

Josm. 16. 382d - 1 (Roder)

## DONUM

# LUDOVICI II.

AUGUSTISSIMI
BAVARIÆ REGIS.

<36610775900014

<36610775900014

Bayer. Staatsbibliothek

.

# Geographisches Statistisch Topographisches Lexikon Schwaben

ober

#### vollständige alphabetische Beschreibung

aller im

ganzen Schwäbischen Areis liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken, Berge, Thäler, Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden u. s. w.

### mit genauer Anzeige

von beren

Ursprung, ehmaligen und jezigen Bestjern, Lage, Regiments: Berfassung, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufakturen, Fabriken, Biebstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten u. s. w.



是rfter Band. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

> Ulm, 1800. im Berlag der Stettinifeben Buchhandlung.





#### Vorrede.

Mit vielem Danke verehre ich die Nachsicht des Publistums, mit welcher es die erste Auflage dieses Lexistons aufgenommen hat.

Es konnte nicht fehlen, daß sich manche Unrichtigkeiten, gegen meine Absicht, einschlichen; ich suchte sie nach Möglichkeit bei dieser zweiten Ausgabe zu verbessern. Ich bin auch hierinn häussig, aus vielen Gegenden Schwasbens, unterstützt worden, so daß dieser Erste Band der zweiten Ausgabe, um ein beträchtliches, durch viele neue und verbesserte Artikel — wie der Augenschein lehret, — vermehret werden konnte. Vorzüglich ist das Fach der Ritterbesszungen vollständiger gemacht worden.

Auffallend war es mir, daß aus Baden, nicht eine einzige Verbesserung einlief! Sollte sich denn wirk- lich kein Fehler hier eingeschlichen, oder sich nicht ein Mann gefunden haben, der diese Fehler berichtigen mochte?

Biele Nachrichten, die mir, ob sie gleich aus den Zeitungen genommen waren, von den Orten, die sie bestrasen, übel gedeutet wurden, habe ich hier weggelassen. Sollte ich aber dessen ungeachtet noch mit irgend einem Artikel jemand beleidigt haben; so erbiete ich mich, ihn sogleich zurüt zu nehmen, und zu verbessern, sobald ich von der Unrichtigkeit desselben überzeugt sein werde!

Der Titel der ersten Ausgabe, der einem Rezenssenten nicht gesiel, mußte auch hier, wegen der Gleichformigkeit der andern, in der Verlagshandlung herausgekomsenen geographischen Wörterbüchern von Baiern, Fransen, Oberfachsen, der Schweiz, Frankeich, 2c. stehen bleiben.

Won merkwürdigen Dertern werden wohl keine unbenannt geblieben sein! Von Hofen aber sind nur die mehr bedeutende angeführt worden, weil sonst das Buch ohne Noth zu weitläussig geworden wäre. Ich empsehle auch diese Ausgabe der Nachsicht, und — woes nothig — der Berichtigung des prüsenden Publikums.

M. Röder, Diak zu Marbach im Wirtemb.



Nach, fleine Stadt, von 527 Ein: Mach, Dorf in der fürftenberge wohnern, in der Landgrafschaft Mellenburg, an der Pofistraße, von Stodach nach Engen. Dies fer Ort, ein ofterreichischenels lenburgscher Rameralort, liegt auf einem fteilen Berge, ift mit einer schlichten Mauer umgeben. Un dem abhangenden Ber: chedie untere Stadt ausma: chen. Um Fuße des Berges ent: fteht aus einem Gee ber fleine Kluß Aach. hat 3 Jahrmartte, feine eigene burgerlichen Borgefeste oder Municipalbeamte. Die Pfar: rei wird vom Bischoffe ju Kons ftang erfest. Bu ihr gehoren zwo Filialkapellen, die ins Landfapitel Engen gehören. Es find auch hier zwo Kurat: faplaneien, davon nur eine befett ift.

21ach , Dorf am Fluffe Glatt, im 21ach , fleiner Fluß im Lindauer wurtembergichen Umte Dorn: ftetten, von 564 Einwohnern.

nigeet : rothenfeleichen Berre schaft Staufen. hier ift eine Wallfarth ju U. E. Fran Mach, Fluß in ber Graffchaft Deis Schnee. Diese Wallfarth wird von einem Ranonifus von Staufen verfeben, wovon fie ein Filial iff; Diefer bat auch jugleich die Geelforge.

Geogr, Leric. p. Schmaben, I. Band.

ichen Grafichaft Beiligenberg, welches für fich ein Umt (Bogs tei) ausmacht, gehörte im 14ten Jahrhunderte der Familie von homberg, von welcher es an die Gremliche, und von diefen 1458 an Graf hanns von Werdens berg fam.

ge fteben noch viele Saufer, wel- 21ach, fleiner Fluß, ber bei bent Rlofter Urfpring entsteht, und hinter dem Rlofter Blaubeuren

in die Blan fällt.

Das Städtchen Mach, fleiner Fluß, der aus et nem Gee bei der Stadt Mach entsteht. Er nimmt einen ans dern, im Fürstenbergschen ents stehenden, Arm auf, und fließ set ben Radolfzell in den Unters fce. Der Gee oder Weiher, aus welchem diese Nach entsteht, friert niemals zu, welches der dabei stehenden Muhle sehr vors theilhaft ift.

Gebiete, ber unweit Lindau in

den Bodensee fallt.

21ach, großes Dorf in der Ro: Nach, fleiner Fluß bei ber Stadt Waldfee, der in die Schuffen fließt.

> ligenberg, fließt anfänglich an Rothafer, dann an Theuringen porbei, weswegen fie juerft Rothaker: Aach, dann Theurins ger: Nach genennt wird, und

fturgt oberhalb Buchhorn in

den Bodensce.

Mach, Fluß, entfpringt bei Mach in der Graffchaft Beiligenberg, fließt an Ling, von welchem fie die Linger: Nach genennt wird, bann an Salmannsweil vorbei, und fällt ben Unteruhldingen in den Bodensce.

Mach, fleiner Bluß, ber in zween steht, welche sich ben dem Rlo: fter 3wiefalten vereinigen. Bei bem Dorfe Zwicfalten fallt ber

Fluß in die Donau.

Mach fleiner Blug, ber im Stifte Rempten entsteht, durch die Stadt Memmingen flieffet, und sich bei Heimerdingen mit der Iller vereiniget.

Rempten ben Unterthingauents ficht, und oberhalb Raufbeu: ren in die Wertach flieffet.

Machen, die Borftadt von Stof: ach, in der ofterreichischen lande graffchaft Rellenburg. Gie hat ihren eigenen Magiftrat und mit der Stadt Stofach feine Berbindung. Sieift ein Rellens. burgider Kameralort und nach hindelmangen eingepfarrt.

Machhausle, Sof, Amts Frifins gen in der Graffchaft Beiligen:

berg.

Hachtobel, auch Jonis, ober Beis tistobel genennt, Sof, Amts homberg in der Graffchaft Beis

ligenberg.

Mahaufen , Dorf und Dber: Bogs reiamt ben Markdorf im Sochs ftifte Ronftang. Es liegt in eis nem fumpfigen Thale, welches oft überschwemmt wird. Ein Bach, ber ebenfalls - wie beis nabe alle fleine Bluffe und Bas che am Bodenfee - Ah genannt wird, durchschlängelt es, und fließt in einer andern Gegend

in ben Bobenfee. Es enthalt eine Filialfapelle von Bermas tingen, zwischen welchem Dorfe und Baitenhausen es liegt, und Mit Ittendorf Muhlen. bischöfflich fons macht es ein ftangifches Obervogteiamt aus, das von einem Sofi und Regies rungsrath von Morsburg aus

verfeben wird.

Armen im Zwiefaltenschen ents Halbuch, ober Albuch, eine ges linde Gegend der murtemberge fchen Alpen, die einen großen Theil der Herrschaft Beidens heim ausmacht. Der Malbuch ift reich an Waldungen und Eir fen, er ernahrt vieles Bieh, porzüglich Schaafe, und ift ziemlich gut angebaut und bes

wohnt.

Mach, fleiner Fluß, ber im Stifte Malen, ehmals Uhlen, Mier, Ola, fleine Reichsstadt, am Rocher, zwischen Würtemberg und Elle mangen , in einem fconen , gut angebauten Thale, welches auf der offlichen und füdlichen Ges gend von hohen Bergen umges ben ift, die mit Bald bewachfen find. Ein Urm des Rochers, der fich wieder in fleinere Urme ver: theilt, flieffet durch bas Stadt: chen. Es hat 2 Thore, bobe Mauern, und Graben, die gum Theil angebaut und ausgefüllt find, und ungefahr 250 Ges baude. Diese find fast alle nur von Soly, alt, und von schlech: tem Aussehen. Die Gaffen find eng und wegen des durchfließens ben Baffere, immer unrein. Die öffentlichen Gebäude, die Rirche ausgenommen find nicht bedeutend. Das Stadtchen bes greift nur einen Glachenraum von 14 Morgen Afers, und hat in feinem Rirchfpiel 3000 bis 3200 Einwohner. Diefe mohs nen aber nicht allein in ber Stadt, fondern auch auf den 1

Weilern und Sofen des Stadte gebietes, auf deren keinem eine Rirche ift. Daber fommt der Jrrthum, daß man dem Stadts den allein 3000 Einwohner gab. Die Stadtfirche ist neugebaut von Werksteinen, mit einem hubschen Thurme. An der Kirche stehen zween Geiftlichen, ein Stadtpfarrer und Diakon, welche Ellwangen ju erfezen hat, und auch befols det. An die Stadtkirche ist das feuerfeste Archiv der Stadt ans gebaut.

Malen

Das Rathhaus ist alt, nur von Solz gebaut, wie die übrigen Burgerhaufer. 3m uns tern Raum ift das Fleische und Brodhaus, und im obern Theile find die Zimmer der Rathsvere fanimlung. Der mittlere Theil enthalt einen großen Blur gur Versammlung der ganzen Burs

gerichaft.

Die Regimentsverfassung ift gang demofratisch; benn ber Magistrat wird aus der Burs gerschaft, und zwar aus den Handwerkern ermahlt. Die ale testen Genatoren werden ge: wohnlich ju Burgermeiftern get macht. Der Genat bestehet aus 3 Burgermeistern, welche alle Wierteljahr im Amte unwechs feln, einem Stadtschreiber, und zween Geheimen, wie auch feche Genatoren. Diefe Perfo: nen zusammen, machen bas Rathsfollegium aus, das demi nach aus 12 Mitgliedern ber fteht. Alle Donnerstage verfam: melt sich ber Senat auf bem Rathhause, aber ben wichtigen Borfallen wird der Genat aufs fergewöhnlich zusammen berus fen. Die Besoldung der Genat toren ift febr geringe, und fie muffen an allen gaften des ger meinen Wesens, eben so wohl Antheil nehmen, wie die gemeis nen Burger, nur bon Frobns biensten find fie ansgenommen. Dem Magistrat ift ein Rollegis um ber Bierundzwanzie giger entgegen gesetzt, welches aus der Burgerschaft ermablt wird. Geine Bestimmung ift: Darob zu machen, daß der Mas giftrat feine Rechte nicht über die Grenze ausdehne, daß die Ronstitution feine Verandes rung leide, und die Einfünfte redlich verwaltet werden. Bei wichtigen Borfallen wird dies fes Rollegium verfammelt und jum Rath beigezogen.

Der Magistrat ift verbunt den, diesem Rollegium von als len wichtigen Verhandlungen Nachricht zu geben, ihm alle Jahr Rechnung abzulegen, und, ohne sein Borwiffen, feine ungewöhnliche Ausgaben ju Der Prases dieses machen. Kallegiums führt den Ramen Burgerstättmeister, legt alle zwei Jahre sein Umt nieder und hat ben wichtigen Rathst versammlungen, im Namen der Burgerschaft, Gis und

Stimme beim Rath.

Diese zwei Rollegien erhale ten immer das Gleichgewicht gegen einander, wodurch Unger rechtigkeiten und Bedrüfungen des Burgers verhindert wert den. Die Abgaben find., nach dem Berhaltniß anderer Reichst städte, geringe, und genau nach dem Berhaltniffe des Bers mogens eines jeden Burgers bestimmt.

Der Wohlstand bes gemeie nen Wefens und der Burgers schaft ift durch den frangofischen Rrieg und frangofischen Ginfall 1796 febr jurudgesett worden.

Dieser kleine Staat wird nicht nach einem geschriebenen Gesethuche verwaltet, sondern es wird alles nach der Mehre heit der Stimmen, im Rathe

entschieden.

Die Nahrung der Bürger bestehet im Keldbau, Handwers fen und Wollenarbeiten. verfertigen Benge von Wolle, grobes Tuch, Flanell, Loden, Pelze, und Frieswaaren, wel: the theils nach Holland und der Schweiz, theils in die Rheim gegenden ausgeführt werden. Die Handlung beschäftiget sich mit ausländscher Wolle, und vorzüglich Baumwolle, auch werden Spezereiwaaren und Seide verschlossen. Bedeutend ist der ganze Handel nicht, so wie alles Gewerbe der Burgers schaft. Selbst der Keldban ift nicht jum Unterhalt der Bur: ger hinreichend.

Die Einkunfte dieses kleinen Staats sind sehr unbedeutend. Die sehr ergiebigen Eisen: Erz: gruben, auf dem Gebiete der Stadt, wo Stufen Erz gegras ben, und zu Königsbronn vers arbeitet wird, sind in den Hän: den des herzogl. Hauses Wir: temberg. Der Herzog zu Wir: temberg hat das Recht, Eisen, auf dem Stadtgebiete, wo es sich sindet, graben zu lassen. Die Bürger, unter deren Gürtern gegraben wird, erhalten

fend Zentner Erz gegraben, welches zum Theil so reichhals tig ist, daß der Zentner 70 bis 80 Pfund Eisen giebt. Fremde

nur eine fleine Entschädigung,

und die Stadt befommt, von jes

dem Zentner Erz, 2 fr. Weggeld.
Es werden jahrlich viele tau:

Anappen bearbeiten diese Gru: ben, die auf den benachbarten Dörfern wohnen. 1794 hat man einen neuen, sehr ergiebigen Stollen angefangen, dessen Eingang bei Unterkochen ist. Die Eisenstufen sind unerschöpfslich, wo man gräbt, findet man Eisenerz. Die Stadt hat also von dem Erzgraben nicht die Vortheile, die sie haben könnte.

Wirtemberg besigt auch in eis nem Theile der ansehnlichen und holzreichen Stadtwalduns gen die Jagdgerechtigkeit.

Das Gesammthaus Octtinigen befigt die Zölle in der Stadt; und die Probstei Ellwangen bezieht die Zehenten an Früchten und Heu. Dieses Nicht kamschon 1371 an Ellwangen, welsches Stift auch viele lehenbare Güter im Aalenschen Sebiete besigt.

Das braune Bier, welches hier gebraut wird, ist von vorzüglicher Site, und wird in solcher Menge gesotten, daß das Ohmgeld den größten Urtifel in der Stadtrechnung

ausmacht.

Die Geschichte ber Stadt Malen verliert sich im grauen Alterthum. Krufins hat das meiste aber weit nicht alles das von aufgezeichnet. Aus den Spuren eines daselbst gefundes nen romschen Bades, und aus den noch gegenwärtig aufge: fundenen romschen Münzen, hat es die höchste Wahrscheinliche keit, daß daselbst eine römsche Rolonie gewesen sei. Aus die fer entstand nach und nach eine Stadt, unter dem Ramen Ola, wovon der Rame Halen herkommt. Auch fliesset der von den Erdbeschreibern wenig bes merfte Malfluß durch das Gebiet der Stadt.

Alalen gehörte lange jum Rot. nigreich Boheim; und Raifer Wenzel hielt sich als König von Böheim, zwen Jahre hier auf. Von daher wird noch eine nahe bei der Stadt befindliche Uns höhe, der Burgstall genannt, wo man noch Spuren einer eht

maligen Burg findet.

Bon Boljeim fam Malen durch Bertrage an Dettingen, welches noch den Zoll besigt. Bon Octtingen fam Nalen als Pfandschaft auf einige Zeit an Wirtemberg, und machte sich, in den ehmaligen verwirrten Beiten, frei, fo daß es im ibten Jahrhundert den Ramen und deutschen die Rechte einer

Reichsstadt erhielt.

Malen war eine ber ersten Städte mit, die Luthers Res formation annahmen. Der bes rühmte wirtembergiche D. Bas leutin Undrea brachte Luthers Grundfaße hieher, und hielt 1575 die erste luthersche Pres S. Bapfs Reforma: Digt. tionsgeschichte der Reichsstadt Alalen. Im Sojährigen Kriege wurde Aalen, bis auf einen noch stehenden Thurm, zerstört. Die Einwohner farben theils theils wurden sie zerstreut bis auf einige wenige Einwohner, die fich in ber Stadt wieder ans die Stadt nach und nach anger baut, und kam durch Industrie und Sparsamkeit zu demjenis Masen, Dorf im fürstenbergschen gen Wohlfrande, den fie in den neueffen Beiten genoß.

Bum Gebiet der Stadt geho: Abbtsgmundt, ren die Weiler und Sofe: Un: terrombach, Reglau, Dammerflatt, Simmline: gen, Spagenweiler, Dirichhof, Bombelhof,

Sandberg, Offerbuch, Schnaitberg und andere, welche zum Theil der Stadt gang, jum Theil als Mitherrn mit andern herrschaften ger

boren. Auf dem Reichstage hat Walen auf der schwäbischen Städtebank die 35 ste auf dem schwäbischen Kreise tage auf der Gtadtebank. die Stelle. Stelle. Der Reichse matrifularanschlag der Stadt war vormals, als die Stadt noch in blühendern Umständen war, 60 fl. Als fle im Jojahris gen Rriege gerftort wurde, und fo vieles von ihrem ehmaligen Flor verlor; so wurde der Ans schlag 1683 auf 29 fl. herabges fest. Als die Stadt fich wieder erholte; so wurde auch der Mas tricularanschlag erhöhet, und auf 38 fl. gesett, welches die Stadt noch erlegt. Bu einem Rammerziele giebt sie 23 Reiches thaler 26 fr. Der Areisanschlag ift 29 fl. Von ihrem Schultheife senamte giebt fie jahrlich 10 ff. in das Waibelamt der Landvoge tei Altdorf. Das Wappen ber Stadt ift ein einigemal ges frümmter Hal im rothen Felde. durch die Waffen und Elend, Aalen, Ablen, Pfarrdorf von 168 Einwohnern im Gebiete der Reichsstadt Biberach. Es ger hort dem hofpital zu Biberach. fiedelten. Ben diesen wurde Malfluß, fleiner Fluß im Gebicte der Reichsstadt Aalen, von wels dem die Stadt ben Namen hat.

> Beidenhofen. Pfarrborf und Rirchsviel von 1400 Geelen, am : Busammenfluße ber Leine und des Rochers, im Stifte Ellwangen, ist ber Giz eines Ellwangenschen Amtes.

Amte Huffingen und Filial von -

wangen übt alle Regalien Epistopalrechte, Patronat und andere Rechte aus. Rur einige Unterthanen fleuern jur Rit: terschaft, jum Ranton Rocher. 1611 ift hier ein Schmelzofen und Eifenwerf errichtet worden. Es ift hier noch eine Gisen: fcmiede und Baumwollenspin: Abstatt, Amtesig und lowenstein: Die hiesige ehmalige Pulvermuble ift eingegangen. Richt weit von Abbesgmund, Achalm, Ruinen eines — chmals ben dem Dorfe Wollstein, Achalm, Ruinen eines — chmals liegt auf einem Berge, bas alte Schloß Wollstein, welches das Stammhaus der hafen von Wöllftein war, die auch Lauterburg, Hohenegg und Schaubet befessen. Aus dieser Kamilie war 1367 Albert von Saf, Probst zu Ellwangen. Rach bem Abfferben der Saken kam die Herrschaft an die von Hirnheim 1488 — 1562. Dies fee Stammichloß ift zerftort, es steht aber noch die Rapelle zu St. Jafob, mit einer Eremis tage und 2 Ginfiedlern.

Ubbtshofen, f. Appezhofen.

21bbtsreuthe, ein aus 3 Sofen be: fiehender Beiler in der untern Landvogtei, in dem Stadt Ras vensburgschen Amte Schmal: egg, ist ein weingartensches Le: ben.

Aberg, auch Amberg, Pfarrborf in der baierschen Berrschaft Schwabegg, am Fluffe Floffach ben Angelberg. Es enthält

308 Seclen.

Ablach, Dorf, eine Meile von Herrschaft Gutenstein, Die ber Graf Schenk von Kastell von Defterreich zu Leben tragt. Es ift nach Krauchenwiesen einge: pfarrt. Ehmals gab es Herren von Ablach.

Ablach, fleiner Fluß bei dem

Dorfe Ablach, welches bavon ben Ramen bat. Er entsteht 1 Stunden oberhalb Mößfirch, fliesset an dieser Stadt vorbei. nimmt den Andelsbach und eis nige andere fleinere Flußchen auf, und fliesset unterhalb Scheer in die Donau.

sches Dorf bei Beilstein. Es ents

halt 560 Einwohner.

berühmten Bergschloffes, das auf einem schonen, freistehen: den, runden Berge, bei Reutt: lingen fand, und das Stamme schloß der Grafen von Uchalm ehmals ausmachte. Die Gras fen von Achalm find eine uralte schwäbische Familie gewesen; und schon 727 in der berühm: ten Schlacht bei dem Walde Keilenforft am lech foll ein Graf von Achalm geblieben fein. Man weiß weder von dem Ans fang, noch dem Untergange Diefer Familie etwas mit Ger wißheit zu bestimmen. Wenig: stens sind sie schon über 400 Jahreausgestorben. Die Burg Achalm fam 1378. von Wile helm von Rietheim anden Gras fen Eberhard zu Wirtemberg, und wurde 1525 im Bauren: friege so verwüstet, daß jest nur noch wenige Trummer von Mauern, und ein Thurm, die Spize Dieses schönen Berges fronen. Bor einigen Jahren sturzte ein Theil des Verges ein.

Sigmaringen. Es gehort jur Uchberg, Bergichloß und Berr: schaft an der Argen, wo die obere und untere Argen gufams menflieffen. Die herrschaft ges hort dem deutschen Orden gur Rommende Altshausen, und fleuert jum Ranton Segau. 1595 gehorte es ben bon Gire

denftein. hier wohnt ein Obere

21chdorf, Pfarrborf von 400 Gees len, im St. Blafischen Amte Blumegg, an der Wutach.

det die untere Ortenau von der mittleren. Sie entsteht an den Grenzen des Schwarzwaldes, aus dem Mummelsee, der auf einem fehr hohen Berge, der Gee: Udamberg, Filial von Untras: fopf genannt, im bischöflich Gericht Rappel ift. Aus diesem See flieffet die Acher in das Thal Seebach, giebt den zween Orten Obers und Niederachern den Ramen, und fället unweit Lichtenau in den Rhein. Es ift ein reiffender Fluß, der ofters großen Schaden durch Ueber: fcwemmungen anrichtet; er führt gute Fische besonders Fo: rellen.

Ucheren, dfterreichisches Pfarr: dorf und Gericht in der Ortes nau. Ehmals hatte es feine eigene Herren. S. Ober: und Unter:Acheren.

Uchhausen, Dorf, welches dem Stifte Lindau gehört.

Achsenvied, kleines Dorf in der baierschen herrschaft Mindels beim.

Marktficken und 21chstetten, Schloß mit 500 Einwohnern, auf einer Anhöhe an der Rots tum zwischen Ulm und Biber rach. 1245 verbrannte es der Gegenkaiser, Heinrich Raspo. Burkhard von Freiberg besaß diesen Ort schon 1374. Philipp von Freiberg fam durch eis nen Pferdesturz unverheurathet ums leben, und der Ort murs de getheilet, so daß die von Welben zwei Drittel, und das erhielten. Gegenwärtig gehört er Dettingen: Spielberg, an welches er durch Heurath von den Frenherrn von Schwendi gefommen. Der Ort fleuert zum Kanton Donau.

Uder, Fluß in der Ortenau, schei: Uchtkarn, ofterreichiches Pfarr: dorf, bei Burtheim im Breis: gau, das 400 Seelen enthalt, und der Stadt Altbeifach gehört.

ried im Stifte Rempten.

fraßburgschen Gebiete, im Adelberg, ehmaliges Pramon: ftratenferflofter im Bergogthum Wirtemberg, zwischen Gop: pingen und Schorndorf. Es hat eine Pfarre, 100 Einwohs ner, und ift der Gig eines Dber: amts und eines Pralaten, ber jugleich Generalfuperintendent des Adelberger Kirchsprengels Bolfnand von Stauffen ist. stiftete es 1178, welches auch R. Friedrich 1181 bestätigte. Sein erster Name war Madel: berg, weil es aus zwei Rlo: ftern, einem Manns: und Fraus enfloster bestand. Ein Graf Ills ju Wirtemberg schied rich Monche und Monnen von eins ander, und versette die lettern nach Laufen am Reckar. Ans fangs behielten die schwählt schen Herzoge die Schirmsge rechtigfeit über Aldelberg; als aber diese ausstarben, kam die Schuzgerechtigkeit an Wirtems berg. 1525 wurde das Rlofter von den Bauern verbrannt, erhielt 1565 den ersten evangelischen Abt. Im Zojah: rigen Ariege ist es zwar von den Kaiserlichen eingenommen und den Monchen wieder eingege: ben, aber durch ben westphäle schen Frieden wieder hergestellt worden.

Rloster Guttenzell ein Drittel Adelgung, fleines Dorf im Ges biete der Reichsstadt Wangen. Die hohe Jurisdiction hat De:

fterreich: Montfort.

St. Adelhaid, Nonnenkloster Aus gustiner Ordens, im Sochstifte Konstanz, im Oberamt und Landfapitel Reichenau. Es wur: de 1370 gestiftet, und enthält eine Priorin und 12 Schwestern. Die Lage ist, wie des nahen Rld: fterchens St. Ratharina, sehr romantisch und mitten im Walde.

Udelhausen, Pfarrdorf von 400 Scelen, nahe ben Freiburg. Chi von Freiburg angesehen, aber jest hat es sein eigenes Gericht, Pfarrfirche, und eigene Mars Zung. hinter der Rirche stand ehmals ein Schloß, welches den adelichen von Turnern gehörte. Die Stadt Freiburg kaufte dies fes Dorf von Bartholmaus Schneulin um 80 fl. und erhielt 1519 bom Raifer Maximilian I. bas Lehen barüber. Die Bela: gerungen von Freiburg haben Adelhausen 1678, 1713, und 1744 gangliche Berftdrungen gur gezogen. Diefes Schloß ift sehr alt, und kommt schon in einer Urfunde von 1008 vor.

Bei dem Dorfe Adelhausen ift das Dominifaner Ronnen: Floster Adelhausen, welches junger als das Dorf ift, und von diesem den Ramen erhalten bat. Es ist 1234 gestiftet wors ben. Madchen, burgerlichen Standes, errichteten es, und Runigunde, Schwester Rudolfs I., unterstüzte diese neue None nen, und erbaute für sie ein Rlos fter, welches den Ramen Adeli hausen führte. Die Stifterin trat selbst in die Gesellschaft, und ließ das Stift dem Predis ger Orden einverleiben. 1281 wurde dem Rloster durch die

BurgerFreiburgs großerScha: den zugefügt, den aber der Rais fer Rudolf ersezte. Von den Franzosen ist es 1677 gang zer: stort worden, und blick 17 Jahr re, bis 1694 im Schutte liegen, worauf es wieder erbaut, aber an einen andern Ort, als vor: her, versezt wurde. Das Dorf Adelhausen, steht auch nicht mehr auf dem alten Plate.

Adelhausen, Dorf in der dsters reichschen Rameralherrschaft

Mheinfelden.

mals wurde es wie eine Vorstadt Adelmannsfelden, eine Berrschaft evangelischer Religion, grenzt an die Probstei Ellwangen und die Grafschaft Limpurg. Sie hat größtentheils Sandboden und beträchtliche Waldungen, ist aber doch ziemlich gut anger baut. Die Einwohner verfertie gen viele holzerne Gefaße und Werkzeuge, Wannen, Schaus feln, Laden, Fruchtmase, auch wird viel baumwollenes Garn in der herrschaft gesponnen. Sie besteht aus einem Flecken und 40 fleinen Dertchen und einzelnen Saufern. Limpurg hat die hohe Jurisdiktion, Patro: nat und Episkopat. Das Haupts produft ist Holz. Die Zahl der Einwohner ift über 2000 Seelen ftark. Die herrschaft gehörte ehmals den Schenken von Lime purg Spekfelder Linie. verkaufte Schenk Wilhelm für sich und seines Bruders Sohne und Gottfried das Schloß Adelmannsfelden nebst Rugehör um 3500 fl. an Georg von Vohenstein. Nachdem Luds wigs von Bohenstein Sohne 1624 alle gestorben, so suchten bie 5 Bohenfteinsche Tochter bas Gut zu behaupten. Es entstand ein Prozes, und kam 1662 zum Bergleich, daß die von Bohens

flein, Adelmannsfelden als ein Rittermannlehen behalten, die Schenken von Limpurg aber, Mannsframms, den Tochtern 3000 Rithir. geben follen. 1713 aber farb der mänliche Stamm der Schenfen von Limpurg aus, und Adelmannsfelden 1739 vom Reichshofrath pro allodio erflart. Rachdem 1737 der einzige Sohn des Ludwig Christofs von Bohenstein gestore ben, fo folgten die 3 Schwe? ftern des Berftorbenen im Bes fige nach. Diefe befaßen die Herrschaft zu f bis 1762. In Diesem Jahre ergieng nod Reichskammergericht ein Urs theil, ju Gunften des baierschen Sauptmanns von Dug, ber von der 1694 starb, abstammie, und daher Ansprüche machte. 1765 durch ein ganges Drittel ber Herrschaft an Johann Beits von Bobenstein Nachkommen Cant.

Gegenwärtig ift die Herre Ong ;, die von Bernerdin Guttlingen auch ; befigen. Das von Adelmannsche tel ift nach einem fammergerichtlichen Spruch an von Gultlingen

übertragen worden.

hatten zwar den Prozeß gegen Limpurg gewonnen, aber die Rechtssache dauerte indessen fort. Run ergieng 1797 ein Ende . fpruch vom Reichshofrath, der Aldelmannsfelden wirklich für ein Limpurgicheslehen erflarte, und Limpurg den Vefig der herr: Schaft zusprach. Die Bobenfteins Schen Erben ergriffen zwar die Revision, und nun ift die Ents scheidung des Loses ber Herrs

schaft zu erwarten.

nachalbgangdes Bohensteinschen Adelmannsfelden, ein Marktfles fen in der herrschaft diefes Ramens mit einem Schloffe, zwo Stunden von Ellwangen, an der blinden Roth, hat 800 Einwohner und ein neugebaus tes von Junkhennsches Schloß, auch ein Unithaus. Das Patros natrecht hat Limpurg. Dier find auch eine Papiermuhle und Eie senschmiede. Ausser der Pfarre kirche ist hier noch eine Rapelle. Von diesem Orce hat die Freye herrliche Familie Adelmann von Adelmannsfelden ben Ramen. 1236 kommt schon ein Gigfrid bon Lidelmannsfelden in einer Urfunde por.

einem Johann von Bohenstein, Udelmuble, Stadt Ravensburg hospitalisches Lehen, im Amte

Schmalegg.

kam ein zweites Urtheil, wor Adelshofen, Pfarrdorf im Kreich: gau, an ben wirtembergichen Grenzen, welches bem herrn Grafen von Neipperg gehört und jum Ranton Arcichgau ftcuert.

schaft so vertheilt, daß die von Adelshofen, Dorf in dem Hanau lichtenbergschen UmteWildstett. 3, von Junkhenn ; und von Adelshofen, fleines Dorf, das aus 7 Bauerhofen besteht, an der Grenze von Ochienhausen liegt, und jum Gericht Schwargs ach, in der Graffchaft Walbfee,

gehört.

Die Bohensteinschen Erben Adelsreuthe, kleines Dorf in der untern gandvogtei, gehört dem Kloster Salmannsweil. Dieser Ort war das Stammhaus ber ehmaligen Ritter biefes Ra: mens, welche baher immer als vorzügliche Gutthater des Klot fers Salmannsweil verchrt werden. Der lette Ritter, wel: der Dieses Gut babin stiftete, hick Guntram von Adelerenthe.

mannsweil, mit andern feinen Bestzungen, worauf er felbst als kinderlos ins Alofter gieng. Dieses geschah im Jahre 1154, er selbst starb 1145. Der Ort Adelbreuthe ist nach Thaldorf eingepfarrt, die Hoheit gehört ber landvogtei.

Abelsried Pfarrborf im Burs gau gon 522 Einwohnern, wels ches dem Rloster heilig Areuz in

Alugsburg gehört.

Abelstetten, Dorf von 217 Sceien vermischter Religion, welches Uffalterbach, Pfarrdorf von 800 auf der Grenze Wirtembergs liegt, theils von Solz, der Stadt Smund, theile Wirtemberg ger hort.

Aderatsweiler, Weiler in der dem Spital ju Ueberlingen.

Adersbach, Dorf im Kreichgau, welches von Gemmingen Horn: berg gehört, und jum Ranton

Areichgau steuert.

Adlerberg, lat. Monsaquilarum, großes Rettengebirg, welches Tirol und Schwaben von ein: ander scheidet, und an beffen Fuße die offerreichischen Bors arlbergichen ganderchen liegen. Uffaltern, Pfarrdorf von 500 Sees Won Diesem Ramen Adlers berg ift der verderbte Url: Joseph II. hat 1786 und 1787 fes unwegsame Gebirg bauen lassen, an welcher immer 500 — 600 Menschen gearbeitet haben. Die vor dem Adlerberg liegende offerreichische ganderchen tons nen von Tirol aus beffer mit perschen werden, auch fann diese Straße für ben Eiroler Galge handel wichtig werden.

Adrazhofen, Dorf in der obern

Landvogtei.

Er stiftete auch das Rloster Sal: Aepfingen, zu der Salmanns: weilschen herrschaft Schemers berg, mit aller Gerichtsbarfeit, gehöriges Dorf, zwischen laup: heim und Biberach. Es hat ein nen Raplan, der, die Begrabi niffe ausgenommen, alle Pfarr: verrichtungen ausübet.

S. Ufra, s. Ulrich und Afra.

Uffalten, dem teutschen Orden ger horiges Dorf, bei Rapfenburg, ju dessen Rommende es auch ger bort.

Seelen, im wirtembergichen Umte Marbach. Es liegt hoch, am Fuß des Leinbergs und hat eine schone Aussicht, auch guten

Fruchtbau.

Graffchaftheiligenberg, gehort Uffalteried, Beiler, eine Stunde von Malen, gehört von Wolls wart, Polfinger Linie, ale cin Ellwangensches Rittermannles hen, unter dem Wollwart Jachs fenfeld und Lanbachschen Fideis kommiß begriffen, ift ein Filial vom Ellwangenschen Dorfe Dor fen. Der Blutbann ift ein Reich & leben, die bobe und niedere Jago aber gehört zur fregen Pursch.

len, im Domfapitel Augsburgs fchen Pflegamte Zusamaltheim. berg entstanden. Der Kaifer Uffalterwang, fleines Dorf, ges

hort dem Rlofter Rerecheim. eine Handlungsffraße über die: Uffaltrach, Pfarrdorf von 435 Einwohnern, im Weinsberger Thale, gehort dem Maltheser Wirtemberg hat hier Orden. den Zoll. Das Dorf hat kas tholische und evangelische Eins wohner.

Salz und andern Produften Uffenthal, Thal im Babenschen Amte Steinbach, das wegen feis nes guten rothen Weins bes rühmt ist. Es ist von Go kathos lischen Familien bewohnt.

Affiteten, fleines Dorf im wirtems

bergschen Amte Herrenberg. Es hat 256 Einwohner.

21fftolderberg, Weiler in der Graf: schaft Beiligenberg, gehört dem Spital zu Ueberlingen.

dorf, gehört Fürstenberg: Seili:

genberg.

Agathazell, fleines Pfarrdorf: Aich, Pfarrdorf von 668 Seelen chen von 10 Häusern und etwa 60 Seelen, das am Fuße des Berges Grinten an der Land: Aich, Fluß im Breisgau, der in Araße von Sonthofen nach schöfflich Augsburgsche Pflege amt Sonthofen gehort.

Agawangen, Pfarrdorf im Bur: Aichach, Dorf und Amt in der uns gau von 260 Seelen, welches dem Domkapitel Augsburg, ins Ehmals hatte es eigenen Adel.

wang in Illm. Mgenbach, fleines Dorf im wir: fau von 200 Einwohnern.

Aggenhausen, auf dem Seuberge, ehmals Dorf, jezt Wallfahrts: kirche, die ein Filial von Mahle Aetten und zwo Stunden von Uichelberg, kleines Dorf im wirs Mühlheim entlegen ift.

der Reichsstadt Wangen.

Uhldorf, Pfarrdorf von 400 Ein: wohnern, in der Grafschaft Niederhohenberg, gehört von Dw.

Aich, Dorf in der untern Lands

vogtei.

21ich, heiligen Aich, Filialkapelle von Sofelhurst, auf dem Felde,

im Wettenhausenschen.

21ich, kleiner Fluß im Wirtems bergschen. Er entsteht eine Stun: Aichelschwanz, Filial von Oberde vonBoblingen, vereinigt fich Urm der Gulbach und fallt un: ter Grözingen in den Nefar.

Aich, faltes Gesundhad und Ber:

gnügensort für Stadt und Stift Kempten, ? Stunden oberhalb Rempten an der Iller, gehört indStift Remptensche Pflegamt dieffeits der Iller.

Ufolderberg, Schloß ben Pfullen: Aich, Dorf in der Königsek:Ros thenfelsschen Herrschaft Stau-

fen.

im wirtembergschen Amte Ruri tingen.

die Elzach fällt.

Augsburg liegt, und in das bi: Alchach, Filial:Ort von Mühle hausen, dem Kloster Rotenbuch in Baiern gehörig.

tern Landvogtei, dem Rloster

Weingarten gehörig.

Pflegamt Steinefirch gehört. Aichbuhl, Dorf im Ochsenhausen:

schen Umte Ochsenhausen.

1380 lebte ein Hanns von Aga: Aichelbach, fleines Dorf von 115 Einwohnern im Amte Bafnang im Wirtembergschen.

tembergschen Klosteramte hir: Aichelberg, Pfarrdorf von 566 Einwohnern bei Schorndorf. Es gehört der Familie von Holz, seuert zum Kanton Rocher, und ift ein Lehen von Ellwangen.

tembergschen Amte Kalw.

Ahegg, fleines Dorf im Gebiete Aichelberg, Dorf im wirtemberge schen Amte Rirchheim, bas um einen runden, frei ftebenben Berg umber gebaut ift, auf wels chem noch einige Ruinen eines alten berühmten Schlosses fter hen. Dieses war bas Stamms hans ber alten Grafen von Alis delberg, die viele Guter in Die: fer Gegend befeffen und im 14ten Jahrhunderte ausgestor: ben find.

thingan im Stifte Rempten. . unter Waltenbuch mit einem Nichen, Schloß und Dorf mit 12 Hofen, nahe am Federsee, get

hort dem Rloster Schussenried

und dem Stifte Buchan,

Michen, Pfarrdorf, dem Rloster St. Blaff ind Amt Gutenberg gehörig.

Alichen

Uichen, Dorf im Gebiete des Rlos sters Ochsenhausen, im Amte Ochsenhausen.

Aichen, oder Aichhofe, drei bes trächtliche Bauernhöse im Ulm: schen Gebiete, welche dem Klos fter Kaiscrsheim gehören. Die niedern Gerichte sammt den Gulten find faisersheimisch , Michfichieß, Pfarrdorf von 210 und gehören ins Pflegamt Ulm und Oberhausen.

Aichen, Pfarrdorf an der Zusam Aichstetten, Pfarrdorf von 1379 von 252 Seelen, liegt im Bur: gau, und gehört dem Rlofter

St. Moriz in Augsburg.

Michen, Pfarrdorf von 260 See: len in der Landgrafschaft Stuh: Michstrueth, Weiler von 80 Eine lingen.

Michenberg, Dorf zwischen ben Drittel davon gehoren bem RlosterRoth, und 1 Drittel dem Kloster Ochsenhausen ins Amt Aigeldingen, Pfarrdorf Ochsenhausen.

Michenkienberg, Dorf in der Grafs schaft Limpurg, im! Gaildorf: Wurmbrandschen Untheil.

Michenlau, Pfarrdorf von 300 Rloster es auch gehört.

Michertshofen, fleines Dorf in der Fuggerschen Herrschaft Bie

berbach. Michhalden, Pfarrdorf von 580 Scelen, welches bei Schrame berg in der österreichschen obern Grafschaft Pohenberg liegt, und zum Unterschied des Dorfes Hinteraichhalden, auch Vorder: Ainduren, f. Einduren. aichhalden genannt wird.

Nichhalden, kleines Dorf im wir: tembergschen Amte Kalw.

Aichhof, kleiner Ort am Flusse Uislingen, Marktstefen, Schloß Ramlach, gehört dem Rloster Wettenhausen.

Aichhofe, zween Hofe an der Kam:

lach, die dem Neichsstifte Wet: tenhaufen gehören, waren eh: mals ein Eigenthum der Freis herren von Böhlin; und sind 1719 sammt der Zent, die ein dsterreichisch burgausches Lehen ift, mit der Jagd und Fischerei, an das Stift Wettenhaufen vers fauft worden. Diefes befigt auch hier den Blutbann als ein dster: reichsches Lehen.

Scelen, im wirtembergichen

Umte Schorndorf.

Scelen, in der Grafschaft Truch: fes: Zeil.

Michfietten, Dorf im Gebiete bes

Rlosters Zwiefalten.

wohnern, im Almte der wirtem: bergschen herrschaft Welzheim. Flussen Rottum und Roth, 2 Aidlingen, Pfarrdorf von 1160

Einwohnern, im wirtemberge

fchen Amte Boblingen.

Schloß von 421 Seelen, an der Alach, im Umfange der Landgraft schaft Rellenburg. Es gehört von Welsperg und steuert zum Ranton Degau.

Seelen, bei Zwiefalten, welchem Aigendorf, Dorf, welches von Uigendorf, dem Pfarrdorfe, zu unterscheiden ist, ein Filial von

Ogelsbeuren.

Ailingen, Pfarre in der untern landvogtei. f. Ober: und Unter: ailingen. Sie euthält 600 Sceslen, und gehört den Rloftern Weingarten, Kreuglingen und Lowenthal.

Airach, kleines Dorf im Umfange Rellenburgs, welches dem So: spital in Ueberlingen gehört. und Pflegamt zwischen der Dos nau und Glott, im Sochstifte Augsburg. Es war eine freie

Reichsgrafschaft, und hatte ehmals, ums Jahr 1258, ei: genen Aldel. Bischof Johann von Werdenberg erfaufte Schlof und von einem Grafen von Werden: denberg. Seit 1787 hat der Ort eine Schranne. Bon hier bis Dillingen ift ein, 2 Stunden langes, sumpfiges Ried, wor: über jum Theil eine hölzerne Brufe gehet. In Diesem Ried wachset bas Krottengras ober Salzkraut. Alistingen hat mit feinen Filialen 1173 Seelen.

Aistaig, Pfarrdorf von 525 Ein: wohnern im wirtembergschen

Almte Rosenfeld.

Aistetten, Dorf und Schloß im Burgan, gehört von Munch

in Augsburg.

Aitrach, kleiner Fluß, der aus 2 Armen bestehet. Der eine ent? stehet ben Wurzach und der zweite ben Meraghofen. Diefe vereinigen fich zu Diepoldsho: fen, und fliessen, nachdem sie die Eschach aufgenommen, bei Aitrach in die Iller.

Aitrach, Pfarrdorf von 612 See: len, wo die Alitrach und Iller jusammenfließen. Die Rasen, welche aus der Iller in die Ui: werden hier haufig gefangen, eingefalzen und nach Baiern ger Airheim, führet. Der Ort hat auch einen Holz: und Floßhandel. Er ge: hort zur Zeil: Wurzachschen Herrschaft Marstetten, und hat 612 Einwohner.

schen Kandgrafschaft Baar, der

in die Donau fällt.

Aitrang, Pfarrdorf im Stifte Uten, kleines Dorf in der bischofe Rempten, von 600 Seelen, am Flüßchen Aach, das in die von ihm benannte Reichsvogtei Ali: Atenbach, Hof, Amts homberg in trang gehört, und der Siz-eis

nes St. Mangenschen Pflegers ift. Die niedere Jurisdiftion gehört diesem Kloster, die hohe aber dem Stifte Rempten.

Markt Aislingen 1486 Aitrang, die Reichsvogiei, liegt im Stifte Rempten und bestehet aus der fogenannten Reichs: vogkei Gaisenried, und der eit gentlichen Reichsvogtei trang. Gie liegt größtentheils an dem linken Ufer der Wertach, dem Pflegamte Thingau gegen Often. Gie wurde als eine Reichspfandschaft, zu Anfang des 16ten Jahrhunderts, von den Herren von Freiburg an die Ruchsen von Ebenhofen, und von diesen 1525 an das Stift Rempten abgetreten. Die Tere ritorial: peinliche und Fork: obrigkeit und die Vogtherrliche keit, wovon die jährliche Bogts feuer von 66 fl. herruhret, fler hen dem Stifte Rempten gu, welches solche durch das Pflege amt Thingau verwalten lässet. Die Steuer der altkemptenschen Landschaft, die niedere Gericht te, die Grund: Leib: und Safe herrlichkeit aber gehören dem Rlofter St. Mangen in Giffen. Der Hauptort ist das Dorf Aix trang.

trach streichen, um zu laichen, Aittingen, s. Groß: und Rleinait:

tingen.

Pfarrdorf von 510 Seelen, welches ben Rottweil liegt, und mit der Jurisdiftion und Pfarrsat der Abtei Rotten: münster gehört.

Ukams, Dorf im Breisgau.

Mitrach, Fluß in der fürstenberge Ukams Pfarrdorf in Der Graf: schaft Königsekrothenfels, das 250 Seelen enthält.

lich Augsburgischen Mettenberg.

Der Grafschaft Beiligenberg.

Ulb, Kluß im Schwarzwalde bei Alberschwende, Pfarrdorf in der St. Blasien. 211b, Fluß im Schwarzwalde bei

Berrenalb.

Albbrut, Eisenbergwerk und Albertshofen, kleines Dorf in Schmelze in der österreichschen Grafschaft Hauenstein, Einflusse des Flusses Alb in den Rhein.

bei Gulg, über dem Mefar, bis

pen ziehen.

Albek, Schloß und Städtchen, Alberweiler, Dorf in der Stift eine Meile von Ulm, an einer Ecfe der Alpen. Das alte Schloß, das Stammschloß der Alberweiler, Schloß und Pfarr: Grafen von Albek, liegt oben auf dem Berge, und an deffen Abhange, das Stadtchen. Die Grafen von Albef blüheten im Jahrhunderte. Schloß war ehmals fest, hat noch einige alte Thurme und ift jest die Wohnung des Ulmischen Das Städtchen Obervogts. hat eine Pfarrfirche und etwas über 300 Seelen. Städtchen und Schloß famen an die Gras fen von Werdenberg, welche verkauften, welche sie noch be: ibm benannte Oberamt Albek, und hat im vorigen Jahrhun: den muffen, so daß er bisher nicht mehr zu feinem ehmaligen Flor fommen fonnte.

Alberis, Schlößchen und Hof in der Berrschaft Eglofs.

Alberis, ein Weiler in der Stift Albisveuthe, Dorf in der untern Remptischen Pfarrei St. Lo:

Albersbach, Dorf in der offer, Aldingen, Pfarrdorfam Refar, teichschen Landvogtei Ortenau, im Gerichte Ortenberg, Burger fark, hat guten Weine bau.

ofterreichschen Grafschaft Bre geng, am Fluffe Bregeng, von 1000 Seclen.

der untern landvogtei, welches in der Stadt Ravensburg nie: dere Gerichte, und als Lehen nach Weingarten gehört.

Alber, meift verfallenes Schloß Albertehofen, Dorf in der Fuge gerichen Berrichaft Biberbach. wohin sich die Grenzen der Al: Albertokirch, Pfarrdorf in der

untern Landvogtei.

Vetershausenschen Herrschaft

herdwangen.

dorf von 252 Seelen unweit Biberach, gehört der gräflichen Familie bon Stadion. 1379 murde es im Städtefrieg ver: brannt. 1487 hatten 3 Brüder von Warthausen hier ihren Siz. Als sich ihnen der schwäs bische Bund näherte, zundeten fie ihr eigenes Schloß an, erstas chen 8 Mann und machten 7 Ges fangene, welche zu Weissenhorn durch den Henker ertränkt wur:

beides 1383 an die Stadt Ulm Albinshofen, Dorf in der obern Landvogtei, am Flusse Eschach. fist. Der Ort gehört in das von Albirshausen Pfarrdorf von 628 Scelen , im wirtembergichen ,

Umte Goppingen.

derte viel von den Feinden leis Albis, kleines Dorf in der Hoch: stift augsburgschen Pflege Ret: tenberg.

> Albishaus, Dorf in der untern Landvogtei, im Weingarten: schen Umte Karsec.

Landvogtei, im Weingartens

fchen Umte Schlieb.

von 800 Seelen, im wirtems bergschen Amte Ludwigsburg. Unter den Einwohnern find eis nige Jo Juden. Von alten Zeis

tembergsched leben, welches die bon den Grafen von Afperg, und dann, nachdem Graffcaft an Wirtemberg ges fommen, von Wirtemberg gu Lehen hatten. Als die Besiger Aldingens ausstarben, so fiel Algishofen, kleines Dorf in ber dieses Leben beim, und es ent: fand ein Streit wegen des Ber fteurungsrechts. Die Ritter: Ulingen, fleines, aus a Sofen schaft verglich sich, trat mehr tere Orte ab, und behielt dages gen die Besteurung.

Aldungen, Pfarrdorf von 900 Sec Altersberg. fleines Derichen im len , im wirtembergichen Umte

Tuttlingen.

Aleshausen, Dorf, in der Rabe Rloster Marchtall gehort. Es ist nach Seefirch eingepfarrt, und Marchtall gehört wegen diefer herrschaften, welche Jurisdifs tion auf dem Federsce haben-

Pfarrdorf am Aletehausen, Flusse Ramlach, in der Herrs gehört von Freiberg, uno steuert zum Kanton Donau.

Es hat 445 Einwohner.

Alfdorf, Pfarrdorf bei Lorch, das dem von Holz gehört, und 936 Seelen enthalt. Alfdorfift ein wirtembergsches leben und hat 2 Schlösser. Hier wird viel Flachs gebauet. Der Ort diesem Dorfe, wozu noch bas in Franken liegende Amt Ams Be Schuldenlast von 1100,000 fl. , deswegen find die Ginfunfe te in Administration. Dier ift eine neue schone Rirche.

Alfens, Bluß im Rlofterthal, in der Grafschaft Pludenz, der

in die Jufaut.

ten her war dieser Ort ein wirs Alfingen, f. Ober: Sohens Ries der i und Wafferalfingen.

von Kaltenthal anfangs von Algershofen, fleines Dorf an der Donau, und Filial von Munderfingen. Es gebort bem Kloster Marchtall und der Vors berofterreichschen Stadt Muns derkingen gemeinschaftlich.

Graft Limpurg, im Limpurgs

Groninger Antheile.

bestehendes, Weilerchen, im Burgau, gehört bem Rlofter St. Ulrich in Augsburg.

wirtembergichen Umte Botte war, auf einem Berge, von 78

Einwohnern.

des Federsees, welches dem Allensbach, Marktfleken von 700 Scelen, am Bodenfee; er ger hort in das hischoflich konstanze

sche Oberamt Reichenau.

Orteunter die sogenannten See: Allensbach, auf dem Beuberge, chmals ein Dorf, jezt ein ans fehnlicher Maierhof, ein Filial von Bottingen, zwo Stunden

bon Mühlheim.

schaft Raunau, im Burgau, Allerheiligen, Rapelle, Einsie: Wallfarth, delei und Markdorf, deffen Filial es auch ift. Die Einstedelei ber wohnt ein alter Mann, der fich von Eberstein nennt, und ehmals Hoffavalier bei der Rurs fürstin von Sachsen mar. Auch ist hier ein Jägerhaus, Wirthse haus und Bauerhof.

fleuert zum Kanton Rocher. Auf Allerheiligen. Kirche und Bener ficiathaus bet Scheppach, im Burgau, gehort von Freiberg. lishagen gehört, liegt diegro: Allerheiligen. Pramonstratenser Rloster, oder Norbertiner Kors herrnkloster, im bischostiche ftraßburgschen, in einer rauen, mit Bergen umgebenen Begend, im Schwarzwalde, an der wir: tembergichen Grenge.

Die Stifterin bes Rlofters

war Judith; eine Grafin von Eberstein, die an einen von Schauenburg vermählt war; diese stiftete ce ums Jahr 1196. Dieser Stifterin Gohn Gir rungus war ber erste Probst, und aufangs war das Personal des Klosters nur 5 Personen fart. Durch ansehnliche Schen: fungen jener frommen Zeiten, nahnten die Bestzungen bes Rlor sters so zu, daß es 1226 schon einige Pfarreien im Besize hats te, und eine farfe Probstei bars aus erwuchs, aus welcher in derMitte des vorigen Jahrhuns derts eine Abtei gemacht wurde.

Das Kloster ist zwar irregus lår gebaut, aber es hat eine schöne, aus Quadern bestehens de Kirche. Ausser dem Hochals tar sind noch sechs schöne Als tare in derselben. Die Verzies rungen sind kostbar, und vors züglich ist hier ein schönes silbern und vergeldetes Ziborium, an welchem Geschichten der Bibel in halb erhabener Arbeit sind.

Die Bibliothek hat zwar ehr mals durch Brand viel gelitten, sie wird aber immer mit neuen

Werken wieder verfeben.

Die Einkunste des Klosters sind ansehnlich, ob es gleich keine ganze Dörfer als Eigenthum bes sit. Es hat schöne Güter und Gefälle im Kappler, Oberkirscher, Oppenauer Thale, zu Oberkirch, Durbach, Eberssweier, Appenweier, Rußbach, Wieder ach ern, Oppenau, welche meist beträchtliche Orte und Pfarreien, vom Kloster abhängen, und von Klosters geistlichen versehen werden.

ileber dieses besigt das Klossicht inehrere Guter, Zehenten, Gefälle, auch schöne Walduns gen, aus welchen, über den Ges

brauch des Klosters, viel Holz

verkauft wird.

In Oberkirch hat das Kloster eine Großkellerei, aus welcher es mit Lebensmitteln versehen, auch noch manches davon verkauft wird. Ausser diesem wird — nach der Geswohnheit der Rloster — noch vieles an Arme gegeben.

Die Gegend um das Kloster ist unfruchtbar, und bringenur weniges Korn, Saber, Grunds birn, Kohl und Bohnen hervor. Das Obst gerath nicht, aber die Weide ist gut, und in der Tiese sind Mähfelder. Daher liegt das Kloster ganz einsam, und auf eine halbe Stunde ist fein Wohngebäude zu sehen.

Ungeachtet dieser Einsamseit kommen doch viele Wallsahrer und Fremde hieher, auch sind sast immer an 50 Studenten und etliche Handwerker hier, so das dieß Kloster bei 80 Mens

fchen enthält.

Eine Stunde vom Klostet, auf einem Berge, die Grunds ten genannt, hat man eine

schöne Aussicht.

In der Tiefe des Gebirges, entsteht der Gründtenbach an einigen Felsen, über die das Wasser hinabfällt. Nicht weit vom Rloster stiesset es durch eine Felsenkluft, die öfters nur etzliche Schritte weit geöffnet ist, aber bald wieder mit einem schönen Thale abwechselt. Hier verzliert der Bach seinen Namen, und heisset Lierbach, er macht sieben Wasserfälle, und fällt vom Felsen in ein steinernes Bassin-

Diese Wasserfälle werden die sieben Bütten genannt. Die meisten sind zwischen engen Felsen, und die Gegend heisset das Büttenloch. Hier ist

auch

Allmannshausen

Rommende Meinau.

kaferlichen verfolgt wurde "Allmannshausen, Dorf in der untern Landvogtei.

Eine halbe Stunde vom Rlo: Allmannshausen, Hof, Amts Wittenhofen in der Grafschaft

Beiligenberg.

Nanden sein solle. 1796 und Allmannshofen, Pfarrdorf im Burgau beim Bluffe Schmuts ter, von 450 Seelen. Es get hort dem Rlofter Holzheim, in deffen Rabe es auch liegt. Es wird auch Altmannshofen get nannt.

der obern Ortenau, soll seinen Namen von den Allemannen haben, die hier 494 eine Boltsi versammlung gehalten haben: Der Ort, der jum Ranton Dre tenau steuert, enthält 1000 Seelen, hat bemittelte Burger, und ift, wie Wittenweier ein Avulsum der herrschaft Male berg. Es ist unter vier Befiget getheilet. Ben Oberkirch befigt von Frankenstein :, von Boffin I, und von Berfheim f. Die Religionist protestantisch, das Rioster Schuttern hat den

Pfarrfazund befoldet den Pres diger.

an der Schmiech, bei Justing gen und Chingen. Der Fluß theilet die zwei Orte, die von Freiberg gehören, in zween Theis le, in Groß: und Rleinallniedins gen. Rleinallmedingen hat über Zu Großalls 500 Einwohner. medingen hat das Rloster Uri fpring einige, ju Defferreich fols leftable, Unterthanen. Der Ort hatte chmals eignen Abel. 1121 lebte ein Ronrad von Allineding gen: 1510 gehörte dieses Dorf Georg von Wembingen ; tam nachgehends an die Renner von

auch der Neitersprung, ein ho: AUmannsdorf, Dorf in der Graff ber Felsen, über welchen sich ein schaft Beiligenberg, gehört det schwedischer Reiter, der von

sinabstürzte.

fter ift der Eselsbrunnen, der bom Fußtritt eines Efels ent: 1799 wurde das Kloster von ben Franzosen eingenommen, und fehr belaftet.

Muerheiligen, zwei Hofe, Amts Riedheim in der Grafschaft Deir

ligenberg.

33

Allerheim, Pfarrborf und rui: Allmannsweier, Pfarrdorf in nirtes Bergschloß in der Rabe des Fluffes Wernig, in der Graffchaft Dettingen; ce ge: bort Octtingen Wallerstein, und iff der Siz eines Oberamts. Dieser Det ift durch die Schlacht berühmt worden, welche 1645 zwischen den Baiern und Fran: gofen vorfiel, wo die Baiern ge: schlagen wurden, und das verwüstet Schloß Allerheim worden ift.

Allerst, auch Uhlerst, ein Thal von fieben Sofen, Stabs Soffetten in dem fürstenbergschen Umte

Haslach.

Allgau, Gegend in Oberschwas ben, die sich von der Gegend Allmedingen, zwei Pfarrdorfer der Stadt Memmingen durch das Stift Rempten, das bie fchoflich Augsburgsche, Graffcaft Ronigsekrothenfels bis an die Grenzen des Boden: fces und der Schweiz hinzieht. Es ist ein sehr gebirgiger Strich Landes, und hat von den hohen Alpen den Namen, da es von Alpengau jufammen gezogen ist.

Alligche, bem teutschen Orben gehöriges Dorf, bei Altshauf sen, in dessen Kommende es

gebort.

Beogr. Lepie, v. Schmaben, I. Banb.

B

Allmedingen und dann an die bon Freiberg. Der Ort gehört

in die freve Pürsch.

Allmend, fleines Dorf bei Obers firch, von 20 Häusern, im bis schöflich Straßburgschen. Es wird wie eine Vorstadt von Oberkirch angesehen; die Ein: wohner sind auch Bürger in Oberkirch.

Aumendshofen, Aumentshofen, fürstenbergsches Dorf ben Do:

naueschingen.

Allmensberg, Bezirk von Sofen

schaft Hochberg.

Sulgau von 204 Einwohnern. Es gehört dem Rlofter Schuffen: ried. In diefer Gegend ift das fogenannte Plankenthal — Saltus et plancius Allemannorum — wo die Allemannen 770 . eine große Miederlage von den hunnen erlitten haben. ग्राड hier 1767 ein großer Sumpf ausgetrochnet und Graben ges macht wurden, kam man auf eine alte romsche Geerstraße und fandSchlachtschwerdte, Spiesse und mehr unter der Erde.

Allmersbach, Dorf bei Baknang, welches wie eine Pfarre verfe: hen wird, 500 Einwohner hat, und dem Stifte gut Bafnang ge:

hört.

Allmersbach, Dorf im wirtem: bergschen Amte Bottwar, von 311 Einwohnern.

Allmerspan, Dorf bei Romburg, gehört dem Ritterstifte Rom: burg.

Schloß bei Lindau ge: Muried.

hört der Stadt Lindan.

Ulmshofen, Allmannshefen, Alle mandshofen, Allmatshofen, ein zur Pfarre Donaneschingen gehdriges Dorf in der Landgraff schaft Baar, kam 1398 und

1406 von den herren von Blums berg an die Schellenberge, und 1668 von diesen an Fürstenberg. Es fleuert jum Ranton Higau. In vorigen Zeiten blühre ein edles Geschlicht von Almshofen, welches verschiedene Bestaungen in der Baar inne hatte. Philipp von Allmshofen zu Immendin: gen kommt 1527 noch in Urfuns den vor. Das Rlofter bei Reis dingen soll hier feinen Anfana genommen haben, und nachher auf hof verlegt worden sein.

in der Badenschen Markgraf: Ulp, ein hof und Wirthshaus in der Landgrafschaft Stühlingen. Allmensweiler, Pfarrdorf bei Alpen, die schwäbischen Alpen find eine Gebirgreihe gufam: menhangender Gebirge, zwolf bis fünfzehen Meilen lang und zwo bis 5 Meilen breit find. Dieses Gebirge, das eines der höchsten in Schwaben und in Deutschland ift, und wegen seiner Sarte und rauben Klimas der Fruchtbarkeit des schonen Schwabens feinen ge: ringen Abbruch thut, macht einen ansehnlichen Theil Wir? tembergs aus, zieht sich aber noch mittagswärts durch die angrenzenden kleinen gander: chen. Diese und die durch Obers schwaben bis in Italien forts laufende hohen Gebirge kehren die Geseze der Natur in Echwa: ben um, machen den mittägis gen Theil des Landes zum un: fruchtbarsten, und den mitter: nächtlichen zum besten, fruchts barsten. Obgleich die Alpen überall, durchgehends schlich: tes land, ranhen und unfrucht: baren Boden enthalten, so ift doch ein wesentlicher Unterschied unter den Alpen selbst, und ges rade ift wieder der mittäglichfte Theil der schlechtoste. Schwarzwald und andere Ges

birge halten wegen minderer Fruchtbarkeit des Bodens, ihre Bewohner durch andere Pros dufte schadlos; und so hat der Schwarzwald Silber, Rupfer, Robold; Gifen, warme Bader, Cauerbrunnen , Dol und Biehzucht die Menge, aber die Allpen haben nichts als Stein und höchstens Brennholz. Die übrigen Produfte reichen faum gur fummerlichen Rahrung ber Einwohner hin. Da ift fein Weinbau, fein schones Obst, keine Garten, noch Wiefen, nichte von ben Schonheiten gu feben, womit die Natur andere Gegenden beglückt hat. Nichts als steinigte Rornfelder und Aek: fer, durch den Kleebau gur Biehzucht tauglich gemacht, a findet man hier. Die Alpen wer: ben nach ihrer Sohe und lage indicrauhen Alpen, in das Dochgeftras und den Mal: buch oder Albuch eingetheilt. Auch theilt man sie in die vor: bern und hintern Alpen ein. Die Gegenden um die Stadt. 5 Blaubeuren; Münsingen und Urach im Wirtembergschen wers ben die vordern, weiterhin die hintern, ganz gegen Abend aber fchlechthin die Alpen genannt. Die Distrifte, welche die Stadt Ulm besigt, werden die Ulmer Alpen genannt. Die rauhen Alpen, welche Theile der wirs tembergschen Memter: Urach, Munfingen, Blaubeuren, Rirch: heim, die herrschaften Wiesen: fleig, Rechberg, und einen Theil des Illmer Gebiets enthalten, find der hochste, falteste und schlechtefte Theil ber Alpenhier findet man weniges Quelle waffer, nur Regenwaffer, feine schone Auen und Fluren, wenige fruchtbare Baume, und lauter

steinigte Felder, unter welchen das Korn sparfam hervor wache Man findet gange große Strecken Landes, oft unübers fehbare Beiden, wo fein Baum, kein Feldbau, nichts, als traus rige Spuren zu feben find, daß diese Felder vormals angebauk gewesen seien. Borgüglich auf: fallend traurig ist die Gegend um den sogenannten Patrig; welches eine Wallfarth in der Herrschaft Rechberg ift. Odrfer, die auf den rauhen Alpen liegen, find, ungeachtet fie weit von einander entfernet find, doch meist schwach bevolk fert, und auch diese schwache Bevolkerung nimmt immer nur schwach zu. Das vorzüglichste Produkt diefer rauhen Alpen ift neben dem Ackerbau das Bus chenholz, welches jum Brens nen gebraucht wird: Aber nicht überall kann es mit Vortheil gebraucht werden, weil es meift zu entlegen von Flussen wächset, und die Fuhr auf der Achse allzu kostbar senn wurde. Die Früche te, die hier wachsen, find meift Roggen und Haber, und der lettere wird hier defiwegen vor: züglich gut, weil auf den steis nigten Feldern die Salme fehr weit auseinander flehen, und die Frucht mehr Nahrung und Saft an sich ziehen kann, also vollkommener und schwerer werden muß, als auf einem Affer, der gang dichte steht. Die Alpenbewohner ruhmen deswegen ihren Saber mit Recht, schreiben es aber der Gute ihrer Felder aus Unwiss fenheit ju; da es doch gerade der umgefchrte Fall ift. Ein Acker des Unterfandes von gleis der Große mit einem Alpenafer muß immer an Gewicht mehr 23 0

Haber geben, als ein. Acker ber Alpen, obgleich diese Frucht einen kaltern Boden liebt, und in warmen Landern, z. B. Itas lien, gar nicht fortkommt.

ein gelinderer Theil der Alls pen ist das Hochgesträs, welches Gebirge einen Theildes Blaubeurer Amts und des Ills mergebietes ausmacht; nicht mehr so hoch, als die rauhen Allpen, und viel besser kultis

virt ift.

Der gelindeste und niedrigste Theil der Alpen ift der foge: nannte Albuch, ber einen Theil der wirtembergschen Herr: schaft Beidenheim ausmacht. Doch auch diefer Theil des Ges birges hat noch Mangel an Quellen und Waffer, und alfo auch an Wiesen, doch mächset hier gutes Obst, Rirschen, Birnen, Acpfel. Die Einwoh: ner pflanzen mit gutem Erfolg Rraut und andere Gartenger wachse, auch haben sie einige Wiehzucht, und starke Pferde und viele Schanfe. Bu ber Schaafzucht ist besonders auf bem gangen Alpendifirifte bie geringe Rultur beforderlich-

Die Einwohner der Alpen überhaupt, besonders der raus ben Alpen, haben febr große Markungen und viele Felder, welche fie nicht bauen konnen, woran fie theils die Ralte und Unfruchtbarkeit des Bodens, theils das Unvermögen hindert. Wenn jedes Dorf, oder jeder Bauer infonderheit, die Guter, welche er besiget, immer bauen follte, fo mußte er eine Menge Dieh gar Befferung und vieleleu: te zur Arbeit halten, wozu er wes ber die Rrafte batte, noch auch einen denlinkoffen angemoffenen Ertrag erhalten murbe. Die

nieisten Alpenbewohner konnen nicht einmal die Guter, welche fie anbauen wollen, beffetn; sie bedienen sich deswegen des Mergele, der haufig auf ben Allpen bricht. Diefen führen fie als große Steine auf die Aeker, laffen ihn von der Gonnenhize und Regen verwittern, bis er zerfällt, alsbann wird er auf dem Afer ansgebreitet und giebk dem falten Boden einen Trieb und Warme. Wenn aber nicht jugleich dem Boden durch etwas fettes aufgeholfen wird, so wird er durch den Mergel eber verdorben als gebeffert. Die Als penbewohner helfen fich aber auf diefe Urt : Gie bauen nur gewisse Bezirfe an, und laffen dann das einmal gebaut gewes fene Feld lange Zeit wieder uns gebant liegen, und afern ans deres um, bis es fich wieder ers holt hat, und nach einer Reihe von Jahren wieder jum Bau bennzt werden fann. Diefes wust liegende Feld, das nicht jur Rultur gebraucht wird giebt den Schaafen vieles Jut: ter, daher find anf den Alpen die meisten Schanfe, und auch viele Ziegen, die man in den flachern Gegenden Schwabens nicht in starker Anzahl sindet. Diefe gute Beiben ber Alpen machen, daß gange heerden Schaafe aus ben flachern Bes genden, auf die Alpen wans dern, den gangen Sommer oben auf ben Gebirgen kampiren, und bann bei der Ankunft bes Winters wieder helmzichen. Es ernahren alfo die Alpen nicht nur die große Menge ihrer eis genen Schaafe, fondern nech viele der fruchtbaren Wegenden, die oft zwanzig und mehrere Stunden weit herkommen. Im

41

Wirtembergichen muffen dic Schäfer, wenn sie ben ih rem Auf: und Abziehen auf die Alpenweiden, sich der Weiden der Orte, durch welche sie mit ihrer Beerde fommen, bedies nen, auch den Pferch gebraus chen wollen, mit einem foges nannten Landgefärthbrief vers feben fein, welcher die Erlaubs niß zu biefer Gerechtigkeit be: weiset. Das Rindvieb auf ben Alpen ift meist flein, und hat diesenigen guten Weiden nicht, welche die Schaafe bas ben. Die Befiger deffelben muß sen delwegen entweder Rlee bauen, oder ihr Gras und Seu, in den, an die Alipen grenzens den Thalern, die Grass und . Wafferreich find, holen. Die Einwohner leben von den Dro: duften ihres Feldbaus; ben Runfificis wird wenig ges Ihre Einfunfte find than. zwar geringe, doch aber auch thre Bedürsnisse nicht groß. Eine Schuffel mit schwarzem Saberbrei und Anddeln find thre meisten Speisen, und ihr Getranke weisses Bier und Brantewein, felten braunes Bier oder Wein. Die Saufer find meift flein und niedrig, von Polz gebauet und mitStroh gedefet. Auf den wirtemberge schen Alpen ist es ben Einwohr nern verboten, wegen der Feus eregefahr neue Geroboacher ju .. bauen, auch die abgangigen auf. alten Saufern wieder mit Stroh gu defen. Diesem weisen Gefeze fuchen aber viele der Alpenbes wohner, die sich ihre armselige Strohdacher nicht wollen neh: men laffen, dadurch auszuweis den, daß fie immer nur fleine Stufe ihrer Strohdacher aus: beffern, und niemals das gange

Dach, und auf diese Art erhale ten sie ihre Strohdacher auf immer.

Allpen

Da die Einwohner der Alpen wenig von ihren Gebirgen hers ab fommen, und sehen, was ausser ihnen in der Welt vors gehet, fo find fie hochst unerfahe ren, und in Rucfficht ber Bils dung und Sitten noch in ben Zeiten der alten Deutschen. Die gewöhnlichsten Gegenstans de reizen ihre Reubegierde. Ihre Sprache ift außerst hart, rauh und ungebildet, und dazu fommt noch der abscheulich fins gende Con, und die Dehnung der porletten Sylbe fast jeden Worts, und der badurch uns richtig geseite Afgent ber Spls ben. Ihre Sprace ift so vers derbt, daß sie nicht nur alle ihre Worte und Namen verderbt aussprechen, sondern selbft auch fremde, ihnen neue Ras men, fast nicht aussprechen können, bis sie solche nach ihrer rauhen Mundart umgemodelt haben. Unter ben fatholischen Bewohnern der Alpen herrscht außerst viel Aberglauben und Bigotterie, boch trift man que weilen unter ihmn Geiftlichen einen aufgeklärten und hellen Ropf an, der sich weit über Borurtheile und Blindheit ers bebt.

Dicalpenbewohner find groß und farfer Matur, auch findet man noch unverfälschte Raraks tere, viele Treue und Redlichs feit bei ihnen. Bu ihrem vaters landicen Boden außern fie eine ungemeine Vorliebe und Ans hanglichkeit, fie verlassen ihn ungerne, und wenn die Gins mobner des mildernSchmabens ihr Baterland ju bunderten verlassen, so bleiben diese auf

ihrem ffeinigten Boden und in ihrem harten Klima figen. Es ist doch sonderbar, aber durch Erfahrung bestätigte Wahrheit, daß die Bewohner der rauhesten Lander, der Schweiz, Laps lands, Gronlands ihre Gebir: ge so ungern verlassen, da der Deutsche, der Franzos und der I Italiener sich unter jedem him

mel ansiedelt!

Da die Alpen langen Winter und vielen häufigen Schnee ha: ben, so entstehen auch an ihren i Wurzeln viele Fluffe. Die Kluffe, die aus den Alpen ents stehen, sind: A ach bei Urspring, Beer bei Tievingen, Blau bei Blaubeuren ! Ufeffer und Breng bei Königsbronn, Rehlbei Burladingen, Klog bei Albek, Lauchart bei Melchingen , Lauter bei Lau: terach, Lauter bei Offenhaus fen, Contel bei Urfpring, Schamen bei Gottingen , Schmiech bei Gunderehofen, Schmiech bei Onstmettingen, Echazbei Honau, Elzach hinter Urach, Erm & bei Gces burg, Eib bei Treffelhausen, Fils bei Wisensteig, Rocher bei Oberfochen, Lauter bei Lauterburg, Rems, Schlie chem, Stargel, Stei n a ch. Auch fliessen an den Fus fen diefes großen Gebirges ges gen Mittag die Donau, und gegen Abend der Mefar vorbei.

Die auffersten Alpengrenzen, die fich gegen Abend ziehen, er: Arecten fich gegen den Schwarz: wald bis an das Schloß Albek bei Gulz, und die gegen Mors gen bis an das Schloß Albek im Ulmschen, welche beide Schlösser in gerader Linie viers geben teutsche Meilen von ein: ander entfernet liegen. Man

kann die Länge auch von Albek bis Konigsbrunn annehmen, und dann ift die größte Ausdeh: nung diefes Gebirges über fünf: zehen teutsche Meilen. Beidem Schloffe Albef bei Sulz, nahern sich die zwei größte Gebirge Schwabens, der Schwarzwald und die Alpensehr, und werden nur durch den Nefar und ein ens ges Thal geschieden. Bon Albek ziehet fich Diefes Gebirge nord: tich an dem Nefar gegen Sorb, dann offlich an dem Nefar fort, wo sich ein langes Thal ofnet, in welchem die Einch fliesset, und die Stadt Haigerloch liegt. Hier ift das Gebirge nicht fo zu: fammenhangend, auch nicht so rauh, und mit vielen fruchtba: ren Thalern überall durchschnit: ten. Die auffersten Grenzen des Gebirges ziehen fich mit abneh: mender Sohe bis einige Stun: den gegen die Stadt Rotten: burg, laufen zwo Stunden an Tübingen vorbei. Bei Rähren fangen die Gebirge Mitter: nachtwärts mit dem fogenann: In dieser ten Fürstberg an. Gegend zeichnet sich unter den andern Gebirgen der fogenann: teRoßberg bei Deschingen durch feine Sohe aus. Hier ift das Steinacherthal, welches, for wohl als die übrigen Thaler, die in die Alpen eingreifen, eine zakigte und stralenformige Fis gur diefes Gebirges verurfacht. Von hier zieht fich die Gebirg: fette an Pfullingen vorbei, wo das Rebelloch merkwürdig ift, um das Pfullingerthal, nach Reuttlingen und Achalm, von da nach Neuhausen durch das vier Stunden lange Ermsthal, in welchem Urach liegt, von hier um die Bestung Reuffen bis Owen, wo sich das meilenz

lange Lenningerthal ofnet, wo. die lauter entsteht. Aus diesem Thale läuft es um den Tekberg herum, und zieht fich burch eis nige vorlaufende, zafigte Ges birgzungen nach Weilheim, Boll, Lothenberg, nahe an Goppingen vorbei, an das Umfche Dorf Gingen. Dier of: net fich das Filsthal, welches fich an Geißlingen vorbei, und dann, nachdem es sich bfilich gezogen, auf einmal westlich nach Wiesensteig wendet; hier lauft es wieder zuruf, in das romantische Lauterthal, Tungdorf liegt, und endigt sich bei Weissenstein. Dier sind die Gebirge entsetlich hoch und fteil, meift nafet und mit wes nigem Buschwerf bewachsen. Auch findet man hier die deut: lichsten Spuren, daß einige diefer Berge mit Bein bebaut waren. Bon Weiffenstein ziehen . sich die immer noch anhaltend hohe Gebirge nach Degenfeld, wo die Lauter entspringt, und um den fehr hohen Bernhar: dusberg, der eine Efe macht, auf welcher ein Beneficiat, eine Wallfarth, und was das Bes fte, eine ungemein reizende Aus: ficht ift. Bon hier lauft das Ges birge öfflich nach Heubach um das ehmalige Bergschloß Rosens fein, dann nahe an der Reicheft. Aalen vorbei in das Rocherthal nach Ober: Rochen, wo die Berge mer noch erstaunend hoch und feil find, aber von hier an im: . immer abnehmen. In dem Ros cherthale, so wie im lauterthale, · läuft den Alpenreihen eine eben bieaber nicht mehr dazu gehört, immer gur Geiten gegenüber herab. Bon Oberfochen gieht es fich nach Konigsbronn und

nimmt hier immer ab, bis Sei: denheim, hier dinet fich das bren Stunden lange, waldreis che Stubenthal, aus welchem die Alpengrenzen an dem Brengs flusse fortlaufen, sich füdlich in das Ulmsche Gebiet nach Albek gieben, und von hier nabe an Ulm vorbei in das vier Stunden lange Blauthal laufen, wodie Berge wieder entseslich hoch werden. Mus dem Blauthale gieht fich das Gebirge der Donau ju, senft sich theils in abnehe mender Sohe herab, und vers liert fich theils in fleinen, ans hängenden Gebirgen, so daß hier dessen eigentliche Grenzen fehr schwer zu bestimmen sind. Auch hier ofnen sich viele Thas ler, aus welchen Fluffe hervors kommen. Diese Thaler find ans fangs mit niedrigen Gebirgen eingefaßt, deren Sohe aber ims mer junimmt. Unter Diesen Thalern sind das Lauterthal, welches fich von der Donau, bis fast an das Städtchen Mün: fingen erstreft, und das Laus darthal, die größten. Bon bies fer Donaus Gegend zieht fich das Gebirge nach Ebingen und Schemberg, mit bem Bluffe Schlichem und den hohen Rathshäuserberg, oder Heu: berg, dem Mefar ju, . und mit diesem Flusse wieder nach Albek bei Gulz. Auf der Rolloffelschen Rarte von Schwaben find diese Grengen der Alpen mit einer großen Genauigfeit gezeichnet, fo daß man auch die in die Alle penfette eingreifenden Thaler unterscheiben fann.

fo große und hohe Gebirgreihe, Alpen im Allgau, find eine Kette die aber nicht mehr dazu gehört, hoher Gebirge, die sich in der Gesimmer zur Seiten gegenüber gend von Rempten anfangen, herab. Von Oberkochen zicht es durch die Grfsch. Königsekrossich nach Königsbronn und thenfels, das Bisthum Augs:

1

burg und Bregenz fortlaufen, und fich auf ber einen Geite an die Tirolers, auf der andern an die Schweizersappenzeller Gebirs ge, mit immer wach sender Sohe, anschliessen. Sie sind um ein be: trächtliches höher, als die wirs tombergschen Alpen, lange in das Jahr hinein mit Schnee, auch einige, die sich an Tirol an: schliessen, auf ihren unersteiglis chen Felfenspizen mit elvigem

Conce bedeft. Um die Stadt Rempten ift noch fein fo hohes Gebirge, well ches über 1500 Fuß fenfrechte Sohe über bas Meer hatte, und alles ist Flozgebirge, oder aufs geschwemmtes Gebirge. Sogar ber Grunten im Bisthum Angeburg, bei Sonthofen, ber 4060 Fuß nach de Luccischer Messung, hoch ist, ist blosier fefter Sandfelsen, also auch noch Flözgebirg. Die ersten Berge vom Immenstädtischen find es auch noch. Erft am Tirolschen, 8 Stunden von Rempten, fångt die zwote Gebirgsart, mit Rale: und Marmorbergen an, und 12. bis 14Stunden weiter die Schies fers und Granitgebirge. 3wo Stunden hinter Conthofen ficht der Hochvogel, der an good Buß Sohehat, und oben Granit zeige.

Einige bieser Alpen find fleile Felsen, deren hohe spipige Rus fen sich in die Wolfen eintaus chen, andere sind mit Tannen bewachsen, und diezwischen ih: nen entstehende Chaler geben gus tes Futter für das Bich, von welchem die wenige Einwoh: ner, die in diesen Alpen wohe

uen, meift leben.

Alm niedrigsten find biefe Ges birge im Remptenschen, wo sie anfangen. Gie find aber bier

boch schon so erstaunend hoch, und fo lange mit Schneebedeft, daß ein unerfahrner, aus weis ter Entfernung, — denn fie find tief ins Wirtembergiche hinein fichtbar — fie für die Tirolschen Scheeberge selbst halt, wenn er sie am Anfang des Frühlings fiehet. Aus Diefen Alben ents stehen die Flisse Lech, Juer, Bregenz, Argen und noch meh: rere fleinere, die in jeue fliessen. Die Iller hat ihren Ursprung zwischen dem Walserthal, Korns ach und Rohrmoos. Ihre Queis len, die auf diesen Gebirgen entstehen, bilden einen sehr schönen Wassersall, welcher im Zweng genannt wird. Nache dem fich die kleinen Gewässer, nach ofterem Fall, in ein Baffin gesammelt, so greßt dieses das gesammelte Wasser noch über etliche Anhöhen herab, und bildet endlich den Urfprung ber Iller. Hier ist die Grenze linie zwischen Ronigsefrotheus fels und dem Defterreichschen. Auf der Morgenscite ist das schone Walserthal. Die hier stehende Alpe Nohrmoos, deren Rame auch auf den Lands karten sieht Agehört den gräffis den Saufern Wolfegg und Waldsee, die Landesherrlich: keit aber dem Hause Konigsets. rothenfels. Gu erträgt 700 Stucke Vieh über ben Soms mer, und 200 über den Winter.

An diese Alpe grenzt die Alpe-Eubelle, welche eine merfs wurdige Wasserstube enthält, durch deren Aufschluß das Holz bis in den Bregenzer Gee geflos Bet wird.

Ueber die Alpe Rohrmoos ere heben fich die sogenannten Gots tesaferwande, welche eine Magie steiler Felsenwande find-

Ueber biefe erhebt fich ber große Berg Sobeneifen, - Die Grenze zwischen Desterreich und Ronigset- ber mit dem Dams berg und Adlerberg mit der Mittaglinie in einem Diagonals durchschnitt lieget. Die Alpe Altshauserwiesen, ein Eigenthum der Kommenthurei Altshausen, macht auch die Grenze zwischen Defterreich und Ronigsek. Un diese grenzen die Alpenhohenrubenund Gies bratsgfähl, die in den Bres Gegen gengerwald gehoren. Mitternacht sind die Alpen Junghauses und Schwas benhof, welche das Kloster Beingarten besigt. Neben dies fen ist die Alpe Mondroth, bie den Ramen von dem Kloster Roth, deffen Eigenthum fie ift, hat, und der Camfenberg mit feinen Alpen. Ueber die Anhöhe des fleinern Fluffes Dofer, in das Leferthal, find die Alpen, auf dem Gut genannt, die Alls Unters und Obergelchens wang, auch ein Theil von der großen Alpe Rindalp. Dies scs Thal führt wieder gegen Morgen, auf die schone Alpe die Que, die auch auf den Rar: ten fieht, und Konigsefrothens fels gehört. Reben Diefer liegen die sogenannten Spiswande, oder Felsenwände. Un die Aue grengt die Alpe Wiste, biefich in zwei Bergafte, Wiele und Gatter icheidet, und Ronigsef: rothenfelfisch ift. Ueber biefen ift die Alpe Gedern, die Stift Rempten gehört. Ueber diefen Bergrucken hinüber, ift das sogenaunte Shrenschwangethal, und die Alpen Egg, Purlach, Rindafp, Laubengrund , Dains berg, bas Jahna und Sigs

mansgrund. Diese Alpen zier hen fich an den Bregengerwald, nahe an die herrschaft Staus fen, und gehören ju ber Graf:

Alpenfee

schaft Rothenfels.

Diese Alpen merben meift von hirten bewohnt, die fich mit der Biehzucht beschäftigen, und bes Winters fpinnen und weben. Gie treiben daher eini: gen Leinwandhandel in die Schweiz. Die Angahl bes Wies hes, welches hier seine Weide bat, kann sich auf 44,000 Stus

fe belaufen.

Die Produften biefer Gebirge gegend find auffer bem Solg und der Bichweide, einiger mes niger Getreidebau, Flachs, der hier schr gut wachset, einige Bulfenfruchte und Steinobft. Diefe Produfte find nicht fabig, viele Menschen zu ernähren, daher find Diefe Gebirge nur schwach bevölkert, und die Les benfart der wenigen Menfchen, die da find, ift armfelig genug. pen Bergand und die Alpen Alpensee, oder Alpsee, ein See in der Grafschaft Königsekros thenfels, der von den vorges dachten Alpen feinen Namen hat, von welchen er größtens theils umgeben ift, auch daher fein Waffer erhalt. Er ift unges fähr anderthalb Stunden lang, und eine Stunde breit. Gein meisted Wasser erhalt er aus einer merfwurdigen Gegend, in welcher zwo Quellen, bei dem Dorfe Kaltshofen, find, von deren einer das Baffer in den Rhein, von der andern in die Donau läuft. In biefer Ges gend fieht ein Baurenhof, ber von zween Bachen umfloffen ift, der eine fließt in den Alpfee, und aus diesem in die Iller und Donau. Der andere ift ein Arm des Flusses Argen, der sich in

Das Gebäude ift so gestellt, rinne fieht. Das Waffer der einen Geite dieses Hauses läuft also durch die erstern Flusse, in der andern Seitein die Rordfee.

Alpenseewies, oder Allpseewies, Tuchblaiche und hof in der Altbierlingen, Dorf bei Kirche Grafschaft Konigsef : Rothen: fels.

Myirspach, wirtembergsches Alo: fter und Oberamtsfig auf dem Altbirnau, fieh Birnau. Schwarzwald, am Die Stifter Deffel: Rengig. ben waren Rutmann von Hau: sen, Albrecht von Zollern und Graf Alwig von Gulz. Die Monche waren Benedif: Anfangs waren die timer. Herzoge von Tek, nachgehends die Herzoge von Urslingen und dann die Grafen von Schirmsvogte Wirtemberg des Rlosters. gierung des Bergogs Chri: stofs von Wirtemberg 1563 bekam das Rloster den ersten Es hat evangelischen Abt. Sagestolzenrecht, (jus Altbulach, das hagestolziatum.) Wenn ein Hagestolz, mannlich oder weibe ihn das Kloster mit beweg: lichen und unbeweglichen Gutern, nur die Lehen nicht.

Bei Alpirspach, welches an Wittichen grenzt, wird Sil: Altdorf, Marktstefen, ber, Kupfer und Kobold ges Hanntont der Afferreit graben. Auch ist hier ein Roboldwerk und eine Farb: muhle errichtet, wo Schmale

te bereitet mird.

9 4

Alpirspach, Marktfleken bei dem Kloster Alpirspach, er bat mit diesem 1246 Seelen,

den Bodensee und Nhein ergießt. und gehört, wie jenes, dem wirtembergschen Rirchengute. daß über jeden Bach eine Dach: Altbach, wirtembergsches Dorf am Mekar, im Kloster: Amte Aldelberg, bei Estingen au der landstraße.

das schwarze Meer, und das Altbaden, ruinirtes Bergschloß bei der Stadt Baden. f.

Baden.

bierlingen, unweit Marchtall, es gehört dem Grafen Schenk von Rassell, und steuert zum Kanton Donau.

Flusse Altbirnau, Wirthshaus bei lle: berlingen. Bei diesem stand auf einem Hügel bis 1746 eine schone Rirche mit einem wunderthuenden Marienbile de, zu welchem Wallfarthen Das Marienvild geschahen. ist aber jest in das Gal mansweilsche übertragen wor: Althirnau gehört nach den. Ueberlingen.

Unter der Res Altbodmann, Ruinen des Stammschlosses Bodmann auf einem hohen Berge, am Bo: densee, mit einem Dorfe das nach lleberlingen gehort.

Dorf: auf bem Schwarzwalde, bei der wirs tembergschen Bergstadt Bus lich, 50 Jahre erreicht hat, lach. Es hat 454 Einwohner. und stirbt chelos, so erbt Altburg, Pfarrdorf von 494 Einwohnern im wirtemberg: schen Amte Kalw, auf dem Es stenert Schwarzwalde. zum Kanton Rocher.

der hauptort der ofterreichschen Landvogtei, und der Giz des Landvogts und der Kanzlei. Er liegt sehr zerstreut nahe bei bem Kloster Weingarten und dem Flusse Schussen, hat 400 Häuser und mit seinem weitläufigen Rirch

fpiele, 6900 Geelen. Auffer dem Landvogte, wohnen hier bie Rathe und Bediente der Landvogtei, nebst der Rang: die in einem großen let, Die ehmalige Grat Hanse ift. fen von Alltdorf stammten von diesem Orte ab, der vor: mals ein Reichsfleten mar.

Alltoorf

Der Landvogt hat zwar hier gewöhnlich feine Wohnung, aber feit die benachbarten Gras diese Stelle besigen, kommen sie nur ju gewiffen Zeiten babin. Alltdorf hat seine Munizipals beamtung, welcher ein Rechts: gelehrter Bürgermeister vors fieht. Auch ift hier eine öfterreis dische Post, eine Normalfcule, mit 3 gehrern, ein Landschaft Phisifat, und Chirurgenstelle, ein Obergoll und Kontroleur: amt. Alltdorf ist eine ber 4 Mahlstädte des f. freien Land: gerichts in Obers und Mieders schwaben, wo auch der vom Dberamt und der landvogtei unabhängige Landrichter, im alten Schlosse wohnt.

Mitdorf, Pfarrdorf am Flusse Wertach in der Hochstift:Auge: burgichen Pflege Oberdorf.

Altdorf, ein Dorf, welches mit der Stadt Engen bennahe zus fammen hangt, gehört zur bor: rigen Pfarre, und zu ber fürs fenbergichen Berrichaft Sohen: hewen. Die hiefige S. Mars tinsfirche war im Jahre 1374 noch die Pfarrfirche der Stadt Engen , und des großen Engen: fchen Kirchsprengels. In altern Beiten gehörten Zimmerholz, Bargen und Bittelbrunn, auch ber Weiler Schopfloch, und der Lupferbuhl in das Altdorfiche Gericht. Die Familie von Alls tendorf, welche zwei Drittheile

von Reuhausen bei Engen befaß, und vor der Mitte des 17ten Jahrhunderts ausstarb, scheint ihren Ramen von diesem Dorfe geführt zu haben. dem frangofischen Ruckzuge im Herbst 1796 wurde dieses Dorf bereits gang abgebrannt.

Altdorfauf dem Randen, Dorf in der Landgrafschaft Mellen: burg, und gehört dem Kanton

Schaffhausen.

fen von Königsek Aulendorf Altdorf, Pfarrdorf mit Schloß und Garten in der Ortenau bei Ettenheim an der Schmie, theils in einem Thale, theils auf eis' ner Ebene liegend, enthalt 152 driftliche und 32 judische Fami: lien. Diefer Bach scheidet die Lebensherrlichfeiten bes Orts. Der obere Theil gegen Etten: heim ist fürstlich straßburgsches Mannlehen, der untere Theil gegen Malberg ift Marggräflich Badensches und fürstl. Rassau: sches ungertheiltes leben. 1526 waren die von Endingen Bers ren des Orts. Mach deren Ab: sterben erhielt der bischöflich straßburgsche Kangler von Dies tenheim, das bischöfliche und badensche Leben. Der Raffaus sche Antheil war bis, 1747 mit der Herrschaft Lahr vereinigt. Als Walther von Dietenheim ume Jahr 1665 ohne männliche Erben farb, so wurde der bis schöfliche Antheil an Altdorf, an feine zwei hinterlaffene Toch! ter, Barbara und Gabina, als ein Mannleben gegeben, und so kam dieses Dorf an die von Gailund von Reich. Rach Absterben Ignati v. Reich ift der bischöfliche Theil allein an die von Gail gefommen. Der Massausche aber, den furg gu: por v. Reich erkauft hatte, und damit für fich und seinen Toche

termann allein belehnt wurde, kam v. Auffenberg. Hr. v. Turk heim kaufte 1785 den von Auf: fenbergschen Theil, 1786 die markgräflich Badensche, und 1789 auch die bischöfliche Leben, denen von Gail ab, so daß er jett allein Besizer von Altdorf ift, und ohne die Leben, noch ein eigenthumliches Gut jum . Schloß gehörig, besigt. . Ort steuert zum Kanton Orten: au, hat fruchtbaren Boden, Wein und Getreide; die Abtet Ettenheim:Münster hat hier den großen und fleinen Zehns ten. Es sind hier romsche 211: Galba, Hadrian, Gordian und mehr, auch alte romsche funden worden, welche jum Bibliothek, nebst vielen Ras chervorrath aufbewahrt wer: den. Die 1783 neuerbaute Rirs einem Berge, von welchem man Elfaß und die umliegende Ges gend hat.

211tdorf Dorf im wirtemberge fchen Rlofferamte Deefendorf;

hat 308 Einwohner.

Mitdorf, Afarrdorf von 912 Ein: wohnern in dem wirtemberg: Altenburg, fchen Riofteramte Bebenhaufen. Mitenau, Dorf in der Ortenau

und gehört von Bolz.

Altenbaindt, Pfarrdorf von 250 Altenburg, war der Rame eines Seelen, im Burgau bet Walds, firch, gehort bem Rloffer St. Katharina in Augsburg.

Altenberg, Schloß auf einem Berge, nebst einigen Unterthas haben, gehört als ein eigen: thumliches Gut der Familie

von Girgenstein, liegt zwischen der herrschaft Beidenheim und dem Pfalzneuburgichen. Die Einwohner sind katholischer Res ligion, und nach Staufen eins gepfarrt. Der Blutbann ift ein Reichslehen. Alle Gerechtigfeis ten, mit der fleinen Jago, ge: horen der herrschaft, die bobe Wildbahn aber ist Wirtembere gisch. 1352 gehörte der Drt den von Westerstetten, 1449 ben von Westernach. Diese Berrs schaft ift fürzlich von dem Frens herrn von Sirgenstein an das fürstl. Haus Dettingen Wallers . ftein verkauft worden.

terthümer und Münzen von Altenberg, kleines Dorf im wirs tembergichen Rlofteramte Als

pirspach.

und allemanniche Baffen ges Altenbeuren, Dorf Amtsbeuren in der Graffchaft Beiligenberg. Theil in der von Turkheimschen Altenburg, fleines Dorf im Bas denschen Umte Steinbach.

turalien und einem schönen Bu: Altenburg, Dorf am Bodensee, welches bem teutschen Drben zur Rommenthurei Meinau gehort. che und Pfarrhaus stehen auf Altenburg, ofterreichsches Dorf,

in der Graffchaft Bregeng. eine herrliche Aussicht in das Altenburg, ruinirtes Schloß an der Donau, bei Marchtall, welchem Stifte auch die Ruinen gehoren, von welchen aber nur noch weniges fichtbar ift.

Altenburg, Dorf in der öffers reichschen Berrschaft Sohenek. Dorf mit einem Schlosse, 5 Stunden ober Ikni, gehört Weingarten, welcheses

um 16000 fl. erfaufte. Dorfes bei Ranstatt, von wels chem auffer dem Ramen nichts mehrübrig ift. Die Stiftsfirche ju Gruttgard mar vormals ein

Filial von Altenburg. nen, die sich da niedergelassen Altenburg fleines Dorf im wire tembergicen Umte Tubingen. Es hat 266 Einwohner.

Altendiessen, ruinirtes Schloß Altenstatt, Dorf und Kloster bei bei Diessen in der niedern Grafs schaft Hohenberg.

Altenfelden, fleines Dorf im Ger biete der Reichöffadt Salle im

Amte Honhard.

Altenheim Pfarrdorfam Rhein, Altenstatt, Pfarrdorf bei Pfori: 200 Bürger stark, gehört zur Raffan Ufingenschen Herrschaft Lahr. Der Ort ist uralt, und kommt schon 888 in einer Ur: Altenstatt, schones Pfarrborf von funde vor.

Altenhofen, katholisches Dorf an der ellwangenschen Grenze, ge: hört von Wöllwart, Polfinger Linie, ift ein Stift Ellwangen: sches Mannleben, unter dem Wollwart laubenberg Fachsen: felder Fideifommiß begriffen. wangenschen Dorfe Hofen, und ffenert jum Kanton Rocher.

Altenmunster, kleines Dorf in Altensteig, Dorf am Flusse Hundem Gebiete der Reichsstadt

Salle, im Amte Bellberg.

Altenmunster, Pfarrdorf an der Altensteig, Pfarrdorf von 207 Zusam von 1170 Seelen. Das Dorf, ohne Filiale, enthalt 40 Feuerstellen. Ehmals hatte es eigenen Abel. Es gehort bem Altensteig, wirtembergiche Stadt Kloster Oberschönefeld.

Altenried, Dorf im wirtemberge schen Umte Tubingen, von 388

Einwohnern.

Altensberg, ein Bauerhof, ehmas liges Schloß und Wohnst der von Boksberg, in der Augs: burgschen Pflege Belmishofen.

Altenstlingen, fleines Dorf im wirtembergichen Umte Tubin:

gen.

Altenstatt, Dorf mit einer Rirche, die ehmals Pfarrkirche war, und jest ein Filial von Iller: den , die eine Sinagoge haben. Der Ort gehört dem Fürften schaft Illeraichheim.

Keldfirch an der Ill, hat ein Frauenkloster. Dominikaner Or: dens, welches 1600 gestiftet, 1783 aber aufgehoben worden ist.

beim an der Eng, welches auch gewöhnlich die Altestadt ge:

nannt wird.

500 Seelen, bei dem Bufammene fluß der Fluffe Eibach und Fils, im Ulmschen Amt Sieffen. hier befindet sich auch ein Ulmsches Korstamt, so über alle Wal: dungen und Forstgerechtigfeiten im Geißlinger Thale die Aufs ficht hat.

Es ift ein Filial von dem Elle Altenstatt, Dorf und Kloster in der dsterreichschen Grafschaft

Keldfirch.

gerbach, in der baierschen Berrs fcaft Mindelheim.

Einwohnern, auf dem Schwarze im wirtembergichen walde,

Oberamte Altensteig.

auf dem Schwarzwalde, die 1460 Einwohner, ein Schloß, ein Oberforstamt und Oberamt hat. Sie liegt über dem Ra: goldflusse, an dem Abhange cis nes Verges, auf welchem das Schloßsstehet, in welchem der Korstmeister wohnet. Ehmals gehörte fie den Grafen von So: henberg, fam von diefen an Ba: den, und von Baden 1603 durch Tausch und Rauf an Wirkem:

raichheim ift. hier find 200 Ju, Altenweg, ein Zinken in der Bogi tei Bierthaler in dem fürften: bergschen Umte Reuftadt.

von Schwarzenberg zur Herr: Altersberg, kleines Dorf von 100 Seelen , in der Grafschaft Lime

1

4

1

In

-

purg, Solme: Affenheimschen-Theils.

Alteschmid, Weiler im Stifte

Altesvied, oder Altusried, ein zerstreutes Dorf auf einer star: ken Unhohe, in der Pflege Altheim, kleines Dorf an der Memmholz, in der Stift Remp: tenschenlandvogtei dieffeits der

Iller. Altfürstenhutte, Dorfchen von 150 Einwohnern, im wirtem: bergichen Umte Weinsberg.

Althaus, ein Hof in der Graf: Althewen, f. Hohenhewen. Stadt Ravensburg.

Dillingen. G. Donanaltheim.

Altheim, an der Donau, Pfarrs dorf von 300 Seelen, gehört feit 1541 von Freiberg. Es fteus ert zum Kanton Donau.

Altheim, hinter Schemerberg, Dorf, welches dem Rloster Gal: mansweil gehört, das hier alle Gerichtsbarkeit besigt. Es fteu: ert zum Kanton Donau.

Altheim, Dorf in der Grafschaft. Heiligenberg, gehört der Stadt .-" Ueberlingen.

Altheim, Marktsteden von 800 Seelen auf den Alpen, im Ulms schen Umte Weidenstetten. ist der Siz des Ulmschen Ober: forst:Amtes, hat eine hohe Lage und im Jahre 1786 die Markte gerechtigfeit, bie es ehmals da ein ansehnlicher Viehmarkt gehalten.

Altheim, Dorfin der Fuggerschen Althornberg, ruinirtes Berg:

Graffchaft Rirchberg. Altheim, Pfarrdorf von 768 Seet Hobenberg. Es gehört deni teutschen Orden.

Altheim, fleines Dorf, welches Ultingen, Desterreich und Wirtems dem Grafen Schenk von Kai berg gehöriges Pfarrdorf bei

fiell, sur offerreichschen lebenba: ren herrschaft Gutenstein, ges hort. Es fleuert ju Defterreich. Ellwangen im Amte Heuch: Altheim, bei Riedlingen, Pfarrs dörfchen, dem Fürsten von Ta: ris, ins Umt Durmetingen, ge: horig.

Weihung, gehört dem Kloster

Wiblingen.

Althenastett, Pfarrdorf von 735 Scelen, welches jum wirtem: bergschen Umte Merklingen ges hort.

schaft Heiligenberg, gehört der Althohenems, vestes Bergschloß

in der Grafschaft Hohenems. Altheim, Pfarrdorf im Rentamte Althohenfels, zum Reich und Rreis steuerbare herrschaft in Oberschwaben, an der ersten Bergkette des Bodensees. Sie besteht aus den zerfallenen Bergschlössern Althohenfels, Rlausburg und Haldenburg, aus den Pfarrddrfern Gerna: dingen, Reselwang, Bondorf, Malspuren, Frifenweiler und aus noch einigen Dorfern und Weilern. Die Herrschaft trägt Getraide, Wein, Obst, Holz, Gespinnst und Viehzucht. Die Schiffahrt zu Gernadungen vers schaft diesem Orte vorzüglich gute Rahrung. Vormals ge: horte sie den Herren von Hohens fels, nachher den von Jungin: gen, und gegenwärtig dem bo: spital zu Neberlingen.

hatte, wieder erlangt. Es wird Althohenfels, ruinirtes Verge schloß in der Herrschaft Alt:

hohenfels.

schloß bei Hornberg im Wir: tembergschen.

ten in der Grafschaft Nieder: Althutte, Dorf von 338 Einwoh: nern im wirtembergschen Umte Bafnang.

lische Einwohner. Die evange: lischen find nach Rai einge: ein Reichsdorf.

Altisried, Marktsleken von 1750 Seelen, auf einer erhabenen Altoberndorf, Ebene, 3 Stunden unter Remp: . ten, gehört ins Stift Rempten, halb zur Pflege Hohenthann und halb zur Pflege Gronen: Altpforzheim f. Altenstatt. bach.

Altisried, Pfarrdorf an der Gung Rlofter Ditobeuren gehort.

Altiautern, fleines Dorf in ber Grafichaft Lowenstein.

Millichtenegg, ober Unterlichs tenegg, hof in der Grafschaft ral zu Pfullendorf.

Mulugheim, Pfarrdorf am Rhein die hohe Jurisdiction über dies fen Ort hat. Die niedern Ges richte; Grundeigenthum gehör ren bem wirtembergichen Rir: chengute, welches ju Speier eir . Alttußheim. nen Pfleger hat. hat 589 Einwohner.

Ultmannshofen, Pfarrdorf in der Grafschaft Truchses:Zeil, an der Aitrach, von 256 Gee: Icni. Ehmals hatte es eigenen Adel: Rachgehends fam es an die von Landau, an die von Stadion, 1619 mit Lauterach an die von Mufenthal und ende lich an Truchfes: Zeil. Es ftenert jum Ranton Degau.

Altmannshofen, fleiner Beiler von 4 Feuerstellen, der bei dem Rlofter Solzheim liegt, bem er auch gehört.

Altmannshofen, Dorf bei Oche senhansen; welches ben von Freiberg gehört.

Altmannsroden, Dörfchen in der herrschaft Adelmannsfelden.

Derrenberg. Es hat 271 fathot Altmannsweiler, Ellwangensches Dorfim Umte Ellwangen, wel: ches 1409 heimfiel.

pfarrt. Ehmals war der Ort Altmuhl, Fluß in Franken, ber Schwaben nur durch die Graf: schaft Pappenheim berührt.

dsterreichsches Pfarrborf am Refar von 250 Scelen, gehört in Die öfterreich: sche Grafschaft Oberhohenberg.

Altrechberg, ruinirtes Bergschloß in der herrschaft Rechberg.

von 556 Seelen, welches dem Altrothwasser Blashutte, rin Weiler und Bogtei in dem für: stenbergschen Umte Neustadt Altschwand, Dorf in der öster:

reichschen Graffchaft Sauen: nein.

Heiligenberg, gehört dem Spie Altschweier Dorf im Amte Buhl, in der Markgrafschaft Baden,

im Bühlerthafe.

bei Speier, welches Bisthum Altshausen, auch Altschausen und Alfchhausen, fleine Graf: schaft, die dem teutschen Orden gehört. Sie liegt in Obers schwaben oberhalb bes Feders sces, und greitzt gegen Morden an die Graffchaft Scheer und Königkef: Aulendorf, gegen Morgen an Aulendorf und die Landvogtei, gegen Mittag an eben diese, und gegen Abend'an Ronigsef. Ihr Flacheninnhalt ist 15,000 Jaucherte, und macht noch feine Quadratmeile aus. Die Fruchtbarkeit ist nur mit: telmäßig. Ausser dem Berge schlosse und Reichsdorfe Allts: hausen enthält sie 4 Pfatrodr: fer, 11' andere Dorfer und 4 Hofe. Vormals gehörte sie den Grafen von Groningen, jest aber dem teutschen Orden, und wird gur Ballei Elfaß und Bur: gund gerechnet. Der gandtom: dieser Ballet wird menthur gwar zu den Reichspralaten gezählt, er gehört abet, auf

dem Reichstage, wegen dieser Altshauserwiesen, Alpe im Alls Komthurei, zu dem schwäbi: und auch bei dem schwäbischen Areise zur Grafen: und Herren: Stelle hat. Der Reichsmatri: cularanschlag, der vormals 160 fl. betrug, ift — nachdem er 1682 herabgefest wurde — nur ziele giebt die Grafschaft 126 Reichsthle. 79 fr. Der Kreisan: schlag ift 62 fl. Zu dieser Land: fommende gehoren in Schwa: Altsteuflingen, tatholisch. Pfarre ben noch die vier Kommenden, Rohr und Waldstetten, Meint au, Beuggen und Freiburg. Don diesen traat allein Meins au zu dem Reichsmatricular: anschlag des Landfommenthurs etwas bei.

Altshausen.

Ulishausen, Bergschloß in der Graffchaft biefes Mamens, welches der Giz des Landfom: menthurs der Ballei Elfaß und Burgund, des teutschen Dr: Altwolfach, s. Oberwolfach. dens, ift. Das Schloß hat ein fehr flofterliches Aussehen. Hier follen der berühmte Hermann Umadingen, Katholisches Pfarrs Hiltrud, eine Grafin von Boh: ringen, begraben-liegen. 1674 verbrannten die Schweden daß Schloß.

Altshausen, Reichsdorf, welches am Juße des Berges liegt, auf dem das Schloß Alltshausen fteht. Da ce gang von Bestzun: gen des teutschen Ordens um: zingelt ift, so find feine Gerecht. tigkeiten in geiftlichen und welts lichen Angelegenheiten, von jes nen oft angefallen worden. Der westphälsche Friede bestätigte die Richte dieses Reichsdorfs. Es ist ein Pfarrdorf und enti. balt 1600 Seelen.

gau, die Altshaufen gehört. schen Reichsgrafenkollegium, Altsmatt, Thal von 5 Familien und zwei Höfen, im bischöflich ftraßburaschen Umte Oberfirch. bank, auf welcher er die erste Altstatt, Pfarrdorf nahe bei Rott? weil, von 1600 Seelen, welches der Stadt Rottweil gehört, auch bie Altestadt genannt wird.

noch 60 fl. zu einem Rammer: Altstetten, Pfarrdorf von 76 Saus fern und 758 Scelen, im Biß: thum Augsburg, und deffen

Pflege Mettenberg.

dorf bei Chingen, welches theils in die wirtembergsche herr: schaft Steußlingen, größten: theils aber dem Hofpital zu Wirtemberg Chingen gehort. hat hier 38 Unterthauen.

Ultwistoch, Kitterhof im Rant ton Kreichgau, zu welchem er steuert, er gehört den Brudern von Uirfull, von Leoprechting, von Bettendorf und dem teut:

schen Orden.

Alzenberg, fleines Dorf im wirs

tembergschen Amte Ralw. dorf an der Alach und der Lands Arabe, eine halbe Stunde vor Memmingen. Es hat ein Rirch: spiel von goo Seclen, zu wel: chem Eisenburg, nebft dem Schloß Trunkelsberg mit einer Rapelle, Unterhand, Grunefurt und Alfven gehören. Ehmals. hieß es Omintingen im Iller: gau, und gehörte, von der Stif: tung Raiser Karls des Großen ber, dem Stifte Ottobeuren. Im 10ten Jahrhunderte war es ein beträchtlicherer Ort mit eis nem Schlosse, wurde ein Oppidum genannt, mit feinem Dorfe Tuncenesbero (Trunfelsberg): Nachgehends kam der Ort an

Behnten und Kirchensag, mußte aber 1642 wieder veräuffert werden, und gehört jest den Be: fizern der Berrichaft Eifenburg.

Uniberg, Pfarrdorf von 308 See: Umpringen, Dorf im Breisgau, len, welches auch Aberg genannt wird; es liegt in der baierschen

herrschaft Schwabegg.

Umerdingen, katholischer Markt: Umstetten, Pfarrdorf von 35 fleken mit 600 Einwohnern und einem schonen Schlosse, 4Stun: ben von Rordlingen, gehört der Umtenhausen , Kamilie Schenk von Staufens berg, die es als Eigenthum und als Lehen besitt. Leztere sind theils Mannlehen, theils Run: kellehen. Jene rühren vom fürst: lichen Sause Dettingen, Diese von Pfalznenburg her. Die das zu gehörigen Höfe find freies Eigenthum, die hohe Obrigfeit und der Blutbann gehörendem fürstlichen Sause Dettingen. Dazu gehören: 1) Geelr bronn, Hof. 2) Sterns bach, Hof.

Ummer, fleiner Fluß, der in der Gegend der Stadt Berrenberg entsteht, ein schones, fruchtba: res That durchfließt, und an den Madern von Tubingen in den Refar fällt. Das Ammer! thal hat von ihm den Namen.

Ummerhof, Hof mit einer Rapelle und einem Geiftlichen, Stunde von Tübingen, welcher dem Klosser Marchtall gehört.

Ummersfeld, Dorf in der Kloster Blasischen GrafschaftBondorf. Ummerstetten, Dorf und Filial

von hittisheim, in der Gegend Wiblingens, welchem es auch

gehört.

Umoltern, Pfarrdorf von etwas über 300 Seelen, in der ofter: reichschen Herrschaft Rurnberg. Es gehort von Wittenbach und pon Baden.

Geogr. Leric, v. Schwaben, I. Band.

bas Reichsstift Roth, sammt Umpfelbrunn, Beiler von neun Gutern und Golden in einem fleinen Thale im Gerichte Beis fterfirch, in der Graffchaft Waldsee.

> welches chmals eigene herren Dieses Ramens hatte, s. Ober:

und Riederampringen.

Saufern und 210 Seelen, in dem Ulmschen Amte Rellingen. Benediftiners Frauenkloster, liegt in einem ens gen Thate oberhalb dem Dorfe Zimmern in der fürstenberg: Schenlandgrafschaft Baar, ent: halt eine Abbtiffin, welche bis 1682 Meifterin genennt wurde, dann eine Priorin , eine Gub: priorin, 16 Frauen und 10 Schwestern. Das Saus Kurs Kenberg übet die Advokatie, das Konstanzsche Ordinariat das Bisitationsrecht, und der Abbt von S. Georgen zu Billingen die Abbatialgerechtsamen aus.

Von dem Ursprunge dieses Gotteshauses ift nichts Zuverlaßiges bekannt; die Tradition fest feinen Unfang in das Jahr 1111, wo der felige Theoger, Abbt von S. Georgen den erften Grund dazu foll gelegt, und in hundert Rlofters selbem bei frauen gesammelt haben.

Siegmund Schwarzenauer entgegen meldet in seiner Chros nik Seite 18, daß Graf Rudolph von habsburg, der nachmals Raiser geworden, (also um 1270) in der Baar einen adelis chen Sig mit Namen Umten inngehabt, unten an felbem im Thale auf seinem Eigenthume ein Kloster gebauet, diefes von feinem Schlosse Amtenhausen genennt, und feinen gedachten Siz fammt aller Zugehörde,

Berg und Thal, Holy und Feld, Grund und Boden ze. dazu vers gabet habe. Er foll auch den : Abbt von G. Georgen erfucht haben, dieses neue Rlofter mit geistlichen Jungfrauen zu befer und im Geistlichen mit Rath und That an die Sand zu ges hen ze. Schwarzenauer fagt, er habe diese Rachricht im J. 1512 auf Wartemberg weitlaufig felbst gelesen, und hier nur im Undelfingen, Pfarrdorf bei Rieds Rurgen verzeichnet.

Da diese Angabe dem oben Angeführten zu widersprechen seheint; so ift selbe so zu erfla: ren, daß Graf Rudolph von Habsburg das Kloster Amtens tung bereits in Abgang gefom: men, nnter dem G. Georgischen und felbes mit einigen eigen: thumlichen Gutern beschenfte.

Daß Amtenhausen — Cella Undelebuech , Ambtenhusen — im J. 1139 schon existirte, und an das Rlo: weifet die diesem Kloster in ge: dachtem Jahre ertheilte papft: liche Bestätigung.

Die Edeln von Reischach, von Lupfen, von Winberg, Wartenberg ze. follen nachher, laut des gedachten Autors An: vermehrt haben, und i.J. 1305 machten die Grafen von Fürs ftenberg bei damaliger Pestzeit dabin, erweiterten die Rirche gegen Sonnenaufgang, foweit der vordere Chor, und der auf ihre Rosten verfertigte Fronal far reichet.

Umizell, Pfarrdorf, Schloß und großes Kirchspiel von 2127 Scelen , in der untern Landvog:

tei. Das Dorf Amtzell gehörte noch in diesem Jahrhunderte den nun ausgestorbenen von Alts manushofen, gegenwärtig aber von Reichlin Meldegg. fleuert jum Kanton Degan.

zen, und ihnen im Zeitlichen Andek, uraltes Schloß, im Ums fang des Umtes Tubingen, auf einem Berge, an der Grenze Dechingens, war das Stamms schloß ber nun ausgestorbenen

Schenfen von Andef.

lingen, welches bem Rlofter Seil. Rreuzthal gehört. Die Steuer gehört Desterreich, und die Forstgerechtigfeit meistWir: temberg. Es enthält 676 Sce len-

haufen, welches feit seiner Stife Undelsbach, Weiler in der Graf: schaft Heiligenberg, gehört dem

Spital zu lleberlingen.

AbbteDietmar wieder herstellte, Undelsbach, fleiner Fluß bei Pfullendorf, der nach einem furzen Laufe in die Ablach fällt.

dfterreichsches Pfarrdorf von 576 Seelen, in

der Graffchaft Bregenz.

fter S. Georgen gehorte, be: Undelshofen, Dorf in der Grafs fchaft Beiligenberg, gehort G. Johann in Ueberlingen.

> Underhueb, fleines Dertchen, im Reichsthal Harmersbach.

von Undersbach, drei Hofe Stabs Weiler in bem fürstenbergschen Amte Haslach.

gabe, die Stiftung beträchtlich Undweil, Dorf im Thurgan, in welchem dasStift St. Stephan zu Konstanz die niedere Gerichte

befiget.

auch verschiedene Stiftungen Ungelberg, Marktfleken von 700 Einwohnern, mit einer Schweis gerei im baierschen Pflegamt Turfheim, und ber mit Min: delheim verbundenen herrschaft-Schwabek, an der Flogach. Auf dem Berge, über dem Marktstefen, stehet ein verfals lenes Schloß von nraiter Baue

art, aus welchem die sehralte, nun ausgestorbene Familie der Angelberg 7Derren non stammte. Es war chmals ein fürstlich Remptensches Leben. Unhausen Schloff und Dorfchen Dazu gehören Rottenegg und Dussenhausen mit Reichslehen: barem Blutbann, wie auch das Pfarrdorf Zaisertshofen.

Im Jahr 906 soll es Hilde: Unhausen, Pfarrdorf an der brand von Freiberg, mit Eus phrofina, der Erbtochter von Aingelberg, erheurathet haben. Es fiel aber nachher in andere Bande, fo daß ein Beinrich von Freiberg, die Herrschaft Angel: Anhausen, wirtembergsches Klos berg nebst Mathstes, im Jahr 1258 mit Ehrentrud von Schon: stein, der letten Erbin, und Fran von Angelberg und Mathe fice, nochmals erwarb.

1450 fam Angelberg burch Elisabeth von Freiberg, ebens falls durch Heurath, an Wile belm von Riedheim, der zugleich his 1528 Waat und Wald ob Irmanshofen befeffen bat.

Ronrad von Riedheim führte die evangelische Religion in Uns gelberg ein, welche aber von dem Abbt zu Rempten, als das Lehen heim fiel, 1685 wieder abgeschaft wurde.

Die Pfründe in Augsburg ers fanste diese Herrschaft um 131,500 fl., 1670 fam ste, mit Aushebung des Lehensnerus an

Baiern.

Unhausen, ruinirtes Schloß bei Rirchheim, in der Fuggerschen herrschaft Rirchheim.

Unhausen, Dorf im Burgau, gehort Burgau, von Salden und Oberschönefeld.

Unhausen, Pfarrdorf von 543 Seelen am Flusse Schmutter, welchesdem Domkapitel Augs: burg gehört, und der Giz eines Domfapitelschen Pflegamtes tit.

ab: Unhausen, Rirche am Fluffe Buhe ler im Sallschen Umte Bellberg. bei Munderkingen, am Fusse des Schloffes Schilzburg an der lauter, dem Drn. von Speth ju Schilzburg gehörig.

Ramlach, von 365 Geelen, wels ches dem Rlofter Wettenhausen gehort und in Große und Rleins anhausen besteht. Lezteres ist

ein Filial von ersterem.

fter im Brengthale, welches mit zween dahin gehörigen Sofen. 100 Seelen enthält, und der Sit eines wirtembergschen Oberamtes ift. Dieses Rlofter, welches Benediftiner: Monche enthielt, ift ju gangenau im Ulinschen 1125 von dem Pfalzs grafen Mangold zu Tübingen, und deffen Sohnen, Walther, Mangold, Albrecht und Ulrich Deswegen gestiftet worden. hat auch das Kloster noch zu Langenau einen Pfleger und ber trächtliche Zehenten und Ges falle zu beziehen. Die Gohne des Pfalzgrafen Mangold vers festen nach dem Tode ihres Bas ters das Rloster von Langenau an die Brenz, wo sie ihm be träcktliche Einkunfte verschafe ten. Als die Herrschaft Beidens heim an Wirtemberg fam, fam auch dieses Rlofter an Dieses Haus, wanderte einigemal mit Beidenheim wieder in baneriche Sande und fam endlich mit dies fem wieder an Wirtemberg. Seit 1558 hatte es evangelische Alebbte, Die zugleich Pfarrer ber hiefigen Rirche find.

Das Riofter hat schone Bab bungen und beträchtliche Gine

fünfte, eine neue und eine alte Kirche, welche lettere, den Thurm ausgenommen, fast gang. ruinirt ift, und nur nech Mau: Untelgaft, ein Bauergut und bes ern hat, an welchem man viele Wappen der alten Wohlthater dieses Rlosters fieht. Ausser dem Rloster steht noch eine alte Ra: pelle gu St. Rifolaus.

Unhosen, Pfarrdorf von 900 mit niederen Gerichten dem von Halden gehort. Einige Feners ftatte gehören in die Cammlung Upfeltrach, Pfarrdorf von 250 von Illm. Die hohe Obrigfeit gehört Burgau. 1765 fam die: fer Ort mit noch mehreren Or: ten erblich an von laffer, mit ichen Mamens und Stamms.

St. Unna, Rirche und Eremitage im StiftOchsenhausenschen Gebiete und deffen Amte Daffen:

haufen.

Unried. kleines Pfarrdorf von 174 Seelen bei Burtenbach. 1 hof darum gehört dem Soch: stifte Augsburg, 4 Häuser dem Domfapitel, das übrige mit der Steuerbarfeit, Umgeld und Gassengericht, gehört Schnurbein, an welchen es die hunderte verkauft haben. Die hohe Obrigfeit gehört Burgau. Der Ort steuert zum Reich.

Berges Hohenhewen, gehört jur Fürstenbergichen Berrichaft sche Pfarre. Im Jahre 965 ver: gabt Chuno Graf von Deningen feine hief. Guter der Rirche ju Deningen, und RaiserFriedrich der Rothbart bestätigte 1166 diese Schenfung. Die zwen Ram: meralhofe Bewen, und Saufen am Ballenberg, auch die Steig: und Thalmuble, welch beide an

der Landstraße von Engen gen Welschingen liegen, werden zur hiefigen Gemeinde gezogen.

rühmter Sauerbrunnen, im bis schoft. Straßb. Gebiete, bei Dre penau, im Thal Meissach. Das Wasser wird weit ausgeführt. Untoni, Kirchspiel in der dfterr. Herrschaft Montafon. Geelen im Burgau, welches Upfelstetten, Dorf von 220 Ein: wohnern in dem wirtemberas schen Umte Muningen.

Geelen an der Mindel. Es ge: hort dem Domfavitel Augsburg und ift der Siz eines Domfapis

telschen Pflegamts.

Benbehaltung des von Halden: Avfeltrang, Afarrdorf von 360 Einwohnern, an der Wertach. Dieser Ort gehörte ehmals den von Bengenau, und wurde, als ein baiersches Lehen, von der ausgestorbenen Familie ickt. von Remching, in dem Soger Jahrzehend, an das Stift Rempten verkauft, das zuvor schon die hohe Obrigkeit und Forfigerechtigkeit befaß. gehört dieses Dorf in das Stift Remptenschellsegamt Kemnath und fteuert zum Ranton Donau. Grafen Kugger in diesem Jahr: Uppendorf, aus sechs Bauerho: fen bestehender Weiler, am Flus

fe Riff, im Gerichte Schweins hausen in der Graffch. Baldfee. Unselfingen. Dorf am Fuße des Appensee, kleines Dorf im Umte . honhard, im Gebiete der Stadt

Sall. Hohenhewen, und in die Engens Uppenweier, Pfaredorf und Ges richt im öfterreichschen Oberams te der Landvogtei Ortenau, 250 Burger fark. Zu dem hies figen Gerichte gehören die Orte Urloffen, Zimmern, Buffenhofen, Rußbach, Mühlen, Ressetried, Bergthal, Meissenbühl, und ein Theil von Botten auSchonften in der Gegend.

Uppezhofen, Pfarrdorfund Siz einer evangelischen Superintens denz am Flusse Eger im Fürs kenthum Dettingen: Wallers stein.

Arbon, lat. Arbona, arbor felix, fleine Stadt, auf einem Sügel, am Bodenfee, welche dem Soche Stifte Konstanz gehört. Stadt hat ein im isten Jahrs hunderte erbautes Schloß, wel: ches der bischöfliche Obervogt bewohnt, und einigen Sandel auf dem Bodensee. Die Ein: wohner der Stadt find vermisch: ter Religion, fatholisch und res formirt, unter welchen die Pas rität eingeführt ift. Sie haben nur eine Kirche, und gebraus chen diese wichselsweise." Religionsparthie hat einen Beiftlichen, welche beibe von dem Sochstifte Konstanz gesezt werden. Es find auch einige wenige evangelischluthersche Familien hier, welche des Hans dels wegen hier wohnen, diese besuchen entweder den Gottese dienst der Reformirten, oder hals ten in ber Stille einen eigenen Lehrer für ben Unterricht ihrer Rinder. Die Stadt hat einen Ammann und Rath, welche über burgerliche Sachen auch das Blut richten. In dem Stadt: rath und Gericht hat der Stadts ammann den Borfig, welcher allezeit fatholischer Religion ift, aber feine Stimme ju geben hat. Er wird vom Bischoffe ernannt, und alle Jahr von dem Obervogt vorgestellt. Der Stadtschreiber ift reformirter Religion. Im Rathe sizen sechs katholische und sechs reformirte

Rathe. Dieser besorgt die Stadtgeschäfte, Straffalleund wird alle Jahre neugewählt, von dem Bischoffe aber bestäs tigt. Der Obervogt wohnt dem Stadtrathe bei, wenn Strafe sachen vorkommen, oder neue Gefete und Ordnungen gemacht werden follen. Er darf aber feine Stimme geben. Die Stadt Arbon hat viele Freiheiten gu genießen, worüber fie schon 1266 vom Könige Konrad einen Freiheitsbrieferlangt hat. Die fe Freiheiten find vom R. Luds wig 1335 und R. Rupert 1408, auch vom Bischoffe Beinrich 1374 bestätigt worden. Die Schweizer sprechen zwar die hoe he Jurisdiftion an, sie wird ihnen aber nicht gestattet, sons dern wirklich von Konstanz auss geubt. Wegen der entstandenen Streitigkeiten ift 1728 zwischen dem Bischoff von Konstan; und den Schweizern ein Bertrag ges schlossen worden.

Arbon ist eine uralte Stadt, hie schon im 4ten Jahrhunderte erbaut worden senn solle. Romer hielten hier immer eine starte Besatung. Unter Balens tinian wurde Arbon von den Schwaben ganglich zerstort, und erst unter den frankischen Konigen wieder erbaut. Rachs gehends befam Alrbon feine eis gene herren, die fich von Arbon nannten, und kam auch unter die Herrschaft der schwäbischen Berjoge. Nach deren Aussters ben fiel fie and Reich, blieb aber nicht lange dabei, fondern fam in die Sande ber von Remnath, die Borffadt aber an die von Bodmann. 1282 faufte Rudolf II. Vischoff zu Konstanz die Stadt Arbon von Marquard von Kemnath um 2500 Mark

\ Silber, und die Vorstadt 1285 von Ulrich von Bodmann um 400 Mark Silber. Und so fam Argenhard, Eremitenkloster in Arbon an Ronffang, bei welchem es bisher geblieben ift. Bon Ur: bon hatte das alte Arbongau Arlach, fleines Dorf am Flusse ben Mamen.

Areteried, Pfarrdorf von 256 Eine wohnern, mit dem Filial Rai: fieinschen Berrschaft Geifriede: berg, im Burgau. Das Rlofter St. Morig hat hier vier, Seil. Kreuz 8, und St. Georg in Alugs: Arlen, burg zwei infassische Unter: thanen.

Arezhofen, Dorfchen, am Berge bergiScheer, und herrschaft Buffen, ift ein Eigenthum ber Stadt Riedlingen.

Argen, Fluß in Oberschwaben, gen getheilt wird. Die obere fen, im Ronigsefrothenfels: schen, die untere Argen entsteht in eben diesem gande aus dem Urnegg, Dorf in der untern gande bekannten Alpfee. Bei Achberg unweit Langenargen in ben Bo: denfee.

Urgen, festes Schloß auf einer Infel im Bobenfee, ju welcher eine Brufe führt, in der Rabe von Langenargen. Es gehört gur ofterreichschen Berrichaft Argen. 1646 ist es von den Schweden eingenommen, 1647 abgebrannt und 1649 den Gras fen von Montfort wieder ein: geräumt worden.

Argen, fleine ofterreichsche Berrs schaft am Bobenfee, Die burch einen Obervogt verwaltet wird, und deren Sauptort ber Marft: fleten langenargen ift. Gie ger horte den Grafen von Montfort und fam mit Montfort und

Tetinang, nach Absterben bies fer Grafen, an Defterreich.

der Grafschaft Tettnang, das aber jest aufgehoben ift.

Iller, im Gebiete des Klosiers Ochsenhausen, im Amte Tans beim.

tenbuch, in der öttingenswaller: Urlasberg, fleines Dorf, das bem teutschen Orden gehört und bei Rapfenburg liegt, in deffen Rommende es gehört.

Dorf im Umfang ber Landgrafschaft Rellenburg, am Fluffe Nach, gehört von Engherg.

Bussen, in der Grafschaft Fried: Arlesried, evangelisches Pfarrs dorf, im Umfang der Herrschaft Mindelheim bei Dattsberg. Es gehört dem Unterhofpital der Reichsstadt Memmingen.

der in die obere und untere Ur: Urnach, Pfarrdorf von 860 Sees len in der Grafschaft Wolfegg. Argen entsteht bei Rnechtenho: Urnbach, fleines Dorf im wer: tembergichen Umte Meuenburg von 256 Einwohnern.

vogtei. vereinigen sie sich und fließen Urnet, Schloß und Dorf im Blauthale zwischen Blaubeus ren und Ulm, gehört dem teuts ichen Orden. Das Dorfift nach Dietingen eingepfarrt. Auf eis ner Anhohe über dem Dorfe stehet ein altes Schloß, welches bis 1784 den Beamten zur Wohs nung eingegeben mar. Jest aber dient es blos jugruchtspeichern, und der Beamte wohnt im Dors fc. 1378 ift bas Schloß von den Ulmern verbrannt worden. hinter Arnek fand auf einem hohen Felfen das Schloß Reide egg, welches 1480 abgebrochen, und an bessen Stelle die Gt. Die folaus Rapelle erbaut murde. Urnef hatte chmals eigenen nun aber ausgestorbenen Abel, ber

76

Nice

riff

145

luffe

icrs

an.

das

Oni

jeu

CC

cu

rrs

115

ŕŝ

er

hends kam Wirtemberg in den Besig bieses Dorfes, verauffer: te es aber wieder. Im Jahr 1538 erfaufte Graf Ulrich zu nek von Konrad Sestern. Ule rich, ein Bruder Seffers, hatte schon vorher seinen Theil der perfauft. Diefer überließ nun auch seinen Antheil an Arnekan den Grafen Ulrich von Wirtem: berg um 1850 Pfunde Heller. Wirtemberg besaß dieses Dorf Usbach, und Schloß hundert Jahre, und während diefes Besigstandes Städterfrieg verbrannt. 1457 verkauften die wirtembergschen Grafen die Burg und Dorf Ur: Usbach, zween Sofe im Ochsens net fammt der Muhle, das Dorfchen Deringen, ben Kir: tingen, pfandschäftlich um 4800 dion und Dietrich von Chestet: ten. Die Familie von Stadion befaß Arnegg bis zu Anfang dieses Jahrhunderts, wo sie das Dorf und Schloß an die teutsch Ordensilandkommende Altshausen verkauften, welche Pursch: Genoß ift. 1704 als Ulm in baiernschen Banden war, wurde das Schloß vom Herzog berg besegt.

Urnensbach (Arnsbach) und Sulzbach find zwei kleine That ier, welche fleben Sofe enthals des fürstenbergichen Oberamts Wolfach ausmachen. Die Bers ren von Sobengeroldset befas ben die Riedergerichte darinn, und verkauften sie 1566 an Aselfingen, ber gemeine Mann Fürftenberg.

fich von Arnef nannte. Rachge: Arnoldsberg, ehmaliger Ritter: fig, der jest ju einem Bauerns hof herabgesunken ist, in der dem Rloster Galmansweil ger hdrigen Perrschaft Offrach.

Wirtemberg die halbe Burg Ar: Urnsdorf, fleines Dorf im Stadt Pallschen Gebiete im Amte Ros chenet, an welchem auch bas Rloster Romburg Untheil hat. Burg Arnef an Sans von Stein Usbach, Dorf von Jo Burgern, im Oberamte der öfterreichschen Landvogtei Ortenau, Schutheißenamt Ottersweier gehörig.

Pfarrdorf von 351 Scelen in der baierschen herr

fcaft Wertingen.

wurde auch das Schloß im Ushach, Dorf bei Eppishausen in der Fuggerschen Berrschaft Rirchheim.

> haufenschen Umte Ochsenhaus fen.

chensaz und Frohnhof zu Dies Mebach, f. Große und Rlein:Alei

bach.

fl. in Gold, an Hans von Stat Usch, Pfarrdorf von 673 Seelen, am lech; welches St. Stephan in Augsburg gehört. Diefer Ort war der Rittersig der alten Abelichen von Afch. Die Unmits telbarfeit über biesen Ort macht Baiern bem Rlofter ftreitig. Es steuert zum Kanton Donau.

nun hier wegen dieses Ortes frei Usch, Pfarrdorf von 579 Seelen, aufden wirtembergichen Alpen, im wirtembergschen Stadtams

te Blaubeuren.

Eberhard Ludwig zu Wirtem: Usch, Dorf, in der Kloster Kais fersheimschen herrschaft Bis berachzell. hier ift noch ein als ter Burgstall. Es steuert zum Kanton Donau-

ten, und einen fleinen Stab Uschen, zerstörtes Schloß, das eh: mals ben Rennern von Alimes dingen gehörte, im Remptens fchen Pflegamte Gulge Wolfen:

berg.

fpricht gedehnt Onfelfingen,

Oselfingen, Dorf in ber Land: graffchaft Baar, deffen Rieders gerichte dem Stifte St. Blaffen zuständig sind.

Men Alasen, Alsenheim, Dorf in der Landgrafschaft Baar, hat eine i. J. 1730 gestiftete Rapla: nei, und gehört in die Pfarre

Beidenhofen.

Mivel , fleines Dorf im Breisgau. Uspera, Marktfleken am Fuße der FestungAfperg, im wirtemberg: fcen Umte Ludwigsburg. Er ift ums Jahr 1450 erbauet worden, und hat 1195 Einwohner.

Miperg , Bergfestung im wirtems bergichen bei Ludwigsburg. Sie liegt auf einem mäßigen, gang frei stehenden Berge, der auf 3 Seiten mit Wein, auf der mit: ternächtlichen Seite aber mit hat farfe Mauern, Graben, Thurme, auch ein ben Eingang beschüzendes Hornwerf, eine wohnern meist Militair. Sie · dient auch zur Aufbewahrung ber Staatsarrestanten und ge: Wall der Bestung hat man eine fehr schone und weite Aussicht, und sieht fast 100 Orte in sichtbaren Gesichts: ihrem Freis. Der berühmte Pfar: rer Kulda hat den Gesichts: Freis um Diefe Beffung gezeich: net, auf welchem an 200Orteste: Ussenheim, Dorf im Kürstenberg: hen. Diefe schone Karte ift aber noch nicht gestochen worden. Die Uffmanshard, Bestung Asperg entstand aus dem Städtchen Alfperg, welches oben auf dem Berge fand, aber 1311 gerstoret und nachgehends unten hingesest wurde, woraus das jezige Dorf Asperg entstan: den ist. Afperg ist der Stamm: Uttenhausen, Pfarrdorf von 330 prt der ehmaligen Grafen von Asperg gewesen, die sich auch

v. Afperg nannten, aber ei: gentlich eine Linie der Pfalzgra: fen von Tübingen waren. 1928 befaß ein Graf Wilhelm von Tüs bingen die Grafschaft Asperg, dessen Sohn Ulrich sich zuerst eis nen Grafen von Afperg genannt hat. Diese Grafschaft bestand aber nicht lange, intem Graf Ulrich von Asperg sie 1308 an Wirtemberg verfaufte. 1519 ift die Bestung vom schwäbischen Bunde, und 1534 von dem Bers joge Ulrich ju Wirtemberg wies der erobert worden. 1547 erhiels ten sie die Spanier durch den Beilbronner Vertrag, und bes faßen sie bis 1551. 1655 und 1647 eroberten sie die Raiserlis chen, 1688 und 1693 die Frans zosen.

Gesträuche bewachsen ift. Sie Uspergle, Dörschen von 185 See: len, in die wirtembergschen Alemter Adelberg und Schorn:

dorf gehörig.

Rirche, Prediger, und zu Ein: Uspich adelicher Rebhof, im Rans ton Ortenau, ehmals den Gras fen von Eberstein, jezt von Bok

gehörig.

meinen Gefangenen. Von dem UTelfingen, Pfarrdorf von 450 Seelen im Ulmschen Amte Lans genau. Es gehört zum Theil der Stadt Illm, dem adelichen Cammlungsstifte, Ofarrfir: chen, Baupflegamte, zum Theil der v. Bessererschen Kamilie in llim.

fchen Umte Sufingen.

Pfarrdorf von 250 Seelen unweit Biberach, welches ehmals eigenen Adel hatte, nachgehends gehörte es den Schaden von Mittelbiber: ach und jest Stadion. Es fteu: ert zum Kanton Donau.

Seelen im Gebiete des Rlofters

Ottobeuren.

er et: grae

1228

हैं।।

irg,

ti cis innt

and raf

an ift

en

crs -

101

ch

11)

163

10

11

11

Attenhausen, Dorf und Kilial von Ursperg, welchem Aloster es auch gehört. Es hat eine Uu, neue Kirche, welche durch einen Geistlichen von Urfperg aus, farth zu St. Ottmar.

Attenhausen, Dorfchen, Rloster Zwiefalten gehörig.

Seelen bei Aaten, welches theils theils Ellwangen, ins Almt Wasseralsingen gehört. Es hat wangensche Dorf Hofen einge: pfarrt.

Attenhofen, oder Zattenliofen, Klusse Wertach im Stifte Remp: hat die gandeshoheit, Krimi: nal: und Forstgerechtigkeit, der Abbt zu St. Mangen in Fuffen aber die niedere Gerichte und Steuer.

Attenhofen, Pfarrdorf von 350 ger gehörigen Grafschaft Kirch: heim und Marstetten.

Attenweiler, Pfarrdorf bei Bi: berach, welches theils dem Ho: spital der Stadt Biberach, theils dem Kloster Schussenried gemischter Religion. Die fatho: ne eigene, dem Rlofter Schuffen: ried einverleibte, Pfarrfirche. Die evangelischen besuchen den Gottesdienst in Biberach, wer: den aber in Attenweiler begra: ben; und entrichten dem fatho:

berg in der Graffchaft Beiligen: berg.

2111, Pfarrdorf in der Badenschen

Graffchaft Eberftein, am Fluffe Mura.

Nu

Dorf in der österreichschen Grafschaft Hauenstein, bei Tod:

versehen wird, und eine Wall: Au, fleines Dorf im Breisgan, bei Freiburg.

dem Au, Dorf am Rhein, im Baden:

schen Amte Rastatt. Attenhofen fleines Dorf von go Uu, Alpe im Allgan, gehört Ro:

nigsefrothenfels. von Wöllwart : Fachsenfeld , Au, kleiner Ort, und Stadt Ras vensburgsches leben, im Umte

Schmalegg.

Eisengruben und ift in das Ell: Au, oder Auw, differreichsches Pfarrdorf von goo Seelen, in der Graffchaft Bregent am Aluffe Bregent.

Dorf, ehmals Pfarrdorf, am Mu, fleines Dorf im Gebiete ber

Reichsstadt Wangen.

ten. Das Pflegamt Thingau Mu, kleines Dorf und ehmals ber rühmtes Bad zwischen Schele lang und Fischen, an der Iller, im bischöflich Augsburgschen Uflegamte Rettenberg. Das Bad ift jest überschwemmt und mit Gand bedeft.

Seclen im Burgau, in der Fug: Au, Dorf an der Iller, gehört

Kugger:Dietenheim.

Mu, fleines Dorf und Kilial von Dinkelscherben, welches von 12 Familien bewohnt wird, und dem Domkapitel zu Angsburg gehört.

gehört. Die Einwohner find Au, Hof Amts Illwangen in der

Grafschaft Beiligenberg.

lischen über 400 fark, haben eis Auberskirch, Dorf in der Lands vogtei Altdorf, im Amte Eg: genweiler. Weissenau hat hier 2, Weingarten 1, Rarmeliten in Ravensburg 1, Stadt Rat vensburg 2, Areuzlingen 1, Pos fe und Guter.

lischen Pfarrer die Stolgebüh: Que, Dorf bei Durlach im Ba: denschen Umte Durlach.

Agenweiler, Dorf Amts hom: Auenheim, Pfarrdorf bei Rehl, am Rhein, gehört Hanau Lichs tenberg, und hat 600 Einwoh: ner. Der Ort ift febr alt, und

fand schon im gten Jahrhun: bert. Es ift ber Amtsfig bes Spezialsuperintendents.

Auenstein, chmals Oftheim, Pfarrdorf von 679 Seelen, im wirtembergichen Amte Beilftein.

Auerbach, fleiner Fluß in der herrschaft Mindelheim.

Muerbach Dorf im Badenschen Amte Pforzheim.

Auerbach, Dorf in Burgau, wel: des dem Rloster Fultenbach und dem Hospitale zu Augsburg Aufhausen, Pfarrdorf von 914 gehört.

Muf dem Berg, Beiler ber aus 4 Baurenhofen besteht, auf eie Anhohe, ner Schweinhausen in der Grafs schaft Waldsee. Es find noch welches den Herrn von Rendegg gehorte, und von Biftor Rende verkauft worden ift.

Auf dem Randen, Gegend im Fürstenbergschen Umte Blome

berg.

Auf dem Vogelen, Rittergut im Burgau, bei Anchheim, wel: ches von Schnurbein gehört, und jum Ranton Donau ffeuret.

Aufen, Aufheim, der gemeine Aufkirch, Marktstefen, Schloß Mann spricht Ufen, ein fleines Dorf an der Brige in der gands grafschaft Baar, gehört in bie Pfarre Donaueschingen. Einst ftund noch ein Dorfchen mit dem Mamen Ober:Aufen etwas mehr nordwarts an der Brige; dieses, und das noch bestehende Unter-Aufen famen 1488 mit Donaucschingen durch Raufan Kürftenberg.

Aufhausen, Dörfchen an der Breng in der wirtembergschen Derrichaft Beidenheim, von Muggen, Dorf, im Badenschen 160 Einwohnern.

fcbaft Dettingen Balbern, am ber Grenze Schwabens gegen

Ursprung bes Flusses Eger. Es hat 350 gristliche, 130 judische Einwohner, und ift von Gotts fried von Gundelsheim und Schenkenstein an Dettingen vers kauft worden. Das Bergschloß Schenkenstein liegt über Aufs hausen, welches Dorf ehmals ein Reichsflefen mar.

Aufhausen, Pfarrdorf von 300 Geelen, auf Den Alpen, im Ulms

fchen Amte Rellingen.

Scelen, welches bei Freiburg liegt, und dem Johanniterors den gehört.

im Gerichte Aufhausen, Marktfleken in der Graffchaft Ottingen : Waller

ftein.

Ruinen eines - Schlosses da, Aufheim, Pfarrdorf von 450 Geelen in der Juggerschen Grafs fchaft Rirchberg Bullenstetten. eggs Erben 1520 an Waldsee Aufhofen, Dorf bei Schemmers berg, es gehort ben Grafen steuert Stadion und lum Kanton Donau. Die ehmals ftrenge Wallfarthen zur hiefigen L. Fr. Rapelle haben aufgehört. Der Ort gehört zur Herrschaft Warthausen und steuert zum Kanton Donau.

> und Oberamt, in der Grafs schaft Dettingen Spielberg. Er enthält 94 Gebäude, 1 Wids bumhof, 94 burgerliche Goldens besiger, 26 Hausgenossen und Vormals 64 Professionisten. war er eine Stadt, und hatte eigenen Abel, der ums Jahr 1280 porfommt. Er war auch eine Zeit lang ein Reichsbort. Muffirch, Uffirch, Dorf in der Graffchaft Beiligenberg, ges

hort der Stadt Ueberlingen.

Amte Badenweiler. Aufhausen, Dorf in der Graf: Augsburg, Reichsstadt, liegt auf

Baiern, an den Fluffen Wer: tach und lech, welche hier zus fammen fliessen. Im Winkel dies fes Zusammenfluffes liegt ein mässiger Hügel, auf welchem die Stadt gebaut ift. Rach den Bemerfungen des Ticho de Brabe liegt die Stadt unter dem 48 Grad 21 Minuten in der Breite, und unter dem 28 Grad 50 Minuten der Lange. Nach Lamberts Beobachtungen ift die Lange 28° 36' 15" und die Breite 48° 22' 35". Die Stadt ift auf der Lechseite von Baiern, auf der Wertachseite von Burs gau, und auf den andern von dem Sochstifte Angsburg ums schlossen. Sie ist mit Mauren, Thurmen, Graben und einigen Bollwerfen umgeben, nicht befestigt. Daher eroberten fie 1705 die Baiern und Frans zosen teicht, und 1796 öfneten sie die Thore den Franzosen we: des von dem schwähischen Krei: fe damals getroffenen Waffens ftillstandes selbst. Um die Stadt her find Garten, Wiesen, die burch viele fleine Ranale bemafs fert werden, Aeker und Wald. Die Gegend umber ift eine weite Ebene, die gut angebaut ift.

Der Umfang der Stadt ift anderthalb Stunden, und ihr Durchschnitt 7200 Fuß, oder den Schritt ju 23 Juß gerechnet, 2800 Schritte, die Breite ift weit weniger, denn die Figur ber Stadt ift irregular. gab man ber Stadt eine Lange von 4000 Schritten, welches 10,000 Fuß ausmachen wurde, und gegen das Meß ift. Diefer Umfang der Stadt ift gang ums mauert, auch die an der Lech: seite angebaute Borstadt St. Jatob, ist auf die nämliche Art, wie die Stadt felbft, mit

Mauern, Graben und Bollwers ken umgeben. Es sind ausser dies fem Umfang keine Vorstädte um die Stadt, nur einzelne Ges bäude stehen ausser ihr, meist Mühlen und Gartenhäuser.

Ausser den 4 Hauptthoren, dem Wertach: Brüfenthor, Göps pinger, Rothenthor und Jakobst thor sind noch 5 kleinere, nebst dem Einlaß, welcher noch ein Andenken und Spielwerk des Alterthums ist. Er wird gegens wärtig nicht mehr gebraucht, da 2 Thore— gegen Einlaßges bühr — bei der Racht geöffnet werden.

Um den Graben find Baume geset, die einen angenehmen Spaziergang machen. Stadt wird in die oberc, mittiere, untereund Jas Fobs: Borffadt eingetheilt. Die obere Stadt zieht sich vom rothen Thor auf den Weine marft, die mittlere von hier bis an die ehmalige Grenzen der Stadt, die noch durch eine Maus er und 2 Thore kenntlich sind, und die untere Stadt enthält das übrige bis an ihre Grenze. Die Jakobs Borstadt hat ihre eie gene Grenze durch Mauern und Graben und ift durch einen Gras ben von der Stadt abgesondert.

Die Häuser sind 1781 in 8 Quartiere getheilt, und jedes derselben mit einem Buchstaben von A bis H bezeichnet worden. Das Quartier A enthält 651

| -            | P-14-01 | y **** | A P         |
|--------------|---------|--------|-------------|
| ${f B}$      | -       | -      | 263         |
| C            |         |        | 405         |
| D            |         |        | 287         |
| $\mathbf{E}$ |         |        | 201         |
| $\mathbf{F}$ |         |        | 420         |
| G            |         |        | <b>5</b> 91 |
| H            |         |        | 408         |
|              | -       |        |             |

und H 408 zusammen in der Stadt 3047 Gebäude.

Vor ben Thoren stehen an be: wohnten Saufern und Garten auch kandhäusern 327, und in den Zwingern 205, zusammen in und um Angsburg 3669 Se: baude. Jedes haus hat ein Ta: felchen, auf welchem die Rum: mer und der Buchstabe des Quartiers fichet. Die obere Stadt enthält die Quartiere A u. B. die mittlere C u. D. die untere Eu. F. und die Bor:

ftadt St. Jafob G u. H.

Die Häuser sind meist von Bafficinen, auch viele von ges machfenen Steinen erbaut, gum Theil anfehnlich und schon, zum Theil, welches besonders die gemeinen Burgerebaufer fatho: lischer Einwohner betrift, mit allerhand Farben, Beiligen und Geschichten bemahlt. Bei den meisten sicht ein Beiliger über der Thure, viele aber sind bis unter das Dach bemahlt, wo: durch die Gebäude sehr verun: staltet werden, weil solche Mah: lereien sich nicht mit der Baus kunst verfragen.

Die Säuser stehen nicht in ges raden Linien, fondern bilden fast durchgehends irregulare die nicht nach der Gassen, Schnur gebaut find. Unter ben breiten Straßen ist der Wein: markt die schönste, welche sich durch die Mitte der Stadt gie: het, und viele vorzügliche Saufer zeigt. Auffer dieser, find noch mehr breite, doch weniger anschnliche Straßen bier.

Unter den Plazen zeichnet fich der Holzmarkt, Perlach: plaz, Domplaz und wenige an: dere aus. Biele führen den Na: men eines Plazes, die nur Stra: fen sind, und jenen Ramen nicht verdienen.

Das Straßenpflaster bester

het aus spizigen, fleinen Steis nen, die aus dem Lech genom: men werden, und fehr übel zu bewandeln find. Bur Erleich: terung der Außgänger find an den Sausern Baffteine gelegt, welche das Wandeln auf den Straßen erträglich machen. Die Straßen zu erleuchten, ift zwar ein Projekt gemacht wor: den, aber diese Erleuchtung kam — wahrscheinlich wegen Unvermögen der Bürger nicht zu Stande. Man hielt in Augsburg — nach der eigenen Angabe eines Augsburger Schriftstellers — für nothiger, die Armenanstalt zu begun: fligen, als das Erleuchtungs: projeft, gegen die Reigung u. die Rrafte der Burgerschaft durch jufegen. Jeder wird die Unter: stüzung der Armen nothiger fins den, besonders inllugsburg, als die Erleuchtung der Straßen!

Die Einwohner Augsburgs sind sowohl in Rücksicht der Zahl als bes Wohlstandes aleich weit berab gefommen. Chmals hatte die Stadt 3000 Gebohrne und 80,000 Einwoh: ner. Diese Zahl ist bis auf den dritten Theil vermindert wors worden. Im Jahr 1473 - nach Krufius — wurden 1474, und im Jahr 1504, 3048 Rinder ges boren. 1521 war die Zahl der Gebornen 2070, ober nach run: den Zahlen ebenfalls 3000, wels che wohl, mit dem Multiplifa: for 30, eine Bevölferung von 90,000 Menschen geben. Und hundert Jahre vorher, nämlich 1420, starben 16,000 Menschen an der Pest, welches ebenfalls auf eine farte Bolksmenge schlieffen laffet. Bon dem ehmas ligen Wohlstande der Stadt zeugen noch die alten schönen

Gebäude der Stadt, das Mathi haus, Zeughaus, die Rirchen, die schonen Brunnen, und viele massive Privathäuser, die noch Andenken vormaliger, vergans gener Große, und Zeugen ver: schwundenen Wohlstandes sind. Ihre Kauffeute, die über Bene: dig den oftindischen Handel bes trieben, konnten vormals den Kaisern Millionen vorschießen, wie die Fugger eine ganze Strafe bauen , Minder faufen und Ridfter ftiften, und jest kann nicht mehr eine Straffen: Erleuchtung zu Stande foin: men. 350,000 Stufe Barchet wurden zu Augsburg fabrizirt, und jest, da diese Waare selbst von gemeinen Leuten und Bauern häufig getragen wird, und der Absaz nicht schwer wäre, produzirt die bis auf 700 her: abgefommene Meisterschaft kaum noch den zehenten Theil. Dieser große Berfall des han: dels und Gewerbes, jog den Berfall der Stadt nach fich. Die Anzahl der 3000 Gebornen, eine Zahl, die das heutige Sams burg übertrift - fam bis auf 1000, ja bis auf etwas über 900 herab. In neuesten Zeiten war die Zahl der Gebornen Augsburg:

1785 1150 1792 1063 1786 1129 1793 1006 1787 1105 1045 1794 1788 1097 1795 1006 988 1789 1057 1796 1790 1062 958 1797 1039. 1791

Jeder Unpartheilsche sieht die susenweise Abnahme der Gesbornen, und mit ihr, die der Stadt.

Dagegen ist die Zahl der Gesstorbenen desto größer, die 1796, 1699 Personen ausmachs

te, da bei dem großen Flor der Stadt im Jahr 1548 nur 1927 Menschen starben. Die Zahl der Einwohner, die man nicht durch Zählungen zuverläßig weiß, beläuft sich wahrschein: lich nicht über 30,000 Röpfe. Wenn man auch die ehmalige Einwohnerzahl, bei 3000 Gebur: ten, auf 90,000 annimmt, so fann man, nach diesem Maaß: stabe — bei 1000 Gebornen, nicht mehr als 30,000 annehe men, um so mehr, da man die Einwohnerzahl der viel größes ren Stadt Murnberg — bei gleicher Geburtengahl, - nur auf 27,000 rechnet. Indeffen giebt man , ohne hinreichenden Grund, in Augsburg, die Ein: wohner auf 36,000 an. Viels leicht zählt man fie einst, wie zu Ulm 1796, und dann wird alles entschieden werden.

Daß Augsburg bei einer so entsezlichen Volksabnahme, nicht lebhaft sein könne, ist selbst flar, und esift auch bei den ger genwartigen Zeitumftanden, da sich der Handel in ungählige fleis nelleste vertheilt hat, und Die Fa: brifen nicht mehr ausschlüßlich in den Städten betrieben wer: den, nicht mehr zu vermuthen, daß Angsburg in einen blühen: dern Zustand fommen werde. Die Anzahl der chmals so be: trächtlichen Bürgerschaft, un: ter welcher die Barchetweber allein 6000 stark waren, ist so zusammen geschmolzen, daß die gange Summe der Gewerbe treibenden Bürgerschaft — nach Brn. von Stettens eigener Un: gabe, p. 38 - 41. der Befchr. Augsb. — gegenwärtig nicht ftarfer ift, als 3117 Personen. Unter diesen sind 88 Personen in der Bekerzunft, — denn in den

Reichsstädten gehört jeder Bur: ger zu einer Bunft, - 99 in derBierbräuer:, 114 in derBors tenmacher:, 48 in der Briefmah: ler:, 11 in der Buchdrucker:, 14 in der Drechsler:, 102 in der Gartner:, 166 in der Gold: schmieder, 100 in der Krämers, 226 in der Schneiders, 186 in der Schusters und 700 in der Barchet:, Rotton: und Lein: wandweber:Zunft, welche lezter re den Rest der ehmaligen 6000 Barchetweber ausmachen. So fehr sank diese Stadt in ihren gegenwärtigen Zustand herab, woran der veränderte Gang des Handels, die Vertheilung deffels ben, die Industrie anderer Staat ten, und daher rührende Waas renverbote fremder Artifel, die Ansiedelung funstverständiger Arbeiter, Handwerfer und Fas brikanten, in den Staaten der großen und fleinen Furften, auch der Geschmaf des Zeitale ters, Ursache sind.

Die Stadt erhält ihr Trinks maffer aus einer Bafferleitung, deren Aeste in einen Ranal zu: Aus diesem fammen flieffen. wird das Wasser durch ein Saug: und Drutwerf gehoben, und durch Rohre in die offents lichen Brunnen und in die Häus

fer geleitet.

Unter den öffentlichen Brun: nen find 3 von schöner Arbeit, die noch aus den Zeiten des ale ten Wohlstandes Augsburgs übrig sind. Der schönste ist der Augustusbrunnen auf dem Per: lachberge, mit der Bildfaule des Augusts, verschiedenen Fluß: gottern, Mimphen und Rindern von Metall. Ein anderer Bruns nen mit dem Herfulck, welcher die vielköpfige Schlange be: kämpft, drei sizenden Rajaden und einigen Rindern, fieht auf dem Weinmarkte, und eindrits ter mit Merkur und Aupido,

bei der Schranne.

Die jährliche Konsumtion der Einwohner ist: an Waizen und Korn 20,000 Schaff, Roken 10,000, Gerste 18,000, Haber 2000. An weissem und braunem Biere werden jahrlich 134,700 Eimer, jeden zu 72Schenfmase, gefotten. Die Anzahl des vom Ohmgeld befreiten Biers, für die katholische Geistlichkeit, ist jährlich 23,000 Eimer.

Die Religion der Einwoh: ner ist gemischt, theils fatho: lisch, theils evangelisch. Die katholischen sind viel stärker als die evangelischen. Wenn in eis nem Zeitraume von zehen Jah: ren 3998 evangelische Kinder getauft wurden, so war die Zahl der fatholischen 6953 stark. Es ift also das Verhältniß wie 4

Bei beiden Religionstheilen ift die Paritat durch den west: phalschen Frieden eingeführt, und diese ist auch durch Verträ: ge und Borschriften bestimmt, welche nicht übertreten werden dürfen. Nicht nur ansehnliche öffentliche, einträgliche Alemter werden gleich und gleich von beiden Religionen besegt, fons dern selbst auch Fischer, Karren: schieber, Inseltschreiber, Stadt: pfeifer, Raminfeger, Ralfmes: fer, Weinzieher und andere uns wichtige Dienstchen, um feiner Parthie Unlaß zu Rlagen zu ges ben. Die katholischen hatten noch vor wenig Jahren ben bes kannten KontroverspredigerP. Merz an ihrer Spize. Nun aber ist dieser zu seiner Ruhe einges gangen, und durch ein bischiffis ches Restript find, zur Chre bes

Menschenverstandes und ber Tolerang, die Kontroverspres bigten verboten worden.

Jede Religionsparthie hat 6

Pfarrfirchen.

Ausser der Domkirche und den vielen Klosterskirchen haben die Katholischen 6 Kirchen.

1) Die Kirche St. Johann

bei der Domfirche.

2) Die Kollegiatkirche St. Moriz von dem Bischof Brus no, Herzog in Baiern, gestistet.

3) Die Kirche St. Ulrich und Afra, 1012 von dem Bis schof Bruno zu einer Hauptkirs che gemacht und in die Stadt verlegt.

4) Die Kollegiatkirche St. Stephan, 1312 von Frieds rich von Speth, Bischof zu Augsburg, zu einer eigenen

Pfarrfirche gemacht.

5) Die Rirche St. Georg, vom Bischofe Walther 1135 ers richtet und zu einer Pfarrkirche gemacht.

6) Die Kirche zum h. Kreuz ist 1194 dem Rollegium regulir: ter Chorherren, das von Muns tershofen hieher versetzt wurde,

übergeben worden.

Die fatholische Geistlichkeit und Burgerschaft erkennt den Bischof von Augsburg als ihr Oberhaupt. Dieser ubt bie geistliche Gerichtsbarkeit in ber Stadt und Sprengel aus, und entscheidet durch fein Ronfifto: rium in Chefachen und andern Vorfallen. Von ihm fann aber an den Erzbischof zu Mainz und von diesem nach Rom ap: pellirt werden. Der Bischof bon Augsburg hat in der Stadt feine weltliche Gerichtsbarkeit. Nur hat er einen sogenannten Burggrafen zu fegen, ber einige Gefälle einzieht, und bei dem Stadigerichte gewiße Rechte ausübt. Auch hat der Bischof eine Frohnwaage und Zoll in der Stadt, deren Bediente er einsezt. Alles aberist durch Vers träge bestimmt und festgesezt.

Unter den katholischen Ries then ift die Domfirche die merkwurdigfte. Gieift febr alt, im gothischen Geschmaf mit zween fpizigen hohen Thurmen erbaut, und macht mit der an: stoßenden Kirche St. Johann, den Rapellen, Rreuigang, Der bischöftichen Pfalz ein Bauwes fen von ansehnlichem Umfange aus. Das Innere ift gothifch und finster, da sie noch Fenster bon gefarbtem Glafe hat. Gie hat einen reichen Vorrath an Silbergerathe und viele Ges Um Hochaltar ist die Himelfahrt Maria, von Schons feld, und ju ben Geiten Diefes Altars die Peimsuchung Maria und Geburt Christi, von Schon: feld, und die Berklarung, von Schmittner, nebst vielen ans Im untern Chor stehen Dern. Die Bildniffe der Augsburgschen Bischöffe von Sozimus an bis auf den gegenwärtigen Bischof gemahlt. Auch ift dem Papft Pius VI, der hier 1782 war, ein Monument in dieser Rirche er: richtet worden. Die metallenen Thorflügel find alt, von schleche ter Zeichnung und Arbeit. Une ter dem Kirchenornat zeichnet sich dersenige aus, welchen der jetige Kurfürst von Trier, als Bischof von Augsburg 1786 hicher gestiftet bat.

Hinter der Domkirche ist ein großer heller Areuzgang, in welchem viele, theils gut gears

beitete Grabmale find.

Inder Johannes Pfarre

steht, ist ein Altarblatt von Schönfeld, welches die Entshauptung Johannes des Täusfers vorstellt.

In der Kirche St. Kathai rina find Dekengemalde von

Bergmüller.

Die Dominikanerkirsche hat eine Maria Magdalena, wie sie dem Herrn die Füße wascht, von Tintoretto, ein Alstarblatt, Maria Himmelfahrt, von Lanfranco, und mehrere Gemälde von wenig bekannten Meistern. Eine Kreuzigung ist in Albert Dürers Manier.

Die St. Georgen Klo: fterkirche hat verschiedene Gemalde von Rottenhammer, Holzern, und eine Maria Mag:

dalena von Guido Reni.

Dic Karmeliten Klossferkirche hat eine Abnehs mung vom Kreuz, welche dem Titian zugeschrieben wird; eis nen Johannes, von Bergmüller; Christus am Kreuz, und einige Kopfstücke von eben diesem.

Die h. Rrenz firche hat vielen Rirchenornat von Silber, eine Maria Himmelfahrt, ans geblich von Rubens; die 4 Evangelisten, von Rottenhams mer, und mehrere Stücke von

Bergmuller.

Die St. Moriz Stiftst firche hat einige vorzügliche Gemalde von heiß, Rager und

Rottenhammer.

Die St. Peters Stiftse kirche hat an einem kleinen Altar einen Delberg aus der

Schule der Caracci.

Die Kirche St. Salvator hat, eine Berklärung, von Schmittner, den Tod des Sebasstians, in Albert Dürers Masnier, und noch verschiedene ans dere gute Semälde.

Die Rlosterskirche Maria zum Stern hat ein schönes Altarblatt von Bergmüller.

DieStiftskirche St. Ulrich und Afra, die an den Gren: gen der Stadt auf einem Dus gel steht, ift im gothischen Ges schmack gebaut, das Gewölbe ist sehr hoch, und die Kirche wes gen threr hohen lage, und eit genen Hohe, so auszeichnend, daß man sie deutlich auf dem Schellenberge bei Donauworth Sie enthalt das Grab: ficht. mal des h. Ulrichs mit Marmor ausgelegt, ein metallenes Krus gifir, einen marmornen Tauf: stein, der auf 2 metallenen Kins bern ruht, einen Sochaltar, nebst 2 Geiten Altaren und vers schiedenen andern Arbeiten von Holz geschnizt, und viele Ges målde von Nottenhammer, Ras ger und andern Meistern.

Die St. Urfula Klo: sterskirche enthält eine heil. Ursula von Amigone und 2

Stufe von Bergmüller.

In der Stadt find folgende katholische Stifte und Rloster:

1) Das Reichsstift und Kirche St. Ulrich und Ufra, das

von f. den eigenen Artifel.

2) Das Stift und Rirche jum h. Georg enthält einen Pralaten, Defan, und 12 Ror: herren nach der Regel St. Aus guftins. Es ift aus einem Dras torium ausser der Stadt ent: standen, das 1072 mit Genehe migung des Bischofs Embrico, zum zweitenmal errichtet, 1135 in die Stadt verlegt und den res gulirten Korherren St. Augu: ffins übergeben worden ift. 1143 wurde die Kirche von Walther, Pfalzgrafen von Tübingen, Bi: schof zu Augsburg eingeweihet und den Korherren das Recht ertbeilt,

ertheilt, ihren Pralaten felbst zu wählen, und Parochialrechte

auszunben.

3) Das Stift und Kirche zumh.Areuz ift mit regulirten RorherrenSt. Augustins befest, enthält einen Pralaten, Defan und 24 Rorherren. Bis aufs Jahr 1194 war es der Spital : berStadt. Es ift 1155 beiMun: tershofen, von Otto, Marschal von Biberbach, von Calatin und feiner Gemahlin Ratharina ges fliftet, 1159 auf den Berg Saut melberg, anderthalb Stunden näher gegen Augsburg, vom Konrad von Lizelstein, Bischof zullugsburg, versezt, und 1194 nach Augsburg in Die Stadt, in den Spital zum h. Areuz, vers legt worden, woher auch der Rame des Stifts geblieben ift. Die Kirche ist eine der Pfarrs firden ber Stadt.

4) Das ehmalige Jesuis tenfloster St. Salvator und Kirche ist 1581 von den Grafen Fugger von Rirchberg und Weis: fenhorn gestiftet worden, vor: züglich von Christoph Johann Fugger. Es enthielt einen Rets tor, Minister und 36 Jesuiten. Bei der Aushebung des Ordens

gieng es ein.

5) Das Kloster und Kirs che ber unbeschuhten Rarmes Liten ist zuerst vor dem rothen Thore 1628 errichtet, aber bei dem Einfall der Schweden ruis nirt worden. Es wurde zum zweitenmal nicht weit vom St. Stephansfloster gebaut, branns te aber den 14. Dez. 1646 bei der Racht fast ganz wieder ab, und ist zum drittenmale an dem Ore te, woes jest ficht, 1649 erbaut worden. Es enthalt einen Prior, Subprior und 36 Geistliche.

6) Das Kloster und Kirche der Geogr, Lerie, p. Schwaben, I. Band.

Dominikaner zur Maria Magdalena, ist 1280 für die Tempelherren erbaut worden. Als diese 1312 erloschen, so murbe bas Rlofter den Batern des Predigerordens übergeben, welche schon 1293 nicht weit von bem Rlofter der Tempelherren wohnten. Es enthält einen Pris or, Subprior, und — mit Kles rifern und Laien, - 50 Persos

nen diefes Ordens.

7) Das Kloster und Kirche der Franziskaner: Minos riten, jum h. Grab, ist 1609 von den Brudern Johann Ges org, Hieronimus und Maximis lian, Sohnen des Grafen Jas fob Fuggers, gestiftet worden. Die Rapelle des h. Grabs, die 1256 erbaut und im 17. Jahre hundert ruinirt wurde, ist mit feinem Benefizium bicher vers sest und eine neue Kapelle des h. Grabs 1609 an die Kirche angebaut worden. Das Rioster enthält einen P. Guardian und 52 Patres und Fratres.

8) Das Kloster und Kirche der Rapuziner zum h. Frans ziskus ist 1602 durch MarxFugs ger, der selbst Rapuziner wurde und in der Kirche begraben liegt, gestiftet worden. Um 15. Marz dieses Jahrs wurde der Grundstein von den Brudern Jugger von Kirchberg, und von Beinrich von Andringen, Bis schof zu Augsburg, gelegt, und von diesem lettern die Rirche den 27. Oft. dieses Jahrs eine geweiht.

9) Das Rollegiatstift St. Moris mit einer Rirche, eine der Pfarrfirchen der Stadt, ift porzüglich 1019 von Raiser Seinrich II. und bann seinem Bruder, dem Bruno, herzog in Baiern und Bischof ju Auges

Ð

BAYERISCHE STAATS+ BIBLIOTHEK MUSICHEN,

100

burg, gestiftet, und 1062 von Ronrad von Sonnenberg, Gras fen zu Balghausen, beschenkt worden. Der Stifter Bruno und Graf Ronrad von Balzhaus fen liegen im Ror der Kirche be: graben. Es wurde auf 40 Geifts liche gestiftet, aber gegenwars tig enthält es nur einen Probft, Defan, 11 Korherren, 2 Provi: foren, 9 Korvifare, einen Gins bifus und einige Offizialen.

Angsburg

10) Das Rollegiatstift St. Peter auf dem Perlachberge, mit einer Rirche, enthält einen Probff und 5 Rorherren. Es ift von Schweigger, einem Grafen von Balzhausen und Schwabe egg, mit ber Grafin Bertha feis ner Gemahlin, 1064 gestiftet und beschenft, 1067aber einges

weihet worden. 11) Das Rollegiatstift und Rirche St. Gertraub ift 1071 von Embrifo, Grafen gu Leiningen und Bischofzu Augs: burg gestiftet und 1256 mit der 4ten Korherrenstelle von Ludwig Grafen zu Belfenstein vermehrt worden. Es enthalt einen Probft

und 4 Rorherren.

12) Das Dominifaner Fauenkloster zur h. Kas tharina fland ehmals ausser den Mauern, auf dem Grieß, ift von Christina von Wellenburg ges stiftet und 1250 in die Stadt aufgenommen worden, es ents halt eine Priorin, Subpriorin und 48 Monnen.

13) Das Urfuliner Nons nenflofter und Kircheift von Gungsburger Jungfrauen 1335 angefangen worden. Als fich ihre Anzahl mehrte, so wurden fie zur Regel des h. Dominifus von dem Bischof Burfhard von Ellerbach 1394 aufgenommen und vom Papst Eugen 1431 bes

stätigt. Johann Christoph von Stadion erbaute ihnen 1516

eine neue Rirche.

14) Das Franziskaner Monnenfloster dritten Ors dens, Maria jum Stern mit einer Rirche, nahm feinen Anfang durch ein Rontubers nium, welches einige andächtis ge Mabden 1250 errichteten, und 1415 die Regel Franziskus annahmen. 1574 wurde die Kirs che gebauet und eingeweihet, zur Chre Anna, Maria und Elisas beth. Es enthält eine Mutter und 22 Schwestern.

15) Das englische Frau: lein fift jum herzen Jefu, ift 1622 in die Stadt aufgenome men worden, enthalt eine Gubs priorin und 28 Jungfern und

Schwestern.

16) Das adeliche Frauens stift zu St. Stephan mit der Kirche, ist zuerst 969 vom h. Ulrich, Bischof zu Augsburg, und feinerSchwesterEllinfinda, der erften Aebbtiffin, gestiftet worden. Die adelichen Monnen lebten zuerst nach der Regel Ber nedifts, giengen aber 1200 ju der Regel St. Augustins über. 1312 erhielt die Kirche Parochis alrechte. Sie ift bftere durchs Feuer verwüstet worden, murs de 1056 von Hemrich U. Bischof zu Augsburg wieder hergestellt, festmals 1757 neu erbaut und 1758 von Joseph, Bischof zu Augsburg, eingeweihet. Das Stift hat eine Aebbtissin und 9 adeliche Ronnen.

Die evangelischen Eine wohner Angsburgs haben 6 Pfarrfirchen inne, an welchen 6 Pfarrer und 8 Diakone ftehen-Aus diesen bestehet das evanges lische Ministerium, welches eis nen Senior an seiner Spize hat, und sich alle Mittwoche bei St. Anna, als der Hauptfirche, versammelt. Diese 6 Rirchen

find:

1) Die Hauptkirche St. Unna, hat viele Gemalde, größtentheils von unberühm: ten Meiftern, aber auch eines von lukas Aranach, Christus unter den Kindern. Der Fug: gersche Kor, oder Kapelle von den chemals reichen Fuggern gestiftet, enthält einige Grab: steine von weißem Marmor, mit erhabenen Figuren, aus der biblischen Geschichte, hölzerne Figuren merkwürdiger Perso: nen aus dem alten Testamente, und halb erhabene Arbeiten.

2) Die Kirche St. Ulrich, bei der katholischen Ulrichskir: the, hat ein Altarblatt von Jos hann Beiß, getriebene Arbeiten von Gilber, und ein Gemälde D. Luthers von Lufas Aranach gemahlt, nebst noch vielen ans dern, die meift Kopien guter

Meifter find.

3) Die Barfüsserkirche, nahe am Jakoberthor bei dem ehmaligen Barfüsserkloster, ein großes, hohes Gebäude von als ter Bauart. Un ihr stehen 2 3 Prediger und 4 Diafone. Die Kanzel ist von kunftlicher Schnizarbeit und enthält von dieser Arbeit ein geschättes Aru: gifix. Die große Orgel ist ein Werk Steins von 1756, die Des fenstucke find von Bergmuller, 4 Gemalde im Kor von Seiß, ein schlafender Jakob, Sandrart, und noch mehrere bon unberühmten Sanden.

gum h. 4) Die Kirche Rreug steht bei ber fatholis ichen Kreugfirche und ift im vor rigen Jahrhundert gebaut wor: den. Sie enthalt die TaufeChris

fti, von Lintoretto, einige Stufe von Schönfeld, heiß und ans bern.

5) Die Rirche zu St. Jas fob steht in der Jakober Bors stadt, ift flein und unansebnlich, und hat wenige, nicht vorzüglis che, Gemalde.

6) Die Hospital: oder heil. Geistfirche hat nur einen Prediger und ein Gemale

de von Patel.

Unter den weltlichen Gebäus den ift das Rathhaus das vorzüglichste, das in einer edlen Bauart, und folide aufgeführt ist. Es steht auf dem Perlache Plaze, unweit bes Perlache thurms, in der Mitte der Stadt. Es ist 1620 vollendet, und von Elias Holl gebaut worden. Man hat sowohl Kupferstiche als weitläufige Beschreibungen davon. Es hat vorne eine Sobe von 152, und hinten, gegen den Eifenberg, 175 Fuß, die Breite ift 147 Juß. Auf der Spize fieht das Wappen der Stadt von Mes tall, — hier Stadtpir genannt, - zu beiden Seiten find Pavils fons, oder fleine Thurmchen. Der Eingang ist von rothem Marmor, mit 2 großen, weifs fen marmornen Saulen, Die einen Balkon von rothem Mars mor tragen.

In dem Vorfaale, in welchen man von der Straße kommt, ift einhohes Gewolbe von acht 13 } Fuß hohen vierekigen Saulen getragen. Hier standen vormals die 4 mit Delfarbe bemahlte und von mehrern Schriftstel: lern berührte fleine Ranonen. Un den Seiten find die Wachftus ben für die Sauptwache. Rings herum ftehen die metallenen Bruftbilder der 19 erften romit

schen Raiser.

104

Im ersten Stot ift ein großer Saal, mit forinthischen Saus len, aus rothem Marmor 16 Auß boch, deren Guffe und Hauptgesimse von vergoldetem Metalle find. Reben diesem Saale find Zimmer zu verschie: denen Bestimmungen, Nathestube, Stadtgerichtsstube und andere. Sie enthalten viele Gemalde, unter welchen 3 Stu: ke von guten Meistern sich aus: zeichnen, nämlich Simson und Delila, von Lufas Aranach, Maximilian I., von Albert Du: rer, ein jungstes Gericht, von

Augsburg

Rager. Ueber dem untern Saale ist der sogenannte goldene Saal, der 110 Fuß lang, 58 breit, 52 hoch ist, 52 Fenster hat und auf feiner Saule ruhet. Der Fußboden ift von weissem, grauem und rothem Marmor, und die Defe von Solz mit Schnizwerf und Vergoldung überladen. Gie hat kleine Fel: der mit vielen kleinen Gemals den. Die Wande find fresto, im arabesten Geschmaf bes mahlt. Dieser Saal wird nur bei Feierlichkeiten, und am Wahltage gebrancht, wenn sich der große Rath versammelt. Reben dem Saal find 43 immer, welche die Fürstenstuben ge: nannt werden, weil sich 1653 am Wahltage Ferdinands IV. die damals gegenwärtigen Rur: fürsten versammelt haben. Dier werden auch die Münzproba: tionstage und andere Berfaninis lungen gehalten. In diefen Bims mern find viele Semalde von nicht berühmten Meistern. Ueber dem Saale find Zeichnungen und Modelle von Gebäuden, für die Architektur und Mecha: nik, aufbewahrt.

Unweit des Rathbaufes fieht Perlachthurm, hier Verlesthurm genannt. Er ift vierefig und der hochfte in ber Stadt, denn er ift 300 Stufen boch. Bon thm hat man eine schöne Aussicht über die Stadt und das umliegende ebene land. Auf dem Verlachberge ist der vorgemeldte Augustusbrunnen.

Das Zeughaus enthält nur noch alte unbrauchbare Waffen. Das brauchbare Ge: schüt ist 1796 genommen wor: den, weil die Augeburger es boch wicht brauchen. Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts beraubten die Franzosen das

hiesige Zeughaus.

Die bischöfliche Pfalz, bei der Domfirche, ist ein altes 1743 erneuertes Gebäude ohne Merkwürdigkeiten. Gelbst jes ner merkwürdige Saal, die Ra: pellstube genannt, in welchent auf dem Reichstage 1550 die Augsburgsche Konfession über: geben wurde, besteht nicht mehr, fondern litt eine Beranderung, und murde in zween Theile ge: theilt, so daß man jest vergebe lich nach diesem berühmt ges wordenen Saale fragt.

Die Stadt:Bibliothek fieht bei dem Gimnafium St. Unna und ist wegen ihrer alten lateinschen und griechischen Handschriften und alten Bücher vom erften Druck merkwürdig. Sie sieht unter einer Rathkdes putation, und hat einen Biblios thefar, welches Umt gewohnlich der Mektor des Gimnafiums St. Alnna befleidet. Jim Saale der Bibliothek find einige Modelle, worunter das Modell der Stadt Augsburg in Holz gearbeitet, Gemalde , Zeichnungen , Rupferstiche, Sammlungen von

Rupferflichen hiefiger Runfflet, mathematische und phisikalische Instrumente, und allerhand Runstarbeiten, wie auch ein fleinernes Monument aufacs gestellt, welches 1786 gur Ehre des Papst Pius VI., der 1782 hier war, und die Bibliothek bes fuchte, errichtet murbe. Beiber Bibliothek ift auch eine Stern: warte. Diefe Bibliothef ift zwar offen, aber nicht in bem Berftans de, wie die Bibliotheken zu Wien, Florenz, Benedig, Stuttgard, daß jeder zu gewissen Zeiten und Stunden freien Zutritt hatte, oder gewiffe Tage und Stun: ben zum lefen ausgesetzt waren. Sie wird aber doch den Reisens den auf ihr Berlangen von dem Bibliothefar gezeigt, wenn es Diesem seine nothige Geschäfte erlauben. Daber fann oft ber Fall kommen, daß ein Fremder, der gur Ungeit die Bibliothef gu feben verlangt, seinen Endzwek micht erreicht.

Es ift aus der Geschichte der Stadt Augsburg von der Zeit · Des westphälschen Friedens her - wo die Paritat in die jezige Berfassung eingeleitet worden ift, erweislich, daß diefe gemein: schaftliche Bücherfammlung ber Stadt nicht zu einer öffents lichen Bibliothek bestimmt wors den ift. Die ordentliche Aufficht über fie ift den Rektoren des Gimnafiums St. Anna, ohne i wahre Befoldung, nur gegen eis ne Refognition bon 24 Gulben jahrlich, übertragen worden; um burch einen angemeffenen Gehalt feine paritatische Gens fation zu erwefen. Man fiehet also, daß die Paritat mancher bernünftigen Einrichtung int Bege flebe! -

Mun hat also ber Bibliothes

kar der Stadt Angsburg täglich 4 fr. Befoldung, und dafür soll er jedem Kenner oder Richtkenner, dem es einfällt die Masse von Büchern zu sehen, oder ihre Titel abzuschreiben, zu Dienste stehen, und seine wichtigen Amtspflichten hintan sezen!

Die ehmaligen Reftoren des Gimnasiums hatten weniger Arbeit, also mehr Zeit den Bis bliotheksbesuchen abzuwarten, und doch war diefer nie fo zahls reich, als gegenwärtig, wie man es aus schriftlichen Bers geichniffen beweisen fann .. Jegt aber, da das lehrfach des Reke tors sehr erweitert worden ; der Gehalt aber der namliche geblies ben, und zugleich der Zulauf der Fremden beinahe fortdaus ernd geworden ift, fo ift leicht ju erachten, daß dadurch eine Ronfurrenz entstehe, die nicht allezeit, nach dem Berlangen der Fremden wird gehoben wers den konnen; um so weniger, da es dem Reftor bei feiner fehr gerins gen Befoldung, nicht zur Schult digfeit gemacht werden kann, jedem Reisenden die Bibliothek ju zeigen. - Die Fortsetzung der Bucher bei dieser Bibliothek ift unbeträchtlich, weil nach dem westphalschen Frieden, Die Stadt ju Anschaffung neuer Bücher, feinen Fond aufbringen konnte. Erst seit 20 Jahren werden jahre lich 150 fl. für den Bucherkaufu. deren Einband bezahlt , welche der altere Deputirte des innes ren Raths, für die Bibliothek in Empfang nimmt, und dafür Rechnung ablegt. Man fann baraus den Schluß machen, daß die Bibliothet feit dem weft: phalschen Frieden sehr gurucks geblieben fen. Legate fließen der Bibliothef wenige zu. Lufas

Schröf, ein Arzt, hat in der ersten Hälfte dieses Jahrhun: derts ein einziges Beispiel eis

nes Legats gegeben.

Die Akademie auf dem Meze gerhaufe ift eine Unstalt für junge Rünstler und Handwerks. leute. Die damit verbundene Zeichnungsanstalt ist 1780 von einer Gesellschaft zur Beforder tung der Kunfte gestiftet wor: den und ist, ausser dem Gottes: bienste, an Sonntagen und Reiertagen offen. Auf dem Megs gerhaufe ift ein neu gebauter Sqal, in welchem Sipsfiguren, die für Abgusse romischer und griechischer Originale ausgege: ben werden, aufgestellt sind. Wenn gleich diese Akademie keis ne große Kunstwerfe liefert, so dient sie doch dem Anfänger und dem Handwerker zur Richtung und Bildung seines Geschmafs.

Es ist auch ein Theater in der Stadt, welches dem altern Al: mosen gehört, aber es sind kei: ne beständige Schauspieler hier, sondern nur wandernde Truppen spielen zuweilen.

Unter ten Privathäusern ist das Libertsche Haus auf dem Weinmarkte, das schönste. Es hat einen schönen großen Saal, dessen Platsond von Guilielmi, und die Sürports von Londo, nino gemahlt sind. Auf dem Weinmarkte sind noch 2 ansehn, liche Wirthshäuser, die Traube und 3 Mohren.

Für die Erziehung der kastholischen Jugend sind ein Gime nasium, ein Lizeum, bei den Dominikanern, eine Schule für die Wissenschaften, besonst ders die theologischen, und eine bürgerliche lateinsche Schule

bei St. Martin.

. Im Gimnasium wird die

teutsche, lateinsche, griechische Sprache, Religion,, die geists liche und weltliche Geschichte, Erdbeschreibung, Dichtsunst und Redekunst von 5 lehrern gelehrt.

Das Lizeum war chmals von den Jesuiten beseit. Ob nungleich dieser Orden jezt aufs gelöset ist, so sind doch noch 6 Exjesuiten unter der Aussicht eis ner katholischen Rathsdeputastion, die Lehrer desselben. Sie lehren die Philosophie, Moral, das geistliche Recht und die Dogmatik. Bei diesem Lizeo ist das Josephsche Seminar, in welchem in der Musik Unterricht gegeben wird.

Das Lizeum hat einige mas thematische und phiskalische Instrumente meist vom sel. Brander, Werkzeuge zu hidraus lischen, optischen, mechanischen, geometrischen, astronomischen Experimenten und Beobachtuns

aen

Dem Lizeum gegenüber ist ein Theater, auf welchem noch die alten jesuitischen Schulfos modien aufgeführt werden.

Die niederen teutschen Schulen, deren jede Pfarre 2 hat, stehen theils unter der Geistlichkeit, theils unter dem Magistrat. Bei der Domschule ist die österreichsche Normalmes thode eingeführt.

Eine katholische weibliche Erzieh ungsanstalt ist bei ben engländschen Fräulen.

Die Evangelischen has ben ein Gimnasium bei St. Ans na, in welchem von einem Refs tor und 7 Lehrern die teutsche, lateinsche, griechische, italienis sche, französische Sprachen, die Anfangsgründe der Ges schichte, Phisik, Naturgeschichs te, Mathematif, Philosophie, Rechnen, Schreiben, Zeichnen, Musik gelehrt werden. Das Simnasium hat auch einige Ins

frumente und Modelle.

Bei St. Anna ift auch ein evangelisches Kollegium, welchem ein Erhorus vorsteht. Es enthält einige Alumnen, welche Wohnung, Koft und Un: terricht erhalten, und zu den ho: hern Wissenschaften vorbereitet Diese Anstalt steht werden. nicht unter dem Scholarchat sondern unter der evangelischen Oberfirchenpflege. Das übrige Schul: und Erziehungswesen aber fieht unter dem Scholars dat, welches aus drei Genato: ren und einem Rathsfonsulen: ten besteht.

Für die studirenden und ler: nenden Urmen ist durch Stipen: dien und Schulgelder geforgt.

Da es bei der Abnahme der Stadt und des handels an vies len Armen und herabgekommes nen Familien nicht fehlen kann, fo find die vielen schönen und zum Theil reichen Austalten und Stiftungen der Stadt, eine große Wohlthat, wodurch der Dürftige unterhalten Auffer den großen St. Martins und St. Jakobs Stiftern, und dem reichen hospital ift hier noch ein Armeninstitut für die Hausarmen errichtet. Dies fek erhielt 1781 seine neue Ein: richtung. In jedem der 8 Quars tiere der Stadt find Einfamm; ler und Austheiler aufgestellt. Jene sammeln die Beiträge von den bemittelten Burgern ein, und dieser theilt die Gelder, die er aus den Kaffen empfängt, nach der Bestimmung der Quars nersdeputirten, wochentlich an Die Armen aus. Die Rechnun:

gen dieser Auskalt werden durch den Druk bekannt gemacht. Die Einnahmen dieser Unstalt find an 40,000 fl., oder nach einer Mittelzahl von 5 Jahren, 38,657 fl. Dieses Geld bestehet vorzüglich aus den Beiträgen der Einwohner, welche 13mal jährlich eingezogen werden, wodurch 22 bis 24,000 fl. einges Das übrige fällt durch ben. Geschenke des Bischofs, des Domfapitels und durch Beis träge der Rirchen und Rlöfter, welche so wie uberall, auch hier, ansehnliche Gefälle haben.

Der Hospital zum h. Geist ist eine reiche, aus dem 13ten Jahrhundert herrührende alte Stiftung, in welcher 220 Arme beiderlei Geschlechts unterhalt ten werden. Er hat seine alte, eigene gedrufte Ordnung, und enthält zugleich ein Tollhaus. Seine Bestzungen an liegenden Gütern sind sehr ansehnlich, und bestehen aus folgenden

Orten:

Thfertingen, Hurblingen, Lüzelburg, Gabelbach, Williss hausen, Banaker, Mittelneufs nach, Scherstetten, Neufds, Grimoldsried, und aus einzelenen Höfen, Aekern, Walduns

gen und Madern.

Die St. Martinsstift tung ist aus einem Rloster entsstanden, das bei der Resormastion eingieng. Es besist ansehnsliche Guter, Gulten, Zehenten, Zinse, den Schellenbacher Wald, und den größten Theil des Dorsstes Oberhausen. Zu dieser Stifstung gehören: 1) das Blatstern haus sur Benerische, 2) das Lazareth bei St. Sesbassian, ein aus Tlügeln besschichendes Gebäude, ausser der Stadt, das in Pesteiten zur

Berpstegung der Angestekten dienet, und 3) bas kleine Laza: reth, das zu eben diesem Gebraus che bestimmt ist.

Die St. Jakobs Stiff fung ift schon im 14ten Jahrs hundert gestiftet worden und war ehmals in 2 Saufern bin: ter der Jafobsfirche, wurde aber in das verlaffene Barfufferflor ster versezt. Indasseibe werden 45 nicht gerade unvermögliche, aber alte Personen aufgenom: men, welche fich einkaufen, und Wohnung, Kost, Holz und Licht von ber Anstalt empfangen. Dabei ift eine reiche Pfrunde für vermöglichere Perfonen, welche die Wohnung und reich: · liche Berginfung ihres Einges brachten genießen, aber für ihre Roft felbft forgen. Die Guter Dieser Anstalt find : Teisenhaus fen, Zaisertehofen, Scifertehor fen an der Gung, Weilerweils bach, ander Mindel, und ber größere Theil des Dorfes Pferi fen an der Wertach.

Ausser der Stadt sind noch St. Servati Siechen haus für Weibspersonen mit storbus tischen Krankheiten, und St. Schastian Infurabelhaus, für solche, welche unheilbare Schäden an sich haben. Diese Stiftungen haben verschiedene Höse und Gulten.

Das Siechenhauszu St. Wolfgang für Kranke mannlie chen Geschlechts, ist eine unber deutende Stiftung.

Andere milde Stiftungen sind die Seelhau fer, nams lich das gemeinschaftliche Ruefs sche, das Geelhaus am Schwal, das bischöftiche, das Pilgers haus am Lech, und das Nothshaus, in welches freude und

einheimische Arme aufgenoms men werden.

Das Pfand und Leihe haus ift vor 200 Jahren gesstiftet worden, hat seine eigene Ordnung und steht unter einer Rathsdeputation. Ausser dies sen allgemeinen Stiftungen sind noch viele kleinere Privats und Familienstiftungen hier.

Eine solche besondere Privats stiftung ist die sogenannte Fug: gerei in der Jakobsvorstadt, welche 51 kleine Häuser enthält, in die arme katholische Bürger, um eine sehr geringe Hausmies the aufgenommen werden. Dies se Häuserchen bilden einige Säschen und sind durch Thore von dem übrigen Theil der Vors

stadt abgesondert.

An gemeinschaftlichen Unstale ten sind noch 2 Waisenhäus fer, ein fatholisches und einevans gelisches, und ein Zuchte und Ure beitshaus in der Stadt. lieber diese hat noch jede Religionspars thie besondere eigene Ansials ten, die unter gewissen Rathedes putationen jeder Religion bes sonders fiehen. In Wien werden die Kranke, ohne Unterschied der Religion und des Vaters landes aufgenommen, denn wo es auf Menschenpflicht Menschenrecht kommt, soll Religion und Res ligionszwist nichts entscheiden!

Die Ratholisch en besten noch die Pfründe St. Anton, welcher das Gut Roßhaupten gehört, ein Findelhaus, ein Armenhaus für erwachsene, verlassene Arme und Rinder.

Die Evangelischen bestigen ein Armenhaus für erwacht sene Arme und Kinder, ein Fins belhaus und verschiedene Pris vatzund Familienstiftungen.

Der Handel Augsburgs, ber mit der Stadt unendlich gefal: len ift, beschäftiget sich noch ge: gegenwärtig mit ben in der Stadt verfertigten Manufak, tur: und Fabrifwaaren , mit Wechselgeschäften, und mit dem Speditions und Transito Hans del. Der Wechselhandel geht nach Ifalien und der Schweig. Es find 11 Geldwechsler hier. Der Speditions und Transito Sandel beschäftiget sich mit Wein, italienischen Waaren, befonders Reis, eingemachten, getrofneten Früchten, u. m.

Der Handel mit Manufak: turwaaren und Fabrikaten geht theils nach Italien, theils in das benachbarte Schwaben.

Der Rottunmanufaktus ren sind 9 hier, unter welchen die Schühlesche vor dem rothen Thore die ansehnlichste ist, und ein ansehnliches Personal bes schäftiget.

Tobakfabriken find 7 hier, eine Fabrik, wo gefärbtes, bunstes und mit Gold und Silber belegtes Papier gemacht wird, eine Leder und Papiertapesten Fabrik, eine Gold und Silbertreffen Fabrik, eine Geidenzeugmanufaktur, Spiegelfabrik, 6 Balfam und Effenzfabriken, 3 Garn und eine Potaschensiederei.

Es sind auch hier viele Kunste ler, als Mahler, Rupferstecher, Bildhauer, Zeichner, Stein: schneider, Instrumentenmacher, welche musikalische, mechanis sche, phisikalische, mathematis sche, optische und andere Werks zeuge verfertigen.

Vorzüglich sind die mathemas tischen, optischen und mechanis schen Werkzeugezu schäzen, die für den Gelehrten, Künstler und Handwerksmann hier mit viclem Fleiß und Genauigkeit verfertigt werden, welche die gelehrte und handarbeitende Welt mit nüzlichen Werkzeu: gen unterstüzen und ihnen Instrumente von Messing, Eisen, Stahl und Holz in die Hande liefern.

Augsburg.

Unter diesen Künstlern zeiche nete sich Stein mit mußkalischen Instrumenten und Brander mit optischen Werkzeugen aus. Beis de leben nicht mehr. Branders Plaz füllt nun der geschifte

Hoschel aus.

Der Buchhandel in Alugs: burg befördert die Anfklarung wenig. Man erstaunt, wenn man die Titel der Bucher lieft, welche in manchem Winfel Schwabens ausgebrütet und hier verlegt werben. Baiern und Oberschwaben find aber auch die Gegenden dazu! Die Stagesche Buchhandlung zeichnet sich mit guten Artikeln aus. Auffer diefer find noch 9 hier, gewiß zu viel für Augs: burg!

Den hier bisher verfertigten Landfarten ist die Geogras phie auch wenig Dank schuldig, weil sie meist wie die Lottersche und Seuttersche Karten, vollig

unbrauchbar find.

Die Aupferstecherkunst ist anch das nicht mehr, was sie ehmals war. Viele Augsburs gerhaben sich erst unter frems dem Himmel ausgebildet und leben als Künstler im Auslans de. Von den gegenwärtig in Augsburg fabrizirten Kupfers produkten redet der Augensschein. Zur Unterhaltung dies nen die Konzerte, die Gesellsschaften und Klubbe, die aber nicht diffentsich sind, die Kasses

häuser, - die aber von Verso: nen von Distinktion wenig be: fucht werden — die Alleen und Spaziergange um die Stadt, die Stadtan, wo die Tische, ein befannter Belustigungsplaz der Augsburger, find; die Garten um die Stadt, deren einige Wasserwerke haben, und beson: ders die Dörfer Oberhausen und Göggingen.

Die Regimentsverfas fungist gemischt, eine Vermis schung der Aristofratie mit der Domofratie.

Der Rath bestehet aus 45 Personen, aus 23 fatholischen und 22 evangelischen Mitglie: dern. Wenn aber in Religions: fachen etwas beschlossen werden foll, fo gilt, um die Paritat ju erhalten, die 23ste katholische Stimme nichts.

Er wird in den in nern und Geheimen Rath abgetheilt. Der Geheime Rath bestehet aus 2 Stadtpflegern, und 5 Geheit men, 5 fatholischen und 2 evans gelischen. Zum innern Rath gehören, neben dem Geheimen, alle übrigen Mitglieder, welche von beiden Religionen, in gleis chen Theilen gesezt werden. Dies fe 45 Glieder des Raths werden aus den 3 Ständen erwählt, namlich 31 Patrizier, 4 von der mehreren Geselli fchaft, 3 von Kausseuten und 7 von der Gemeine.

Die sogenannte Mehrere Gesellschaft bestehet aus Personen, welche Tochter der Vatrizier geheurathet haben, dadurch mit dem Patriziat ver: bunden, und in ihre Gesch! schaft eingeschrieben find.

Alle Jahre, zu Anfang des Augustmonats ist ein Wahle tag. Un diesem werden die gle

ten Magistratspersonen, jede durch ihre Religions verwandte, in ihren Würden, Aemtern und Gerichten bestätigt, und anstatt ber abgegangenen neue er: wählt. Diesem neu bestätigten und besetzten Rach, wird am folgenden Sonntag, im Rath: hause und in dem St. Jakobs: pfrundhofe geschworen. Die ge: wöhnlichen Rathssizungen sind Dienstags, Donnerstags und Samstags Vormittags.

Der innere Rath entscheis det über alle öffentliche, bur: gerliche, peinliche, Polizei, Kommerz und andere Angeles genheiten. Bon den Rathste: schließungen kann an die Reichs gerichte appellirt werden. In peinlichen Fallen wird gur Ins quisition eine besondere Raths: deputation erfodert, die aus 2 Senatoren, die Monatweise abs wechseln, und 2 Rathskonsus lenten bestehet. Ein Stadtse: kretar führt das Protokoll. In wichtigen Fällen werden von dem Geheimen Rath, mit Zuziehung der dazu nöthigen Personen, Ronferenzen gehalten-

ersten Personen des Die Raths sind die 2 Stadtpfleger, die im Rath Vorsiz und Vors trag haben, und an welche alles gebracht wird, was im geheis men und innern Rath vorgetras gen und beschlossen werden soll. Unter ihnen stehen die Stiftuns gen, und die Militarfachen.

Nach den Stadtpflegern fole gen die 6 Burgermeifter, wo: von Jaus den Patriziern, 1 aus der mehreren Gefellschaft, 1 aus der Raufmannschaft, und 1 aus der Burgerschaft genommen find. Vor das Amt der Burgers meister gehören, als vor die er: ste Instant, alle burgerliche

Streit: und Rechtshandel, ge: meine Sicherheit, Bollziehung der Rathsdefrete und andere Dinge. Bon ben Burgermeis ftern haben immer 2 und 2 von verschiedener Religion Stand, vier Monate im Jahr, abwechslungsweise das Amt, welches sie in ihren eigenen Wohnungen führen.

Das Stadtgericht bester het aus dem Reichsstadtvogt und dem Burggrafen des Bi: schofe zu Augeburg, welche den Vorsiz führen, aus 2 Oberrich: tern und 16 Beisigern, von wel: chen lezteren 10 aus dem Pa: triziat, 2 aus der mehreren Ge: fellschaft, 2 aus der Kaufmann: schaft und 2 aus der Bürgers schaft genommen find. Dabei find 2 Referendare, 2 Aftnare, welche die Gerichtskanzlei ber forgen, der Gerichtssubstitut, 5 Profuratoren und 3 Waibel. Vor dieses Gericht gehören alle bürgerliche Rechtshändel, well che keine besondere Instan; has ben, die Schuld, Konkurs und Gantfachen. Die gewöhnlichen Gerichtstage find eben jene, wie beim Rath. Dreimal jährlich wird es auf der bischöflichen Pfalz gehalten, und dabei dem Reichsstadtvogt, im Ramen des Bischofs, der Stab übergeben.

Aus dem Rath werden auch die andern fleineren Stadtfols legien besext: namlich

- 1) Das Einnehmeramt, welches das Kameralwesen der Stadt beforgt.
- 2) Das Bauamt, welches das Polizeiwesen unter sich hat, tvie auch die Gebaude, Waffer: leitungen, Wege, Strafen, Brufen u. mehr.

(3) Das Steueramt, wel:

thes die Steuern von den Burg gern erhebt.

Alugsburg

4) Das Ohmgeldamt, welches das Ohmgeld von Wein Bier, Essig, Honig bezieht.

5) Das Getreideauf: schlagamt, das die Abgaben von Getreide bezieht.

6) Das Fleischumgeld: amt, welches die Afzise vom

Fleisch erhebt.

7) Das Sallamt, bezieht die Abgaben von den Kausteu: ten.

8) Das Taxieramt wacht

auf die Ronterband.

9) Das Zucht und Strafe am t untersucht und fraft.bans del, Streitigkeiten, Skortatio:

nen u. dgl.

Ausser diesen sind noch einige fleine Aemter, das Zeugamt, Oberpflegamt, Sochzeit: amt und die lobliche Buchers gen fur. Dieses leztere wacht, daß nichts gegen die Religion und Staat gedruft werde.

Die Mehrere Gefells schaft — die Herrenstube bestehet gegenwärtig aus 18 Kar milien. Die gange Gesellschaft hat 20 Vorsteher, welche die Zwanziger genannt werden, und aus diesen 2 Stubenmeis fter, deren Stellen meiftens die 2 Stadtpfleger befleiden, und

2 Rechnungsführer.

Der große Rath bestehet aus 300 Personen von allen Ständen, welche die Stadtpfles ger ernennen. Ordentlicher Weise kommen diese 300 Men: schen nur am Wahltage zusam: men, am 3ten August, und aus: ferordentlich nur bei wichtigen Borfallen. Er besteht ans 44 Patrigiern , 36 von der mehre: ren Gesellschaft, 80 Raufleuten und 140 Personen vom Bolf.

120

Die 6 Rathskonsulenten sind Rechtsgelehrte, die mit ihren Rathschlägen an die Sand ger hen, im Rath aber felbst, weder Giz noch Stimme haben. Aus ihnen werden Mitglieder zu ben wichtigsten Rathsbeputationen, au Reidis und Rreisangelegen: heiten, zu Gefandschaften und ju geheimen Rathstonferengen genommen, auch durch fie wird die Inaussition in peinlichen Fällen beforgt. Die Protofolle führen der Stadt und Raths: fchreiber im geheimen und in: nern Rath auch bei Konsultas tionen, und referiren in den geheimen Rath.

Augsburg -

Das Militar ber Stadt bestehet aus den Rreiskontin: genten und einer Stadtgarbe. Die legtere ift 250 Mann fart, weiß mit blau gefleidet und hat ihre Wohnung in den Zwins gern. Bum Fürftenbergichen Infanterieregiment stellt die Stadt 82 Mann, nebft 3 Offis gieren, und 15 Mann ju den Rreisdragonern.

Seit 1794 besteht auch ein bef: fer organisirtes und gut montirtes Burgermilitair von 2 Kompagnien zu Fuß, eine Kompagnie Freiwilligen zu Juß, 1 Scharfichuzenkorps ju Jug, 2 : Rompagnien zu Pferd, 2 Koms pagnien Artifferie, wovon tag: lich ein Kommando zur Aufrecht: baltung der öffentlichen Sicher: heit die Wache vor dem Rath: hause bezieht.

Die Einfünfte ber Stadt be: fiehen, bei bem fo eng begrenge ten Gebiet, da die Stadt nicht ein einziges Dorf befigt, nur aus bem Grundzinse, den Steus ern von liegenden Gutern, von ben Stadtgutern, Bafferginfe, Bermogenssteuer, Rachsteuer,

Burger und Beifiggelbern, Ohmgeld, Afzife, Zoll und Ab: gaben der Kaussente und Jabris fanten.

Bon romischen und altdeut: fchen Alterthumern findet man noch einige lleberbleibfel in ber Stadt.

Das Mappen ift eine grune Tannzapfe in einem weiß und roth, von oben herab ges

theilten Schilde.

Die Stadt Augsburg ift ein uralter Ort und von den Bins deliziern oder Lifaziern, die unt den lechfluß wohnten, und ein Theil ber Bindeligier waren, ers baut worden. Die Romerübers wanden die Bindelizier zwolf Jahre vor Christi Geburt, und brachten den Ort unter ihre Ges walt. Der Raiser August schifte eine romiche Rolonie unter dem Drusus dahin, und durch diese erhielt die Stadt den Ramen Augusta, teutsch Augustusburg, oder Augsburg. Diese Stadt ift unter den vielen Rotonien, welche den Namen vom Raiser August führten, bie einzige, welche ben Namen, und ihr Das fein behalten hat. Das Dorf Augst beiBafel am Rhein, führt zwar noch den Ramen vom Aus guft, aber es ift von einer ans sehnlichen Kolonie zu einent Dorfe herabgefunken.

Augsburg blieb an 460 Jahr re in der Romer und Gothen Gewalt, nachgehends fam fie unter die Bottmäßigfeit ber Schwaben und Allemannen, bis aufs Jahr 496, in welchem der frankische König Klodos vaus, bei Tolbiaf flegte, und fich auch diefe Stadt unterwarf.

Run war Augsburg unter bem Zepter ber frankischen Ros nige, und wurde jum Ronigs

reich Auftrafien gerechnet. In bem Kriege, welchen Rarl ber Große, mit Taffilo, Herzog in Baiern führte, mußte fie vieles leiden. Den 10. Aug. 955 er: hielt Otto der Große auf dem benachbarten Lechfelde einen wichtigen Sieg über ble huns garn, woran die Bürger der Stadt auch Antheil nahmen. Rach der Theilung des franks fchen Reichs, fiel Augsburg ben Herzogen in Schwaben gu. Won Ronradin, dem lezten dies fes Stammes, faufte fich die Stadt mit Gelde los, und wurs de von den vornehmsten Famis lien bis aufs Jahr 1568 regiert.

Augsburg

In diesem Jahre entstand ein Austauf des Pobels, der die arifiofratische Regierungsform abzuschaffen verlangte, auch mit feinem Borhaben burch: drang. Die Demofratie wurde eingeführt und 1374 v. R. Karl IV. bestätigt. 180 Jahre dans erte diefe Berfassung, bis sie Raiser Karl V. 1548 wieder abs schafte, die Patrizier wieder eins feste, und die aristofratische Regierungsform einführte. Un: ter Karl V. nahm Augsburg Antheil an dem schmalkaldens schen Bunde, welches der Stadt 1200,000 Gulden fostete, und fie dem völligen Ruin nahe brachte.

Chmals find viele Reichstage in Augsburg gehalten worden, unter welchen die von 1530, 1548 und 1555 die merkwürdige ften find. Muf dem erftern wur: de die Augsburgsche Konfession übergeben, auf dem andern das verhaßte Interim der Stadt aufgedrungen, und auf dem dritten der Religionsfriede ers richtet. 1088 wurde Augsburg von dem herzoge Guelf in Bai

ern erobert und geplundert, und im 12ten Jahrhundert von Los thar II. fast gang abgebrannt. 1635 ift fie von den Raiferlichen und Baiern, und 1703 von den Baiern und Franzosen einger nommen worden und hat durch die leztere Besignehmung viel Schaden gelitten. Ferdinand IV. ift hier 1653 und Joseph I. 1690 jum romichen Konige ges mablt worden.

Als 1629 das faiserliche Res stitutionsedift erschien, durch den katholischen alle Gus ter der protestantischen Rirche gegeben werden foliten, fo tam ein Kommiffar in die Stadt, der unter dem clenden Bormaus de, dem Bischofe zu Augsburg gehore Die geiffliche Gerichtes barkeit ju, die Ausübung ber evangelischen Religion verdräns gen wollte, mit Dragonern und Aposteln jugleich anrufte, bie evangelischen Kirchen sperren, und - gur befferen , Uebergeus gung und Abwendung eines ju besorgenden Auflaufs, auch eis nen Galgen vor dem Rathhause aufrichten ließ. Der große Gus stav Adolf, Vertheidiger der teutschen Freiheit, jagte diese Ber kehrer bald aus der Stadt, und fezte einen ganz evangelischen Rath ein, der aber nur bisnach der Rördlinger Schlacht blieb, nach welcher die Kaiserlichen die Stadt einnahmen, nud ben katholischen Rath wieder her: ftellten. Der westphalsche Frie: de machte diefen Balgereien ein Ende und sezte jede Parthic wie: ber in ihre alte Rechte ein. Durch diesen Frieden wurde auch die Paritat in ihre gegen: wartige Form gebracht, und zes dem Religionstheil feine Gren: gen und Berhältniffe bestimmt.

Augsburg

Augsburg hatte ju den Zeis ten seines Wohlstandes, wo es Bo,000 Einwohner gablte, einen Matrifularanschlag von 900 fl. Mach der Abnahme der Stadt mußte er berunter gefest werden, welches 1705 geschah. Run ers legt die Stadt noch 200 fl. Aber zu einem Kammerziele muß bie Stadt die unverhaltnismaßige aroße Summe von 634 Rthir. entrichten , da die gange Mark: arafichaftBaden nur 327Rthir. Der Kreisanschlag bezahlt. der Stadt ist 400 fl. Auf den schwähischen Kreistagen hat fie auf der Städtebanf die erfte, auf dem Reichstage aber die ate Stelle, auf der schwäbischen Bank.

Die Stadt hat kein Gebiet mit Dorfern; das Dorf Leche haufen und andere Befigungen, wurden ihr zwar zur Schadlos: haltung, wegen der großen im Sufzessionsfriege fvanischen erlittenen Drangfale zugespro: Augsburg Bisthum. chen, aber wieder abgenommen. Einige Stiftungen besigen ans febnliche Guter und Dörfer.

Mugsburgsche Land: und Reichs. voatei.

Die augsburgsche gand und Reichs : Bogtei hat mit der Stadt Augsburg keine weitere Verhindung, als daß die Stadt das Recht hat, einen kandvogt dahin zu fezen, welchen der

Raifer bestätigt.

Die Landvogtei ist ein schma: ler, zwo Stunden langer, gan: besftrich, ber unter Augsburg am lech liegt, und die 4 Dorfer Gerstenhofen, Lankweid, Bers bertshofen und Stettenhofen enthält. Die drei erstere gehö: ren dem augsburgschen Doms fapitel, Stettenhofen aber ge: hort ber Familie Langenmantel

in Augsburg.

Diefe Land und Meichsvoatei ist mit der Landvogtei in Ober und Niederschwaben nie in Vers bindung gestanden, sondern im: mer durch eigene Landvögte ver! waltet worden. Sie fand un: ter den schwäbischen Berzogen, welche verschiedene Grafen und Ritter und julegt die Grafen von Schwabek von 1067 bis 1162 ju Landvögten über fie fegt ten. Als diese im lettern Jahr ausstarben , fo machte der Rais ser Friedrich I. die Landvoatei ju einem ungertrennlichen und erblichen Gute des Herzogthums Schwaben. Als dieses Herzoge thum theils and Reich fiel, theils von Nachbarn zerriffen wurde, so sezten die Raiser und romsche Konige die Landvogte; aber ertheilte der Raifer Sicgs mund der Stadt Augsburg das Recht, die Landvögte, unter kais ferlicher Beffatigung, ju fegen.

Das Bisthum Augsburg macht einen langen und schmas len, theils jufammenhangen: den, theils fehr zerstreuten Lans desstrich aus. Der größere zu! fammenhangende Theil gieht fich von der Stadt Augsburg, bis an die Grenzen Tirols und den Urfprung der Iller hinauf, und grenzt gegen Mitternacht an die Stadt Augsburg, gegen Morgen an Baiern und Tyrol, wovon es durch den Lech geschies den wird, gegen Mittag an Tis rol und Borderösterreich, gegen Abend an Königsekrothenfels, Stift Rempten, Gradt Rauf: beuren, herrschaft Mindele heim und das Fuggersche. Die übrigen Bestzungen sind in der Marggrafschaft Burgan ger:

streut, liegen auch noch zum Theile jenfeits der Donau, im Bergogthum Renburg. Jener lange Strich am lech, ift an 18 Meilen lang aber meist fehr schmal, und an manchen Orten faum eine Stunde breit. Der Flächeninnhalt soll 54 Quas dratmeilen enthalten. Der uns tere Theil des Landes ist ziems lich eben und fruchtbar an Ge: treide und Weiden, der obere Theil ift aber fehr gebirgigt, und es ziehen fich die Allgauer Alpen durch diefe Gegenden. Dier find die Berge wie Retten an einander gereiht. Einige find von erstaunender Sohe. Der Berg Grinten ist 4060 Fuß und ber sogenannte Hochvogel an gooo guß hoch. Der Grinten steht ben Agathazell im Pflegs amte Rettenberg, und der Soch: vogel 2 Stunden hinter Gont: hofen, in eben diesem Pflegam: Diefe Berge geben vieles te. Holz, mit welchem gehandelt wird. Zwischen diesen Bergen find tiefe, wasserreiche Thaler mit guten Beiden. Aus Diefen obern Gebirgen entfiehen die Ile Ier, Wertach, Gennach, Gelts nach, Genfel und viele andere kleine Fluffe und Bache, Die andern Fluffe, welche das Bis: entweder durchflieffen thum oder berühren, find die Donau, Lech, Schmutten, Zusam, Mins bel, Gung, Glott, Egge und mehr. Auch find einige Geen da, unter welchen fich der Stetterfee auszeichnet. Die Waldungen des Hochstifts, besonders in den obern Gegenden, find beträchts lich, und es wird ein ansehnlis ther Polihandel auf dem Lech getrieben, auch vieles Solz zum Sandel an Die Stift Remptens fche Unterthanen verfauft. Die

Kruchtbarkeit bes Hochstifts ift nur mittelmäßig. Die Gegend von Dillingen bis Augsburg, und die im Burgau liegenden Diftrifte, find die besten, doch noch nicht so angebaut, als sie es fenn konnten. Wein machfet nirgends imlande. Obst gerath in den Burgauischen Distriften, aber in den füdlichen Gegenden schaden ihm die rauhen Berge winde, daß es nicht fortkommt. Jene Gegenden haben aber das für eine beffere Biehzucht und vieles Holz, auch im Pflegamte Sonthofen Eifenminen. Buhin: delang im Pflegamte Sontho: fen ist eine Stutteren und Solge

faktorie angelegt.

Die Anzahl der Einwohner wird auf 120,000 angegeben, welches gang entfeslich über: trieben ist. 1774 waren in allen Bestzungen des Hochstifts und Domkapitels Augs: burg, nebst den zu dem Hochs ftifte geborigen und dahin steuerbaren 10 Rlostern mehr nicht, als 76,407 Seelen, wie biefes von jedem felbst aus dem gedrückten Augsburger Didzest kalender von 1774 gezählt wers den kann. Diefe Register sind zuverläßig, also auch die das raus genommene Sauptsumme. Wenn fich auch die Bolksmenge indessen vermehrt hat, so fann man sie doch nicht über 80,000 annehmen.

Die Einwohner bekennen fich gur fatholischen Religion, boch find auch einige wenige Juden anfaßig. Es sind nur zwo Städte, Dillingen und Kuffen, aber mehrere anschni liche Marktfleken im gande. Bei: de Städte liegen an ftarken Pafe fen, Dillingen an der Donau nach Augsburg und Baiern,

127

und Fuffen am Lech nach Tirol und Baiern. Bon Manufakturs maaren, die im Lande gemacht werden, ist nichts befannt, aus fer die Baumwollenarbeiten, von Mugen, Strumpfen, und die Wollenarbeiten; auch wird im Allgau vielegrobe Leinwand verfertigt. Mit der Gradt Augs: burg wird ein ansehnlicher Bers fehr getrieben. Die bischöflichen Unterthanen führen Lebensmit: tel und Solz in die Stadt und holen dagegen Manufaktur: waaren und andere ihnen nothi: ge Bedürfniffe. Die vorzüglich: sten durch bas land ziehende Straßen find die von Dillingen bis Augsburg, von Augsburg bis Donauworth, Ulm, Gung: burg, und die gang durch den langen Strich des Bisthums ziehende Straße von Augsburg Diese legtere nach Fussen. wird wegen der italienischen Route fark gebraucht.

Bum Unterricht für bie Ju: gend'ift die Universität zu Dils lingen; und in vielen andern Orten sind Normalschulen ans gelegt worben. Bu Dillingen ist eine Bebammenschule und eine medizinisch ichirurgische Pflangschule, in welcher jeder, der als Wundarzt im Lande ans gestellt fein will, die ihm erfor derlichen Wissenschaften erlers nenmuß. Der Unterricht wird unentgeldlich ertheilt. 1786 ift auch eine Teuerversicherungs: faffe errichtet worden. Bei eis nem entstehenden Unglude wird der Schaden auf die Theilhaber umgelegt und dem Berungluf: ten bezahlt. Für die Urmen find viele milde Stiftungen im gans de, und ju Göggingen ift ein Sospital für Geistliche. 311

Buchloe ist ein Zuchte und Are

britshaus. Das Bisthum Augsburg fteht unter Maing. Es grengt an die Bisthumer Regensburg und Freifingen, Chur, Konstanz, Wirgburg und Eichstett. Diefer Bezirk ift in 38 Ruralfapitel vertheilt, von welchen 17 in Oberschwaben, zwischen Fluffen Lech, Iller und Donan liegen, 8 liegen in dem alten Rhatien, jenseits der Donau, 4 im Pfalzneuburgschen und 9 liegen in Baiern. In diefen find 8 Reichsabbteien, 51 Abbteikirs chen, 12 Rollegiatfirchen, 6 Rommenden geistlicher Ritters orden, 348Rirchspiele und Pfars rer, 247 Benefizien, 121 Rapell len mit Vifarien, 257 Rooperai toren, 5 Seminarien, 6 Alums naten, 14Gimnafien oberligeen, und 491,155 Seelen. Go war der Zustand im Jahr 1774. Mun darf man sicher annehmen, daß sich die Seelenzahl indessen bis 500,000 vermehrt habe. Bon Dieser Bahl fommen 379,438 Menschen auf Schwas

ben, und 111,717 auf Baiern. Die politische Eintheilung des Bisthums Augsburg zer: fällt 1) in das eigentliche bis schöfliche Gebiet, 2) in das Domfapitelsche Gebiet, und 3) in die zu bem Bisthum seuerbare und ihm einverleibte Klofter. Das Bisthum Augs: burg wird eingetheilt in bas Rentamt Dillingen und die zwolf Pflegamter Aisline gen, Westendorf, Buss marshausen, Pfaffens hausen, Schonet, Bos bingen , Schwabmun: chen, Buchloe, Leeder, Oberdorf, Reffelwang und Conthofen. Das Doms fapitelsche

fapitelsche Gebiet ift in 10 Uflege . amter eingetheilt. Innerhalb der Markgrafschaft Burgan tic: die Pflegamter Dolge. heim, Zusamaltheim, Steinekirch, Breitens bronn, Gersthofen und Unhausen. Auffer Burgau liegen die Pflegamter Groß: aitingen, Langenerring gen, Apfeltrach und Defi fingen', welches leztere im Wirtembergscheit liegt. mit ihren ansehnlichen Befigun: gen dem Sochstift einverleibte zehen Rlofter und Stifte find: bas Rlofter St. Mangen in nauworth, Fultenbach, Heiligkreuz zu Alugsburg, " St. Georg zu Augsburg, das Damenftift St. Stephan zu Augsburg, Oberschöne. feld, Solzen, Kollegiatstift St. Morig in Augsburg, und. Rlofter beuren.

Das infulirte Domkapitel besteht aus 40 Personen, und feine Einfünfte werden auf 100,000 Chaler geschätt, bes gangen Sochstifts aber auf 400,000 Gulden. Die Domber: ren sind theils Grafen, theils Aldeliche, theile Graduirte. Das Wappen des Bisthums ift ein långlicht abgetheiltes Feld, des: sen Wordertheit roth, der Hin: tertheil weiß ist. Der Fürstbis schof von Augsburg hat im Reichöfürstenrathe auf der geist: lichen Bank, zwischen den Bie schöffen zu Ronftanz und Hile. Desheim Gi; und Stimme. Beim schwäbischen Rreise hat er auf der geiftlichen Gurft n: bank, die zweite Stelle, und ift der Borsteher des vierten Riers tels von Schwaben, welches zwischen der Donau, Lech und Geogr, Ler, v. Schwaben, I, Band.

Iller liegt. Der Reichsmatris fularanschlag des Hochstifts ist 652 fl. zu einem Rammerziele gieht es 236 Athle. 62 fr. Der Kreisanschlag ift 495 fl. Das Dochftift hat einen ans fehnlichen Lebenhof. Die Erbs amter find : die von Westernach sind Erbmarschalle, von Freiberg Erbfammerer, von Welden Erbschenken, von Stadion Erbtruchses fon... Die geistlichen Kollegien des Bisthums bestehen aus dem Generalvifariat , dem geiftlis . chen Rathsfollegium, dem Rons Aftorium und der Konfistorials Fuffen, Peiligkreuzzu Dos. Kanzlei. Das Generalvis fariat bestehet aus einem Ges neralvifarius, einem Provitas rius und 9 Affefforen , nebst cis nem Sefretar, Registrator und Ramellisten. Das gerftlich e Mathstollegium bestehet aus einem Prafidenten, geiftlis chen Rathen, Gefretar und Rangellisten. Das Ronfift os rium bestehet aus einem Pras fidenten, wirklichen Rathen und Titular:Rirchenrathen, wels che leztere meift Pfarrer find. Die Konsistorialkanzlei bestehet aus einem Official, gween Affefforen, einem Direfs tor, zween Aovofaten und zween Doftoren der Medigin. Die ges heime Ranglei hat einen Hoffanzler, einen geheimen Res ferendar in geistlichen und einen in weltlichen Sachen, und cie nen Ranzellisten.

Augsburg

Die weltlichen Rollegien, in ber Sauptstadt Dillingen, be: fteben 1) aus dem Geheimen Rathe, welcher 7 Geheime Ras the, 2 Geheime Referendarien und einige Rangelliften enthalt. 2) Aus der Regierung, Die ihren Prafidenten, Direftor,

44

Bizekanzler, frequentirenbe Hofe und Regierungerathe und nicht frequentirende Rathe, Ales chivare, Sefretars und Rans zellisten hat; 3) aus ber Dofe fammer, die einen Prafidens ten, frequentirende und nicht frequentirende Soffammerra: the hat ; 4) aus dem Sofzable amte und 5) bem gehenhof.

In der Reichsstadt Augsburg besigt ber Bischof bas Burg: grafenamt, und hat in der: felben folgende Memter, als: ein Rentamt, hoffastenamt, Waag s. und Frohn: Zollamt, amt und einen Zoller auf der Bettelbrucke bei Augsburg.

Das Bisthum hat seinen Mamen von der Stadt Ange! burg erhalten, in welcher es ges fiiftet worden ift, und der R. Heinrich II. ertheilte dem Biss thum die fürftliche Burde Der erfte Bischof war Sozimus, trat das Bisthum 590 an, und ftarb 608. Manno, ein Schwas be, hat dem Bisthum zuerst ges wisse Einkunfte aus liegenden Grunden verschaft. Unter bem gten Bischoffe, Wifterp, ift das . Bisthum Augsburg dem Erge bisthum Mainz, anstatt Aquis leja, untergeordnet worden-Unter dem 11ten Bischoffe Sim: bert ist die Didzes über den Lech ausgebreitet, und durch bas Menburgiche vermehrt worden-Der 39ste Bischof, hartmann, ein Graf von Dillingen und Riburg vermachte feine Guter. dem Bisthum, wodurch es eis nen ansehnlichen Zuwachs er: hielt. Gegenwartig hat Auge: burg ben 68sten Bischof, an dem hrn. Rurfürften bon Trier.

Die Augsburgsche Strafenvogtei, die jum

Bisthum gehört, ift von bem Bifchof Deinrich von Schonegg 1346, vom R. Ludwig um 2600 Pfund, als Pfandschaft erhal: ten worden. Sie ist ein Reichst lehen, und erstreft sich über die Dorfer: Schwabminchen, Mits telftetten, Weringen, Bobins gen , Ottmarshausen , Innins gen, Göggingen, Giberg, Ais tingen, und über das Rloster Kultenbach. Bon diefer ift die Stadt Augsburgsche Landvogs tet über Berbertshofen, Gerfts hofen, ganfweid und Stettens hofen ju unterscheiden.

Steuerkassieramt, Pfalzprobit, Augft, Dorfin der ofterreichschen Rameralherrschaft Dibeinfels den, am Rhein. Diefer Ort ift das Ueberbleibsel der ehmaligen Stadt Augusta Rauracorum . " bie vom August ju einer roms fchen Rolonie angelegt, allein schon im Sten Jahrhunderte von Attila so ruinirt worden ist, daß nur noch der Name Augst, ein fleines Dorf, und noch eis nige Ruinen übrig geblieben find. Roch fieht man Spuren von 5 Thurmen, die in einem halben Zirkel stehen, und weits laufige Gewolbe, die sich bis Lichstall erstreken, und wahrs scheinlich Rloafe waren, um die Stadt zu säubern. In der Gegend werden sie das Seidens foch genannt. Im Umarbeiten des Feldes findet man noch ofe tere romiche Mungen und Steis ne, doch nicht mehr so häusig, wie ehmals. Diese Stadt hatte 871 Ruthen in der Länge, 475 in der Breite und 2446 im Ilms fang und war also mehr als zweimal so groß als dasheutige Augsburg. Sie trieb große Handlung, hatte einen prächtie gen Tempel, der auf 30 guß hos ben weiffen marmornen Caulen

ruhte, und ein Theater, das 12,000 Zuschauer fassen konnte. Augustenburg, schones, steiner: nes, wohlgebautes Schloß ju Grözingen bei Durlach im Ba: Aurach, Pfarrdorf von 471 Eins denschen. Es liegt an der Strat ke, von Pforzheim nach Dur! Stadt.

Auingen, Dorf und Filial von Münsingen im wirtembergschen Aurenheim, Pfarrdorf von 480 Amte Munfingen, auf den Al: ven. Es hat 460 Einwohner.

Aulendorf, Schloß und Markt: fleken auf einer Anhöhe von 1900 Seelen, in der Grafschaft Konigsek: Aulendorf, an der Ausleute, kleines Dorf im Gebies Schussen. Bon diesem Orte, ort der Grafschaft Königsek: Aulendorf ist, hat diese Linie und das land den Namen er: balten

dorf mit einem Schlosse an der Eitrach in der Landgrafschaft Amte Möhringen. Die Berren ber Mitte des 14ten Jahrhun: derts das Oberlehneigenthum dieses Dorfes, von welchen es 1527 an Fürstenberg kam. Die Bafallen von Studengaft, von Heudorf, von Refenbach, von Almshofen, von Andringen, bon Freiberg, von Weffenberg hatten nach und nach das Russ eigenthum inne; legtere veraus Berten es aber 1775 an Fürsten: berg. Der Kurstenberasche Rams merpräsident Freiherr Leopold von Lassolane erhielt es 1782 als ein Kunkellehn, es wurde aber im folgenden Jahre wies ber eingeloft.

Mulwangen, Weiler von zwei Sofen, im Stadt Ravensburg: fcen Umte Schmalegg, ein Ravensburgsches lehen, in der Landvogtei. Desterreich hat die Jurisdiftion, die ins Amt Geis gelbach gehört.

wohnern, im wirtembergichen

Umte Baibingen.

lach, eine Stunde von dieser Aurbach, f. Ober: und Unteraurs bach, gehören dem Rloster Ros tenbuch in Baiern.

> Geelen bei Reresheim. Es ge: hort der Ort dem Kloster Nes resheim; das Advofatierecht wird aber den Grafen von Der: tingen angesprochen.

te der Reichsstadt Wangen.

welcher die Residenz und Haupt: Ausnang, Pfarrdorf bei Leut: firch, gehort dem Rlofter Wein: garten, hat 730 Seelen, und ift der Giz eines weingartenschen Gerichts.

Aulfingen, Auchfingen, Pfarr: Auttaggershofen, Dorf in der herrschaft Bain, gehort von

Hermann.

Baar, in dem fürstenbergschen Autenhofen, Dorf auf der Leut: fircher Beide, am Fluffe Mitrach. von Thengen befaßen schon in Autenried, Pfarrdorf im Burs gau, von 250 Seelen mit einem schönen Schlosse, zwischen der Biber und Gung, im Ichenhaus fer Landfapitel, ist ein freies, mit keinem Lehens nexu beleg: tes Gut. Autenried foll aus dem Eigenthum des Bischofs Udalschalf Grafen von Eschens lohe in Augsburg von 1184 her: rühren. Im Jahr 1409 befaß Autenried oder Uttenried, Hiob von Autenried, 1488 Heinrich von Euchel, welche Familie 1615 ausstarb. hernach fam es an de la Pievre, sammt Ochsens bronn, dann an die von der Halden, endlich ums Jahr 1765, erblich an die von laffer, mit Beibehaltung des von Halden: schen Ramens und Stammes. E 3

des letten von Laffers fiel die herrschaft Antenried, welche gu dem Ritterfanton Donau ger hort, an die Freiherren von Lagberg und Deuring.

Mutenweiler . Weiler Amts Wit: tenhofen in der Graffchaft Dett

ligenberg.

Auresheim, Pfarrdorf von 500 Geelen, eigentlich Dresbeim, hat eine vom Pabste Leo 1X. im Jahre 1051 eingeweihte Rirche, in der baierschen Herrschaft Wertingen.

Amengen, fleiner Weiler, ber aus einem großen und fleinen Baurenhof und einer Mühle besteht, im Gerichte Eberhards: zell, in der Graffchaft Waldfee.

Arheim, Pfarrdorf von 340 Gees len, an der Schmutter, gehört bem Domfapitel ju Augsburg, ins Pflegamt Zufamaltheim.

Uzenbach, österreichsches Dorf im Wiefenthale, am Fluffe Wiesen, in der Graffchaft Ham enflein.

Azenberg, Dorf in dem Stifte Rempten, in der Pfarre Diets mannsried.

Azenreuthe, Dorf in der Grafs schaft Waldsee, im Gerichte Winterstetten.

Mzenweiler. Dorf in der Für: stenbergschen Grafschaft Sei ligenberg.

## 23.

23:ach, Dorfchen von 170 Eine rohnern im wirtembergichen Simte Winnenden.

Baach, Dorf im wirtembergichen Amte Schorndorf, von 85 Ein: wohnern.

Baach . Dorfchen im wirtemberge schen Amte Alpirebach, im Staab Ridtenberg.

Rach dem kinderlosen Absterben Baar, die fürstlich fürstenberg: sche Landgrafschaft ist noch heut zu Tag von einem beträchtlichen Umfange, obichon ein großer Theil, welcher ehmals zu bem Gaue Baar gehorte, hievon abgeriffen ift. Der Rame Baar kommt schon in der Mitte des achten Jahrhunderts (759 und 760) in Urkunden von; er hatte aber gewöhnlich einen Beifag, und hieß bald Bertoltis:Bara, Perichtoltespara, batt Adals hartespara, Albenespara 26. Das Baargau erstrekte sich bis gen Dornftatten, an ben Glatte fluß, den Refar, Horb, Haigerloch, an den Beerfluß, Friedingen an der Donau, Tuttlingen, von wo aus die a.te Granglinie gegen das Des gan über die Efe bis an die Wutach, und an selber aufs wärts bis gen Furtwangen mit der heutigen die nämliche gewes fen ju fenn scheinet. Wie weit es sich aber zwischen Furtwans gen, und dem Ursprunge der Glatt bei Dornstätten gegen die Ortenau erstrekt; ob es etwa einen Theil bes Kinziger Thals in sich begriffen habe, läßt sich schwer angeben. Doch scheint es den ganzen Distrikt des Billingenschen, Rothweitschen und Wurmlingenschen Ruralfapis tels in sich enthalten zu haben.

Diefes ansehnliche Gau wurs de seit dem achten Jahrhunderto durch Grafen oder Gaurichter im Ramen der römschen Raiser und Konige regiert; Die Famis lie der Gerzoge von Zahringen, scheint sich nach und nach um den Anfang des zwolften Jahre hunderts in den Besig dieses Amtes gesegt, und bis zu ihrer Erloschung (1218) darinn ers balten ju haben. Nachher murs

ben die Grafen von Guly von Raifer und Reich zu Grafen der Baar ernaunt. Graf hermann von Guig fah sich bewogen, die bekleidete Bgarfche Grafens wurde bem Kaifer und Reiche freiwillig heimznstellen, wor: stenberg, der ohnehin der bes trächtlichste Dinast in diefer Ge: gend mar, von dem romfchen Könige Rudolph 1. im Jahre 1285 mit der Grafschaft in der Baar feierlich belehnt worden, und feine Abkömmlinge find noch wirklich in derfelben Befig.

Die Baar ist zwar eine hoche liegende falte Gegenb, aber bas flache gand hat einen fehr gu: ten Getreidboden ; Bein, gutes Doft und garte Gartengewächse

Kommen hier nicht fort.

Diefe fürstenbergsche gand: graffchaft, liegt in Oberfchwa: ben, zwischen Wirtemberg und ber Schweiz, und ift theils von andern fürstenbergichen Befi: zungen, theils auch von frems den Gebieten, dem teutschherris schen, Grafschaft Thengen, Kanton Schafhausen, Graf: schaft Bondorf', dem Defters reichschen und Wirtembergichen umgeben. Diese Gegend hieß ehmals Obnobia, Abnobi montes, und hat ihren gegenwärtis gen Ramen von der Gegend Baar erhalten. Sie wird von men erhalt, ber gange nach durchflossen. Diefer Fluß nimmt noch einige andere Fluffe auf. Das Land ift febr gebir: gigt und auch schlecht bevolkert. Auffer dem Residengsteten Dos naueschingen, enthält das land noch die Städtchen: Fürsten: berg, Sufingen, Blomberg, Dohringen, Loffingen, Bohren:

bach und Geisingen. 1788 sind in diesem anschnlichen gandes: firiche, der fich von Tuttlingen bis an das Breisgan zieht, nur 786 Rinder geboren worden, welches etwa 20,000 Einwohs

ner ausmacht.

auf Graf Deinrich I. von Für: Babenhausen, eine Derrschaft, welche zwischen den Flussen Gung und Ramlach liegt, und von Burgau, Mindelheim und einigen gerftreuten Grufchen bes Bisthums Augsburg umgeben ift. Gie beftehet aus dem Markt fleken diefes Ramens, einigen Dörfern, und gehört der Jakob Fuggerschenkinte. Bormals bats te fie eigene herrn. 1350 lebte Dr. v. Rottenstein und Babens hausen. 1440 befaßen Babens hausen die alten Grafen v. Rirche berg, und bernach die Farber. Die Familie v. Rechberg erhielt Babenhausen und das Zngehör rige, und behielt es bis 1558, wo die Georg und Gaudenz von Rechberg die Perrschaft an die Rugger verfauften. Diese nanns ten sich auch davon; Jakob Fugger Babenhausen, machten fich von der wirtems bergichen Lebensherrschaft los. Der Forst und Wildbann iftein Meichelehen, ben Blutbann hat das Marktgericht felbst zu ges brauchen. Diese Berrichaft ift ein Majorat, und die Burg ift ein baiersches Leben.

der Donau, die hier ihren Ra: Babenhausen, Marktfleken von 1600 Seelen an der Gung, in der Fuggerschen herrschaft dies fes Ramens. Der Drt fand fcon gu der Romer Zeiten und hieß Castra Tabiana, Bibonum. Jest ift ber Ort ber Sig des Babenhaufenschen 3meigs, und eines Juggerschen Obers amts, hat a Schloffer, eine Rirs de auf dem Berge, Schranne und Fruchtmarft, ein Armens und Giechenhaus, eine lateinis fche Schule und eine Wallfarth. Graf Wilhelm von Tubingen ches er saumt Zugehör seiner Tochter Adelheid als Brautschag Münzenberg heirathete.

Baberaft, ein hof Stabs Bollen: bach in dem fürstenbergschen Amte Haslach.

Babstatt, Dorf und Ritterort im Rreichgau, welches ber Familie von Gemmingen Hornberg ger minifration flehet. Es fleuert jum Ranton Kreichgau.

Bad, fleines Dorf im Gebiete ber

Reichsstadt Wangen.

Bach, Schloß und Rittergut uns weit Ottersweier in der Orten: au, gehörte der davon benann: ten Familie, veranderte feine Besiger oft, und murde in die: Markgrafin Sibilla Auguste er: Kauft, und gehört jest Boden, ins Umt Bubl, fleuert aber jum Ranton Ortenau.

Bach, fleines Dorf und Filial von Zwiefalten, welchem Rlos

ster es auch gehört.

Bach, fleines Dorfamischen Chins Rinningen, und gehört dem Grafen Schenf von Raftell. Dies fer Ortift das Stammhaus ber adelichen Familie von Bach. 1436 lebte ein Burkhard Bach Baden, Markgrafschaft. an Berrlingen. Bon biefer Fas millie fam der Ort an die von Wernau. Rafpar von Wernau verfaufte es an die von Baumi garten gu Erbach. Diefer fam megen Schulden ju Augsburg in Berhaft, und feine Glaubis ger verfauften ben Ort 156gan . Schenk von Staufenberg um

27,000 ft. In Diefem Jahrhuns derte kam Bach an die von Ulm Erbach, welche es an Schenk

Bachen

von Raftell überließen.

befaß 1236 hier ein Schloß, well Bachen, Dorf am Laubenbachlen im Gebiete des Rlofters Dehfens haufen, im Umte Ochsenhausen.

mitgab, da fie den Ulrich von Bachen, ein fleines Dorf in dem fürstenbergschen Dbervogteit amte Loffingen, ift ein Filial

gen Loffingen.

Bachhagel. Pfarrdorf bei Lauins gen im Pfalzneuburgichen, ger hort Baiern, und hat 609 Eins

wohner.

hort, gegenwärtig aber in Ud: Bachhaupten, fleines Dorf, zwi: schen Oftrach und Sulgau, in ber Kloster Salmansweilschen herrschaft und Oberamt Ofts rach. Salem hat hier ein Schloß und eine Schaferei, und benigt alle Gerichtsbarkeit. Der Ort hat zwar eine Pfarrfirche, der Pfarrer aber wohnt zu Tafertes weiler.

fem Jahrhunderte von ber Bachri, oder Bachera, fünf Sofe in dem zwischen Baden und fürs gemeinschaftlichen stenberg

Brechthale.

Bachtel. Dorf im Bisthum Augse burg, in der Pflege Rettenberg, nahe an den Kemptenschen Grens zen, im Rempterwalde. Ort hat eine Filialfirche.

gen und Ulm, ein Filial von Bachzimmern, ein Weiler in eis nem engen Thale oberhalb Ims mendingen in dem fürstenberge schen Amte Möhringen. Dabei steht ein fürstliches Jagoschloß.

Markgraffchaft Baden, die feit 1771, da die Linie von Badens Baben ausstarb, nun einem herrn gehort, ift ein langer und schmaler Strich Landes, der nur wenig zusammenhangend, und größtentheils geftufelt ift.

Diefer Landesstrich zieher sich von den Grengen des Bisthums

Speler, welches seine mitter: nachtlichste Grenze ist, mit uns terbrochener Fortsezung bis nach Basel, wo der Rhein die mittägige Grenze macht. Ges gen Abend begrenzt eben dieser Fluß und gegen Morgen der Echwarzwald die Marks grasschaft,

Innerhalb- dieses Flächen; raums liegen aber noch viele andere Länderchen, die verschies denen Berren gehören, deswes gen ist es nothig, die Grenzen des zerstreuten Badens genaus er, und von jedem Stufe beson:

ders, anjugeben.

DieehmaligeMarkgrafschaft Baden Baden Baden mit der Grafsschaft Eberstein und dem Amte Frauenalb, hängt mit dem durs lacher sogenannten Unterlande zusammen. Dieser Landesdisschrift grenzt gegen Mitternacht an Speier und Wirtemberg, ges gen Morgen an Wirtemberg, ges gen Mittag an das bischöslich Straßburgsche, die Ortenau und das Hanausche Amt Lichstenau, gegen Abend an den Rhein.

Die Herrschaft Mahlberg grenzt gegen Mitternacht an die Ortenau, gegen Morgen an das Naffau: Usingsche Umt Lahr, gegen Mittag an das bischöslich Straßburgsche Umt Ettenheim, gegen Abend an den Rhein.

Die Markgrafschaft Socht berg grenzt gegen Mitternacht an das Straßburgsche Amt Et: tenheim, auf allen andern Seis ten ist sie von dem Breisgau umgeben.

Die Perrschaft Babenweiler, Landgrafschaft Sausenberg und Perrschaft Rotteln machen ein zusammenhängendes Ländchen aus, welches gegen Mitternacht

und Morgen an das Desterreiches sche, gegen Mittag an das Des sterreichsche etwas vom Schweis zergebiete und den Rhein, gegen Abend an den Rhein, ein Aemtschen des Bisthums Vasel, an das dsterreichsche Amt Reusenburg und das malthesers sche Fürstenthum Seitersheim arent

grengt.

Es ist noch feine neue und brauchbare Spezialkarte von Baden in den Sanden des Pus blifums. Bas fich in den Sos mannichen Atlanten findet, ift meift schlecht, und vorzüglich erbarmlich ift diejenige hos mannsche Karte, auf welcher Elfas und Baden stehen. Auch die Michaelsche Karte ist nicht von Sehlern frei. Um besten ift das Land auf ber Bafifchen Rars te des schwäbischen Rreises, aber freilich sehr ins Rleine ges jogen, abgebildet. Der herr Markgraf hat durch einen Ins genieur die chmaligen Durlache fcen ganber aufnehmen laffen, es ist aber noch nichts davon durch ben Stich befannt ger macht worden. Bufching fagte, daß die Markgrafschaften Bas den und Hochberg, mit großem Fleiß von Joh. Morell und Das niel Beuch aufgenommen, und von Blaum, Janffon und mehe rern herausgegeben worden feien. Die obern marfgraflichen Lander Baden: Weiler, Rotteln, Saufenberg, Sochberg find auf der homannschen Rarte bom Breisgau ziemlich genau, doch mit einiger Unrichtigfeit ber füdlichen Grenzen vorgestellt.

Daß noch feine gute Karten von diesem Lande in den Hans den des Publifums sind, ist wes niger auffallend als dieses, daß noch keine zusammenhängende

und vollskändige Geographic davon erschienen ift, da Baden boch würdige Manner hat', die etwas zu leiften im Stand wa: ren, und Baden felbftein Staat ift; der wegen seiner inneren Einrichtung und Verfassung als ein Muffer aufgestellt, und seine vortrefliche Staatsver: faffung befannt gemacht zu wer:

ben verdiente. Die Markgrafschaft hat ih: ren Ramen von dem Schloß und der Sauptstadt Baden, und Diese von ihren warmen Ba: bern erhalten. Von diesem Na: men wurden auch die Namen ber obern ganderchen Mabl: berg! hochberg, Badenweiler und der andern verdrungen, le so daß jezt die ganze Masse dies fer gusammengefegten gander v unter dem einigen Ramen, Bas Den, begriffen wird. Den Ra: men einer Markgrafschaft führt das land von den oberländi: fchen herrschaften, welches ur: 💉 alte Bestzungen des HauscsBa: « ben find, und die eigentliche Mark wder Grenzgrafschaft ... des teutschen Reiches ausmach: ten. Denn die untern Befigun: aen diefes Saufes waren nie ein Grenzland des teutschen · Reichs, fondern fie wurden die: fes erft, als das Elfas vom teut: fchen Reiche abgeriffen, und zu Rrankreich gezogen wurde, fo daß der Rhein die Grenze zwie 1 Schen beiden Reichen Sestimmen foute. Wenn diese ganderchen beisammen lagen, so wurden fie eine Lange von sechszehn · toutschen Meilen, und eine Breite von vier Meilen haben. Der Flachenraum konnte 56 Quadratineilen ausmachen. Einige rechnen ihn auf 74, ans

einen Druffehler mit ber ver: kehrten Zahl — auf 47 Qua: dratmeilen, welchem der bloße Anblik auch eines ungeübten Alugs, widersprechen muß. Da nun die Valksmenge, wovon unten etwas mehreres wird ge: meldet werden, auf die runde Summe von 180,000 Menschen lauft, die auf diesem Klachen: raume wohnen, so kommen bei diese Berechnung 3214 Men: schen auf eine Quadratmeile. Das benachbarte Wirtembera, das zwei ansehnliche Gebirgdi: strifte, die Allpen und den Schwarzwald, in seinen Grens zen hat, die als rauhes Land wer niger bewohnt sind, hat 4000 Menschen auf einer Quadrat: meile. Es sollte und könnte also Baden wenigstens eben diese Summe haben. Diejenige, welche Baden eine recht große Bevolkerung geben wollen, nehs men die vorgemeldte Anzahl der 47 Quadratmeilen für den Blas chenraum des landes an, recht nen die Bevolkerung der aus: wärtigen vormals Badenschen Memter der beiden Grafschaf: ten Sponheim mit zu dieser von Baden, und bringen bann eine viel hohere Alnzahl heraus. Das Rlima des Badenschenkan: des ift angenehm und gemäßigt, für die Gefundheit der Einwoh: ner und die Fruchtbarkeit gun: stig. Das land liegt von dem Ende des fieben und vierzigsten Grads bis an den Anfang des fünfzigften Grade der Breite, und hat also mit Wirtemberg einerlei Meridian.

Baden ist ein theils ebenes, theils gebirgigtes, theils fehr gebirgigtes gand. Der mittlere Landesstrich von Karlsruhe bis bere gar nur, - vielleicht durch Stollhofen ift eben. Die Ment

146

ter Pforgheim, Durlach, Ebers ftein, Frauenalb, Lichtenthal find gebirgigt und begreifen ei: nen Theil vom Schwarzwalde, . der sich der ganzen Länge nach -an der öftlichen Grenze herab gieht. Das fogenannte Ober: land ist durchgehends, und zwar ffark gebirgigt. Unter Diesen Piergen zeichnen fich Der Schwarzwald, der sich ges gen Baden ftark mit hohen Bers gen erhebt, die Girnig, der Blauen, und der Robli garten in der obern Mark: Badenweiler . grafschaft aus. ift ein meift flaches land.

Diefe Berge, felbst die hoch: ften, sind nicht fahl, sondern mit Holz bewachsen, auch zum Theil, besonders in Badenmeis Ier, mit köftlichem Wein bebaut. Einige dieser Gebirge enthalten Eisen und Robold, in einigen wird auch schon mit gutem Er: folg Gilber gegraben. Gewiß find alle Gebirge noch nicht hins reichend untersucht worden, benn ce ift nicht wahrscheinlich, daß alle die vielen Gebirge des Oberlandes leer von Metallen und Mineralien feyn follen.

Bon diesen Gebirgen wird das viele Holz genommen, wel: ches nicht nur zur Rothburft des Landes hinreicht, fonbern auch eine ergiebige Quelle für den Handel nach Holland abs giebt. Die Gebirge in den uns tern Gegenden haben Laubholz, die schwarzwaldschen Gebirge aber Rabelholz.

Die vorzüglichsten Thaler find das Engehal bei Aforzheim, das Murgthal in der Graffchaft Cherftein, das Biberthal bei Buhl, das. Wiesenthal in der Herrschaft Rotteln nebst vielen - andern minder bemerkenswurs bigen, welche fast alle burch Kluffe bewässert werden.

Der vorzüglichste Fluß ber Markgrafschaft Baben ift der Mhein, ber diefes Land an feiner gangen wefflichen Grenze hinab bewässert, und von Frankreich Er fonnte wegen bes scheidet. Handels für das Land von grot Bem Ruzen fein, es wird auch einiger Sandel mit Getreide und Holz auf ihm geführt, ale lein diese Artikel ausgenoms men, ift der Pandel unbeträchte lich. Da in dem Frieden mit Frankreich die freie Rheinschif: farth bestimmt worden ist, so ist zu erwarten, daß der Handel

auf dem Rhein lebhafter werde. Auffer dem Rhein find noch · fleinere, unbedeutendere Sluffe und Bache, welche in Menge diese gander bemässern, und in ihrem Laufe dem Rhein und Mes far zueilen. Die für den Sans del nüglichsten Flusse find die Eng und Murg, auf welchen vorzüglich der Holzbandel fark betrieben wird. Die andern Flusse sind die Pfinz, Alb, Pfed: derbach oder Federbach, Del: bach, Saubach, Dos, Glotter, Blaich, Bretten, Gulzbach, Schutter, Eljach, Treisam, Ely, Rander und Wiesen. Reiner diefer Fluffe ift fo beträchtlich, daß er zur Schiffarth gebraucht werden fonnte. Beträchtliche Geen giebt es feine, aber fleine merkwürdige find ein Paar im kande, der wilde See in der Grafichaft Cberffein und der Monnmattweier in ber gand: graffchaft Saufenberg, welche an ihren Orten beschrieben wer: den. Diese Fluffe find reich an Rischen; der Ribein liefert vortreflichen Galmen und auffer biefen noch ben Goldsand, aus welchem immer jahrlich einiges

Gold gewaschen wird.

Die Waldungen Badens find nicht nur an fich beträchte lich, sondern sie sind dieses das durch noch mehr, das sie durch die Gergfalt des hen. Marks grafen außerst geschont worden Während daß man sich beinahein gong Teutschland bes eiferte, Holz zu verschwenden und die Wälder durchllushauen zu verderben, ließ er in seinen Waldungen die ftrengfie Defor nomie beobachten, auch, wo er konnte, Solz von Auslandern erkaufen, um feine eigene Wals dungen zu schonen. Die bes Waldgegenden trächtlichsten des landes find der Schwarze wald, der große schone Harts wald bei Karlsruhe, ein Theil bes Sagenschieß und die vielen waldigen Gegenben bes baden: schen Oberlandes. Ausser diesen porzüglichen Waldgegenden ift das gange kand noch voll schot ner Waldungen, die theils dem Fürsten gehören, theils Rome munwälder, theils Privatwali dungen find. Alle diefe Wälder, fic mogen gehoren, wem fie wol: len, muffen schon feit langer Zeit forstmäßig behandelt wers den. Siewerden aber nicht, wie es in andern ländern gebräuch: lich ift, durch Forstmeister, Forst knechte, oder diejenigen, welche ihnen vorgesezt find, am meisten verdorben, sondern die genaues fle Aufficht darauf gehalten, bas mit sowohl die zu hauenden Schläge nicht vor der Zeit abs geholzt, als auch ber junge Uns flug so viel möglich geschont und in feinem Bachsthum nicht gehindert werden moge.

Jeder Reisende, der andere Länder gesehen hat, muß gewiß

bie schönen badenschen Wals dungen bewundern, und kann davon die vernünftig bevbachs tete Dekonomie, und die Ords nung, welche in diesem Lande

herrscht, abstrahiren.

Rörster gesezt, welche unter den Oberforstmeistern stehen. Diese stehen wieder unter dem Lands oberjägermeister zu Karlsruhe. Alle Waldungen sind in stehen Forste eingetheilt, deren jedem ein adelicher Oberforstmeister und ein Forstberwalter nebst einem Forstsekretarius vorsteht. Diese Forstämter sind 1) Kansdern, 2) Karlsruhe, 3) Ebersstein, 4) Hochberg, 5) Mahlsberg, 6) Pforzheim, 7) Nastatt.

Das Wild hat im Baden: fchen, fo wie es von ber Den: fungkart eines so flugen und guten Regenten zu vermuthen ist, den Vorzug vor dem Mens schen nicht, wie es in vielen ans dern Ländern, und besonders im fleinen, bei den Landjunfern, Sitte ift. Der hr. Markgraf weiß den Werth der Menschen zu schäzen, und wo Despotis: mus und Unterdrufung bie Menschen aus ihren Rechten verdrungen hat, sie in dieselbe wieder einzusezen. Das Wild wird im Badenschen weder fart gehegt, noch darf es denjenigen Schaden auf den Gutern der Unterthanen anrichten, man ihm in viclen andern gans bern gestattet.

Gegen die Wilderer ist ein kleines Korps von 12 Freisägern errichtet, die grün mit schwars zen Aufklappen, und Aufschläsgen mit Silber eingefaßt, geskleidet sind, und ein Gewehr mit einem doppelten Rohre, einem gezogenen und einem glatten,

führen. Bon der Gute der Bas denschen Waldungen ist dieses der überzeugendste Beweis, daß he noch immer eine so ansehnlis liche Menge Baume jum Holz: handel, den Mhein hinab, lies fern konnen. Sie geben Schiff: bauholz, Bauholz, Bretter, Latten, Schindel, Harz, womit ein ansehnlicher Handel getrie: ben wird. Burzüglich handeln die Flosser des Städtchens Gernsbach farf mit Brettern, wozu sie durch kaiserliche Pris vilegien berechtigt find. Ihre Flosse gehen aber nicht weiter, als bisMannheim oder Worms. In Pforzheim ist eine Holzhand: lungsgesellschaft, welche die Murgfompagniegenannt wird, und einen ansehnlichen Sandel bat.

Baden ist ein fruchtbares Land, das fast alle, — wenig: ftens die nothigsten - Bedürf: niffe des menschlichen Lebens hervor bringt, und an einigen Produften der Erde Ueberfluß hat, welche den Ausländern zu: geführt werden fonnen. Feldbau und die Viehzucht ber schäftigen und ernähren den größten Theil der Einwohner, denn die Angahl der Manufak: turen und Fabrifen ift nicht groß, auch die, welche da find, find von keinem weitumfassen: den Umfang. Der Herr Mark: graf hat es wohl eingesehen, daß die Starke seines Landes nur in dem Feldbaue und nicht in den Manufakturen bestehe. Er hat deswegen mit außerster Sorgfalt auf die Verbesserung der Kultur und Zunahme der Industrie gedrungen, und in der Refiden; Karlsruhe eine Gesell: schaft der nüglichen Wissenschaf: ten jur Beforderung des gemeir

nen Beffens, errichtet. Es find Fragenplane in das land er: gangen, wodurch die Mangel und Gebrechen der Landwirth: schaft bekannt und verbesfert werden konnen. Der Dr. Marke grafhat es dabei nicht bewens den lassen, sondern auch wirklich die Rultur um vieles erhöht, mit Vorschlägen, Unterflüzung, und Geschenken die Unterthanen aufgennuntert, und sie dadurch zur Beförderung der Kultur bes reitwillig gemacht. Um den Rleebau empor zu bringen, hat er für einige taufend Gulden Alcesaamen, den in der Nahe der Residenz liegenden Alem: tern, auch einige bundert Malter außerlesener Saatkor: ner sammeln, aufkaufen, und einigen Gemeinden austheilen faffen. Beidiesen thatigen Be: mühungen für das wahre Wohl des Landes, muß der Wohlstand des Burgers mit der Kultur und Industrie immer zuneh: men. Daß sich mit der Alufnah: me eines landes der Sklaven: sinn nicht vertrage, fah der Hr. Markgraf wohl ein, und hob deswegen die Leibeigenschaft, die eine drukende Laft der Unter: thanen war, im Jahre 1783 auf, wobei er eine gewisse jahrliche Einnahme von 50,000 Gulden, großmuthig für das Wohl fei: nes landes, und für die Rechte der Menschheit, aufopferte. Indessen ist diese Summe nur für die gegenwärtige Zeit ver: loren, bei dem gluflichen Er: folge, welchen die Bemuhungen des Orn. Markgrafen haben muffen, werden durch die zu: nehmende Kultur und die vers besserte Landwirthschaft, auch bie Einfunfte fleigen, und das wieder reichlich ersezen, was durch diese großmuthige Hand: lung verschenkt worden ist. Der alte erfahrne Friedrich sah die: ses wohl ein, und verschenkte Millionen, weil er wohl wußte, daß es nur Kapitalien seien, die er auf Interesse auslich, und welche reichliche Zinse tragen

muffen.

Der Aferbau verschaft Bas den Dinkel, Saber, Roken, Waizen, Einkorn, Gerfte, Suls fenfrüchte, Rüben, Tobak, Grap, Rlee, Erdbirn, Waid Der Flachs! und und mehr. Hanfban, wird auf bem Schwarzwalde, in der Graf: schaft Eberstein, Markgraf: schaft Sochberg, bem Freiamt, Ottoschwanden und vorzüglich in dem Bühlerthale, mit fehr gutem Erfolge betrieben, und mit deffen Produkt, der Lein: wand, ein Sandel auffer Lands, dieses und vorzüglich Pforzheim aus, geführt.

Die Menge der Baumfrüchte, die in den schönen, gut ant gebauten Thälern wachsen, sind nicht nur ein beträchtlicher Nahrungszweig für den Unterthan, sondern auch ein wahrer Gewinn für das land, weil viele Produkte derselben, besont ders Kirschen, Zwetschen, Kasstanien und Rüsse ausser lands gehen, und dadurch manches dem Lande gewonnen wird.

Der Weinbau geräth im Barbenschen nicht nur gut, sondern zieht auch manches Geld ins Land. Der Wein wird in der Markgrafschaft Baden in Oberländer und Unterländer eingetheilt. Jener ist der beste und wächset vorzüglich in der Herrschaft Badenweiler. Dieses edle Gewächs, wird nicht nur in der Rähe des Landes in

Schwaben getrunken, sondern in ganz Teutschland herumges sührt; und ist unter dem Namen des Markgräster Weins bes kannt. Er ist stark, haltbar und angenehm zu trinken. Der Unterländer Wein unterscheis det sich weder durch Süte noch Seschmaf von dem Nekarwein, der in Wirtemberg wächset, ja er uns den vorzüglichern Seswächsen desselben nachstehen.

Bei dem Dorfe Affenthal im Umte Steinbach wächset ein difrother starker Wein, der häus fig ins Wirtembergiche und noch in entferntere Gegenden ausgeführt wird. Auch find der Marktfleken Ellmendingen im Amte Pforzheim, die Dorfer Landek, Köndringen, Königs: Schaffhaufen, Ihringen und an: dere Orte, wegen ihres guten Weins, befannt. Mit Wirtems berg hat Baden einen Vertrag geschlossen, daß der freie Wein: fauf den beiderseitigen Unter: thanen gestattet werden folle. Baden hat davon den großen Vortheil, daß es seine Weine in der Rabe verschließen kann, um fo mehr, da die angrenzenden wirtembergichen Alemter gar keinen Weinwachs haben, und im Schwarzwalde liegen. Und Wirtemberg kann dieses wohl geschehen lassen, weil der Eins fauf des ohnehin theuren wirs tembergichen Weins, wegen ber weiten Entfernung von den Weingegenden, eine drufende Last für die schwarzwäldischent Unterthanen fein wurde. Der Weinhandel Badens geht den Mheinhinab nach Hol: land.

Im Jahre 1787 sind im Bas benschen für 1,235,617 Gulden Wein gewachsen. Dieses Wein:

Quantum bestand in 15,571 Fudern, wovon der landesherr. . und andere Bestzer 2500 Kuder an Zehnten und andern Abgas. ben bezogen, und ben Untertha: nen noch an 13,100 Fuder, als freies Eigenthum übrig blieben. 1788 find 25 810 Ander gewacht sen, deren Werth 1,548,600 fl. war. Der Gr. Markgraf hat fich auch für bie Veredlung der Reben benrüht, und an einigen Orten feines Unterlandes frems de Reben aus Ungarn und Der sterreich unenigeldlich austheis len und anpflanzen laffen:

Von Mineralien und Metal: Ien findet man in dem Baden: schen Gold, welches aus dem Rheine gewaschen, und von diesem Flusse dem Lande, aus den Schweizergebirgen welchen der Mbeinfand gesam: melt und gewäschen wird, find: Linkenheim , Eggenftein , Rnies: lingen und Schrof. Bon 1755 bis 1766 find 3546, also jährlich 322 Rronen Rheingold gefam: melt worden. Dieses Gold wird an die fürstl. Landschreiberei, oder Generalkammerkaffe gesliefert, und dafür den Goldwa: fchern 3 fl. für jede Krone be: Zahlt. In den Jahren 1767 bis 1771 find in jedem Jahre 544, und 1770, 600 Rronen eingelie: fert worden. Bei 420 Kronen, welche fechs raue Mark ausma: then, verdienen die Goldwascher 1260 fl. und die herrschaftliche Rasse hat noch einen Profit von 500 fl. Es ist aber dieses Gold: waschen eine so undankbare und wenig eintragende Arbeit, daß sich eine Person, die sich damit beschäftigt, faum einige Gro: ichen täglich verdienen fann. Es sind von diesem Niheingolde.

Dukaten geschlagen worden, welche die Auf drift hatten: Sic sulgent litora rheni und ex labulis rheni. Sicher find bems nach in den schweizerschen Ge: birgen Goldminen enthalten.

Gilbergruben find im Badenschen zu Badenweiler, Emmendingen und Gulgberg erdfnet worden. Diese Werke find noch zu nen, als daß von ihrer reichen Ausbeute jest schon etwas ficheres gemeldet werden fonnte. Aber der Erfolg läßt hoffen, daß sie nicht ohne Ruzen erdfnet worden seien. Sicherer und beträchtlicher ist der Ertrag der Eisenminen und Ei senwerke, welche zu Kan: dern, Oberweiler, Sauffen und im Buhlerthale find, und als zuger : Eigenthum des Markgrafen führet wird. Die Orte, bei für feine Rechnung betrieben werden. Gie befchaftigen viele Menschen, bringen Nahrung und Gewerbe in ihre Gegenden, und führen von ihren Produk: ten auch aus. Robolt, Spies: glaserz, weiser Fluß path, Agat und Marmor werden in den oberlandischen Gegenden gefunden. Um die Aufnahmeder oberlandischen Bergwerfe gu befordern, ifigu befferer Admis nistration derselben ein eigenes Bergamt zu Sulzburg, unter der Direftion der Rentfammer, errichtet worden.

Unter den Batenschen Ba: dern find die warmen Täder zu Baden und Badenweiter und das jest schon eingeriche te Bad zu Langensteinbach vorzüglich. Die Bader ju Badenweiler, waren schon zu der Romer Zeit ten bekannt und benugt, welches Die schönen Ruinen, des fehr wohl eingerichtet gewesenen romschen Badgebandes, das

1784 entdeft worden ift, beweit:

Die Biehzucht ift in bem Badenschen nicht fo fart, - bie der Pferde ausgenommen alenach dem Berhaltniß ande: rer Länder, und nach der innern Gute des Landes selbst, sein konnte. Besonders ift die Zahl des Rindviches jum Berhalts niß des zum Aferbau bestimms ten Landes ; viel zu klein. Die Anzahl der Pfer de war 1788 21,238 stark. Davon hatte der ehmaliche Durlachsche Landeds autheil9599, und der Badens sche 11,639. Das benachbarte Wirtemberg, welches dreimal mehr Menschen enthält, hat nicht die doppelte Anzahl Pfers de; und gewinnt jährlich 55,000 fl. durch den Pferdehans Die Badenschen Pferde find aber auch weder so groß noch so schon, als die Wirtem: bergschen. Der herr Markgraf giebt fich aber fur die Beredlung. der Pferdezucht viele Muhe. Er hat zu Stuttenfee am Sarts walde, im Oberamte Ratis: rube, eine Stutterei anlegen, und in feinen Oberlanden, mo 3000 Mutterpferde find, Bes -scheelhengste vertheilen lassen, um die Racen diefer Thiere guveredlen. Mit der Zeit muß Diese gute Anstalt den besten Erfolg zeigen.

Rindvichestud im ganzen Lande nur 88,359, namlich im Durlachschen 42,025 und im Badenschen 46,354 Stufe, welches eine nicht nur mäßige, sons dern wirflich geringe Summe ist. Das angrenzende Wirtens berg hat über 300,000 Stufe, und nach diesem Verhältnisse sollte gabten, um so mehr, da

es auf bem Schwarzwalde, in Perrschaft Badenweiler und an den Rheinufern vors trefliche Weiden hat, und das Schlachtvieh vortheilhaft nach Frankreich absezen konnte. Die Anzahl der Schafe ist noch geringer, und fommt nur auf 55,524. Davon bat der Dur! lachsche Antheil 25,985 und der Badensche 29,539. Wenn man damit die große Angahl der wirtembergschen Schafe vers gleicht, so muß man über diese geringe Unjahl berfelben erftau: Das einzige Amt Urach im Wirtembergschen hat über 16,000 Schafe. Diese geringe Angahl der Schafe in einem Lande, wo so viele Gebirge find, ist ein Beweis, daß der Biehe stand, der doch dem Aferban und der Kultur aufhelfen muß, imBadenschen noch um vielebers hoht werden konne. Diese wenis ge Schafe reichen faum bin, ben Einwohnern einiger Alemteridie benothigte Rleidungen ju vers schaffen, es muß also das Land dem Auslande einen der nöthige sten Artifel abkaufen, und das für das baare Geld aus dem Lande schifen. Der Br. Marks graf sah diesen Mangel wohl ein, und hat, nach dem Beispiel Wirtembergs, 1789 eine Anzahl spanischer Schafe aufkaufen laffen, um eine edlere Art diefer Thiere zu erziehen. Ziegen wers den im Badenschen 5463 :ger zählt, davon find im Durlache fchen 2931, und im Badenfchen 3072 Stufe.

Schweine werben im Bas denschen Theile 30,073, und im Durlachschen 27,820, zusams men 57,893 gezählt. Uebers haupt ist der Viehstand, im ehs maligen Badenschen um einans

fehnliches flarter, ale im Durs lachschen, obgleich die Men: schenzahl in jenem Lande schwäs cher ist, als in diesem. Die Anjahl alles Biehes betrug 1786 — 204,000 Etufe, wos von 94,000 Stufe im Durlach: fchen, 110,000 Stufe aber im Badenschen waren. 1788 fficg die Zahl alles Biehes auf 228,477 Stufe. Aus Diefem fann man abnehmen, wie die Auftur vieses Landes, das bei weitem noch nicht so angebaut ift, wie es 'angebaut werden

könnte, sich empor hebe.

Für die Aufnahme des Geis den baus sorgt der Dr. Mark: graf durch Ermahnung und Unterflüzung. Es find in mans chen Gegenden Maulbeerbaus me, vorzüglich bei Durlach, angepflanzt worden, auch Pras mien demjenigen bestimmt, welcher die meifte Geide er: Bu Durlach ift eine zeugt. Seidenbaufompagnie, welche einen mit Maulbeerbaumen bes festen Plaz zu ihrem Ruzen verwenden darf. Es ist aber doch bei allen diesen Anstalten der Seidenbau zu feiner Er, heblichkeit gestiegen.

Im Jahre 1786 wurden in allen Beffjung en bes hau: fes Baden 187,332 Menschen gezählt. Unter dieser Zahl was ren bas Militar, die fremben Dienstboten , Sandwerkspurs sche und Juden nicht, nur die badenschen Unterthanen allein enthalten. Bermuthlich aber umschloß diese Alnzahl auch die in fremden Landern sich auf: haltenden badenschen Unterthas nen, so daß man jene Zahl fürdie wahre Bolksmenge anneh: men kann. Im Jahr 1793 mas ren in allen Bestjungen des Hauses Baben, — die auswärtigen Aemter mit eingeschloss sen, 210,000 Menschen. Pon diesen kommen ungefähr 30,000 auf die überrheinschen Aemter und 180,000 auf die Marks

grafschaft.

In der eigentlichen Marks graffcaft Baben, die in Schwas ben liegt, waren 1786 — 160,614 Menfchen. Diese Men: schenzahl war auf folgende Art in den Oberamtern und Alem: der beiden ehmaligen Markgrafschaften vertheilt. Das Oberamt Karlsruße ents hielt 15,46**6**; Badenweiler. 10,643; Durlach 8420; Hoche berg 20,413; Müngesheim 1392; Pforzheim 12,516; Rot: teln 28,455; Stein 7150; Ras ftatt 9660; Malberg 8775; Gernsbach 6243; Ettlingen 8327; Baden 2995; Steinbach 5847; Buhl und Kroschweier 5164; Stollhofen 5687; Schwarzach 3073; Staufens berg 1595; Rehl 1015; zusam: men 160,614 Menschen.

Der ehmalige badenbaden:
sche Landesantheil ist schlechter
als der Durlachsche, und auch
geringer im Umfang. Die un:
tere Markgrafschaft Durlach,
die Markgrafschaft Hochberg
und das Durlacher Oberland,
welche die Bestzungen Baden:
durlachs ausmachten, sind um
ein beträchtliches größer, als
die des Hauses Badenbaden

maren.

Zu Zeiten nimmt die Bevölle kerung dieses Landes auch ab. Im Jahr 1764 waren in dem Durlachschen Landesantheil 91,356 Menschen, wobsit 37,305 in dem Unterlande, 54,051 aber im Oberlande lehe ten. Nach vier Jahren war diese Anzahl um 980 vermin:
dert, die theils gestorben, theils
nach Amerika ausgewandert
sind. Jezt nimmt die Volks:
menge wieder zu, so daß 1788
in dem Durlachschen 110,174
und im Badenschen Antheile
83,944 und 1793 180,000 Mens
schen gezählt worden sind.

Die allerbeste Begend des Lan: bes, namlich Badenweiler, wachset in der Bevolkerung am schwächsten, und es wird da von 33 lebenden nur eines geboren. Rach den Beobachtungen des Herrn Schlettweins muß man in dem Unterlande 23; in Soche berg 25, in Rötteln und Sau: fenberg 31, und in Badenweit ler — wie gemeldet — 33 leben: de Menschen auf eine Geburt. rechnen, welches im Gangen, ohne die Bruchrechnungen, die Dr. Schlettwein noch überdieß angiebt, 30 lebende Menschen. im Durchschnitt auf eine Geburt, in dem badenschen Obers lande, giebt. Es kommen also im ganzen Lande auf 27 lebende: nur i Geburt. Im Bergogthum Wirtemberg darf man auf 23. lebende ein gebornes rechnen.

In den funf Jahren 1764 bis
68 wurden in dem damaligen:
Durlachschen Landesantheile
16,809, also jedes Jahr 3361
geboren, dagegen sind 17,057,
also jedes Jahr 4411 gestorben.
In dem Durlachschen Unter:
lande kommen auf jede Ehe 4‡,
im Oberland nicht völlig 4, und
im Sanzen etwa 4‡ Rinder auf
eine Ehe.

Der Hr. Markgraf giebt sich alle Mühe, die Bevölkerung steigen zu machen, er weiß den Werth des Menschen zu schäzen, und belohnt diesenigen, welche andere aus einer Lebensgefahr erretten, wozu er eigene Medal: lien hat pragen laffen. Erhalt auf alles, was der Bevolkerung hinderlich fein kann, ein wachfa: mes Aug; und sucht die hine dernisse zu bestegen. Die guten Absichten des Hrn. Markgrafen find auch in den neusten Zeiten mit dem besten Erfolg belohnt worden. Die Bevolkerung ift gestiegen, die Industrie nimmt immer zu, und so muß das Land einen immer höhern Grad von Wohlstand erlangen, dessen sich auch die Einwohner unter Karl Friedrich erfreuen.

Obgleich die Abgaben groß find, so baben die Unterthanen doch dafür einen fruchtbaren Boden und guten bequemen Ab: fax ihrer Produfte. Dieses flei: ne Bolfchen ift industrios und frugal; das erstere beweißt ber schöne Anbau des Landes und die Frugalität ihrer Lebensart, die keinen Luxus kennt, laßt fie mit wenigem zufrieden fein. Ihre nothigsten Bedürfnisse, ihre Wohnungen, Rleidungen, zeugen von Wohlstande, doch fehlt es dem lande überall an Geld. Mit diesem lettern Bes dürfnisse hilft der Herr Marks graf feinen Unterthanen treus lich aus.

Die Markgrafschaft Baden hat keine einzige beträchtliche Stadt, die nur den dritten Rana unter den Städten Teutschlands einnähme. Denn die Hauptstadt Karlsruhe hat nur eine Bevölkerung von 7000 Menschen, und die ehmaligent Hauptstädte Durlach und Ba: den haben weit nicht einmaldie: fe Anzahl. Es ist zwar mora: lisch und politisch betrachtet, ein Gluf für einen Staat, und besonders für einen fleinen,

wenn

wenn er keine große Stadte entr halt, weil da die Sittenver: berbniß, Sterblichkeit, Armuth und Liederlichkeit immer größer sind, als auf dem Lande, doch sind Stadte mittlerer Größe von 20 bis 30,000 Einwohnern, wegen der Konsumtion, des Geldumlaufs und des Produktenabsazes, ein wahrer Vortheil

für ein Land.

Baden hat in allen seinen schwäbischen Ländern 17 Stads te, — unter welchen die ehmas lige Stadt Rehl, die von einer Stadt nur ben Ramen hat, mits begriffen ift, — 14 Marktflefen und an 500 andere Orte, die theils Riefen, Pfarrdorfer und Dörfer, theile Vezirke von Hösen find, die Gemeinden ausmachen. Die Dörfer in dem Unterlande find meift schon, aber nur von Holz, oder auf einander gelegten Steinen, welche weder gemauert, noch auch an der Aussenseite ber worfen werden, gebaut. Die obere Markgraffchaft und auch gum Theil Die Markgrafschaft Hochberg, sind meist mit sehr kleinen Dörschen und Hösen bes baut, deren eine Angahl zufams. men eine Gemeinde ausmacht. Ein solcher Bezirk von Sofen wird ein Binfen genannt.

Ilnter den Städten zeichnen sich die zwo schönen, neu und res geimäßig gebauten Residenzen, Karlsruhe und Kastatt aus. Die übrigen sind meist alt und unregelmäßig gebaut. Selbst die zu Ende des vorigen Jahrschundertseingeäscherten Städte, Durlach, und Pforzheim, sind so unregelmäßig, als vorher, wies der aufgebaut worden. Bon den Marktslefen sind einige ums

mauert.

Die Religion in der Marks Geogr. Lexic, v. Schwaben, I. Band. graffchaft Baben ift nicht gleich. Es befinden fich Evangelische, Reformirte, Katholische, Wies derkäufer und Juden im Lande. In dem Durlachschen Antheile ist die evangelische Religion die herrschende. Die Katholiken has ben in Diesem Landesstüfe nur givo Gemeinden, in den Städten Karlsruhe und Pforzheim, eine in den Wörfern Dottingen und Batrechtern in ber herrschaft Badenweiler, und eine ju Inge lingen, Stetten und Reuhaus fen in der herrschaft Rotteln. Reformirte Gemeinden find gu Karlsruhe, Pforzheim, Frieds richsthal und Welschneureuth. Die zwo legten Gemeinden find französische Flüchtlinge, welche fich hier niedergelassen haben.

Im Badenschen Landestheile ist die herrschende Religion die katholische... In Rastatt allein ist, wegen der Garnison, ein evangelischer Prediger, und in der Stadt Gernsbach, in der Graffchaft Eberftein, wie auch in einigen Orten der herrschaft Mahlberg, haben sich, bei der wieder eingeführten fatholischen Religion, evangelische Gemeins ben erhalten. Denn das gange Land befannte sich zur evangelis schen Religion, welche der Marts graf Bernhard in dem Badens schen Antheile eingeführt hatte-1622 kam ber Markgraf Wils helm ein bigotter Ratholik, jum Bestz der Markgrafschaft Bas denbaden, welcher mit ausserster Gewalt ben verdrungenen Ras tholizismus wieder einführte. Und so blieb, jene wenige Ges meinden ausgenommen, Diefes Land katholisch. In dem Dure lachschen Landesantheile führte der Markgraf Ernst die evans gelische Religion ein. Als 1771

die katholische Linie ausstarb, fo waren die Unterthanen sehr besorgt, fie mochten in ihrer Religionsausübung und an ihr ren Rechten gefrankt werden: Die beiden Markgrafen hatten auch deswegen schon 1765 einen Wertrag geschlossen, in welchem die Aufrechthaltung der fathos lischen Religion versichert wors ben ift. Ob nun gleich die father lischen Unterthanen, nach dem Anfall an Durlach, mit der möglichsten Schonung behans delt und ihnen fast durchgehends Beamte und Vorgesezte von ihr rer Religion gelaffen wurden, so hat doch ihre Bigotterie einis ge rafende Ausbruche genoms men.

Alles, was der Fürst zu iht rem Beften that, faben fie durch das gefärbte Glas ihrer Bigots terie für Eingriffe in ihre Relit gion an, und warden durch ihre eben fo einfältigen und noch bar zu boshaften Bcamte gegen iht ren guten Fürsten noch mehr auf gewiegelt, so daß auch dieses den Herrn Markgrafen bewog, dies sesmal Strenge für Rachsicht zu gebrauchen, und einige treus lose Beamte zu kassiren. Nun entstand in dem hirnlosen Ros pfe eines Projektmachers ein Gedanke, der, so abentheuerlich er auch war, bei dem Pobel doch Beifall fand: Es follte nämlich in Baden ein Sindifus aufger stellt werden / ber über Religis pussachen allein sprechen, alle Streitigkeiten schlichten, und übrigene vom Farften und feis ner Regierung gang unabhan gig fein follte. Diefer Gedanke, so toll er war, erwuchs doch ju einem Projesse, bem aber bie weise badensche Regierung gang geruhig ausah, weit sie wohl

wußte, baß fein Reichsgericht die Macht habe, die angestamms te Souverainetatbrechte eines Fürsten zu schmalern, Berträge umzuftoßen, und die nie miße brauchte gesetztebende Gewalk eines guten Fürften gu beschneis den, um Aufwiegler in ihrer Ras ferei zu bestärfen. Es wurde durch dieses Projekt, welches nur auf eine Beutelschneiberei angesehen war, auch nichts bes wirft, als daß die unflugen Eine wohner Badens mit ihrem Schas ben zu spat einsahen, baß fie geprellt worden scien, und daß fie fich durch biefes aufrührische Betragen die Ungnade ihred gut ten Fürsten und seiner Regierung zugezogen haben. Und so blieb dieser aufzustellende Sindifus, wie es jeder Bernunftige vorher feben mußte, ein Luftprojekt.

In der Perrschaft Mahlberg
ist die Parität eingeführt. Die Evangelischen und Katholischen gebrauchen die Rirchen gemeins schaftlich. Die Katholischen hals ten zuerst, und dann die Evanges lischen ihren Gottesdiemst. Lezs tere müssen ihre Geistlichen selbst

unterhalten.

Die Wiedertäufer sind nicht zahlreich. Die meisten sind als Guterbeständer in den obern herrschaften, wozu sie wegen ihrer Arbeitsamkeit und Aufsicht vorzüglich tauglich sind, auch deswegen geschätt werden. Sie halten ihren Gottesdienst in der Maierei des alten verfallenen Schlosses Hochburg.

Es sind in Baden, theils ant seinen Grenzen, viele reiche Klösster, die theils ehmals, theils noch jest in Badenschem Schuze stehen, oder doch im Badeuschetz ansehnliche Sefalle und Einkungste beziehen. Vielleicht ware co

- wie der Berfaffer ber Bricfe über Baden anmerkt — möglich gewesen, bei dem westphälschen Frieden einige diefer Riofter zu erhalten, wie sie auch andere evangelische Stände erhielten; es hatten dadurch die Einküufte und die Stärke des Landes einen ansehnlichen Zuwachs erhalten. Wenn auch Vaden nichts, als dasjenige, was an diese Klöster in den finstern Zeiten des Aber: glaubens von dem Lande ver: schenkt worden ist, wieder bes kommen hatte, so mußte schon dieses eine ansehnliche Summe betragen, wobei noch mancher Streit verhütet worden wäre. Bielleicht wird auch Baden für seine an Frankreich abgetretene Länder, durch Bestzungen der Rtofter und todten Rirchengit: ter, in dem fünftigen Frieden entschädigt werden, wodurch es an innerer Starke gewinnen muß.

Die Evangelischen haben 140 Pfarreien in der Markgrafs schaft, welche unter 8 Special: fuperintendenturen eingetheilt sind. Der Superintendent der Didces Badenweiler zu Mull: heim hat 14 Pfarrer unter sich. Der Suverintendent der Didces Karlsruhe zu Karlsruhe hat 15, nämlich in der Stadt Karlsruhe 2, im Amte Karlsruhe 10, in der Stadt Gernsbach 2, und in dem Pfandort Ellerstatt einen Pfarrer unter fich. Der Super: intendent der Didces Durlach zu Durlach hat in der Stadt Durlach 2, im Amte Durlach 7, im PfandorteGondelsheim 1, im Fleken Münzesheim Q, zur fammen 12 Pfarrer unter fich. Der Superintendent der Didces Dochberg ju Emmendingen, hat in der Stadt Emmendingen 3,

in der Markgrafschaft Sochbera 22, im Umte Rehl 2, jufammen 26 Pfarrer unter fich. Der Gus perintendent der Didces Dable berg zu Mahlberg hat 6 Pfar: rer unter fich. Der Superins tendent der Didces Pforzheim zu Pforzheim hat in der Stadt Pforzbeim 4, im Amte Pforze heim 12, in der Stadt Rastatt 1, in den Memtern Stein und Langensteinbach 10, zusammen 27 Pfarrer unter fich. Der Gus perintendent der Didces Rots teln zu körrach hat 18 Pfarrer unter fich. Der Superintendent der Didzes Sausenberg hat 22 Pfaerer unter fich.

Die Landgrafschaft Sausens berg bestehet nur aus den Orten, welche das Sausenberger Vier: tel genannt werden, es macht den fünften Theil des vereinig: ten Oberamts der Herrschaft Köttelen und Landgrafschaft

Saufenberg aus.

Die kirchliche Eintheilung in das Spezialat Sausenberg und Rottelen ist nur nach der Bolkse menge gemacht, und jedem Spezzialat eine gleiche Anzahl Mens

schen zugetheilt worden.

Die Ratholischen haben einige 60 Pfarreien, ohne diejes nigen, welche noch unmittelbar von den Rlostern aus versehen werden, ohne die Raplane, Frühe meffer und Benefiziarien. Pfarreien sind in Landfapitel eingetheilt. Bu dem Gernsbas cher Landfapitel gehören -die drei Stadtpfarrer zu Rastatt, Vaden, Gernsbach, und 16 Pfarrer auf dem Lande. Bu bem :: Ettlinger Landkapitel gehören auffer bem Stadtpfarrer gu Gernsbach 13 Ufarrer. Das Ote tersweirsche Landfapitel bestehet aus 16 Pfarrern. Das Lahrers fapitel enthält gund bas Offen:
burgsche Apfarrer. Hiezukom:
men noch drei katholische Pres
diger zu Karlsruhe, einer zu
Pforzheim, a in den Durlach:
schen Oberlanden, und ain dem
Gemmingschen Lehensgebiete.
Den katholischen Prediger zu
Pforzheim besoldet der Fürst
aus seiner Kasse.

Die Katholischen haben sols gende Stiftungen im Lande: Das Kollegiaististungen, die Benedifrinerabbtei Schwarzach, das Piaristenkollegium zu Kasstat, die Franziskanerklöster zu Kastat, Ettlingen, Fremerssberg, die Kapuzinerklöster zu Baden, Mahlberg und die Kaspuziner zu Krauens alb, das Frauenkloster zu Frauensalb, das Frauenkloster zu Liche Kaben und das der Konstenthal, das Frauenkloster zum heil. Erab, und das der Konstentlal, das Frauenkloster zum heil. Erab, und das der Konstentlal, das Frauenkloster zum

Die katholischen Lehrans falten find : 1)- Das Gimnas fum ju Baden , welches einen Direftor, — der zugleich die Aufsicht über alle Lehranstalten und Schulen in Badenbaden hat — einen Professor der Theo: l'logie, einen der orientalischen Sprachen, einen der Phisif und Mathematik, einen Professor der Philosophie und einen der Rhetorif; drei Lehrer in den Grammatikalflaffen, 'einen Lehs rer der französlichen Sprache und der Schreib: und Rechens - kunst hat. 2):Das Pädagogium · zu Raffatt, welches von den Pia: riften beforgt wird; 5) das weib: ifiche Lehrinftitut ju Baden, befr ifen Lehrerinnen die Korfrauen gum heil: Grabe And; 4) das weibliche Lehrinstitutzu Raffatt, welches von den Klosterfrauen - jum beil. Grabe verfeben wird.

Die Reformirten habenin
ben vier vorgemeldten Gemein:
ben, nämlich in den Städten
Rarisruhe und Pforzheim und
im Amte Karlsruhe 2 Prediger.
Die Juden haben zu Karlsrus

he, Pforzheim und einigen ans dern Orten Sinagogen. Für die Erziehung der Jugend find gute Anstalten getroffen. Ausser den Pådagogien zu Onrlach, Pforzscheim, Emmendingen. Edrrach, ist ein Ginnasium illustre zu

Karlsruhe.

Dieses Gimnasium hat 2 Rirschenräthe zu Ephoren, einen Rektor, welche Jugleich Prosfessoren sind, und überhaupt 7 Professoren, welche die Philosophie, Geschichte, Naturgeschichste, Naturgeschichste, Naturgeschichste, Naturgeschichste, Naturschauske, gelehrte Geschichte, Weredsamskeit lehren. In den Guntern Klassen sind in der isten und sten Klassen sind in der isten und sten Klassen welche Pelser heisen, eben so in der Iten und in der Sten und sten und in der Sten und sten und in der Sten und sten und in der

In der Realschule lehren 2 Lehrer nebst. Sprachmeistern und ein Zeichenmeister. Diese · Lehrer tragen folgenden ilinters richt vor: Schön: und Nechts schreiben, Rechnen, Geometrie, Briefschreiben, Mechanik, Zeich: nen, Buchhalten. Ausser Diesem Unterricht werden die englische und frangofische Sprachen, das Tangen, Reiten, Fechten und die Mufif gelehrt. Es ist auch ju Karleruhe ein Taubftum: meninstitut und eine Lehrans falt für das niedizinische und anatonische Studium.

Eine architektonische Zeichs nungsschule wird alle Mittwoche und Samstage Nachmittage auf dem Nathhause zu Karisruhe gehalten. Zum Unterrichte der

Schullehrer ist 1768 ein Schule. feminarium errichtet wordent, in welchem jährlich vier Kandis daten des Schulamits vordereis tet werden. Wie nothig ein foliches Institut für das allgemeine Beste sei, sieht man aus der Ere: fahrung, welche entweder: die ganzliche Unwissenheit der meis :: ften Schullehrer, oder doch ihren nichtstaugenden, pedantischen und geschmaflosen lluterricht bestätigt. Die Schulkandibaten . genießen im Seminar Unterricht in der. Religion, im Ratechisten, B. Rechnen, Geometrie, Mechanif, Maturlehre, Naturgeschichte, praktischöfonomischen Kruntnis fen, im Gingen, Mavierspielen, Briefschreiben , Berfertigung eigener Auffage, : Handzeichs nungen; Geographie, Geschüchs te und lateinischen Sprache:

Um junge: Geistliche in ihr Amteinzuleiten, ist ein Pfarrse: minariumzu Karlsruhe.

Jum Dieuste der Wissenschaf: ten ist zu Kartsruhe eine lateinis sche Gesellschaft gestistet. die einen Präses, Direktor und Sekretär hat: Der Dr. Markgraf ist selbst ihr Protektor.

Die Bibliothekzu Karlsruhe, die aus 30,000 Banden besteht, wird durch die Güte des Hen. Markgrasen wochentlich zweis malgebsnet, auch werden die Büscher auf eine bestinte Zeit gegen Quittung, in die Häuser geges den. Mit dieser Bibliothek ist eine kleine Alterthumssamms lung, Katuralienkabinet, Gesmäldes und Kupferstichkabinet, ein Münzkabinet, und eine Sammlung von Kunsksachen verbunden.

Die Stadt Karlsruhe hat anch eine Lesegesellschaft.

Bon Manufafturen und

Fabrifensind im Badenschen: eine Luch: Zeuge und Strumpse manufaktur zu Pforzheim, wels che böheinische, ungarsche, mas zedonische und kandwolle verars beitet, eine eigene Färberei und Walte hat, das Militär und die Hostienerschaft mit Lüchern versieht, auch seine, mittlere und grobe Sorten Euch, Zeuge, Flas nelle und Strümpse verfertigen läßt.

Bon Leinwand werden viele tausend Ellen im Lande bereitet und aus dem Lande geführt. Eine halbe Stunde von Karls: ruhe, nahebei Rippur, ift eine :Fabrik von englischem Sohle und anderem Leder angelegt worden, woju ein Gerbermeister aus Enge land, von dem Unternehmer, eis nem Raufmann, aufgestelle wors den ift. Gine Bisonteriefabrifift zu Pforzheim, welche 18 und 14 karatiges Gold verarbeiten lass fet, und ihre Produkte meift im Austande absezt : Nach ficheren Berechnungen: follen gu Pforge heim in uittelmäßigen Jahren für 1,786,000 Gulden Gold vers arbeitet werden. Diefe Gumme wird ber Birfulation entzogen, und für diefen ansehnlichen gto: Ben Berluft, der Welt Kindes reien und Spielsachelgen, aber glangen, mitgetheilt. In Durlach ist eine Porcelans und Fajenzfabrik, Die sehr schone und leichte Arbeiten liefert. Das hiefige Porcelan: unterscheidet sich durch seine leichte Ausarbeis tung, schone Glasur, und ger schmakvolle Form. Diese Fabrit brennt in 3 Ocfen jede vierzes ben Tage funfmal. Sie beschafs tigt Go Personen, und hat eine durch bas Baffer getriebene eis gene Glafurmuble. Ihr Abfas ist im Lande, in einem Theile

land.

fabrif, die aber fehr verrufen i ben Rhein hinab, Holland gu, ift. Die Uhren find wohlfeil, fie . fioffen. taugen aber nichts, wie man

aus der Erfahrung weiß.

Rindereien auch nügliche Arbeit u geht wwird aus der Gegend ten, Werkzeugezum drehen gras : Pforzheim ausgefibffet. Den, ift zu Pforzheim, bem Gize !! Babenfchen in einem fehr guten ber Badenschen Fabrifen. Eben ... Stande. Gie find theils mit Eifenhammer: Eifenwerke find 🗀 .... wie schon oben angeführt wor: . ben, - im Oberlande, ju Kandern and Oberweiler , zu Saufen im . Buhlerthale und zu Pforzheim. Bet Schopfheim ift ein Gifens brathzug. Bon diesen Fabriken führt Baden vieles aus. Die : Ausfuhr der Tuchmanufaktur ift ... dagegen fast wie nichts zu rech: nen, weil die Einfuhr ins Frans absische und Defferreichsche gang gefperrt ift; Die Wirtemberger beffere Tücher felbst haben, und " Baden doch noch der Einfuhr frember Tucher benothigt ift.

Beträchtlicher ift der Gewinn, ben das Land von der Ausfuhr ber. Produkte des Feldbaues gieht. Es wird eine anschnliche 1 Monge Getroide auf dem Rhein -eingeschifft, und vorzüglich zu : Schrof. Die Ausfuhr des Weins eift auch beträchtitch, am allerbes uträchtlichstens die Ausfuhr des Dolzes nach Holland, die in cie chenem Schiffbauholz und Taffen au Maffen und Brettern beffeht.

Bu diesem Sandel ift eine eis gene Gesellschaft, welche bie Murgkompagnie genannt wird, errichtet, welche biefen handel führt. Diefe läßt eine anschnlis -che Menge Tannenffamme burch

pon Schwaben, Baiern, Tirol, bie Murg und den Mefar auf den " Miederrhein, Schweis und Dots. Dibeinfloffen, welche zu Manns beim von andern übernommen Bu Pforzheim ist eine Uhren: werden und diese Hölzer weiter

Das grobe Eichenholz, das gum eigentlichen Schiffbau ber Eine Stahlfabrif, wo auffer : flimmt ift, und. nach Solland

viren, und poliren gemacht wert ... Die Landstraßen find im ba ift auch ein Schmelzofen und fruchtbaren Baumen, theils mit schonen und hohen Pappein, ju beiden Seiten, befegt. Borginge lich zeichnen sich die Landstras Ben um Rarleruhe, die alle mit Pappeln besett sind, durch ihre Schönheit und unter dieseu, die nach Rastatt und Durlach führ ren, aus. Die legtere lauft eine starke Stunde in gerader. Linie zwischen diesen beiden Stabten, von einem Thore zum andern, mit gleich boben Pappelbaus men, wie eine grune Wand fort. Die von der wirtembergichen Grenje bis Pforzheim fich zies bende Landstraße hat zwar auch Pappeln, allein fie find ungleich, und die Strafe felbft immer frumm. Die Landstraßen selbst werden gut unterhalten, und durch einige Husaren, welche sie immter bereiten; vor Bettlern, Baganten und Raubern gesis chert. Ein Reifender wird gleich auf der Landstraße die Ordnung, welche in diesem Staate herrscht, gewahr.

Alterthümer find in Bas ben viele gefunden worden, wels che ben Aufenthalt der Römer in diesem Lande unwidersprechs lich beweifen! Auffer gangen Ges bauden, wie die Bader ju Bas denweiler, find bin und wieder

im lande Steine mit romfchen Junfchriften, Gefäße, Mungen, Statuen, Sausgerathe und ans dere Dinge, gefunden worden, Alm unwidersprechlichsten be: weisen die Bader ju Badenweit Jer, daß die Romer in dieser Gegend gewesen seien, wenn man and nicht, aus der nahe liegenden Rolonie Mugft, augusta rauracorum noch lleberbleibsel hat, ihren fer fier Giz in Diefer Gegend gewiß wüßte. Bielleicht ift man fo gluf; lich noch mehr Beweise aufzufin: Den, daß dieses eble Bolf in dies fer Gegend gewesen sei.

Baden zeichnet sich durch wohlthätige Anstalten ebenfalls aus. Für vornehme und gerinz ge Arme, für Wittwen und Waissen ist, so viel es geschehen kann, gesorgt. Auch sind durch wohlthätige medizinische Anstalten , die Sicherheit , Leben und Bestundheit der Menschen nicht mehr ein Spiel der Unwissenden, wie sie es leider nur zu oft in anz dern Ländern zu sein psiegen.

Für die Wittwen der welf: lichen Beamten ift eine wohl eingerichtete Bittwenkaffe, bie nun einen ansehnlichen Fond hat, in dem Durlachschen errich: tet, die aus zwo Abtheilungen Die erfte Abtheilung besteht. hatte 1788 15,698 fl. Einnahme. Die Ausgabe war 13,979 fl. Es war also die Einnahme beinahe 2000 fl. mehr als die Ausgabe. Die ftarffte Theilnehmerin an, dieser Abtheilung erhielt einen, Sehalt von 291 fl. welches im mer ein anschnlicher Wittwen: beitrag ift. Der Fond diefer Ab: theilung war 67,553 fl.

Bei der zwoten Abtheilung war die Einnahme, 5602 fl. und die Ausgabe 4946 fl. Die stärks ste Wittwenportion war hier 35 fl. Der Fond dieser Abtheis lung ist gegenwärtig 24,905 fl. Diese Wittwenkasse sieht unter einem besondern Direktorium, welches seinen Präsidenten, einige Rathe und einen Kassier hat.

Die Badenbadensche Dieners schaft hat eine eigene von sener abgesonderte Wittwenkasse, die auch unter einem besondern Die

reftorium stehet.

Für die Pfarrwittwen ift eine eigene Raffe errichtet, die auch einen Foud, gewiffe und zus fällige Einkunfte hat, und unter der Verwaltung der Geifflichen selbst steht. In jeder der acht Didzesen ift ein Pfarrer aufges stellt, welcher die Beforgung feis ner Didges auf fich nimmt. Dies fe führen und sehen die Rechnuns gen felbft ein, wodurch aller Betrug und alle Partheilichfeit, verhindert wird. Diese aufger ftellten Pfarrer werden Rames rarii genannt, und stehen unter einem Direktor, der auch ein Pfarrer ift. Durch diese kluge Einrichtung hat man es bes wirft, baß jede Pfarrwittme im Durlachschen, deren über 60 find, jahrlich 80 Gulden erhalt. Die Inspektion in jeder Didges haben über biefes poch bie Gue perintendenten. Geit 1719 bes fteht diefe Einrichtung blos durch die Beiträge der Geiftlichen.

Auch die Schulmeister sie wittwen schulmeinen Badenschen nicht hungern, auch für diese ist ein Schulmeister zu der uns ter einem Direktor steht, welches ein Geistlicher ist, und in den Didzesen seine Rechner bat, welches auch Schulmeister sind. Es haben also auch diese die Einssicht und Verwaltung ihres Eissicht und Verwaltung ihres Eis

235

11

17

genthums. In einem fo wohl eingerichteten Laude, mie Ba: den, durfen die Leute felbst fc. ben, wie ihr Geld angewendet werde, daß andere nicht damit unter der Dete spielen fonnen. Der Fond dieser Kasse steigt immer. 1783 war er 8,546 fl. fark. 1784 wurde an Wittwen und Waisen der Schulmeister, 501 fl. bezahlt, und das Vers mogen flieg auf 8,872 fl. 1788 flieg es auf 9293 fl. Die Eine kunfte dieser Raffe bestehen aus bem Beitrag der Mitglieder, aus Taxen bei ber Befordes rung, aus Gnaben : Quarta: lien, Rapitalzinsen und dergleis chen. Davon werden jahrlich an Wiltwen, und Waisen zwie fchen 4 und 500 Gulden bezahlt. Eine Wittwenportion ift jest auf 22 fl. gefest worden.

Die bürgerliche Wittwenkasse zu Karbrube ist 1786 mit einem Kapitalfond von 1000 fl. errichtet worden. Den 23. Oktober dieses Jahrs, sind diese 1000 fl. aus der Karlsruher Stadtkasse gegeben, und von dem Herrn Markgrasen in Schutz genommen worden. Nach anderthalb Jahren, dis zum 25 April 1788 stieg der Fond um 704 fl., und von den Mitgliedern wurden 862 fl. bezahlt. Dagegen wurden 161 fl. Pensionen aus wurden 161 fl. Pensionen aus

getheilt.

Die Stadt Durlach hat eine eigene Wittwenkasse, wovon im Artikel Durlach nachzusehen.

Für die Waisen ist das Waissenhaus zu Pforzheim gestiftet, welches nicht aufgehoben wors den ist, sondern nur Veränder rungen erlitten hat. Der sehr beträchtliche Fond dieses schösnen Instituts bestehet ohne das sehr ansehnliche, große Ges

baube, und die Liegenschaften aus 128,679 fl. Vom Jahre 1787 bis 88 hatte es Si,553 Gulden Einnahme, und nur 30,010 fl. Ausgaben. Davon wurden 590 Personen verpflegt, welches meist tolle, simple und Züchtlinge sind. Die Kinder werden in die Verpstegung ges geben, wosier das Haus ein gewisses Kosigeld reicht.

Ju Badenschen Theile ift für arme Rinder ein Schulfistus errichtet, und von öffentlichen Geldern ein Fond niedergelegt worden, der noch jährlich vers mehrt wird. Aus diesem wer: den die Auslagen an Schulbus dern und Schulgeld, für arme Schulfinder bestritten, auch Besoldungszulagen für gering befoldete Schulmeifter gegeben. Dieser Fond wird durch eine Rommission, welcher ein kathos lischer Scheimerrath vorsteht, verwaltet. Auch wurden bessere Schulbücher für die katholische Jugend, wie auch eine neue Schulordnung eingeführt. Der lette Margraf von Babenbas den hat eine ansehnliche Sums me zur Verbesserung der Schus ien in seinem gande gestiftet, hinterlassen. Diese Summe aber ift noch im Streit und in fremben Sanben.

Die im Durlachschen errichs tete Brandversicher ung sianstalt, hat keinen Fond. Der Schade der abgebrannten Gebäude wird, wie im wirtems bergschen, durch eine Umlage ersetzt, und dazu sind alle Ges bäude taxirt. Der Häusers werth des Durlachschen Ans theils beträgt 10 Millionen. Rechnet man den Badenschen eben so hoch, so kommt der Päuserwerth des ganzen kans des auf 20 Millionen, welches nicht nur wahrscheinlich ist, sondern mit den Berechnungen anderer Länder harmonirt.

Unter die guten Anstalten Badens gehört, die Pflège für die Gesundheit. In den Alemstern sind Alerste, Wundärzte und Acconcheurs aufgestellt, welche für die Societätspflege sorgen mussen. Auch sind Hebs ammenmeister zum Unterricht der Hebammen verordnet.

In Rutsicht auf die politie sche Verfassung des landes res. giert ber herr Markgraf fein Land als ein souverainer Jurst, so weit ramlich ein Reichssürst fouverain sein kann. Baden hat keine landstände, und beweist, daß ein Land wohl bestehen, blühend und gläflich sein kon: ne, ohne gandftande zu haben, die dech in manchem gande als eine nothwendige Stuje des Staats betrachtet werden. In Baden ift das Mecht der Erft: geburt schon feit langer Zeit eingeführt. Der Herr Mark graf regiert sein land felbst. Er ift felbst der Chef seines Mini: steriums, welches nichts von Wichtigkeit, ohne ihn, beschlies fen darf. Die geringere Staats: angelegenheit beforgen die Rol: legien. Um allen Bedrufungen der Unterthanen vorzufommen, hat der Hr. Markgraf erlaubt, daß diese an gewissen festgeseze Tagen freien Zutritt zu ihm haben, und ihm ihr Uns liegen vortragen durfen. ben hort er gnadig an, entschei: det aber nie auf der Stelle, sondern läßt die Sache durch das Kollegium laufen, in wel thes fie gehort.

Das höchste Rollegium ift ber Geheimer ath, welcher aus

adelichen und gelehrten Geheis menrathen bestehet. Go oft sich Dieses Kollegium versammelt, find der Dr. Markgraf und der Hr. Erbpring immer gegenwar: Dieses Rollegium ist in tig. awo Abtheilungen getheilt, in das geheime Rabinet, und die geheime Ronferen z. Beide versammeln fich an glei: chen Tagen, nur nicht zu gleis ther Zeit. Das geheime Rabis net nimmt feinen Anfang frus her und besiehet mit Alusschluß der bürgerlichen Geheimenrathe allein aus Abelichen. Auch wird ein besonderes Protofoll gesührt. Wenn die Sizung diefes Role legiums geendigt ift, so fangt die gesteime Konferenz an, und bie nicht Abelichen, ober ges lehrten Geheimerathe werden Wenn der Herr eingelaffen. Markgraf nicht gegenwärtig ift, so kommen die adelichen und ger sehrten: Rathe zu gleicher Zeit in die Sizung, und dann heißt das Rollegium weder Ronferenz noch Rabinet, sondern nur ge: heimer Rath. Es wird auch alsdann nichts von Wichtigleit Der Geheit darinn beschlossen. merath versammelt sich gewöhns lich am Moutag und Donner: ftag Vormittag. Zur Ausser: tigung der geheimen Expeditios nen ift die Geheime Rang: lei, die aus geheimen Sefre: taren, geheimen Registratoren und Rangelliften beficht.

Baden

Jur Verwaltung der Justig ist das Regierungsrathskelles ginm, auch Hosgericht. Das Regierungskollegium bes stehet aus einem Präsidenten, Direktor, Räthen auf der ades lichen und gelehrten Bank, und Assessien. Unter den Räthen mussen zwei Ratholische sein,

als eine Folge des mit bem ches maligen Hause Badenbaden er! richteten Erbverbrüderungs: traftats: Auch haben der Kam: merprofutator und der Rame merfonsalent Gig und Stimme auf der gelehrten Bauf. Dies fes Kollegium versammelt fich Dienstags, Freitags und Sam: flags, von 8 bis 12 Uhr. Un: ter ihm stehen alle Justiz und Molizeisachen, es wacht auch über das Lieblingsgeschäft der Aldvokaten, die Beutelschneider rei, moderirt ihre Ansaze und ftraft bie Betrüger und Rechts! verdreher empfindlich. Wird eis ner eines folchen Bergebens schuldig befunden, so wird er auf immer von aller zu hoffen: ben Beforderung ausgeschloffen,

Das Hofgerichter, Direktor, aus einem Pofrichter, Direktor, Rathen und Affessen. Es verstammelt sich gewöhnlich jeden Dienstag Morgens & Uhr und spricht über die Amtssässige Personen in zweiter, über die Kanzleisässige in erster Instanz. Die Revisionen gegen die Erstenntnisse, werden von einem besondern Revisionsgericht bei sorgt.

Das Abnssister und Speges
richtskollegium, besteht aus eis
nem Prassenten, aus allen den
evangelischen Käthen, die auch
in dem Regierungskollegium sie zen, und aus sechs geistlichen Rathen, die den Titel Kirchen:
räthe haben, und von welchen
vier Lehrer am Gimnasium sind.
Unter diesem Kollegium siehen
alle evangelische Kirchen und
Schulangelegenheiten. Es vers
sammelt sich jede Mittwoche
um 9 Uhr.

Das Rentkammerkolle

Kammerprofurator, einige Rammerprofurator, einige Mentkammerrathe, Sekretar, Protofolissen und Registrator ren. Dieses Kollegium besorgt das Kamerale und Rechnungszwesen. Sinc Anzahl der Sekres tare arbeitet dem Rollegium in die Hände und besorgt die Expedition der Geschäfte. Die Rechnungsräthe hören die Rechnungsräthe niere die Rechnungsräthe

Ausser diesen Kollegien sind noch einige Deputationen über geringere Dinge niederzesezt, Alle aber besinden sich in der Residenz Karlsruhe. Diese Des putationen sind: die Waisens und Zuchthaus Deputation, die Deputation der Wittwenz kasse der Badendurlachschen weltlichen Dienerschaft, die geistlichen Wittwen Fiskus Ads ministration, die Polizeideputz tation, und die Holizeideputz

tation der Residenz. .

Jedem Oberamte, welches gesmeiniglich einige Unteramter begreift, steht ein Obervogt, welches ein Adelicher ist, vor. Unter diesem steht der Amts mann, oder Amtsverweser, auch ein Oberamtsassessor, welsches immer ein junger Jurist ist, der zum Beamten vorbes reitet und eingeleitet werden soll. Den oberländschen Obersamtern stehen Landvögte vor.

Die Oberämter, in welche Baden eingetheilt wird, sind 1) in dem Unterlande: Karls, ruhe, Durlach, Pforzheim, die Nemter Stein, Langensteinbach, Münzesheim. 2) In der Marks grafschaft Badenbaden: Bas den, Rastatt und Ruppenheim, Lichtenthal, Frauenalb, Etelins gen, Steinbach, Buhl und Kroschweier, Stollhofen, Schwarze ach, Rehl, wie auch bas Dbers amt ver Grafschaft Eberstein und Staufenberg. 5) 3m mitt: leren kandesdistrifte liegen die Oberamter Sochberg und Mahle berg, und im auffersten Obers lande die Oberamter Badene weiler, Rottelen, Saufenberg.

Die Einkunfte des Beri Markgrafen werden auf 1,200,000 Gulden gerechnet. Sie flieffen aus den Domanen, 3oll, Afgife, Steuren, Beben: ten , Bergwerfen, Forften, Cas ren u. dgt. Der Titel ift; Markgraf zu Vaden und Soche berg, Landgraf zu Saufenberg, Graf zu Sponheim und Ebers ftein, herr zu Nottelen, Baden: weiler, gahr, Mahlberg und Rebl.

Das Wappen des Hauses Baben enthalt neun Felder, die in drei Reihen getheilt find. In der Mitte des Schildes ift bas Wappen der Markgrafschaft Baden, ein rother, rechter Schrägbalfe im goldenen Felde. Im ersten Felde des obern Reis hens ist ein rother, aufgerich: blauen Gewande, mit blauer teter, mit einer goldnen Krone getronter Lowe im filbernen Felde, wegen der Landgrafi als auf dem Rleide steht ein sil Schaft Breisgan. Im zweiten Felde find vin paar filberne Flügel, mit einem darinn be: findlichen goldnen Biefel , im blauen Felde, megen der Berrs ben der Erene, - l'ordre schaftusenberg. Das dritte Feld ift roth and filber and blau and Gold quadrirt, wegen der hins tern Grafschaft Sponheim. Im erken Felde des zweiten Reihens, · Ut ein schwarzer Eber auf einem grunen Sügel im goldnen Fel: de, wegen der Gräfschaft Ebers Das zweite Feld ift der ficin.

Schild. Das britteFeld iff eine rothe Rose mit blauem Samen im filbernen Selde. Im erften Relde des dritten Reihens, ift ein goldner, mit drei schwarzen Sparren besezter Pfal, im ros then Felde, wegen Badenweit ler. Im zweiten Gelbe, find ein wachsender rother Lowe im fil: bernen Telde, und zwei wellene weiß geschobene filberne Quere balfen im blauen Felde, wegen Rotteln; ein rother Querbal: ken im goldnen Felde, wegen Im driften und legten Felde ift ein schwarzer gefronter kome im goldnen Felde, wegen Mahlberg.

Auf dem Schilde sind drei Belme. Auf bem mittlern ge: fronten Gelme steht ein goldnes und ein rethes Bokshorn, wer gen des Markgrafthum Bas Auf dem rechten gefron: deng. ten Helme, ift ein wachsender rother lowe, mit einer golonen Krone wegen der Landgrafschaft Breisgau. Auf dem linken uns gefronten Selm ift ein Maunse fopf und Rumpf mit einem von Gilber aufgeschlagener Sakmuze. Gowohl auf dieser, berner Flügel mit vorwärts gelegter Schwinge und einem goldnen Zirkel, wegen Ufenberg.

Der in Baden blühende Ore de la sidelité — ist von dem Markarafen Rarl zu Baben: durlach den 17. Juni 1715 bei Legung des Grundsteins jum Schiosse zu Karlsruhe, und zum Andenken der Erbanung dieser Stadt, gestiftet worden. Der regierende Markgraf zu Baden ift jederzeit das Oberhaupt und schon angefährte Babensche ber Ordensherr. Die Gesete

Mitter von gutem Adel abstame wegen Eberstein. men, und fich ber Treue, Auf: richtigfeit und Massigfeit be: fleissen sollen. Das Ordenszei: then ift ein goldner und rothge: schmelzter Kreuzstern, der durch -einige goldne durchschlungene lateinische Czusammen gehalten In der Mitte find, im wird. weiß geschmelzten Felde, etliche Belfen, auf welchen ein boppel: tes lateinisches C mit der Ueber: schrift Fidelitas sieht. Anf der andern Seite ift der Kurstlich Badensche Schild ein rother Querbalfe im goldnen Relde. Dieses Ordenszeichen, hangt an einem weiß und roth ge: .. fchmelzten Fürstenhut, und wird an einem oranienfarbigen Bans de, mit schmal filbernen Enden, am Dalfe getragen.

Baden hat im Reichsfürsten: g rath brei Stimmen. Diese find Badenbaben, wegen der Mark: mern, Meflenburg und Hol: ausgenommen. stein 1576 und 1640 verglichen, . Der Militärstand des hauses daß eine Umwechstung in der Daden ift nicht beträchtlich und Stimmführung Diefer altfürst: beträgt an regulirten Truppen, lichen Bauser beobachtet wer: Die regulirte Landmilis abges den folle. Diefe Abwechslung , rechnet , faum taufend Mann. drufe stehen. Rach diesen wer: aufgerufen.

tagen hat Baden zwo Stime men, auf der weltlichen Gur: stenbank, eine wegen Baden und eine wegen Durlach,

Dieses Orbens erfobern, baf bie und ein e auf ber Grafenbank,

Bu einem einfachen Romer: monate ift Baden wegen Bas denbaden zu 302 fl.; wegen Bas dendurlach zu 264; und wegen Eberftein gu 16 fl., zusammen 582 Gulden angesett. Zu einem Kammerziele giebt Badenbaden 96 Reichsth. 32 ! Areuzer; Bas dendurtach 218 Reichsth. 111fr. die Grafschaft-Eberstein giebt 13 Neichsthl 46 & Rreuzer; jufammen 327 Neicheth. 58 fr. Der Kreisanschlag des Hauses Baden ift wegen Durlach 302 ft; wegen Baden 150 fl; und Eber: stein 10 ff. zusammen 462 ff. Unter die Privilegien des Saus fes Baden gehört das Recht, welches der Raifer Wenzel 1597, und Kaiser Friedrich III. 1442, ihm ertheilt haben, daß weder die Markgrafen, noch ihre Un: terthanen, Leute und Diener für ein Landgericht, ober ein grafschaft Babenhaben ; Ba: anderes Gericht, um irgend eis ... den Durlach , wegen Durlach ; ner Schuld oder Gache willen, und Badenbochberg, wegen der gezogen, noch von Diefen Ges Markgrafschaft Sochberg. We: richten, Urtheile über fie gespro: gen des Rangs hat fich Baden ichen werden konnen, allein das mit Wirtemberg, Beffen, Pom: faiserliche und Reichshofgericht

im Range geschiehet nach den Die Kavallerie besteht 1) aus befangten geben Strofen , wo: geinigen Kompagnien Garbe gu von in einigen Schriften Ab: Afferd, welche gelb mit roth ges .. fleidet find, und die Wachen den die alternirenden Saufer im Innern des Schlosses ver: feben, übrigens ju Juß dienen, Auf den schwäbischen Kreis: und große sebone Leute find. 2) Aus einigen dreissig hufas ren, welche grun gefleidet und beritten find. Diese nuglichen Leute halten, wie schon oben

gemeldet, die Straßen von ale tem Gefindel rein, und tragen zur Erhaltung der Ordnung, Duhe und Sicherheit auf den Straßen und in den Orten vies les bei.

Die Infanterie besteht aus einem Leibinfanterieregiment, einer Artilleriefompagnie und einer Garnisonskompagnie. Die Eandmiliz iff in zwei Fusilierbas taillons eingetheilt. Das Leib: infanterieregiment, welches blau mit roth gefleidet ift, ift aus ben zwei Grenadierbataillons zu Karlsruhe und Nastatt zu: fammengesegt. Es besteht aus acht Kompagnien, jede zu 100 Mann. Die Artillertekompage nic, die ein paar Ranonen gu · fommandiren hat, ift erft neu errichtet.

Die zwei Kufilierbataillons, beren jedes 600 Mann fark ift, find eine neu errichtete gandmi: liz, welche alle Sommer in dem Monate Mai vollzählig zufam: men fommen, exerciren und ma: novriren muß. Jedes ift vier Rompagnien farf. Der Stab bes einen ift ju Durlach und des andern zu Raffatt. Teden Sonntag muffen die Pursche, wählt find, an einem bestimm: ten Orte, deren in jedem Ober: amte einer ist, zusammen kom: men, um unter der Aufficht eis nes Offiziers zu exerciren. Sie erhalten vom Markgrafen die Armatur und Ausrustung, auch die Uniform, — die fie aber nur beim Exerciren tragen durfen, - und kölinung, fo lang die Exercierzeit mahrt. Sie werden auf gewisse Kapitulationsjähre zu dieser Miliz gezogen, nach det ven Verfing sie wieder entlassen, und andere an ihrer Statt un:

tergesteft werden.

Die Errichtung dieser Lands miliz hat ihre gute, aber auch ihre beschwerliche Seite. Der Berfasser der Briefe über Bas den, schildert nur die lextere, und sucht alle Umffande hervor, um diese Anstalt in den Augen der Welt, theils verhaßt, theils lächerlich zu machen. एक भार wahr, daß mit diesen 1200 Mann kandmiliz nicht viel ans: gerichtet werden fann, und daß fir zum Aufhalten einer eindrin: genden französischen Armee wes nig beitragen wurde. Alkein es dringen nicht inimer ganze Ale: meen, sondern oft fleine Korps in ein gand ein, oft kommen nut Vortruppen, für welche dann ein paar tausend Mann hinreichend find.

Wenn auch gleich diese Ein: richtung für manchen' eine Laft ist, so ist sie es both nicht für jeden, und währt nur einige. Jahre, nach welcher die Leute wieder entlassen, und andere an ihrer Statt ausgehoben wers ben. Auf diese Art erhält der Herr Markgraf in seinem Lande eine ansehnliche Anzahl exercir: ter Leufe, welche alle im Roth: fall das Gewehr wieder ergrei: fen , und Dienffe thun fonnen. Und wenn auch der Versuch ei: ner Grenzvertheidigung und Nothwehr mißlange, so wurde doch immer die gute Absicht re:

spektabel sein.

Der Ursprung des Hauses Baden verliert sich im grauen Alterthum, so daß nur Muth: massungen, und keine Gewiß: heit übrig bleiben. Schöpstin hat Badens Geschichte geschrie: ben. Die Geschichtschreiber sind in Bestimmung des Ursprungs

דוונ

des marfgraflichen Saufes nicht Einige leiten den Ur: einig. fprung von den Markgrafen von Verona, andere von einem teutschen mächtigen Drn. Theor dibaldus her, der im siebenten Jahrhunderte lebte, und die Gegend befessen haben foll, wels che die Romer Vindonissa, die Teutschen Windisch, hernach die Graffchaft Alitenburg und end: lich die Graffcaft Habsburg genannt hatten. Roch andere Geschichtschreiber führen ben Urs fprung Badens vom Erchinos aldus, dem Groshofmeister des Königs Klodoväus in Franken her, der aus königlich frankis schem Geblüte abstammte, wels ches ju Befleidung Diefes Umte nothig war. Dieses Erchinoali 1 dus Enfel Etito war Bergog im Elfas und Allemannien, und hatte auf dem Schlosse Hohens burg seine Wohnung, welches nachgehnds von seiner Tochter Ottilia, der ersten Abbtissin daselbst den Ramen Ottiliens burg erhielt.

Der alteste Sohn dieses Etiko war ebenfalls Herzog in Alle mannien und Elfas, und hine terließ Eberhard, den lezten Herzog im Elfas, der von Karl Martel vertrieben murde. Geit ne beiden Gohne, Warin und Muthard lebten zu den Zeiten Dis pins, Groshofmeisters in Franks reich, und wohneten in dem uralten Schlosse Bodman, am Bodenfee. Bon Warin ftammen die herzoge von Luneburg Guels fischen Stamms, und die Fürs ften von Hohenzollern ab. Bon Muthard stammen die Grafen von Kiburg, Thurgan und Wens belburg ab.

Setto, der zweite Gobn des Etifo, mar Graf ju Breifach

und einer feiner Rachkommen Hugo, murde durch feine brei Sohne ein Stammvater bes letringschen, dachsburgschen habsburgschen Mauics. und Von diesem pflanzte Eberhard, Graf zu Mez ben lotringschen Stamm fort. Hugo wurde Graf ju Dachsburg, und Guntram, Grafzuhabsburg. DessenSohn Conzelin hatte unter andern Kindern zween Gohne, Ratbos dus und Landulus. Bon dem erstern stammen die Grafen von Habsburg, von dem jungern die Herzoge von Zähringen, und von biefem die Matkgrat.

fen von Baden ab.

Berthold, Sohn des Landhr lus, erster Herzog zu Iahrine gen hinterließ zween Gohne, wovon der erfie Berthold, den Stamm der Herzoge von Baly ringen fortpflanzte, ber andere aber Bermann, Marfgraf gu Pochberg wurde. Die Bergoge von Zähringen nannten fich von bem uralten Schlosse Zahrins gen, welches ben Freiburg auf einem Berge lag, und jest vers wuftet ift. Dieser hermann, Stammbater ber Markgrafen, bekam die Dochbergsche Lande, als ein Zähringsches Gut. Sein Sohn Hermann der II. nannte sich zuerst einen Markgrafen von Limburg — von dem alten breisgauschenSchlosse amRhein - nahm aber den Titel und Wappen eines Markgrafen von Baden, von dem alten Schloffe Baden an. Die badensche lans be waren freie Guter und murs ben erft 1562 Reichsleben.

hermann der dritte mar ein frommer Mitter, ein Bobithas ter der Rirche und ein Rreugs fahrer, in welcher Eigenschaft er einen asiatischen Kreuzzug

und einen Romerzug mitmache Er führte zuerst den Titel eines Markgrafen von Berona, und foll diefe Markgrafschaft erhalten haben. Sein Sohn Dermann IV. nannte fich einen Markgrafen von Baden und Verona, und war ein treuer Diener und eifriger Anhänger des Raisers, dem er in feinen italienischen Feldzügen beistand: Er machte auch eine Areugfahrt mit, und ftarb zu Antiochien 1190. Er hinterließ zween Goh: ne, hermann und heinrich. Heinrich wurde Der neue Stammbater ber vorber abge: ftorbenen Linie Dochberg, Ders mann V. Stammvater ber Lie nie Baden, und erhielt von Kaifer Friedrich , Durlach als ein Eigenthum und Ettlingen als Leben, gegen die halbe Stadt Braunschweig und ans dere Stufe, welche ihm feine Gemahlin Irmengard, Seins richs des Schonen, Serzogs zu Sachsen Tochter, Stifterin des Alosters Lichtenthal, zugebracht batte.

hinterlassenen Die Iween Sohne Hermanns, Hermann VI. und Rudoif regierten ges meinschaftlich. hermann befam durch heurath mit Gertraud, Tochter Deinrichs III. von Dei fierreich, ein Recht auf Defters teich und Steirmart. Er bes herrschte auch wirklich als Bors munder seines SohnsFriedrich, Theil von Desterreich. einen Diese Berrschaft nahm aber bald ein Trauriges End. hermann farb 1250, feine Bemablin murbe mit ibrem Gobne vertries ben, und flot nach Meiffen. Der ungludliche Friedrich gieng mit bem eben fo ungludlichen Konradin von Schwaben nach

Ttalich, wo beide gleiches traus rige Schiksal hatten, und zu Reapel ihr Leben auf dem Bluts gerüste endigen mußten. So entgieng dem HauseBaden diese ansehnliche Erbschaft wieder, und Hermanns Linic erlosch.

Die Pochbergsche Linie murde, wie vorgemeldt, mit Deinrich angefangen: Gie theilb te sich mit den Enkeln dieses Heinrichs, Heinrich III. in die Hochbergsche, und Rudolf I. in die Saufenbergsche Jene ftarb mit Otto II. wieder aus, und das land fam durch Rauf an den Markgraf Bernhard von Baben. Die Sausenbergsche Linie mar gluck: lich in Erwerbungen. Go ers hielt Deinrich 1315 durch eine Schenkung bie herrschaft Roti teln, und die Brüder Rudolf IV. und Bugo erhielten 1444 Berrschaft Badenweiler. Rudolf VI. erbte die Grafschaft Welschneuburg 1457 von dent Grafen Johann von Freiburg, welche nach Philipps Tod, der die Sausenbergsche Linie bes schloß, an des leztern Tochter fiel, die an den Herzog von Longeville vermählt war. Phis lipp hatte vor seinem Tode mit dem Markgrafen Christoph eine Erbverbruderung .. gefchloffen .. kraft welcher sein kand an die: fen, nach seinem 3503 erfolgten Absterben, fiel.

Den Vadenschen Sauptstamm pflanzte Rudolf fort. Obges dachter Hermann hinterließ ausser dem unglütlichen Frieds rich — keine andere mannliche Rachkommen, das Land siel also an Hermanns Bruder Rus dolf, der den Badenscheit Stamm fortpflanzte, und durch seine Gemahlin Kunigund von Eberstein, einen Auspruch auf die Grafschaft Eberstein befam, welche vollends durch Kauf ein Eigenthum Badens murde. Auch von den Hohenstaufen: schen Gütern kamen einige Stüs ke an Baden, welches die An: wartschaft auf das gange Bers zogthum Schwaben vom Raiser Deinrich III. erhalten hatte. Es befam aber Rudolf von Mheinfelden dieses Perzogthum, und Baden mußte sogar das Herzogthum Kärnthen, welches CS als Entschädigung tur Schwaben erhalten hatte, wie: der herausgeben. Berthold hinterließ vier Sohne, von wels chen hermann VII. ben Stamm fortpflangte, aber drei Jahre nach feinem Bater farb.

hermanns Sohne, Friedrich II. und Rudolf IV. theilten sich in die Linien zu Eberstein und Pforzheim. Friedrichs Nach: fommen farben mit hermann IX. aus, und das land fiel an die Pforzheimsche Linie. dolf pflanzte den Stamm fort, hielt es mit dem Kaiser Fried: rich von Desterreich, und dann mit Ludwig aus Baiern, wos durch er einige Städte erhielt, die aber nicht bei dem Hause lleberhaupt Baden blieben. fcheint es ein besonderes Schik: fal zu fein, daß von den vies len ansehulichen Landern, die es befeffen, fast alle wieder von Dause kamen. Viudolf ffarb 1348 and hinterließ zween Sohne, Friedrich III. und Ru: dolf den Wefer, von welchem der erstere 1353, der leztere 1361 starb. Friedrich der dritte, war ein Bater Rudolfs VI., der durch die Heurath mit Meche Sponheim, das erfte Recht auf burg. Dit Philipp von ber Saus

diese Grafschaft erwarb. fer Rudolf brachte das zerstreut te land wieder zusammen und beförderte dadurch das Ansehen bes Saufes Baden. Er farb 1372 und hinterließ feinen Goh: nen, Bernhard und Rudolf, die Markgrafschaft. Bernhard, einer der besten Regenten Bar dens, faufte die Markgrafs schaft Hochberg, hatte mitidem Raifer und breisgauschen Stade ten Streit, und theilte das Land mit seinem Bruder Rudolf VII. Mudolf erhielt das obere und Bernhard das untereland, welchem nach Rudolfs Tod 1391 die ganze Markgrafschaft wie: der zufiel. Bernhard ftarb 1431, und fein Sohn Jafob erhielt 1437 die Halfte der hintern, und zwei fünftel ber vodern Grafschaft Sponheim. Seine Gemahlin war Katharina, Karl des Kühnen, Herzogs zu Lothe ringen Tochter, mit welcher er einige Aemter Dieses Bergogs thums erhielt, die aber bald wieder eingelöst wurden, da fein Schwager Renatus, Ros nig von Sicilien, Ansprüche an das ganze Herzogthum mach: Go verschwand die Hoss re. nung Badens abermal, einen ansehnlichen Landeszuwachs zu erhalten. Dem Bernhard folg: te sein Sohn Karl I. und die: fem sein Sohn Christoph 1475 in der Regierung nach.

Christoph I. regierte von 1475 bis - 88 mit seinem Bruder Als bert gemeinschaftlich, und von 88 an, allein. Bom Raifer Mas rimilian I. erhielt er zur Danke barfeit, für geseistete Hilfe, die Herrschaften Nodemachern, Pes: peringen, Useldingen und die gebohrne Grafin von Stadthalterschaft über Lurens

fen:

fenbergichen Linie, errichtete er eine Erbverbruderung, und er: hielt nach jenes Tode, die breise gausche Berrschaften biefer gie nie. Dazu kaufte er noch bie Halfte von Lahr und Mahlberg. Er legte die Regierung felbst nieder, wurde im Ropfe vers

ruft, und farb 1527.

Er hinterließ brei Gohne, welche sich in das land theilten, von welchen Philipp Kriegs: dienste nahm, und nachgehends Kaiserlicher Principalkommissas rius wurde, die zween andern aber, Bernhard und Ernft, die zwei Linien Baden und Durlach flifteten.

Philipp regierte bis 1553, wo er starb, als ein weiser Mann, und hinterließ sein Land, Da er keine mannliche Nachkoms men hatte, seinen zween Brus bern, die nun die zwei gemeld:

ten Linien ftifteten.

Die Badensche Linie fliftete Bernhard, welcher die evangelische Religion in der gangen Markgrafichaft einführ: Seine Sohne, Philibert te. und Christoph; theilten ihren Landestheil 1556 nochmals, Philibert erhielt Baden, und Christoph Rodemachern. ग्राह aber Philiberts Sohn, Philipp II. ohne Erben ftarb, so fiel das Land wieder an einen Stamm, an Eduard fortunatus, Christophs II. Sohn, der aus Liebe jur Pracht, so viele Schulden machte, daß ber Marke graf Ernst Friedrich von Durs lach das Land an fich jog, aber bald wieder herausgeben mußte. Er ftarb 1600. Gein Sohn Wills helm erhielt die, von Durlach entzegene gander wieder, wie auch das übrige der herrschaft Lahr und Mahlberg, welche die Beogr. Leric. v. Schwaben, I. Band.

Den, von Geroldset befessen hatten. Er führte die fatholis sche Religion in seinem Landese antheile wieder ein, und farb 1677. Ihm folgte in der Res gierung fein Enfel, Ludwig Wilhelm, ein Sohn Ferdinands Maximilian, der durch einen unglucklichen Schuß . 1669 34 Beidelberg, fein Leben endigte.

Diefer Markgraf Ludwig Wils helm, ift der unter dem Ras men des Prinzen: Louis von Baden, in der Geschichte bes rühmte Kriegsheld, der sich den Türken und Franzosen merkwürs dig machte, und dem Sause Oesterreich ungemein nügliche Dienste leistete. Er legte die schone Stadt, Rastatt, an, und starb 1707. Ihm folgten in der Regierung seine beiden Sohne, Endwig Georg Sims pert, der bis 1761 regierte und ohne Erben farb, und nach dies ses Tode, August Georg Sims pert, der ebenfalls 1771 ohne Erben starb, und den Badens schen Mannsstamm beschloß.

Die Durlachsche, noch blühende, Linie, wurde von dem Markgrafen Ernst gestifs Dieser hatte zuerst seine Resident zu Pforzheim, dann zu Durlach und jest zu Karlsruhe.

Ernst führte die evangelische Religion in feinem gande ein, und feste eine Erbfolges Berords nung für feine Gohne feft. ffarb 1553. Sein Sohn Karl II. führte die Reformation, das angefangene Werk seines Bas ters; vollends aus, und erhielt begivegen ben Beinamen bes Beiligen und bes Reformators. Er verlegte die Refidenz von Pforzheim nach Durlach, und und farb 1577. Rarl hinterließ drei Sohne, Ernst Friedrich,

Jakobu. Georg Friedrich. Expft Friedr. erhielt die untere Mark: graffchaft; Jafob, Dochberg; u. Georg Friedrich, die Breisgau: fchen Berrichaften. Diefe Brus der hatten verschiedene Schikfas Ie. Jakob wollte die katholische Religion wieder einführen, konnte aber dieses Borhaben, an welchem ihn der Tod hinderte, nicht ausführen. Ernst Friedrich begunstigte die Reformirten, anch diesen übereilte der Tod, und bernichtete feine Kathe schläge. Georg Friedrich erbte die Lande, trat in die Union und schloß mit dem Aurfürst von der Pfalz 1618 ein Bundniß. Alls 1620 die Union getrennt wurde, trat er die Regierung feinem Sohne Friedrich ab, um desto freiere Hande auf dem Ariegs: schauplaz, der 30 Jahre Teutsch: land angstigte . zu haben. warb ein kleines Korps, mit wels chem er es waate, sich der faifer: lichen Armee unter dem Tilli 1622 bei Wimpfen entgegen zu ftellen. Das Gluf begunftigte ihn nicht, Feuer kam unter seine Pulverwägen, und dadurch sein Rorps in Unordnung und Flucht. Er felbst entgieng kaum mit Le: bensgefahr der Gefangenschaft. Dier trug sich eine merkwürdige Begebenheit zu. Geine Leibwas che, die aus 400 Mann, meift Pforzheimern bestand, ließ sich für die sichere Flucht ihres Markgrafen, freiwillig nieders würgen. Go schon, so groß, so edel und tapfer diese That ift, fo wurde fie boch in den gegen: wartigen Zeiten, weit über ihi ren Werth erhoben und mit red: nerifden Blumen allzusehr aus: geschmuft.

Baden.

Friedrich der V. der noch vor der Schlacht bei Wimpfen zur

Regierung bes landes kam, hats te bis jum westphalichen Frieden viele bittere Schifsale zu erfahs ren. Er hielt es im Jojahrigen Ariege, immer mit der schwebens schen Parthie, reiste 1630 selbst zu dem Leipziger Ronvent, und trat 1631 nach der gluflichen Schlacht bei Leipzig, offentlich auf die schwedensche Seice. Die Raifers lichen fielen zwar in die Badens sche Lande ein, aber der schwes densche General Dorn, jagte fie wieder heraus, feste den Marke grafen nicht nur in seinland wies der ein, sondern gab ihm alle dsterreichische Bestzungen zwie schen dem Mhein und Schwarzs wald bis Philippsburg ein, wo: don er auch wirklich Beffx nahm. Allein Baden war nun einmal nicht bestimmt, an Landern zu wachsen, daher dauerte diese Bes fiznehmung nur bis zur Morde linger Schlacht, 1634. Rach famen die Raiserlis dieser chen wieder, nahmen ihm nicht nur die neuen Bestzungen hins weg, sondern auch seine eigenen Lande und jagten ihn zum Lande hinaus. Er erhielt. 1658 feine Breisgauschen Lande wieder und wurde in dem westphalschen Fries den so wieder hergestellt, daß als les nach dem Jahr 1618 regulirt wurde. Wenn er sich nicht so sehr den Unwillen des kaiserlichen Hofs zugezogen hatte, daß ce Mühekostete, ihn in seine alten Rechte wieder einzusezen, so ware es vielleicht möglich gewesen, dem Hause Durlach, diejenigen Vortheile zuzuwenden, welche Wirtemberg durch den Besig so schöner Rlostergüter erhielt.

Friedrich erhielt auch durch feine vierte Gemahlin, eine Gras fin von Geroldsek, ein Recht auf die Geroldseksche Allodialgüter,

allein ohne einigen glüklichen Erfolg. Auch der unter seiner Regierung angefangene Streit mit Nassau, wegen Lahr, siel so ans, daß dieses Ant 1727 hers ausgegeben werden muste.

Friedrich V. ftarb 1659. Ihm folgte sein Sohn Friedrich VI. der ein erfahrner Kriegsheld war, und 1677 starb. Sein Sohn Friedrich Magnus, war sein Nachfolger in der Res gierning, unter welchem die frans zofische Kriege, die in Teutsche land mit einer viehischen Wilds heit und Attilas ähnlichen Rohe beit und Graufamfeit geführt wurden, das Badensche Land verwüsteten. Viele Stadte, als Durlach, Pforzheim und im Bas benfchen Untheile, Ettlingen, Mastatt, Kuppenheim, Stollho: fen, Steinbach wurden ver: brannt, und das übrige Land so viel möglich vermustet. Der Markgraf hielt sich bis 1697 in Bafel, dem gewöhnlichen Bur fluchtsort der Markgrasen, wo fie auch ein Saus besigen, auf. Bei dem 1697 geschlossenen Dies wifschen Frieden, erhielt Baden nicht die mindeste Entschädir gung, und bei dem neuausgebro: chenen Spanischen Sufzessionse kriege wurde es neuerdings hark mitgenommen, und vorzüglich litten, nach der Friedlinger Schlacht, die obere Lande Rott teln und Badenweiler, und der Markgraf mußte nochmals nach Basel fliehen. Rachdemer, so viel möglich, jum Beften seines Landes gethan, die Gtadt Dur: lach mit dem Schlosse Karlsburg wieder größtentheils erbaut hat: te, karb er 1709 noch vor dem Schluße des Friedens. Ihm folgte fein Gobn Rart Wilhelm, der in dem Spanischen Sufgest

fionsfriege mit gefochten batte, und nun auch an dem Raffaeter Friedensschlinße personlichen Uns theil nahm. Er gab fich viele Mube, sein vermustetes land, wieder in einen beffern Stand gut fezen, stiftete das Waisenhaus zu Pforzheim und baute das Schloß und einen Theil der Stadt Karldruhe, bei welcher Gelegenheit er den Orden der Treue fliftete. Er mar übrigens ein guter Regent, der seine Uns terthauen, die zu ihm kamen, mit Geduld aufnahm, ne unters stüzte, und die Schulden seines Pauses tilgte. Das Privatleben dieses Fürsten gehört nicht hies ber, da es feinen moralischen Einfluß in fein Regententeben hatte, und er übrigens ein recht guter herr war. Er ftarb 1738, und sein Enfel, Karl Friedrich, trat die Regierung an. Was Diefer Fürst für seinland gethan, und für das Wohl feiner Unters thanen ausgerichtet habe, ift theils schon so befannt, theils schon oben angeführt worden, daß eine Wiederholung deffelben unnöthig ware. Alls 1771 der Mannsstamm der Linie Baden: baden ausstarb, so fiel das Land jener Linie, an Durlach, welches der Dr. Markgraf, als ein Pros testant, mit besonderer Weise heit und Milde regiert, und fic als einen toleranten Fürsten ges gen seine neuerworbene, bochft intolerante Unterthanen, mit der größten Daßigkeit und . Schonung beweißt.

fovielen Theilungen und Zerstüs felungen, die es ehmals erfahr ren, wieder vereinigt und wird auch, da das Recht der Erstges burt eingeführt ist, vereinigt bleiben. Auch nach dieser Bereis.

(R) (B)

200

nigung ift Baden doch nur eine mittelmäßig beträchtliche Pros ving Ceutschlands, da es eines der allermächtigften gander des teutschen Reichs sein könnte, wenn es jene Lander, welche es theils schon wirklich besessen, bes halten, theils diejenigen wirklich bekomen hatte, auf die es gegruns dete Ansprüche machte. Schwa: ben, Oesterreich, Kärnthen Pfalz amRhein, Verona, Welsch Meuburg, das dsterreichsche Breisgan, ein Theil von Lothe ringen, welche lander Baden als le, - Schwaben ausgenomen, wirklich schon besessen, könnten eben sowohl Badensche Provin: gen sein, als fie es nicht find.

Baden

Im Buche des Schiffals war nun Baden einmal bestimmt, eis ne maßige Proving zu bleiben, und fein mächtiges Reich zu wers den. Der Hr. Markgraf, der diese Bestimmung auch wohl einsieht, sucht den innern Zustand feines Landes zu verbesfern, und wendet seine Bemühung auf die Kultur and Industrie, da ihm die Vergrößerung seineslandes, überall mit mächtigern Rache barn umgeben, jezt beinahe un: 🕆

möglich gemacht ift.

Den 24. Juni 1796 fielen die Franzosen bei Rehl, Schwaben ein, vertrieben die Reichstruppen nach kurzem Wis derstand, nahmen Rehl ein, und waren dadurch Meister dieses Schlüffels zu Teutschland. Nache dem sie eine Brufe geschlagen hatten, fielen sie mit großer Macht in das Badensche ein, so daß die zu spat herbei geeilten kaiserlichen Truppen sie nicht zurüftreibenfonnten. Es fam den Sten Juli zu einer Schlacht im Murgthale, nach welcher fich die Raiserlichen, uns

ter dem Erzherzog Karl, vol: lends juruf zogen, und bas Bas densche bem Feind überließen. Die Franzosen nahmen die Stade te Rastatt und Karlsruhe ohne Widerstand ein, und raubten und plunderten nach ihrer Ges wohnheit.

Um nun das Land nicht der zügellofer Rauber Barbarei preis zu geben, blieb dem hrn. Markgrafen und den Landeseine wohnern fein anderes Mittel übrig, als einen Waffenstillstand und darauf folgenden Frieden mit den Franzosen zu schließen.

Zuerst wurde der Waffenstill: standswischen dem französischen General Moreau und dem bas denschen kandvogt zu körrach von Reizenstein , zu Stuttgart ben 25. Juli 1796 geschloffen. Kraft dieses Bertrags mußte der Markgraffeine Truppen zus rufziehen, 2 Millionen Livres in baarem Gelde bezahlen, 1000 Pferde, namlich 400 Ravalleries pferde, und 600 Zugpferde, 500 Ochsen, 25,000 Zentner Getreis de, 12,000 Safe Haber, 50,000 Zentner Heu und 25,000 paar Schuhe an die Franzosen ablies fern.

Dem Waffenstillstande folgte der Friede nach, der zu Paris den 22. Aug. 1796 unterzeichnet wurde. Der wichtigste Innhalt dieses Friedens betraf die Abtres tung aller Bestjungen, welche Baden jenfeits des Rheins hatte. Nach dem 3. Artikel gestattete der Markgraf den Franzosen dem freien Durchzug durch fein land. Nach dem 4ten trat er die Herrs schaften Rodemachern und Hess peringen in Euxenburg, seinen Antheil an der Grafschaft Spons heim und seine Ansprüche auf den andern Eheil; die Herrschaft

Grafenstein; die Aemter Beine Baden, altes Bergschloß, bei der heim und Rod, und überhaupt alle Gebiete, Rechte und Eine Funfte, die er auf dem linken Mheinufer besaß oder auf die er Ansprüchezu machen hatte, ab. Rach dem 5. Artifel trat er an Frankreich bie 2 Drittel des Lans des Rugenhausen im Elfas, mit allen dazu gehörigen Rechten und Einfünften, nebst ihren Rufftanden ab.

Rach bem 6. Artifel wurden die Rheininseln, die Baden be: faß, mit allen Rechten, Boll, Dber und Lebensherrlichfeit, Civil und Rriminalgerichtsbars keit oder Polizeirechten, abge: Baden,

treten.

201

Nach dem 11. und 12. Artifel Toll die Beschiffung des Aheins fowohl den Einwohnern Franks reichs als Badens frei fieben, und die Bolle bes Mheins, auf bem natürlichen Bette des Flus fes abgeschaft, und keine neue errichtet werden.

Rach dem 15. Art. soll ein Pandelsvertrag zwischen beiden Mationen geschlossen werden, und die Baaren der Frangofen, freie Durchfuhr und Niederlage

in Baben erhalten.

Durch diefen Frieden kamen nun die Memter Beinheim, Birs Kenfeld, Dill, Grafenstein, Berre ftein, Hesperingen, Jdar, Kirche berg, Markinstein, Naumburg, Rodemachern, Rhod, Sprendi lingen, Wenningen und Win: terburg, überhaupt an 30,000 Menschen, an Frankreich.

Da Baden wohl mit Stifter und Rloftern, die an feinen Gren: zen liegen, entschädigt werden fann, fo ift bei bem Reichsfries frieden ju erwarten, bag Baden für seinen Berluft hinlanglich

entschädigt werde.

Stadt Baden, über dem Fluffe Delbach in der Markgrafschaft Baden. Es war eine Zeitlang die Residenz der alten Marks grafen, und hat seinen Ramen von ber Stadt Baden erhalten, und dann dem gangen lande ger geben. In den vielen Rriegen, die Baden verheert und verwüs stet haben, hat es immer viel gelitten, und ist vorzüglich 1688 bon den Franzosen sehr mitge nommen worden. Das Schloß Altbaden ist ganz zerstört, und stehen die Trummer noch weiter

oben am Berge.

ehmalige Hauptstadt der Markgrafschaft Badenbas den. Gie liegt an dem fleinen Fluffe Delbach, an bem Fuße eines Berges, und ift von Weine bergen umgeben. Diese Stadt ist sehr alt, und schon unter den Romern wegen ihrer warmen Bader bekannt gewesen. Die Bader haben der Stadt, diese dem Schlosse, und dieses der ganzen Markgrafschaft den Ras men gegeben. Die guten Wirs Fungen des hiefigen Bades haben Des und Rieffer in besondern Abhandlungen beschrieben. Daß Baden schon unter den Romern berühmt gewesen sei, beweisen einige hier gefundene Innschrif: ten, auf welchen die Stadt Bas ben Civitas aquensis und Aurelia aquensis genannt wird. Die Raifer Sadrian und Unto: nin follen bas hiefige Bad ger baut haben. Das hiefige Saupt: bab entsteht in einem Baffin, das febr mafferreich ift, auffer diesem sind noch eilf Quellen hier. Die Hauptquelle sprudelt aus einem harten, hier und ba gespaltenen Thonfelsen, und hat nach Reaumur 54 Grad der

204

1

ALL LOS

k

ber Marme. Es bestehet aus eie. von Selenit Mischung und falzfaurem Rait, falgfaus rer Magnefia, Glaubersalz, Muriatischem Salz, und thut mandzerlei Rrantheiten tn Dienste.

Baben.

Baden ift der Siz eines Obere amte, und eines reichen Rolle: giatstifts, welches sehr beträchte liche Einkunfte, auch aus dem Auslande, bezieht; — fo bezieht es anschuliche Gefälle an Frücht ten und Wein in der wirtemberge fchen Stadt Befigheim, und ein nigen Dörfern. - Auffer biefem Kollegiaisiift ist nech ein Rapu: zinerflester und ein Frauenklos fter zum heiligen Grab, in ber Stadt Baden. Die Bewohner rinnen bes legtern Klofters be: schäftigen sich mit der Erziehung der weiblichen Jugend, und ger ben Mädchen Unterricht in verschiedenen Jachern der ihnen nos thigen Wiffenschaften.

In dem hiesigen Lehrinstitute iverden die orientalischen Spras then, Hermenevtif, Philosophie, Mathematik, Phisik, Naturges schichte, schone Wiffenschaften, lateinsche Sprache, Musik, Auch ift hier eine Lefegesellschaft

errichtet worden.

Baden war in alten Zeiten, eine Besigung der Herzoge von Zähringen, welche Hermann, der sich zuerst einen Markgrafen von Baden nannte, ein Gohn Hermanus, der 1074 im Klester Clugni starb, und ein Zährins genscher Rachkomme mar, an fich und sein haus gebracht hat.

Chmals war die Stadt feft, fo daß fie 1300 von dem Bischofe fe und der Stadt Straßburg, eine : Belagerung aushalten fonnte, in welcher fienicht cros bert murbe. 1645 murbe fie von den unirken Truppen und 1688 von den Franzosen eingenom: men. Die legtern zeigten fich hier wie überall in ihrer Robs heit, und brannten die Stadt ab.

Zur Unterhaltung und Bequemlichkeit der Sabegafte Die: nen der neuangelegte Schloß: garten und das Promenade: haus. Auch find auf Rosten bes Herrn Markgrafen 1787, einige neue Alleen, und ein Garten im englandschen Geschmake Fontanen angelegt, auch die schon angelegt gewesenen Alleen verbeffert worden.

In der hiefigen Pfarrfirche, liegt der unter dem Ramen des Pringen Louis von Baben, in der Geschichte berühmt gewore dene Held, Markgraf Ludwig Wilhelm von Badenbaden, bes graben, und ift ihm bier ein prachtiges Monument errichtet

worden.

An der Stadt ift auf einer Anhohe ein Schloß. Bon dem alten Coloffe Baden, sieht man noch Ruinen, auf einem nahen, hoher als das Schloß liegenden

Berge.

Schreiben, Rechnen gelehrt. Badenweiler, uraltes, und jest gerstörtes Schloß, in der Herrs schaft dieses Namens, in ber obern Marfgraffchaft Baden. Es liegt auf einem Berge über bem Glefen Badenweiler und bieß chmale Baben. Es war,ein Eigenthum der Derzoge von Zähringen. Alementia von Zähi ringen, brachte es ihrem Gee mabl, Beinrich bem Lowen, Bergog gu Baiern und Gachsen, ju, ber es 1157 an ben Raifer Friedrich vertauschte. Bon bem Sobenftaufenschen Saufe fam. ce wieder an das Zahringens sche. Der mannliche Stamm

bicfes Hauses, farb 1218 aus, und das Schloß Badenweiler fant mit andern Gutern an'die Schwester bes legten Bergogs, von Zahringen, Agnes, Die mit einem Grafen Ego von Sobene aurach vermählt war, und die Stammmutter ber Grafen von Freiburg und Fürftenberg wurs de. Co wurde Badenweiler ein Fürstenbergiches Eigenthum. Die Grafen Konrad und Seine rich von Fürstenberg, verkaufe ten 1568 diese Burg Baden, an ben Rath und die Burger ju Freiburg. Diefe gaben die herre schaft und Burg an die Grafen 1444 verfaufte von Freiburg. der Graf Johann von Freiburg Diese Burg und herrschaft, an bie Markgrafen von Sochberg, Saufenbergscher Linie, von wels then sie 1505 nach Abgang der Dochbergschen Linie an Die Bas denfche Linie fiel.

Badenweller, Hetrschaft in der obern Markgraffchaft Baben, hat von dem Schlosse und Fles fen Babenweiler, den Ramen. Sie grenzt gegen Mitternacht und Morgen an bas Breisgau, gegen Mittag an die Babeniche Landgrafschaft Sausenberg, und gegen Abend an den Rhein. Sie macht ein Oberamt aus, well ches zu Mullheim feinen Gig hat. Die Herrschaft ist in 13 Bogteien eingetheilt, deren Eine wohner sich zur evangelischen Lehre bekennen. Auffer diesen, ift, noch eine fatholische Bogtei ju Ballrechtern. Die evangelischen Bogteien find: Babenweiler, Mulheim, Hügelheim, Buge gingen, Geefelden, Brigingen, Lauffen, Wolfenweiler, Schall: flatt, Mengen, Thiengen, Ops fingen und Haslach. Zu Mülls heim ift auch eine Superintens

deng, zu welcher 14 Pfarrer

Die Derrschaft Babenweiler, ist theils ein ebenes, theils ein fehr gebirgigtes land, aber doch schr fruchtbar, und das beste Stüt der Badenschen Besignus gen. Sie hat Getreidebau, Wies fen, schone Waldungen, vors treslichen Wein, und Mineras lien, vorzüglich Gifen, welches ju Oberweiler in der Bogtei Badenweiler verarbeitet wird. Die hochsten Gebirge in Diefer herrschaft sind : die Girniz, der Berg Blauen, und der Kohle garten. Die Berrichaft hat mit dem Schlosse gleiche Schikfale gehabt, und ift in den Sanden vieler Befiger gemefen.

Das Schloß und herrschaft Badenweiler kam vom Perzoge heinrich dem kowen, an den Raiser Friedrich, dann an die Grafen von Strazberg, und nach Abgang dieses Hauses an die Grafen von Fürstenberg. Als die Stadt Freiburg sich von ihrem Grafen Egon loskaufen wollte, faufte sie von dem Gras fen von Fürffenberg die Berre schaft Badenweiler 1368 um 25,000 fl. und gab fie ihrem Grafen. Allein schon der Sohn dieses Grafen, Konrad, vers pfandete fie an Desterreich für 28,000 fl. Gie wurde aber mies der eingelößt, und der legte Graf von Freiburg, Johann, scheufte 1444 die Berrschaft Bas benweiler an Markgraf Rudolf von hochberg : Saufenberg. Desterreich hatte gern diese Berre schaft behalten , und machte ims mer Anspruche, führte Prozesse, aber Baden gab nicht nach. Bis 1741 mahrte bie Zankerei um Badenweiler, welche in diefent Jahr beigelegt murbe. Deftere

reich renungirte auf alle Un: fpruche, und Baden gab Gemeldter Graf 230,000 fl. Johann von Freiburg, hinter: ließ auch bem Martgrafen Rus bolf, Welschneuburg burch ein Vermächtniß. Als die Marks grafich Sochbergsche Linie mit Philipp 1503 ausstarb, so fier ten die Landerchen, nicht nur wegen der nahen Anverwandt schaft, sondern vorzulich wegen eines, 1499 gwischen beiben errichteten Erbver: Daufern . gleiche, welchen ber Raifer Mas rimilian I. bestätigt hatte, an den Markgrafen Christoph von Baden, ber auch bie Berrichafe ten Rotteln, Babenweiler und Baufenberg in Befig nahm. Ludwig von Lonqueville, ber bie einzige Tochter Philipps von Dochberg zur Gemahlin hatte, protestirte wider diese Erbschaft. Durch den dabei errichteten Ber: gleich, erhielt das Saus Longue: ville Welschneuburg und den Titel eines Markgrafen von Motteln. Baden behielt die Berrs Schaften: Rotteln, Badenweit 1 Ier und Sausenberg, welche von Diefer Zeit an, in den markgraf: lichen Titel aufgenommen mur: ben, in welchem sie noch stehen. Bei der nachfolgenden Abtheit lung fielen diese Landerchen an die Durlachsche Linie.

Babenweiler, ansehnlicher Flesten, in der Herrschaft, und unsterdem Schlossedieses Namens, in der obern Markgrasschaft Baden zwischen Freiburg und Basel. Er liegt in einem romanstischen Thale, welches sich gegen den Rheinzu wendet, nicht weit von Müllheim, dem Hauptorte der Herrschaft Badenweiler, an dem Fuße des Berges Blauen, der Holz und Erz liefert. An

feinem Ruße entspringt bie laue Quelle des Bade Badenweiler, welches bem Orte, Schloffe und Berrschaft den Ramen gegeben bat. Bon diefem alten berühms ten Bad, hat Dr. Doderlin eine Abhandlung geschrieben. Bar denweiler ist in den alten Zeiten schon wegen seiner Bader ber ruhmt gewesen, welche noch in den neuern Zeiten häufig von Rahen und Entfernten, ges braucht werden. Daß diese Bas der schon zu der Romer Zeiten bekannt gewesen, und gebraucht worden seien, beweisen die 1784 zufälliger Weise unter der Erde gefundenen romfchen Bader und andere römschen Alterthumer.

Eine vorzügliche Merkwürs digkeit sind diese römsche Bader, welche in einem Gebäude ents deft worden sind. Die ganze Läns ge dieser Bader ist an 324 Fuß, und alles mit einer, den Ros mern eigenen und bekannten, Golidität gebaut. Die Steine sind meist gleich groß, lang und bik, und passen auf das genaues

ffe zusammen. Un den beiden aussern Seiten des ganzen Gebäudes, gegen Abend und Morgen, find große Innerhalb dieser Vestibule. zween Eingange find die, in e'i ner Linie liegende, vier Bafe fins, — welches die Hauptbader find — simmetrisch geordnet. Die zwei auffern find bie größten n. haben unten, gegen Guden, eis nen runden, halbzirkelformigen Auslauf, ber fich über die auffere Linie erhebt. Die beiden mittles re Bassins sind Viereke. Diese Bassins sind fünf Zußticf. In ihrem innern Umfange find fie mit dreifachen Absäzen versehen, die anderthalb Kuß von einander ffehen, wodurch die Badenden fich mehr ober weniger tief ins Wasser tauchen fonnten. Die Wände und der Boden diefer Baffins sind mit feingeschliffes nen, bläulichten marmorirten Steinplatten belegt, die in eis nen sechsbis acht Zoll dit aufger tragenen rothlichten Ritt einge: fest, gum Theil auch ichon wies der ausgefallen find. Diefe vier Baffins founten einige hundert Meuichen faffen.

An diese zwo Seiten dieser vier Größern Baber find neun kleinere Baber, beren jedes uns gefähr für zwo Personen Plaz hat, in der genauesten Simmes trie angehängt. 3meen biefer nischenartigen Plazchen sind rund, die andern vierefigt, alle aber mit großern Platten belegt, als die Hauptbaber; auch find fie nicht, wie jene, funf Fuß tief. ausgegraben, sondern fteben mit bem Boden in gleicher So: he, mit drei, bis brei und eis nen halben Fuß hoch aufgesegs ten Platten, so daß mangu iht rem Gebrauch hinauf steigen muß. Bonden Bafferleitungen, wodurch bas Baffer in diefe ho: her liegenden Baber geführt. worden, findet man nichts mehr, auffer daß hinter ihnen noch ein Stuf Boden mit dem ähnlichen Ritt überzogen ift.

Auffer diefen vier großen und neun fleinern Babern, find ger gen Morden noch einige fleine Behaltniffe, in bem Umfang Dieser schönen Ruinen. diesen sind zwei Rondele, in welchen men noch Spuren ehe maliger verfallener steinerner Treppen wahrnimmt. Gie fcheis nen Rabinete jum Aus: unb Ankleiden und Salben gewesen

att fein.

Reben biefen zwei Rondelen

And noch, theils auf ihren beie den Auffenseiten, theils inners halb derselben, fünf andere gro: fe, vierefigte Schältnisse, von etwa zwanzig Fuß. Daß bieses Schwizbader gewesen seien , wird dadurch wahrscheinlich, weil man noch ziemlich deutlis che Spuren ihrer Feuerung fieht.

Unter dem Bestibul, gegen Morgen, dinet fich ein gewolbe ter Gang, von sechs bis ficben Fuß in die Pohe, in welchem die Steine ohne Mortel, nach dem Fugenschnitt, gespizt find. Diesfer merkwurdige Gang geht uns ten durch. Das 98 Fuß breite Bestibul hindurch, lauft hinter den Badern, der gangen Lange nach, 260 Fuß lang durch, und kommt wieder durch das westlis che Bestibul heraus, fo daß man in diesem Gang, gang unter der hintern Seite dieser Bader, bers

umgehen fann.

Was die Bestimmung dieses unterirrbischen Gange gewesen, ob er ein Ranal jum Ablaufen des Badwassers, oder ein Koms munifationsgang gewesen sei, kann aus seinem Dasein nicht mehr mit Gewißheit bestimmt werden. Doch ift ce weniger wahrscheinlich, daß er ein Ras nal jum Abführen des Wassers gewesen sci, da auf der nördlis chen Seite noch zwei aus Stein gehauene Ablauffanale ju feben find, welche das Waffer aus ben Badern unmittelbar abgeführt haben. Auch laufen von ben beis ben Bestibule aus, unter die Hauptbader selbst, solche abne liche furze Abzugskanale.

Micht nur bie Bauart biefer Baber felbst, sondern viele uns ter ben Ruinen gefundene Muns gen und Stufe von Sausgeras the, beweisen, daß biefe schor

212

ne Ruinen roinfchen Urfprungs und Andenkens fein. An einem Saulenstuf, fand man die Auf: Barenweiler, fleines Dorf, drei scrift: Dianae abnop. Dianae abnopae. -

Babingen

Babingen, f. Ober : und Unter/

babingen.

Bachofen, ein Begiek von Sofen in der Nadenschen Markgraf: Barlas, Dorf in der Graffchaft schaft Sochberg.

welcher die obere Grafschaft Ho: henberg durchfließt, und beiFrie: dingen in die Donau fällt.

Baren, gu dem Baren ift ein Wirthshaus im Fürstenbergis schen zwischen Reustadt und der Solle an der Landstraße gen

Freiburg:

Barensee, fleiner, aber schon ans gelegter Gee auf einem waldigs ten Berge, eine Meile von Stuttgart. Auf ber einen Geite Bauren, fieh Beuren. raffen, auf wolchem ein nied: liches, fleines, von Stein ger bautes Jagdschloß, in alt rome Bahnbruten, Dorf von 200 Eine schen Geschmak steht. Auf dem See sind einige sehr kostbare gebraucht werden. 1782 murde ju Ehren, hier eine fehr foft: bare und prächtige Jagd ge: halten.

Barenthal, Thal, in der obern Baieret, kleines Dorf von 190 Grafschaft Hohenberg, wo offer: reichsche Eisenbergwerfe find.

Barenthal, Schloß und Herrs renthal, in der obern Grafe schaft Sohenberg, welches aus den Orten Barenthal und Ens fisheim befichet. Diese Berrs schaft fleuert zum Reich, und ist ein Eigenthum des Kollegle Baiersbronnerthal, tiefes Thal atstifts Benron.

Barenthal, ein Thal und Bogi tei in dem fürstenbergschen Alut Reuftadt, ift ein Fisial ber Pfarre Geig.

Stunden von Sigmaringen, in ber Grafschaft Sigmaringen. Es gehört dem Ronnenfloster Sabsthal, und fleuert zu Der sterreich.

Ronigsefrothenfels.

Bar, oder Beer, kleiner Fluß, Baumle, Dorf in der ofterreiche schen Grafschaft Bregenz, am Bodensec. Hier ist ein Zollhaus, Eifenschmeige, Roblembrennes rei und Anlandung ber Schiffe. hier werden gegen ben Fruh: ling, alle Wochen zwei Markte gehalten, auf welchen man Pfahle für die Beingarten, die in der Grafschaft' Bregenz und andern Orten gemacht werden, verkauft.

erhebt fich ein Sügel durch Ter: Bahlingen, Pfarrdorf in der Bas benichen Markgrafichaft hochs berg.

wohnern, im wirtembergichen

Umte Dertingen.

Gondolu, welche bei Jagden Bainbach, Dorf im Rlofter Bein gartenschen Amte Aichach.

dem Grosfürsten von Rußland Bainfurth, österreichsches Kames raldorf in der untern Landvog: Das Kloster Weingarten hat hier drei Hofe.

> Geelen, im wirtembergichen Amte Schorndorf, bei Winters

bach.

schaft am Fluffe Bar, im Bas Baiersbronn, Pfarrdorf und zers Rirchspiel auf dem ffrentes Schwarzwalde, im wirtemberge fchen Umte Dornficten. Es ber stehet aus mehr als 150 Sofen, und enthält 2086 Geelen.

> im Schwarzwalde bei Freudens statt, hat den Ramen von dent

Dorfe Baiersbronn.

Baiershofen, Pfarrdorf im Bur: gau, zwischen den Fluffen Glott und Zusam, gehört dem Klo: ster Fultenbach. Es hat 342 Einwohner , 21 Leben, 14 Gol: den, alles Erblehen, und 40 Keuerstellen.

Baiershofen, kleines Dorf im Stifte Ellwangen und deffen

Amte Wasseralfingen.

Baiersried, fleines Dorf an der Mintel, nicht weit von ihrem Urfprunge; es hat 100 Ein: wohner und gehört dem Stifte Rempten.

Baiersried, fleines Dorf am Fluffe Mindel in Burgau. Es gehört mit der niedern Gerichts: barkeit dem Kloster Ursperg. Die hohe Obrigkeit gehört Bur: gan. Es hat 47 Feuerstellen.

Baierthal, vielherrisches Dorf im Areichgau, welches zur Salf: te jum Ranton Areichgau steu: ert, und den Brudern von Uer: full, Freiherrn von Leoprech: ting, von Bettenborf, und dem

teutschen Orden gehört. Baimerstetten, Dorf von 230

Albef. Es hat eine Rirche, ift aber nach Bernftatt eingepfarrt. liche Zisterzienser Abbtei imlim fang der untern Landvogtei im Schuffenthal unter Weingarten. Winterstetten, Schenk nou Truchsesschen Geschlechtes gestift tet worden und enthält 29 Rons Der Beichtvater dieser Ronnen wird von dem Kloster Salmannsweil gefest. Es ist Reichsunmittelbar und ficht in kirchlichen Sachen; unter dem Bisthum Konstanz. 1376 ist es in den Schut des Reichs auf: vogteilichen Beschwerden befreit.

et worden. Doch stehet es noch unter dem Schuze der Landvog: tei, wofür es einen Goldgulden und einige andere Rleinigkeiten entrichtet, auch für die Hole jungs: Gerechtigkeit in dem Allt: dorferwalde 10 Scheffel Haber giebt. Der Titel der Abbriffin ift: Die Sochwürdige Frau des heiligen romschen Reichsstifts und Gotteshauses Baindt, Abb: tissin. Das Stift hat auf dem Reichstage, auf der Pralatens bank bie legte Stelle, und eben fo auch bei dem schwäbischen Der Reichs Matrifus Rreise. laranschlag des Stifts, der ehe mals 12 fl. betrug, ist nur noch 4 ff. Bu einem Rammerziele giebt es 16 Riblr. 80 ff. Der Arcifanschlag ift 4 Gulden. Die Bestzungen der Abbtei sind zerstreut und unbeträchtlich. Sie hat zwar Unterthanen und Guter, darf fie aber nicht bes steuren; denn sie stehen unter fremder Gerichtsbarkeit meis stens unter hoher und niederer Jurisdiftion der landvogtei.

Secken im Ulmschen Oberamte Baindt, Pfarrdorf von 340 Sees len bei der Abbtei dieses Ra: mens, welcher es auch gehört. Baindt, lat. Bundum, weib: Bairen, Beiler im Stifte Elle mangen, im Amte Rochenburg, mit dem teutschen Orden ges

meinschaftlich.

Sie ist 1230 von Konrad , Baisingen , Dorf im Gau , zwie schen Ragold und Rottenburg, gehört als ein freies Eigene thum, dem Freiherrn Schenk von Stanfenberg. Es ift fa: tholischer Religion, und ein Fix lial des Pfarrdorfs Endingen, hat eine Rirche, und einen ewig gestifteten Raplan. Es steuert als ein Ritterort zum Kanton Mekar.

genommen und von den land: Baisweil, Pfarrdorf am Sun: gerbach, im Gebiet des Reichse

flifts Fresce, bem es auch ae: bort. Es ift der Gig eines Land: fapitels, und hat 390 Ein: wohner. Chmals hatte diefer Ort eigenen Abel, 1246 lebte Baisweil, Peter von Dommherr ju Augsburg. Per ter von Baisweil, Abbt gu Arrsee, war so verschwende: risch, daß Baisweil verkauft werden mußte, welches 1440 wieder eingelößt wurde.

Baitenhausen, eine Eremitage, in der Grafschaft Seiligenberg. Bakenweiler, Dorf in der un:

tern Landvogtei.

Baknang, fleine Stadt im Ber: zogthum Wirtemberg, amFlusse Murr, in einem angenehmen und fruchtbaren Thale. Gie ift der Siz eines herzoglichen Ober: amts, einer Spezialfuperin: tendeng und eines fehr reichen Stifts. Sie hat 2800 Einwoh: ner; zu ihrem Rirchspiel aber

gehören 4200 Scelen.

In alten Zeiten , mar biefe fes Baden, und von diesem kommt auch das hiesige Stift her, welches 1116 von dem Markgrafen hermann von Ba: ben gestiftet worden ift, beffen Sohn hermann, dem Stiffe auch viele Guter geschenft hat. Im folgenden Jahrhundert wurde es verwuffet und dem beil. Panfratius zu Ehren wies der aufgerichtet. Es liegen eis nige Markgrafen von Baben hier begraben. Das Stift war mit regulirten Chorherren Ct. das Stift aufgehoben. 1626 nahmen es zwar die Jesuiten wieder in Befft, mußten es aber wieder 1648, vermöge des west: Won den Stiftsgebauben ist

nichts mehr übrig, ba die Stadt und Stift im vorigen Jahrs hundert zweimal abbrannten. Bon den wiederauferbauten Stiftgebäuden stehen noch die Rirche, ein Kornspeicher und das haus des Stiftsverwal tere, der die Einfunfte beforgt. Diese sind ansehnlich und es be: figt das Stift, auffer den vier len Gefällen, das Dorf, Ale merfbach. Die Stiftsgebaude find noch mit Mauren und Thos ren umgeben, und an die Stadt angeschlossen.

Balbertshofen

Die Stadt Banknang kam 1297 theils als ein Erbe, theils als heurathgut und an Bezahi lungsstatt an Wirtemberg. 1635 und 1693 wurde sie gang abgebrannt. Die Stadtfirche, von welcher der Thurm fieben blieb, liegt noch vermuftet, und zeugt von der Robbeit der Frans zosen unter Ludwig XIV. Ausser der Stadt sind drei kleine Vors Rädte.

Stadt eine Besizung des Hau: Balbertshofen, fleines, amOster: bach, oder der aussern Biber liegendes innfasisches Dorf, in der Markgrafschaft Burgau, welches unter ofterreichscherkan: deshoheit und Steuerbarkeit ber griffen ift; die niedere Juris: diftion, das Grundeigenthum, Behend und Fischerei gehören dem Reichsstifte Elchingen, als ein wahres Allodium. Ehmals gab es adeliche von Balbertse Berchta von Baldie hofen. brechtshofen war 1224 Besizes rin dieses Orts.

Augustins besett. 1535 wurde Balbet, altes Schloß im Herzoge thum Wirtemberg, bei Witte lingen und Urach. Es war das Stammhaus der alten Familie von Baldet, die 1565 ausstarb. phalischen Friedens, raumen. Balbenheim, Dorf in der Ortens au , zu deffen Ritterkanton es

Es gehört ben von steuert. Rathsamhausen.

Baldenhofen, Dorf am Flusse Argen, in der Herrschaft Eglof.

Baldenhofen

Baldenstein, fleines Dorf im Stiftenempten und desfenPsteg: amt Only Wolfenberg. Es be: febet ans drei Bestandgutern, welche zum Spital der Stadt Rempten gehören. Es war eh: mals ein Stift Remptensches Lehen, welches einer Familie in der Reichsstadt Rempten gehörte.

Baldern; Schloß und Oberamt in der Grafschaft Dettingenbals dern. Es ift die Residen; des Brn. Grafen von Dettingenbal: bern. Bei bem Schloffe ift ein Flecken dieses Ramens, der nach Kerkingen im Wallersteinschen dem kleinen Lande, und der Li: nie, die es regieret, den Mamen gegeben. Bon der Beschreibung deslandchens Baldern sieheDets tingen:Baldern.

Baldingen, Dorf, nahe bei der Reichsstadt Rördlingen, gehört in das Dettingen : Wallersteins sche Oberamt Hochhaus,

Balshofem, Dorf von 120 Famis lien in ber Ortenau, gehort bem Kloster Schwarzach.

Balg, ein fleines Dorf, im Amte Vaden, in der Markgrafschaft Baden.

Balaheim, Ottingen: Wallerstein: sches evangelisches Pfarrdorf, am Flusse Faulenbach, in der Graffchaft Dettingen.

Balgheim, Pfairdorf in der obern Grafichaft Hohenberg, von 350 Scelen. Es gehört den v. Horns ftein, und steuert jum Ritter, kanton Hegau.

Ballhausen, Dorf in der Gegend kauingens, an ber Zweiach. Es ift nach Stauffen einger pfarrt, feuert jum Ritterkans

ton Rocher, und gehörte dem Freiheren v. Sirgenstein. Der Blutbann zu Ballhausen ift ein Reichstehen und die Episkopal: rechte gehoren dem Bischum Augsburg. Zu Stauffen besigt die Familie von Girgenstein 4 Unterthanen, über welche fie vogteiliche Gerichtsbarkeit aus: übt, und hat auch das Patros natrecht über die Rirche. Zu dies sem Dorfe gehört der Wahlber: gerhof, der gang fren ift. Wirs temberg befigt bie bobe Juris: diftion und den Forst. Rurglich hat der Freiherr von Girgen: stein Ballhausen nebst der Herrs schaft Altenberg an das fürstlis che Haus Dettingen: Wallerstein verfauft.

eingepfarrt ift. Diefer Ort hat Balingen, fleine Stadt am Fluße chen Eiach, im Berzogthum Wirtemberg, zwischen den beis den Grafschaften Sohenberg. Sie ist der Siz einer Spezial: superintendenz und eines Ber: zoglichen Oberamts. Gie hat 2938 Einwohner, und in ihrer Nahe ein mineralisches Waffer. DieserSchwefelbrunnen entsteht etwa 400 Schritte vor dem obern Thore, aus einer in Stein ges faßten Quelle, bei welcher auch ein Badhaus erbaut ift. Das Wasser hat viele Aehnlichkeit mit dem Zaifenhaufer. Grund, aus dem das Waffer hervorkommt, bestehet aus Kalf: schiefer, in welchem Eisenkiese brechen.

Diese Stadt gehörte dein Hause Zollern, als eine Zuge: horde der Herrschaft Schallse burg, und wurde i403 von dem Grafen , Friedrich von Bollern, an ben Grafen Eberhard gu Wirtemberg verfauft. Dieser Graf von Zollern liegt auch hier begraben. 1607 und 1724

219

ab. Nach dem legtern Brand ift worden. Rach der Rördlinger Schlacht schenkte ber Raiser Kerdinand die Stadt dem Gras fen von Schlif, ber fie im west: ten mußte. Während diefer Be: figung des Grafen, nahm der Rommandant Widerhold von die auch 1645 von den weimars marschen Truppen geplundert, belagert u. eingenommen murde.

Wegen diefer ift zwischen Wirs temberg und Hohenberg 1490

Ballendorf, Pfarrdorf in dem Stadtulmschen Almte Weidens Retten hat 417 Einwohner, liegt zwischen dem Lonthal und bem Hungerbrunnenthal in fruchtbaren Gegend. Der Flachs: bau wird hier vorzüglich fark betrieben.

Balm, Dorf am Rhein, in ber Landgrafschaft Klettgau.

halt 378 Seelen. Die altere Bet fizer dieses Orts waren die von Trugenhofen. Hernach kam es an die von Westernach. 1636 befaß es Georg von Leonrod auf Trugenhofen, deffen Tochter es theils durch Heurath, theils burch Kauf 1658 an von St. Vincenz brachte. Nach 1718 er: warb es der Fürst von Taris, der es noch besigt. Es steuert zum Kanton Rocher.

Balrechtern, katholisches Pfarr: borf und Vogteiamt in ber Badenschen Berrschaft Baden: weiler.

brannte die Stadt gröffentheils Baltershofen, Dorf in der obern Landvogtei.

fie verschönert wieder aufgebaut Baltersried, Weiler, 5 Stunden ober Raufbeuren, gehört dem Hochstift Augsburg, in das Pflegamt Oberdorf, und steuert jum Ranton Begau.

phalschen Frieden wieder abtret: Balterswang, bewohnte Gegend in der Grafschaft Bregenz. Die Einwehner find nach Hittisau

eingenfarrt.

Hohentwiel 1641 die Stadt ein, Baltersweil, Pfarrdorf, in der Landgrafschaft Klettgau, von 250 Einwohnern.

und 1647 von den Frangosen Baltersweilen. Dorf in der Graft

schaft Montfort.

Bei der Stadt ift freie Pursch. Baltmannsweiler, Pfarrdorf im wirtembergschen Amte Schorns dorf von 600 Seelen.

ein Vertrag geschlossen worden. Baltringen, Pfarrdorf von 372 Seelen, im Gebiet ber Stadt Biberach, gehört dem Spical der Stadt Biberach. Der Pfarrs faz gehört Ochfenhaufen.

einer Balzers. Pfarrdorf am Rhein, in der Grafschaft Baduz und

Schellenberg.

Balzhausen. Dorf, in der teutschor: deuschen GräfschaftAltshausen. Balzhäusen. Dorf, in der Kloster-Balmertshofen, Pfarrdorf und Blasschen Grafschaft Bondorf. Schloß an der Egge, an der Balzhausen, Pfarrdorf im Mins Dettingenschen Grenze. Es ent: delthale, am Flüschen Hasel, Blafischen Grafschaft Bondorf. delthale, am Klußchen Safel und hat mit den Tilialen Rien? berg und Burk 835 Einwohner. Es gehört halb zur Herrschaft Seifriedsberg, halb dem Kloster Edelstetten. Dieser Ort ist das alte Stammhaus der schon 1100 ausgestorbenen Grafen v. Balge hausen, welchen und ihren Stammfreunden , den Grafen von Schwabek, die Kollegiat: flifte St. Peter und Moriz in Augsburg, das Stift Urfperg und das adeliche Damenstift Edelstetten, ihr meistes zu vers danken haben. Nach Absterben Abelgozens, Grafen v. Schwas

OC!

Balghaufen an fich, überließ aber dieses mahrscheim lich der Familie von Seifrieds: Bannholz, kleines Dorf in ber berg.

· Balgheint

Balgheim, eine herrschaft an fern Oberbalgheim, Unterbalge heim und Sinningen besieht. Sie ift ein. Leben von Defters reich und gehört dem Fürst Palnt, und den Rachkommen Hans, und Hans Abrahams von Chingen aus Ulm. : Sie wird durch & Obervogte ver: waltet, und mit dem Gerichts: Dieser Derrschaft behanptecen noch in neueften Zeiten die Reichst unmittelbarfeit derfelben in eis ner eigenen Deduction. Allein deshoheit.

Balzhof, Hof und ehemaliges Maiereigut, bei Güglingen, im Wirtembergschen. Ift nur deswegen zu merken, weil es Bartenbach, kleines Dorf im Bers auf einigen Karten steht, aber

jest gang demolirt ift.

Balzhofen . Dorf. im Amte Schwarzach, in der Markgrafe Balzholz, kleines Dorf im Wirs

tembergichen Amte Reuffen von

277 Einwohner.

Bambergen, Dorf in der Hospis tal : lleberlingschen Derrschaft

Althohenfels.

Bamlach, dsterreichsches Pfarts dorf von 1020 Seelen. Es lieat im Breisgau am Rhein oberhalb Reuburg, an den Gränzen von Saufenberg.

Bangter, Dorf im Burgau, well ches bem Sospital zu Augs:

burg gehort.

Bankholzen, Hochstift Konstanzis schos Dorf, in dem Obervogteis omt Bohlingen.

bet. 1262, jog zwar R. Fried: Bannerbach, zwei Sofe Stabs Oberwolfach in der fürstenberg: schen herrschaft Wolfach.

offerreichschen Grafichaft Saus enstein, bei Waldfirch.

der Iller, welche aus den Dor: Bargau, Pfarrdorf und Schloß Reichestadt im Gebiet der Smundt, welcher es auch ger hort. Es liegt eine Stunde von der Stadt und eine halbe Stung de von der Remse, ist gang fai tholisch und enthält 521 Sees len. Es steuert zum Kanton Ros cher, und gehörte ehmals von Riechberg.

stabe abgewechselt. Die Bestzer Bargen, ein kleines Dorf in der fürstenbergichen Gerrschaft Dos benhewen, und Filial gen Ens gen. Der Sof Schopfloch wird zur Gemeinde Bargen gezogen. Desterreich ist im Bestz ber Lan: Bargen, Pfarrdorf in der Lands graffchaft Mellenburg, welche

die Landeshoheit besigt. Die nies dern Gerichte gehoren dem Ran:

ton Schaffhausen...

jogthum Wirtemberg, bei Gope pingen, deffen Filial es auch ift, gehört Wirtemberg und Degens feld.

schaft Baden, von 600 Scelen. Bartenbach, kleines, Lowensteine sches Dorf, bei Murrhard,

pon 203 Einwohnern.

Bartholomai, armseliges Dorf, auf den wirtembergschen Allpen, an den Grenzen der herrschaft Deidenheim. Die Einwohner! find theils evangelisch, theils katholisch. Unter ihnen ist die Paritat eingeführt. Es gebort der Familie von Solz und steuert jum Ritterfanton Rocher. hat einen evangelischen Pfarrer und Rirche, auch Marktgereche tigfeit. Alle Jahre wird am Sonntag nach Bartholomal auf dem anftoffenden Felde, ein Jahrmarkt gehalten, ber von

ber umliegenden Gegend fehr stark befucht wird.

der österreichschen Herrschaft

Montafon.

Barzen, Barzheim, Dorf, im Umfang der Landgraffchaft Rele lenburg. Die niedere Gerichte gehören dem Ranton Schaff: baufen.

Bafenberg, Reichsstadt Ravens: burgiches Sospitalisches Leben, in der unternlandvogtei, im ras vensburgschen Amte Schmalegg. Bauftetten, Pfarrborf von 400

Batengott, ein Sof in dem Stas be Oberwolfach in dem fürsten: bergschen Oberamte Wolfach.

Baufnang , Dorf , welches dem Reichsgotteshause Galmans weil gehort und brei Biertel: stunden vom Kloster liegt. Es gehört in die Pfarre Frikingen. Baumgarten, hofgut, bei Ros

nigsbronn, in bicfes Rlofter:

amt gehörig.

Baumgarten, Dorf in der fürffl. taxischen Herrschaft Eglingen.

Baumgarten, Schloß und herr: schaft, wozu auch das Dorf Erisfirch gehort, am Fluffe Schuffen, im Gebiete ber Stabt Buchhorn, welcher es auch ges hort.

Baumgarten, in dem Stadt Ras Bavendorf, Dorf und Amt im vensburgschen Umte Schmalegg liegendes, Kloster Weingartens

sches Lehen.

Baumgarten, kleines Dorf im Burgau, von 21 Saufern, ce gehort gur Fuggerschen Berrs schaft Glött, und in die Pfarre Aislingen. Die niedere Juris: diftion gehört Jugger, die hohe der Markgrafschaft Burgau.

Baumgartel, Franziskaner Hoc spitium, Weiler und Walfahrt zu U. E. Frau bei Beedernan in ber baierfchen Berrichaft Mindelheim, das hospitium iff 1732 von einem Grafen von Muggenthal gestiftet worden.

Bartholomaiberg, Kirchspiel in Bauschlott, Pfarrdorf im Badens fcen Umte Pforzheim. hier ift einSchloß und ein großes marke gräfliches Maiereigut, von Gui tern und Bieh, welchem ein Ber: walter vorsteht, der den Titel eines Dekonomieraths führt.

Baustadel, ein Hof in der für: stenbergichen Graffchaft Beilis genberg in dem Umte (Bogtei)

Beiligenberg.

Seelen , am Fluß Rottum, im Gebiet der Stadt Biberach. Zwei Drittel davon gehoren dem Rlofter Seggbach, und ein Drittel der biberachschen Kirk chenpflege, worüber erfferes zwei Jahre, leztere aber ein Jahr den Gerichtsstab führt. Der Ort ist fatholisch, und die Pfarrfirchenbaupflege ju Ulm hat den Pfarrsaz. Hier find zween Burgftalle, die beide Bi: berachisch sind. 1179 lebte Hein: rich von Bauftetten , i362 ein Jakob von Baustetten. Diese Familie blubte bis 1438, wo ber Ort an die Ulmsche Geschlechter Reidhard fam, die 1658 der ausstarben.

Gebiet ber Reichsstadt Ravenss burg. Zu biefem Dorfe gehören -24 Sofe. 9 davon gehoren dein Hofpital ju Ravensburg, 6 dem Rlofter Weingarten, 1 Rl. Weif: 1 fenau, 3 der Stadt Ravens: burg, 1 der Kirche zu Bavens borf, 2 dem Kloster Arcuglingen, und 2 gehoren Eigenthumern. Bazenhausgen, ein Hofgut und 1

Wirthshaus an der Straße von Durlach nach langensteinbach, enthält 100 Morgen Feld, ges hort bem brn. von Schilling gu hobenwittersbach.

Bazen,

Bazenhofen, Pfarrdorf an der Schmutter, von 483 Scelen; rs gehört dem Kloster St. Stes phan in Augsburg, bem es ber heil. Ulrich 969 geschenft has ben foll:

Weiler im Bisthum Bazers,

tenberg:

Bebenhausen, Dorf im Rloster Ochsenhausenschen Amte Ums Bechen, ein Frauenkloster vom

mendorf: Bebenhausen, wirtembergsches Rloster in dem Walde Schön: buch bei Tubingen , auf einem Bugel, der mit drei Mauren umgeben iff. Das Klofter ift alt, und von dem Pfalggruf Rudotph I. von Tubingen, ums Jahr 1183 für Prämonstraten: fer geftiftet, 1191 aber mit Bie Rerziensern besetzt worden. Die ein Areuz gebaut ist; hat einen von Stein bis auf die Dachspize gebauten Thurm, der nach Alet Becht, der Stadt Ravensburg ges ber gothischen Thurme gang durchbrochen ift. Der hiefige ift rig. Seit 1560 find evangelische Bechingen, Dorf im Gebiet des Aloste im Kloster, und dieMon: Klosters Zwiefalten. mustert worden. Die Alebbte dieses Alosters sind zugleich se: über den Bebenhäuser Spren: horen. Rach der Reformation wurde eine der 4 Rlosterschulen der Aufsicht des Prataten einige 20 der Theologie gewiedmete Junglinge, von 2 Professoren Vorbereitungswiffen: in den schaften unterrichtet werden, and fowoht Unterricht als Rost und Wohnung, fren erhaften. Dier iff auch ein Jagdzeughaus, welches wegen des Jagens im Beogr. Ler, v. Schmaben, I. Band.

Schönbuch hieher gesezt worden ist, und die Jagdgeräthe ents Bu dem Rloffer gehört halt. der Hof Waldhausen und hat mit diesem 219 Ceelen.

Bebenhausen, Dorf in der Fuge gerschen Berrsch. Babenhausen. Augsburg in der Pflege Rets Bech, in der, ein hof in dem Star be Schappach in dem fürstens bergschen Oberanite Wolfach.

Conventualen:ober dritten Dre den des heiligen Franzes in einem fleinen Thale, etwa eine Stunde bon dem Schloffe Beis ligenberg. In dem Jahre 1409 nahm dieses Rloster seinen Uns fang, und 1412 bekennten fich die dortigen' Schwestern zu ihr. rer jezigen Regel. Es liegt in dem Umfange der fürstenberge schen Grafschaft Heiligenberg. hiesige Klosterskirche; die wie Bechen, ein Hof in dem Amte Beuren in der fürstenbergschen Grafschaft Belligenberg.

horiges, katholisches, oberes Pfarrleben, imalmteSchmalegg. aber ju feiner Dife viel zu nied Bemingen, f. Dber und Unterbech.

the bei der Reformation ausger Bechteris, Weiler im Bisthum Angsburg und Pflegamt Rets tenberg.

derzeit Generalsuperintendenten Bechterspohly Dorf in der Lands

grafschaft Rlettgau.

gel, zu welchem 9 Speziale ge: Bechtoldskirch, Dorf in der Herr: schaft Badenweiler, in der Bog:

tei Mengen.

hier angelegt, in welcher unter Beedernau, Pfarrdorf von 560 Seelen, an der Ramlach, in der Berrschaft Mindelheim. 1200 fliftete hier Schwigger von Min: delberg ein Wilhelmitenflofter, welches nachgehends nach Min: delheim verfest wurde. Es ge: horte also dieses Dorf wahr: Scheinlich biefer Familie. Ehr mals befassen es auch die von

Stebenhaber. Bon 1732 bis 62 hatten es bie Grafen von Muggenthal, als ein baiersches Leben, in Besit; hernach erhielt es ein von Greg aus Baiern, ber es um Razenhofen eintauschte. 1779 schenfte es Die R. Marie Besig nahm, dem General von Mied als ein Runfellehen. Nach von Rastell, dann an den la Fabrique, der es samt 1 von penberg verkauft hat. Es fleuert zum Ranton Donau.

Beerwinkel, fleines lowenstein: sches Dorfchen bei Murrhard,

von 77 Einwohnern.

Beffendorf, österreichsches Dorf, im Amte Oberndorf, in der Grafschaft Oberhehenberg.

Beggingen, kleines Dorf in ber herrschaft Blumenfeld, gehort bem teutschen Orden.

Beheim, Dorf, nabe an der Gung, im Gebiet des Rloft. Ottobeuren.

Behlingen, fiehe Böhlingen. Balerbach, Dorf in der Landvogs tei Altdorf im Amt Geigelbach. Desterreich hat alle Jurisdiftion.

Beiersleben, Dorf, im Gericht Egnach, im Bisthum Konstanz. Beiertheim, Dorf im babenschen

Unite Ettlingen, am Fluffe Alb. Beihingen, ein Pfarrdorf am Mefar eine Stunde von Lud: wigsburg, an einem Sugel auf welchem die Rirche und Pfarrs haus fteben. Diefem Sugel ger gen über, liegt niedriger ein altes Schloß mit einer Maierel, welche mit der helfte des Orts Gemmingen Sornberg gehort, und gur Ritterfchaft, jum Rans ton Rocher fleuert. Die andere Belfte gehort Wirtemberg, wels ches auch ben Pfarrfag, hat. Wirtemberg kaufte diese Belfte

nebst Geisingen von dem von Schertel im Jahr 1782. Schon 1769 that die Ritterschaft Bers gicht auf die Scherteliche Beifte der Steuer. Der Ort hat 720 Einwohner, gute Guter und Beinberge, jenfeits des Refars. Therefe, als sie Mindelheim in Beihingen, fleines Dorf, im wirs tembergschenAmteNagold. Von 200 Seelen.

dessen Tod kam der Ort an die Beilenberg, Dorf im Visthum Angeburg, in der Pflege Rete

tenberg. Pettmes 1786 an den von Gum: Beilftein, Städtchen, an der Bottmar, im wirtembergichen. Es ift ber Siz eines Oberamts, hat 937 Einwohner, und ein als tes Schloß. Zu seinem Rirch: spiele aber gehoren 1550 Gees len. Es ift um einen halbrung den Berg gebaut, auf welchem die uralte Burg, Beilftein, das Stammhaus der ehmaligen Grafen von Beilftein, fand. Die ungemein schöne Mauern aus Quadern und ein romantis scher Thurm stehen noch gang, alles innere aber ift gang gers flort. Rach Abgang der Grafen von Beilstein — 1250., lebte noch einer — scheint die Stadt an die Grafen von Reichenberg, von diesen an Baden, und dann an Wirtemberg gefommen ju fein. 1304 war Beilstein schon wirtembergisch. Die Grafen v. Afperg ethielten fie zeine zeits lang, verkauften fie aber 11.540 wieder an Wirtemberg, -1361 wurde die Stadt ein geben von Boheim. Das festeSchloßBeile itein war ehmals ein Raubnest, und dieses noch im ibten Jahre hundert. Denn als 1453 Graf Ulrich ju Birtemberg Beilftein ben Grafen von Belfenstein eins gab, überließ ein Graf Illrich v. Belfenstein das Defnungsrecht an einen Grafen Eberhard von

2 9 3 4 4

Reipperg, einen Strafenrau: ber, unter ber Bedingung, daß er ihm den 4ten Theil des Stras Bellen, Dorf, im Bisthum Augs: Benraubs und gestohlnen Guts, und 200 fl. geben fullte. Diefer densrichter, Grafen Ulrich ju Wirtemberg, das Rest und Städtchen 1457 mit Gewalt gu nchmen, und fur feine Unto: ften zu behalten, worauf der Graf von Belfenstein indie Acht erklärt wurde. Beilstein hat zwo Rirchen , und in seiner Gegend guten Weinwachs, und viele Waldungen.

Beinberg, fleines Dorf im wir: tembergichen Umte Liebengell,

von 200 Einwohnern.

Beiningen, kleines Dorf im wirtembergichen Stadtamt Blau: beuren, von 140 Einwohnern.

Beinstein, Pfarrdorf von 779 Einwohnern, in dem Wirtem: bergschen Amte Waiblingen.

Beiswang, Wahlfahrtsfirche und Hofgut, im Gebiet der Stadt

Smund.

Beitistobel, sonst auch Beinsto: bel, Achtobel, oder Jonisto: bel genannt, ein Hof in der Grafschaft Heiligenberg in dem Amte Homberg.

Beizkosen, Dorf in der taxischen Graffchaft Friedberg Scheer,

im Amt Scheer.

Bekenweiler, Dorf, in der Lands pogtei Altdorf, gehört ins Amt Zogenweiler, und mit aller Jus

risdiftion Desterreich.

Bella, Behla, ein Dorf an der Landstraße von Donaueschigen gen Schafhausen in dem für: ftenbergichen Oberamt Bufins gen, gehört in die Pfarre Saus fen vor Bald. Bella und Saus fen fommen schon in einer Ur: funde vom Jahre 889 vor. Bellamont, Pfarrdorf im Kloster Dehfenhaufenschen Umte Dehfens hausen, es hat 370 Seelen. burg, und deffen Pflege Ret: tenberg.

Unfug veranlaßte den Landfrie: Bellenberg, Pfarrdorf und Schloß an ber Iller, zwischen illm und Memmingen. Es hat 50 Baus. fer, 375 Einwohner und ges hort ben von hermann. Gut ift Eigenthum, der Bluts bann aber ein Reichslehen. Alle hohe und niedere Obrigkeit, Jagd, Patronatrecht über die Pfarre Gammertshofen, eine Stunde davon, gehoren baju. Die Unterthanen sind katholis scher Religion und leibeigen. Die Landstraße nach Memmins gen, Rempten, Lindau geht durch den Ort, die Berrichaft hat den Wegzoll. Der unter österreichschem Schuze stehende Hospital zu Laupheim hat Zine fen und Gulten hier zu erheben. Die Bins entrichtenden Einwohner aber stehen unter der Ges richtsbarkeit der Ortsherrschaft.

1574 gehörte dieses Dorf dem Eitel Sans von Ellerbach. das Schloß war aber schon 1374 im Städtefrieg, von den Ule mern verbrannt worden. Rach diesem fam es an die Ramilie. von Rechberg. Einer derfelben vertauschte das Dorf gegen ein Reitpferd, an die von Pappens heim. Diese verkauften es 1753 an die von Stein ju Miederfto: zingen, und diese 1761 an das Stift Roggenburg um 41,000 ff. Frang Leo von Rechberg gu Weissenstein lotte es 1764 wies der für seinen Sohn ein, dieser aber verkaufte 1784 das Gut wieder an Philipp Adolf von Herinann um 82,000 fl.

Bon dem gerftorten Schloffe steben noch Ruinen auf einerUns bobe, bei der Airche. Das neue Schloß und Garten stehen an

der Landstraße.

Der Bezirk biefer kleinen Herrschaft ist auf der hommas nischen Landfarte der Graffund, Herrschaft Pappenheim ange: hängt.

Bellenstein, ruinirtes Schloß, in ber Gegend Böffingens bei

Freudenstatt.

Bellingen , offerreichsches Dorf am Rhein, bei Reuburg, im Breisgan, den von Andlau

gehörig.

Belfen, Dorf im wirtembergichen nische Graber, mit Urnen, ges funden hat. Auch steht in der berFarrenberg genannt, auf welf chem eine uralte Rapelle fand, nischen Tempel gehalten wurde, auch heidnische Figuren, in Stein ausgehauen, zeigte. Diese Rac pelle fleht nicht nicht, indem fie erst vor wenigen Jahren jusams men gefallen ift.

Belgheim . Pfarrdorf, von 420 Seelen , in der Grafichaft Dets "tingen. Es gehort dem teuts schen Orden, jur Kommende

Rurnberg.

Bempflingen, ein Pfairdorf von . 396 Einwohnern, an der Erms,

Benderen , Dorf und Pramone ber Graffchaft Babus.

Benningen, Pfarrdorf von 500 Seclen, und Walfahrtsort Gebiet bes Rlofters Ottobeuren.

Benningen, Pfarrdorf am Refar, im wirtembergschen Umte Lube wigsburg, von 700 Einwohr nern. Der Ort liegt in einer fehr fruchtbaren Gegend, wo

auch guter Wein wachst. Die Romer hatten sich in der Gegend dieses Orts angebaut, und eine feste Stadt, Namens Sicca Veneria angelegt, die 1597 mit ibren. Mauern, Brunnen, und Wasserleitungen ausgegraben worden ift. Schon vorher 1583 ist ein Stein an diesem Ort ges funden worden, deffen Innichrift den Ramen der gefundenen Stadt bestätigte. Man hat hier noch mehr Steine mit Innschriften, einen romschen Altar, Urnen, Münzen und andere Alterthus mer gefunden.

Amte Tubingen, wo man heid: Benzeler, Dorf im Bisthum-Augsburg, in der Pflege Rets

tenberg.

Mahe tiefes Orts ein Sügel , Bengen . Dorf , im Bisthum-Augsburg, in ber Pflege Rete berg.

welche für einen alten beidnie Bengenausche Gerichte, werden bie von den von Bengenau, an das Hochstift Augsburg gekome niene, und am linken Ufer ber -Werkach liegende Pfarrdörser : Ruberghofen, Enenhofen und Biesenhofen, genannt. Das Stift, Remptensche Pflegamt Kennat, hat vermöge eines Verfrags von 1757 die Forsigerechtigkeit, Blutbann und landgericht. Die niedern Gerichte gehören aber. dem augsburgschen Pflegamte Oberdorf.

im wirtembergichen Amtellrach. Benghausen, Dorf im Breisgau, gehört der Famille von Sturgel. ftratenserkloster am Rhein, in Benzingen, Pfaerdorf von 550 Geelen, gehort in die Zostern . Sigmaringsche Grafschaft Bobs.

tingen. 3mm beil. Blut feit 1216, im Berau, ein 1200 gestiftetes Des nediftiner Ronnenfloster, int Schwatzwalde, am Fluß Schwarzbach, von 26 Monnen. Bei dem Klofter ift ein Ufarrdorf von 325 Seelen. Gottfried von Berau brachte im Anfang des

12ten Jahrhunderts biefen Ort Berg, Dorf, in der Graffchaft mit dem Berge diefes Ramens; Jahr 1117 fand bort schon die erfte Rlofterfirche für Benes diftiner Monnen. Ein Monch von St. Blaffen verficht die hte: fige Pfarre. Der gange Bers auer Berg gehort jum Umte Gutenberg.

Berchtenroth, Dorf am Fluß Berg, Dorf, in der Königsekro: Roth, im Gebiet des Rlosters Ochfenhausen, im Amte Och: fenhaufen.

Berchtholdsweiler, Dorf in dem

Berenbach, Pfarrdorf von 400 dessen Filial er ist, in der von Geelen, im Sochstift Augsburg und deffen Pflegamt Oberdorf, an der Gennach.

Berenberg, von Beroldingen ger horiges Dorf, in ber landgraf: schaft Rellenburg, fleuert ju Degau.

Berenbeuren, Pfarrdorf, gwir ichen Schungau und Juffen, Berg, fleines Dorf auf einem 5/4 Stunden vom Lech, im Bochftift Mugsburg , und Pfleg: " Dinth. amt Reffelwang. Rirchspiel von 2441 Scelen.

Berg, fleines Dorf von & Bauern, in der Herrschaft Eglofe.

Berg, Pfarrborf bei Raifersheim

von 445 Seelen.

Berg, evangelisches Pfarrdorf, im Gebiet der Stadt Memmin: gen, welches unterschiedlichen Patriziern der Stadt, und den milden Stiftungen gehort.

Berg, Dorf, in der kandvogtei Altdorf, im Amt Geigelbach. Desterreich hat alle Jurisdiftion.

Berg, fleines Dorf, im Gebiet der Stadt Wangen. Die hohe Jurisdiktion hat Deskerreich wer gen Montfort.

Berg, Pfarrdorf, von 1500 Gees Ien in der Landvogtei. Es gehört dem Kloster Weingarten. 111

Ronigsetrothenfels. an das Stift St. Blafien. Im Berg, bei Chingen, Filialtorfe chen, gehort dem Orn. Grafen Schenk von Kastell zu Obertis schingen. Es war ehmals der Sauptort einer eigenen Linie ber Grafen von Schelkingen und Berg, die langst ausgestorben

find. thenfelsschen herrschaft Staus fen.

Berg, Dorf in der baierschen

herrschaft Schwabegg.

Fürstenthum Zollernhechingen. Berg, Weiler unweit Leinroben, wollmartschen Berrichaft Laus bach, ist ein dtringensches Rits termannlehen zum Fideikommiß gehörig. Alleurten von Gerichtes barkeit gehören der Ortsherr: schaft, auch die Episkopal und Forftrechte. Die Jago ift der freien Pursch unterworfen.

Berge, im Gebiet ber Abbtet

Es hat ein Berg, Dorfam Nekat, mit einer Rirche auf einem Berge, bei Stutigart, in deffen Oberamt es gehort. Es bat Marktgerechtigs feit und auf den 24. Jun. einen Jahrmarft, einen Solzgarten, Sauerbrunnen, Rupferhammer, verschiedene Muhlen, auch ein Filatorium einer ehuraligen Geis benmanufaktur. Der Drt ges hort der herzoglichen Rammer, und bestehet größtentheils aus neuen und guten Häusern.

> Das hiefige Filatorium ift von einer Gefellschaft, welche eine Seibenmanufaftur betreie ben wollte, gebaut worden. In: dessen steht dieses Gebaude keer. Der Nefar treibt die Mafchinen.

Bei der in diefer Gegend' ben 21. Jul. 1796 vorgefallenen

fen und durch die Haubigen 4 Baufer abgebrannt.

Berg, ein Weiler in dem fürften! bergschen Umte Meuftadt, wel: cher mit dem Beiler Raitenbuch eine Bogtei ausmacht.

Bergach, bewohntes Thal, von 1 20 Familien in der Ortenau, bei Gengenbach, welcher Stadt es auch gehört.

Berget, ein hof in bem Stabe Weiler in bem Fürftenbergichen Amte Haslach.

Bergen, ofterreichsches Dorf, bei Burfheim, in ber Berrschaft Rurnberg.

Dorf, im Gebiet der Bergen, Reichsffadt Gengenbach.

Bergen, gemeiniglich Stadtbergen genannt, Pfarrdorf bei Augsburg von 507 Seclen, wel: ches bem Domfapitel zu Augs: burg, ins Pflegamt Gerfthofen gehört. Ehmals hieß der Ort Bargom und ist 1369 im Ståde tefrieg eingeaschert worden.

Bergenstetten, Dorf, in der Herrschaft Meraichheim.

Bergentreuthe, Pfarrdorf und Amt in der untern Candvogtei. Es gebort Weingarten, enthalt Berghausen, fleines Dorf, im 440 Scelen und eine Wallfarth zu ll. E. Fr. ift eine ofterreichsche Posssation.

Bergenweiler, evangelisches Pfarrdorf an der Breng, mit Berghaufen, Dorf im Breisgau, einem alten Schloß und Garten, gehort dem Brn. Grafen von Bergheim, Dorf, in der Graf: Der Ort feuert gum Stein. Kanton Donau, hat 200 Eins wohner und liegt in Reichsstadt Ulmscher hoher Obrigkeit.

Bergerhausen, dem Spital der Stadt Biberach gehöriges, eine gendes Dorf, auf einem Berge, an der Landstraße nach Mems mingen.

Schlacht, wurde Berg beschof: Bergfelben, Pfarrdorf von 710 Einwohnern, im wirtemberg: ichen Amte Rosenfeld. Vor Res formation war hier ein Domini: kaner Ronnenkloster, das 1386 gestiftet worden ist.

> Berghaupten, kath. Pfarrdorf und Schloß von 130 Familien, in der Ortenau unweit Gengen: bach, ist ein bischoff. Straß: burgsches leben, welches das Haus Geroldsek befaß. Als es ausstarb, wurde es heinrich von Merci gegeben. Diese Famis lie verpfändete es — ohne Bor: wissen des Lebenhofs - für 1200 fl. an Badendurlach, worauf Straßburg das Leben, als beims gefallen erflarte, einzog, und Tobias Ernst von Schleuß das mit belehnte, der Baden die 1200 fl. hinaus zahlte, und 1700 in Befig fam. Geine Kamilie besiztes noch. Das Schloß ist neu gebaut und schon, auch die Rirche, die vor 40 Jahren ge: baut wurde. Bu dem Dorf ges horen die Thaler: Ingerbach, Bodenbach und ein Theil des Thals Bermerspach. Der Ort fleuert jum Kanton Ortenau.

schwäbischen Theile des baiers fchen Herzogihums Menburg.

Berghausen, Pfarrdorf im Bas denschen Umte Durlach.

bei Freiburg.

schaft Dettingen, in die Dettingen spielbergschen Memter Det: tingen und Monchsroth gehörig.

Berghof, ein Hof in dem Stabe-Weiler in dem fürstenbergschen Amte Haslach.

halbe Stunde von Biberach lies Berghof, ein hof in dem Amte Frikingen in der Grafschaft Deisligenberg, gehört in die Pfarre Frifingen.

Berghof, ein Stift Salmans: Bermaringen, weilscher Lebenhof, im Sale Pfarrdorfund? mansweiler Gebiet, in der Mfarrei Tufingen.

Berghofen, Dorf, in der bis schöflich Augsburgschen Pflege

Rettenberg.

Berghulen, Pfarrborf von 584 Scelen, auf den Allven, im Stadtamte wirtemberaschen Blaubeuren.

Bergöschingen, Dorf, in der Landgrafschaft Klettgau.

Bergund, eine Alpe im Allgau. Berkach, offerreichsches Dorfchen bei Chingen, welcher Stadt es auch gehört.

Bertheim, Pfalzisches Pfarri borf bei lauingen, gehört in die Hofmark Mariamodingen. Es hat 226 Einwohner.

Berkheim, Dorf, von 525 Eine mobnern im wirtembergichen

Rlofteranit Denkendorf.

Berkheim, Pfarrdorf von 842 Geelen im Illerthale. 3wci Drittel gehoren berabbtei Roth, fenhausen, ins Umt Tannheim.

Berkheim, Pfarrdorf bei Augs: stein, im Amt Eberstein. burg von 500 Seelen, und ge: Bernau, ein aus 3 Sofen beste: hort Augger, in die Herrschaft

Babenhausen.

Berkheim, ofterreichsches Dorf bei Chingen.

Berkheim, Pfarrdorf von 316 thum Ronstanz.

Bertheim, Dorf in ber Graf: fchaft Dettingen Ballerffein.

Berleberg, Beiler auf einer Un: hohe im Stift Rempten, am Unterthingau.

welches ins bischöflich Konstan: dische Oberamt Reichenau ge: bort, und ober Stefborn am Bodensce liegt.

ein Illmsches Pfarrdorf und Amtsort von 634 Seelen, liegt 3 Stunden von Ulm an der wirtembergschen Grenze gegen Usch. Die Früchte gebeiben bier ungemein gut.

Bermatingen, Pfarrdorf an der Landfraße von Innebruf nach Freiburg. Es gehört, mit allen Gerichten, bem Rlofter Gali mansweil und hat 866 Einwohe ner. Das Dorf hat zwei Thore und ein Rathhaus. Die Gemeins de hat das Niccht einen Ausschuß zu ermahlen, welcher ein Ges richt bilbet und bas 24ger Ger richt genannt wird. Diefe bes rathschlagen sich in Gemeindes Angelegenheiten mit den Dorfs: vorstehern.

Bermersbach, bewohntes Thal, im Gebiete der Reichsfladt Gene genbach : es enthalt 20 Famis lien, gehört größtentheils ber Stadt Gengenbach, nur 3-4 Familien gehören dem Schleuß ju Berghaupten.

und ein Drittel bem Rlofter Dch: Bermersbach, Dorf am Fluffe Murg, in der Graffchaft Ebers ftein , im Umt Eberftein.

hendes Gut, unweit Berbreche tingen im Wirtembergichen, ger hört diesem Aloster.

Bernau, Dorf am Rhein , bei Laufenburg, gehört von Roll. Seelen, bei Markdorf im Bis: Bernbach, Dorf im wirtemberg: schen Rlofteramte herrenalb von 400 Secien.

Bernbach, ein Zinken des Thals Mühlenbach in dem fürstenberge schen Amte Haslach.

Rempter Wald, im Pflegamt Bernbeuren, Dorf im Sochflife Augsburg. f. Berenbeuren.

Berlingen, reformirtes Dorf, Bernegg, dermal ein hofgut, in der herrschaft Wiesensteig, obers halb der Steig ju Deggingen, vormals ein Schloß, wovon die Rudera noch beutlich zu sei ben find. Die alten Befiger bef: felben, find nicht bekannt.

Bernek, Schloß und geringes Bersbach, Pfarrdorf in der Stadtchen auf dem Schwarze walde, bei Altensteig, gehörte ehmals den Herrn von Bernek, und jegt den von Gultling.

Bernhardsdorf, ein Weiler mit Berspach, Dorf in der Grafschaft katholischen und evangelischen Einwohnern, zwo Stunden von Malen, gehort v. Rechberg, Bertholdshofen, Pfarrdorf von Ellwangen, Wdlwarth und Hier ist die Paritat einges führt.

nefiziathaus und Wallfarth auf penbergs, in der Herrschaft Mechberg, eine Stunde von Weissenstein. Hierist die steiner: ne Gratue bes heit. Bernhars dus, zu welcher gewallfarthet wird. Das Benefizium und die hundert, ein herr von Recht berg gestiftet. Bon dem Berge sicht über die Allpen, an die Schnecgebirge ber Allgauerali pen, über den Schwarzwald, und das Wirtembergsche, Ell: wangsche, Hohenlohesche und Franken.

Bernhausen, wirtembergsches Pfarrdorf, von 1290 Geelen, Familie von Bernhaufen, führt den Ramen von diesem Orte.

Bernhofen, Stadt Ravensburgs schos Echen, im Gebiet dieser Stadt, im Amt Schmalegg.

Bernloch, Pfarrdorf von 313 Einwohnern, auf den Alpen, im wirtembergschen Amt Urach.

Bernstatt, Pfarrdorf von 500 Seelen, im Stadt Ulmichen Amte Albek.

Bernstein, Eremiten Mannsflos

fter, bei Zimmern, in ber herre schaft Haigerloch.

Probftei Ellwangen, von 109 Scelen, gehört dem Domkapis tel Ellwangen, ins domkapitele sche Oberamt.

Dettingenspielberg, im Amt

Dettingen.

325 Einwohnern, im Hofftift Augsburg, und dessen Pflegamt Oberdorf.

Bernhardusberg, Kirche, Bei Bertholdskirch, fleines Dorf, bei Breifach, im Breisgau.

der Spize eines fehr hohen All Berwangen, Pfarrdorf evanges lischer Religion am Birkenbach, 4 Stunden von Beilbronn, ges hort von helmstett, ift halb Eis genthum, halb pfalzisches les hen, und steuert zum Kanton Rreichgau.

Rirche, hat erst in diesem Jahr: Bermangen, Dorf, in der Lands grafschaft Klettgau, welches ehr mals seinen eigenen Adel hatte. hat man eine sehr herrliche Aus: Berwangen, Dorf, im Stifte Rempten, am Auß des Berges, der zwischen Rempten und Ober: gungburg liegt, im Pflegamt

zum Kanton Donau.

Besenfeld, Dorf im wirtemberg: fchen Umt Dornftetten, von 343

Sulz und Wolfenberg, steuert

Einwohnern.

auf den Fildern, im Umte Besigheim, Stadt im Wirteme Stuttgart. Die noch blübende bergichen, am Zusammenfluß bergschen, am Zusammenfluß des Refars und der Eng, auf felfigen Hügel, einem von Weinbergen umgeben. Die Stadt liegt an der Straße von Stuttgard nach Heilbronn, hat 1860 Einwohner, und ift ber Siz eines Oberamts. Valerius Probus foll sie erbaut haben. Es stehen and noch zween sehr maffive, gang erhaltene Ro: merthürme in der Stadt, die von dem ehrwürdigen grauen

scheint, daß diefe Stadt in als tern Zeiten mehr Gefühl für bas Allterthum gehabt habe, indem fic diese zween Thurme, in ihr Wappen aufnahm, welches fie. poch führt; als in neuern Zeis ten, wo man hier ein so herrlie ches Unbenfen ber Romer gers Eng davon bauen wollte. Um. die halbe Stadt her, ift eine zwei Brufen über die Eng, von Stein, und eine berfelben febr schön gebaut. Auf einem nahen Berge fieht ein alter Barts mittlern Zeiten zu Baden. 1465 kam sie als kosung und Pfand für ben gefangenen Markgraf Rarl von Baden an Kurpfalz. 1504 nahm sie der Herzog Ulrich Betteried, kleines Dorf in der dem Kurfürsten hinweg, Baten recht bevor. 1529 murde die Stadt zwar von Baden gelost, aber 1595 mit den zwei dazu ges Marktflefen Mundelsheim an Birtemberg verfauft. Die Stadt ift ofters, und noch 1693 dreitägigen Belagerung, eros bert worden.

Bessenried, Dorf in der baiers if Reuert jum Ranton Donau.

Bethlehem, Dorf in der Bert, Bettringen, fchaft Wain, steuert jum Kan: ton Donau.

Betiberg, Pfarrdorfin ber Herrs schaft Badenweiler, in der Bogtei Buggingen, hatte ehr mals eigne herrn.

Betielhofen, Dorf in ber obern Landvogtei, auf Leutfircher Beuggen, Schloß, Kommenthus Deibe.

Allterthum derselben zeugen. Es Bettenbrunn, ein Pfarrdorf nebft einem Rollegiatstifte in dem Umte Wintersulgen im fürstens bergschen Oberamte Heiligens berg. 1398 stiftete Graf Albrecht pon Werdenberg jum Seiligens berg dieses Ranonikatstift, wels des in einem Propfle und 5 Rai nonicis besteht.

fidren, und eine Brute über die Bettendorf, Dorf in der Grafe schaft Dettingenspielberg, im

Umt Octtingen.

Borstadt, und ausser ihr sind Bettenhausen, fleines Dorf am Flusse Glatt, in der öfterreiche schen Grafschaft Riederhobens berg, gehort Dem Grafen von Sponef.

thurm. Besigheim gehörte in Bettenreuthe, Schloß und Dorf in der untern Candvogtet, im Almt Zogenweiler. Es gehört mit aller Jurisdiftion in die

Landvogtei.

Graffchaft Konigsefrothenfels. behielt sich aber das Losungs, Bettingen, Dorf bei Ulm, wels ches dem teutschen Orden ges bort, und wo das Kloster Gofs lingen auch Guter bat.

hörigen Dörfern, und dem Bettlinshausen, Dorf von 105 Einwohnern in der baierschen Herrschaft Illertissen. Hier ist eine Wallfarth zu U. E. Fr.

von den Franzosen, nach einer Bettmaringen, Pfarrdorf von 1500 Geelen, und Gt. Blafis sches Obervogteiamt, in ber Grafschaft Bondorf.

schen Herrschaft Wertingen, Bennang, Dorf, im Bisthum Ronftang und Obervogteiamt

eine Pfarre bes Emund, eine halbe Stunde das von, im Gebiet diefer Stadt, bestehet aus a Dorfern Ober: bettringen und Unterbettringen. Beide Orte enthalten 560 Eine wohner. Oberbettringen ift die Pfarre.

rei und Pfarrdorf des teutschen

am Rhein. Das Pfairdorf bat 700 Seelen. 1246 fam dies benberg. Die hiefige Kommen: thurei besigt auch die niederen Beuren, Franziskaner Nonnen: Gerichte von Rictmatten und Rarfan, die hohen und peinlis und Jagbrecht in bem Walde, von Beuggen und Sagenbach.

Beuren, ein Amt (Vogtei) in Beuren, Pfarrdorf von 300 Sec der fürstenbergschen Grafschaft Heiligenberg, welches aus den zwei Dorfern Beuren und Ille fen Bechen, Finkenhausen und Ef besteht.

Fluffe Rottum, das v. Bommel: berg zu Erolzheim gehört.

Beuren, Pfarrdorf am Fluß Aach, Beuron, gemeiniglich Klosterbeus im Umfang der Landgrafschaft Mellenburg. Es gehört den von Liebenfels, hat 170 Seclen und fleuert jum Ranton Segau.

Beuren, bei Blumenfeld, Dorf, das zur tentschordenschen Herr: fcaft Blumenfeld gehört. heißt auch Beuren am Ried, fleuert zu Begau.

Beiren, Beiler bei Sigmarin: gen, im Umfang diefer Graf: schaft, er gehört ber Nonnens abbtei heil. Rrengthal, und fteus ert zu Desterreich.

Beuren; Dorf in bem Fürsten: thum Zollernhechingen.

Beuren, Pfarrdorf von 630 Sees len, in der Grafschaft Zeil Tranchburg.

Beuren, Dorf im Burgan, in Fuggerschen Herrschaft Pfaffenhofen, an der außern Bis ber, mit einem Sthloffe, wo der Pfleger wohnt. Es gehört der Rarthanse Burheim mit nie: Deren Gerichten, tiegt in Des

Ordens , bei Mheinfelben , ferreichscher Burgauscher Lan: deshoheit und Steuer. Defter: reich hat hier auch einen Boll. fes Schloß an den teutschen Dr. Beuren, bem Kloster Wettenhau: ben, von einem Ulrich von Lies fen gehöriges Dorf. f. Alein. beuren.

flofter bei Krumbach im Burgau. f. Alosterbeuren.

chen Gerichte, fammt dem Forst: Beuren , Pfarrdorf von 1143 Seelen, im wirtembergschen

Umte Reuffen. len, bei bem Rlofter Beuren, unweit Babenhausen, gehört dem Kloster Beuren.

tenbeuren, dann aus den Ho: Beuren, Dorf, vermischter Res ligion, im Gebiete der Reichst stadt Smundt.

Beuren, Dorf und Schloß, am Beuren, fleines Dorf, im wir: tembergschen Amte Altenstaig, von 120 Einwohnern.

ren genannt, ein Kollegium res gulirter Rorherrn vom Orden St. Angustins, liegt im Dos nauthale zwischen Tuttlingen und Sigmaringen 3 Stunden feitwarts von Mößfirch. Das That ift zwar ziemlich gerdumig, doch von allen Seiten mit Fels sengebirgen umgeben, die den Zugang beschwerlich machen. Neberall ragen hohe Felsen hers vor, die sich über die Berge er: heben, mit vielen schattigen Baumen besett sind, und gute Arauter hervorbringen. Ein erhabner Burren, der in der Mitte des Thals hervarragt, trägt das Stift, das von dem Burren den Ramen Beuron, und von seiner Lage an der Dos nau, Beuron an der Donau erhalten bat.

Im Thale liegen ebene Aeker. und Wiefen, auf den Bergen fee hen Malerhofe, die dem Stifte

gehoren.

Beuronist 777 unter Karldem Großen von einem Berzoge Ges rold, nicht weit von Frinding gen, auf einem Berge, gebaut worden. Es wurde Altburren und Buffenburren genannt, ... weil der Stifter auf dem Buffen: berge wohnte. Die zween Fel: fen und der Plaz, worauf das Kloster gestanden, werden noch gegenwärtig Altburren, und Buffenburren genanut. Das. Stift war adelich und blieb in dieser Verfassung bis 1501 wo Verfolgungen über dasselbe ausbrachen.

Im Jahr 1075 stiftete das Rloster im Thale ein schwäbi: scher Fürst Peregrinus, der ebenfalls auf dem Bussenberge residirte, und übergab das neue Rloster den Geistlichen auf dem Berge, und machte ans 2 Stiftungen eine.

Die Stiftgeistliche waren Canonici, die man nachmals in
regulirte Korherrn des h. Augu:
stins umschuf. Es wurde vom
Raiser für freierklärt, und dem
Reiche und Papst allein unter:
worfen, daher noch ein un m i t:
telbares Reichsstift ist, ob
es gleich weder Siz noch Stim:
me hat.

Das Stift hat noch viele Originalien des Alterthums, besonders jene vom Papst Urban II. von 1097, Lothar II. von 1141 sammt einer Ropie von K. Rarl dem Großen. Man kann auch noch alle Probske von beiden Stiftungen aufweisen. Von der ersten Stiftung an bis auf Dorminikus I. dem gegenwärtigen Pralaten, waren es 58 Vorger sezte des Stifts. Es ist also der gegenwärtige Pralat, der 58. Probsk, der sebente insulire

te Abbt, und der zweite Latera; nische Pralat zu Beuron.

Im J. 1124 hat Papft Hos norius II. den Probsten zu Beus ron, den Pedum oder hirtens stab, sammt der Erlaubniß die Abbatial: Benediftion vom Bis schof zu erhalten , und im J. 1687 Papft Innozenz XI, die Inful ertheilt. 1755 ift das Stift Beuron in die lateransche Rongregation aufgenommen, und aller Freiheiten und Bor: züge derfelben theilhaftig ges macht worden. 1706 hat sich Beuron der bischöflichen Exems tion freiwillig entschlagen. Merkwürdig ift, daß der beut ronsche Probst schon vom zweis ten Stifter Peregrin das jus gladii, erhalten hat. Bu Beuron gehören Barenthal und Enfis: heim, die den Titel einer Herrs schaft führen. Bon den beuron: schen Stiftsgeistlichen werden folgende Pfarreien versehen: namlich Beuron, Worndorf, Buchen, Leibertingen, Frrens dorf und Bärenthal. Zu Oberns heim, Reichenbach, Rusplins gen, Bubsheim, Egesheim hat Beuron das Richt die Pfarren zu ersezen. Das Hauptgeschäft der Stiftsgeistlichen sind die Scelsorge und die Studien. Man gahlt jahrlich in der Beue ronschen Stiftsfirche gegen 20,000 Kommunifanten, eine Anzahl, die man in allen Kir: Stuttgarts nicht zusammen bringt. Bon ben Studien zeu: gen viele im Drufe erschienenen Differtationen und Schiften, besonders von Hrn. Kanonifus Lechleutner. Merkwürdig ist das alte Pragodurum, welches zu Beuron gestanden. Nahe am Kloster gegen Morgen steht eine Rette von Felsen. Unten fliesfet bie Donau burch, oben aber ist ein weites ebenes Feld, das sich bis nach Psullenborf erstrekt, nicht weit davon sicht auf einem Felsen die alte Feste Wildenstein, und neben der Felsenkette ist ein einzeln stehender Fels, in welschem ein großer, ebener, hoher, breiter und vierekiger Naum ist. Durch den Felsen gehet vorswärts eine Dessnung, die die Figur eines Kamins hat. Der Eingang in diesen Felsen ist noch gemauert und erhöht, so daß man eine Leiter nöthig hat.

Dieses weite ebene Feld über biesen Felsen nennt man noch heut zu Tag, von alten Zeiten ber, die alte Stadt und Prayodurum. Die ganze Lage dient zu einer Befestigung und man siehet noch davon die Ruinen. Im Aferu hat man auch viele Alterthümer hier gefunden.

Ueber der Donau, auf der Anhohe, sieht man auf einem . hohen Berge, ber die Gestalt ciner Pfanne hat, die Mauren eines alten Schlosses, das noch rfest Pfannenstiel heiffet. Gegen über stand ein anderes Schloß auf einem Berge, das man noch immer Kreidens ftein nennt. Die gange Ges . gend dieser Schlösser, wo noch ndie gemachten Straffen , fammt den Graben zu sehen find, ift Waldungen verwandelt, und hat noch in der Mitte eine starke Brunnenquelle mit lebenbigem Waffer, sammt einem Maiers hofe, den man Reinfelden nennet,

Un Reinselden grenzen Bastenthal und Ensisheim. Bastenthal und Ensisheim. Bastenthal ist ein Dorf, das zum schwäbischen Kreise steuert. Uns diesem zogen: vor etwa 70 Jahren gegen 20 Fgmilien, wes

gen Religionsanderung aus, ließen sich im Wirtembergischen nieder, und legten sich einen neuen Wohnort an, den sie Reubärent hal nannten. Dieses Dorf liegt bei Wurms berg im Oberamt Maulbronn.

Ensish eim ist eine alte freis adeliche Ritter: Perrschaft, und hatte ein Schloß, das abges brannt ist, wovon noch die Mauren zu sehen sind. Vor wes nigen Jahren ist ein neues Schlößchen erbaut worden.

Um Fuße des nahen Berges entsteht ein farfer Brunnen, Der eine Mahlmühle treibt. Auf dem Berge steht ein anderes Schlöße chen und unten im Thale am Barafluß ist ein Eisenbergwert, welches Desterreich gebort. Merkwürdig ist das sogenannte hart und ber heuberg, wie man die Ebene auf diefen Bers gen. nennt. Man hat fichere Kennzeichen, daß das hart und der Heuberg vieles Wasser in sich einschließen. Bor wenigen Jahren ist ein Theil dieses Bers ges bei Nathshausen eingestürzt, und vieles unterirdisches Wase fer jum Borfchein gefommen. lleberall, an den Grenzen des harts und des Deuberges enti springen aus den Bergen viele und farke Brunnenquellen, Die mehrere Mühlen treiben.

nun in Feider, Wiesen und Beutel, kleines Flüßchen, im wirs Waldungen verwandelt, und tembergschen Amte Schorndorf, hat noch in der Mitte eine starke Es entsteht in dem sogenannten Vrunnenquelle mit lebendigem Fallbrunnen, anderthalb Stuns Wasser, sammt einem Maiers den ober dem Fleken Beutelss hose, den man Reinselden nennet, bach, sließt durch diesen Ort und An Reinselden grenzen Bas dann in die Remse.

Beutelsbach, schoner und bei trächtlicher Marktsleken, an bem Flüßchen Bentel, im wirs tembergschen Amte Schorndorf, in einem Thale, welches an bas

Remfethal grenzt. Er hat über 1560 Einwohner, ist einer der ältesten Orte des Herzogthums Wirtemberg, und einer der merkwurdigften in feiner Ges schichte. Gein Urfprung vers liert fich in der Dunkelheit des Allterthums, und lange nach demselben, findet man wohlzu! weilen seinen Ramen, fann aber nicht mit Gewißheit bestens men, ob er vor den Grafen von Wirtemberg, andere, eigene herrn gehabt habe, oder nicht? Alles, was man von den Herrn von Beutelsbach, hin und wie der beim Arufius und andern fins bet, beruhet meift auf Muth: maßungen und hat feinen gemis! fen Grund, es ware bann, daß mian eine Linie der Grafen von: Wirtemberg darunter verstans de, die man offers nur herrn bon Bentelsbach genannt habest mag. Wahrscheinlich waren die Deren Wirtemberge immer et auch in ben altesten Zeiten in dem Besig dieses Orts, denn sie hatten ihn zu ihrem Giz und Begräbnißort gemacht. Die alte Burg, welche auf bem fogenanns. ten Kapellenberg über dem Fles fen Beutelsbach, gestanden hats te, war eine Art von Stamms haus, und das Erbbegrabniß so vieler Grafen von Wirtem: berg an biefem Orte, ift fein ge: ringer Beweis bavon-

Bis in die Mitte dieses Jahr: hunderts, waren noch einige Ueberbleibsel, besonders der Rest eines sehr festen Thurms, von biefer Burg gn feben; feit dieser Zeit aber, ift alles voletends abgebrochen, ausgegraf ben, und der gange Distrift gu Weinbergen gemacht worden. Bei dem Umgraben hat man nichts, als kleine Sorten von

Aupfermungen, Mgnus Det, irdene Becher, irdene Brunnens robte; Spuren von einer Zies geihutte, einem Wäschhause und einer Schmiede gefunden, wodurch die Geschichte, feine weitere Aufflarung noch 3us

wachs befommen bat.

Alle schriftliche Nachrichten, welche sich an diesem Orfe noch mogen gefunden haben, find in dem dreißigsährigen Kriege verloren gegangen, in welchem das Amt Schörndorf vorzüglich viel gelitten hat. Dem ungeachtet, geben die urfundlichen Rachrich! ten noch weiter, als fast bel allen übrigen Orten Wirtems bergs, gurut, und man hat es der Geiftlichkeit auch hier zu danken, daß einiges Andens ten von den damaligen Zeiten,,

aufbewahrt worden.

Es war hier ein Stift, bon dem der Ursprung, so weit in die altesten Zeiten zurüfgeht, daß man weder ben Stifter noch bie Zeit ber Stiftung, jest mehr angeben fann. Mur diefes weiß man mit Gewißheit, daß 1249 bereits ein Stift ba gewesen welches vermuthlich, in den das maligen verwirrten Zeiten, itt einigen Abgang gerathen ift; benn Graf Ulrich mit dem Dans men, ernenerte 1260 diese Stiff tung wieder, und wurde baher auch der Stifter genannt. verordnete bei dieser Wiederaufs richtung, daß dieses Stift aus 6 Korherrn, 6 Wifaren, nebst einem Probft, bestehen folle, um baraus die Kirchen bes Remfethals ju verfehen. Diefe Korheren muffen sich bei ihren Pfrunden wohl befunden haben, denn schon 1287, bekam der Sohn des Stifters, Graf Eberi hard, Streit mit ihnen, et bu

hauptete aber soine Rechte stands haft, und das Stift mußte, vermöge eines in diefem Jahre getroffenen Vergleichs, allezeit die Genehmigung des Grafen einholen, wenn eseinen Probst

gewählt hatte.

Durch die hier gewesenen als ten Grabmale der Grafen von Wirtemberg, welche in der Rir: de des Stifts waren, Die noch Reht, und so wie der Thurm, gang aus Quadern gebaut ift, wurde die Geschichte manchen Zuwachs befommen haben, wenn sie bis auf unfre Zeiten ges fommen waren. Allein ein fals serlicher kandvogt, Konrad von Beinsberg, zerfidrte das Stift 1309, ließ die Grabmale gen und die Gebeine der Todten zerstreuen. Nur eines dieser als ten Grabmale, ist bis auf unfre Beiten gekommen. Diefes ftehet das alteste wirtembergiche Waps pen, aber ohne alle Innschrift. Die drei Hirschgeweihe des wirs tembergschen Wappens, haben ben. Der Schild ift ein Dreiek, gegen die Spize etwas abgeruns det, und auf eine Seite geneigt. Der helm, ber auf der Spize des Schildes sieht, ist ganz ge: schlossen und ohne Helmdefe. Auf dem Selm steht das Jager: horn, aus deffen Mundung eine Lilie, — Sattler macht eine hervorragt.

Nicht allein bie Graber hats fondern der ganze Fleken und die Häuser der Korherrn wurden den Grafen Eberhard den Durch: laucheigen, bas Stift nach

Stuttgart, als einem festen Dre te ju verlegen. Er that dieses 1321 mit Einwilligung Papfis und des Bischofs zu Konstanz, wovon die ausgestelle ten Urkunden in dem zweiten Theil der Sattlerschen Geschich: te von Wirtemberg, gelesen werden konen. Das Wappen des Dorfs ist ein weisser Beutel im rothen Felde. Hier ficht auf bem Rappelberge, ein alter Feigens baum, der schon zu Krufius Zeiten stand und zwei hundert Jahre Früchte getragen hatte. Man hielt ihn eine Zeitlang für verdorben, er hat aber wieder ausgeschlagen, und zeigte im Herbst 1787, eine Menge, theils gang, theils halb zeitiger Feigen. aufreiffen, die Steine zerschla: Beutelftatt, Dorf und Filial von Wittislingen, an der Egge, eie nem ins Rentamt Dillingen ger horigen bischöflich augsburg: fchen Dorfe.

bei dem Taufstein, und enthalt Bezau, ofterreichsches Pfarrborf in der Grafschaft Bregenz, von 740 Seelen. Vormals hieß es Beznow. Hier ist ein 1655 gestif:

tetes Franziskanerklofter.

nur dreiBinken, da fie jest vier ha: Bezenhausen, Dorf bei Freiburg im Breisgau, welches bem Spi: tal dieser Stadt, nach dieser Zeit verschiedenen andern Inn: habern, gehörte, und jest ein Eigenthum der Stadt Freiburg ift. Ehmals hatte ber Ort eiges nen Adel, der fich von Bezens hausen nannte, aber längst aus: gestorben ift.

frankische Helleparde daraus — Bezenweiler, Afarrdorf von 400 Seelen, bei Buchau, gehort

bem Stift Buchau.

ten diese Zerstörung erlitten, Bezgenried, Pfarrdorf von 513 Einwohnern, im wirtemberge fchen Amte Goppingen.

abgebrannt. Dieses veranlaßte Bezigau, Pfarrdorf von 1130 Seclen im Stift Rempten, am Wageker Weiher, in dem Pflegs amte Gulg: Wolfenberg, im Rempter: Walde.

Bezingen, Pfarrdorf von 400 Einwohnern, im Breisgau bei Freiburg. Es war ehmals ein Eigenthum der Bergoge bon Bahringen. Die Einwohner find theils fatholisch, theils evangelisch. Jeder Religions: theil hat seinen Pfarrer. Die Biberach, freie : Reichsstadt, in erftere gehoren als ein offers reichsches leben, den v. Witten: bach, v. Abstetter und v. Ma: nifor ju. Die evangelischen ge: horen Baden, ins Oberamt der -Markgrafichaft Sochberg.

Bezingen, f. Bozingen. Beznau, Dorf, in der offerreicht schen Graffcaft Montfort.

Bezweiler, Dorf bei Dornhan, im wirtembergichen. Rlofterams te Alpirspach, von:278 Einwoh: nern.

Biber, kleiner Fluß; ber ausser Schwaben, in der Graffchaft Hohenlohe's Waldenburg: ent: steht, in das Gebiet der Stadt Halle hinein: Aließt, und stei Westheim, im Unite Rosengar: ten, in den Rocherfällt.

Biber, Fluß, der in zween Armen entsteht. Der eine Arm, welcher die außere Biber beißte, tente fteht oberhalb Schieffen bei Roge genburg; der andere Arm , die innere Biber pentsteht bei dem Dorfe Biberach. Beide Fluffe vereinigen fich unterhalb. Gils heim und fallen bei Leipheim in Die Donau. Dierigiebt es eine Rasensaicher der der der

Biber , Dorf. im Burgan, mels des Innsassisch ift; und der Fas milie von Rehur gehörti

Biberach, fatholisches Pfarrborf bon 150 Ramilien ; im Gebiet der Reichsstade Zell, in der Der tenan. Dier eift ein Bellischer Wogt, auch hatt ber Abbt von

Gengenbach hier alle Jahre, im Beifein einiger Rathsglieder der Stadt Bell, das fogenannte Bi: schergericht, bei welchem alle begangene Wafferfrevel am Rins gigfluß bestraft werden. Dieher gehoren die Sofe Bruch und Ersbach. Der Drt fleuert gunt Ranton Ortenau.

Dberschwaben, am fleinen Kinf: fe Riß, in einer angenehmen, von drei geräumigen. Biefen: thalern . umgebenen :. Gegend, vier. Meilen von: Ulm, Mem: mingen und Ravensburg. Gie ift die Direftorialftadt ber freis en Pursch und der Dauptort des pon ihr benannken Kandkapitels. Sie wird von zween Dachen, welche zwo Muhlen freiben, : durchflossen , und durch viele Brufen vereinigt, hat portreffi: ches Quellwaffer, und eine bes trächtliche Angahl laufender Brunnen.

1. Ausser der großen Pfarrkir: che, dem Rathhaus, Hospital, dem Kornsund Waghaus, dent Salzstadel und dem Arbeitss haufe, zeichnen fich in der Stadt das Franziskaner Schwestern Rlofter, jur St. Maria de Victoria, bie Reichsgotteshaus Schussenried und Heggbachsche Saufer, wie auch bas Graffiche Fugger:Boofische und das Freis berrt. von Ulmische besonders aus. Aufferhalbider Stadt find bas Rapuzmerkloster, zwo Rits chen, bas Leprofenhaus, eine Schießstadt , ein Gieghaus, eine Blaiche , eine Ziegelhutte, feche Mahl: und Sägmühlen, eine Papiermuble, eine Schleife muble, zwo Balt: und lohmuh: ten , nebst einer Menge bon Barten f' und "Lufthaufern , Drannbierkellern und Gasthers

bergen, an welchen theils bie vier Sauptstraßen, theils ans dere wohlhaussitte Straßen vor-

beiführen.

Die Einwohner find theils kai tholisch, theils evangelisch. Die legtern find viel ftarker, und machen gwei Drittel, und bie Katholifen nur ein Drittel aus: Dem ungeachtet ift Die Paritat eingeführt, und jede Religionst parthie , hat : gleiche Rechte. Reine ift die herrschende. Die . Hauptkirche und Hospitalkirche, so wie auch der Hospital, sind gemeinschaftlich. Auffer biefen gemeinschaftlichen Rirchen, has ben die Evangelischen noch eine eigene Kirche, und die Katholis schenistoo Rirchen bei den Klot ftern. Die Ungahl ber Saufer belauft sich auf 800, und die der Einwohner auf 7000. 178g find 241 geboren worden, 159 Evangelische und 8g Katholit fche; gefforben find 213; :127 Evangelische und 86 Katholis sche; Ehen entstanden 52. Die Ratholischen Einwohner find über 2000 ftarf. Der hiefige aus sehnliche, und sehr reiche So! fpital, gehört beiben Religionsi parthien, und hat große, wicht tige Einfunfte. Es gehören bemi felben fast das ganze Stadtge biet Biberach, aus 24 Dorfern und Sofen bestehend, einige Balber, Fischteiche und andere Guter, wie auch das falte Bab Jordan. In dieses Stift konnen fich auch auswärtige Pfründer einfaufen.: Arme und Rranke, auch Watfen , werbeit unent: gelblich aufgenommen. Diefer Spital soll von der Familie von Effendorf. gestiftet worden fein, melde ihre Wohnung auf bem alten Schlosse Horn, das in Der Rabe der Stadt geftanden,

gehabt haben, und erst im boris gen Jahrhundert ausgestorben find. Vormals mar dieser Splital ein Zufluchtsort für nicht muthwillige Todtschläger. Die Sauptfirche ju St. Martin, war ehmals in Rufsicht des Pai tronatiRechts, bem Abbte bes Rlosters Eberbach im Rheingan unterworfen. Dieses ficht aber fest dem Rath gut. Jede Religis onsparthie; hat eine lateinsche Schule. Das hiefige Monnen: floster ist 1865 gestiftet worden, enthält 20 Ronnen , und hat eis ne Wallfarth zu Unserer lieben Frau:

Das Regimtent ber Stabt ber fiehet aus dem innern Rath; bem Stadtammannamty. beni Gericht und bem aufe fern fogenannten großen Der innere Rath Math: macht 20 Personen aus, namlich. imeen Burgermeifter , vier Bes heime und vierzehen kleine oder innere Rathe: Bon ben Ratho: lischen werden bas Bürgermei: fteramt, die zween Geheime und die nächstfolgenden drei Naths: herrenstellen von Patriziern ?! Die legtern vier Rathefiellen aber bon vier Personen aus der Ge melnde besezt. Bon ben Evans gelischen, werben das Burger: meisteramt, die erfte Geheime, und die folgenden brei innern Rathsstellen, von abelichen ober Graduirten, die zwote Geheime und die untere vier Rathsstellen aber von Gemeinden befegt:

Dieses, auf solche Art, von ! beiden Religionstheilen in glei: cher Bahl, sufammen gefegte Ge: beimer ober innere Rathskollegi: 5 um, hat nun Borgugsweise bie Bermaltung Des. Städtischen gemeinen Wefens und bie Dber: aufficht über die politische, juri:

dische,

ten, wobei ihm in Rufficht ber zween ersten Gegenstände nicht nur ein jeweiliger evangelischer Ranzleiverwalter, mit Führung des Rathsprotofolls, sondern auch der katholische Stadtsins dikus mit rechtlichem Gutachsten, an die Sand zu gehen haben.

Die Vermaltung des Stadtis schen Dekonomiewesens hinger gen, geschieht in folgenden Abs theilungen: 1) Die Stabte rechnerei, welche die eigents liche Stadtgefälle und Einfünfte at verrechnen hat, wird von bem evangelischen Burgermeis ffer und dem ersten fatholischen Geheimen beforgt. 91Q (2 Spitalamtung, welchesich mit bem Spital jum heiligen Geift, und andern milben Stift tungen, jum Unterhalt der Ur: men beschäftigt, wird von dem fatholischen Burgermeister und ersten evangelischen Geheimen 3).Die Pfarrpfle befegt. ge, welcher die Behenten und andere, jum Unterhalt berGeifts -lichkeit bestimmte Pfarreinfunf: te obliegen, wird von einem Latholischen und einem evanges · lischen Geheimen beforgt. 4) Die 1. Rixthens und Rapellens pflege, welche die jur Unters : haltung ber Rirche und des Gottesdiensts gewiedmete Seilis genguter und Gefalle ju verrecht nen hat, bestehet aus einem tas. thotischen Patrigier und einem zevangelischen Abelichen DOCT Graduirten. 6) Die Rrieges - Kaffe, in welche die Anlagen und Rriegsfteuren, jur Beftreis : tung der Rreispraffanden jus fammenflieffen, wird von einem - Katholischen Patrizier und evans gelischen Abelichen ober Gradus irten, und zwar mit Beisig Beogr. Lerie, p. Schmaben, I. Band,

und Zuzichung eines katholischen und eines evangelischen Mitglieds des innern Raths, von der Gemeinde, verwaltet. Die Untere, aus der Gemeins de gewählte, Mitglieder des innern Raths, sind von allen obigen Departements der öffentslichen Staatsverwaltung auss geschlossen, und ihnen allein die Oberbaumeisterei, die Grethmeisterei und die Grethmeisterei und die Grethmeisterei und die Salzmeisterei überlassen.

Das Stadtammanns amt, hat über alle Kontrafte, Schuldensachen, Arrestsachen die Gerichtsbarkeit in der ers ften Inftang. Es bestehet aus einem evangelischen und fathos lischen Stadtammann, welche wegen des ihnen zukommenden Mangs, junachst nach dem Burs germeister, entweder von Adel oder graduirte Juriften fein muffen. Das Umt wird abs wechslungsweis von vier zu vier Monaten, bald von diesem, bald von jenem geführt. schweren Angelegenheiten, ober in Fallen, da sich die Parthien durch einen Bescheid des Stadts ammanns beschwert glauben, erkennt und spricht das Stadts gericht, nach einer vorgeschries benen besonderen Stadtgerichts: ordnung, duch so, daß die Aps pellation an ben Magistrat ofe fen bleibt.

Das Stadtgericht bes
steht aus 12 Personen, bei wels
chen die zween Stadtammans
ner, das Prasidium sühren.
Auch in diesem Kollegium has
ben versassungsmässig, zween
katholische Patrizier und zween
evangelische Adeliche, oder Gras
duirte Personen, zu den vier
ersten Plazen das Vorrecht. Die

J

übrigen acht Affefforen aber muffen ans ben Bemeinden, mit Beobachtung der Religions: gleichheit, genommen werden, und find meift Sandelsleute,

ober Professionisten.

Den auffern, großen. Rath, machen 20 Perfonen gu gleicher Zahl von beiden Reli: gionsverwandten, aus der Bur: gerschaft , aus, welche meisten: theils handwerfer find. Diefe beschügen ben fleinen innern Rath, und werden nebft dem Gerichtskollegium, bei den wich: tigern Stadtangelegenheiten, i überlaffen, und bis auf den bei Aufrichtung eines fatutari: fchen Gesezes, absonderlich aber bei Beranfferung eines Stadt: guts, ober Aufnahme beträcht: licher Paffivfapitalien gur Des liberation gezogen, und stellen mit und nebst ben 9 Gemeins dern aus dem geheimen und innern Rath, auch bem Bes richtsfollegium die gesammte Burgerschaft, ober Gemeinde por.

Die Stadt ist nicht befestigt, nur mit Mauern und 20 Thur: men von verschiedener Bauart umgeben. Sie hat vier Thore, von welchen zwei zu nächtli: then Einfahrten eingerichtet find. Die Einwohner haben einen Handel mit Barchet, der aber pormals blühender mar.

Die Stadt hat ihren Namen von den Bibern, die sich in den hiesigen Gegenden aufhielten, Ihr Wappen ist ein erhalten. goldener Biber mit einer gold: nen Krone im blauen Telbe.

Der Anfang der Stadt ift ungewiß, eben fo auch ber, Reichsunmittelbarkeit. ihrer ' Seit dem großen Zwischenreis che, ift fie eine Reichsstadt ge: wesen, und man findet sie in Reichsthl. 41 fr.

allen fcwäbischen Bundesver: einigungen und Stadtevereis nen, bon Diefer Beit an. Die Raifer, Bengel und Rari IV, haben ihr die Reichsunmittel: barkeit zugesichert. Gie ift oft von Teinden eingenommen wor: 1632 murde fie von den den. Raiserlichen vergebens belagert, 1633 durch Aford eingenoms men , 1634 bon den Schweden erobert, in diesem Jahr aber wieder verlaffen, 1646 wurde fie von den Franzofen eingenom: men, von diesen den Schweden westphälischen Frieden befessen. Bu Anfang biefes Jahrhuns berts nahm ber Rurfurst von Baiern die Stadt ein, verließ ste aber nachdem er bei Hochs ftett geschlagen worden, wieder. 1707 ift Biberach von den Frans gofen, bei ber Racht überftiegen und fart gebrandschaft wors 1516 ift fast die halbe den. Stadt durch Feuer verwuftet worden. Den 2. Dit. 1796 fiel bier ein bartnätiges Treffen , zwischen ben Frangosen unter dem General Moreau; und den faiferlichen unter General Las tour, swischen Biberach und Schuffenried vor. Die Frangofen fexten ihren Rufzug fort, und bon den faiferlichen im Rufen verfolgt.

"Auf dem Reichstage hat Bis berach, unter den Reichsstad: ten der schwäbischen Bank Die 17te , bei dem schwäbischen Kreise aber auf ber Stadte Bank, die 14te Stelle. Der Reichsmatrifularanschlag der Stadt, war ehmals 196 Guli den. 1683 wurde er auf 65 ff. 20 fr. gefest. Bu einem Rams merziele giebt die Ctabt 101 Der Kreiss

anschlag ist 65 st. 20 fr. In Die landvogtet giebt die Stadt unter dem Titel einer Chrung, 10 Pfund Pfennige.

Das ansehnliche Gebiet ber Stadt hat swo Quadrarmeilen ! Flaceninnhalt, und enthält 20 Dorfer und Weiler, unter wels chen i epangelisches und ig fas tholische Pfarrdorfer sind! In bem Gebiet sind' 2500 Einwohr ner, ohne diejenige, die als Filialisten zur Stadt gehören und dahin gerechnet werden. Alle Einwohner des Geblets find über 3000 fart. Die Dörfer des biberachschen Gebiete geho: ren alle bem Spital, nur das Dorf Burren ausgenommen, welches der Stadt, und Ban: fletten, welches halb ber Rirs chenpflege gehort, theils aus: herrisch ift.

Biberach, fleines Dorf im Buhr lenthale, im badenschen Amte Buhl.

Biberach, oder auch Bibern, Pfarrdorf von 370Einwohnern, welches an dem Ursprung ber Feuerstellen, und gehört dem Kloster Roggenburg mit der Jurisdiftion.

Biberachzell, fleine herrschaft in Oberschwaben, an der aussern Biber zwischen Beiffenhorn und Roggenburg. Bu diefer Berrs schaft gehören das Schlof und Pfarrdorf Biberachzell, die Beis ler Reichenbach bei Oberhaus sen, Asch bei Bibern, der Hof und Ziegelstadel Winnenden, ober Gewende auf der Sobe bei Roggenburg. Alch und Reichen bach, hatten vormals ihre eis gene herrn. Sanns von Afch, Burger von Ulm, hatte 1417 den Weiler Afch und Unterreis chenbach, als ein batersches Les

hen, inne: Konrad und Werner von Reichenbach ju Theissens hausen kommen schon 1345, in Urfunden vor. 1500 befaß Die berachzell, Lorenz von Kraffe; und 1571 war Hanns Christoph von Thurheim im Besig des Dorfs Biberachzell und des Weilers Reichenbach. Afch, wo ein alter Burgstall ist, scheint noch 1594 besondere Edelleute gehabt zu haben, als befannts lich die von Schneeberg; dies fer Ort fam aber auch an die Familie von Thurheim. werkaufte ber Graf von Thurs heim das Schloß-und Dorf Bie berachzell, mit der gangen Berrs schaft, worunter auch etwas baiersches Leben ift, an bas Rloster Raifersheim, welches nun diese Berrichaft besigt. Bor: mals gehörte fie zum Kanton Donau, wohin sie auch noch steuert.

Biberachzell, Schloff und Pfarre dorf von 424 Einwohnern in der kaisersheimschen Perrichast die iscs Raniens.

innern Biber liegt: Es hat 43 Biberbach, schoner Marktflefen am fleinen Fluffe Biberbach, der eine Stunde davon in die Schmitter fließt. Der Markt iff um einen Sugel hergebaut, auf deffen Spize eine Rirche fteht, welche ein wunderthuens des Aruzifix hat; zu welchem stark gewalfahrtet wird. die Rirche her, find immer Buden, in welchen Paternofter, Algnus Del, allerhand zinnerne Figuren, Monftrangen und Beis lige feilgeboten, und von ans bachtigen Reisenden gefauft werden. Die Rirche ift immer ' voll von Leuten, welche auf den Rnien liegen und beten. Durch Diesen Ort, in welchem eine Doft ift; geht die gandfraße

von Dillingen nach Augsburg. Biberbach ist der Hauptort der ehmaligen, uralten Grafschaft Biberbach, welche jest unter Fugger: Babenhausenscher Herrischaft ist. Die Marschalle von Biberbach und von Pappenscheim, hatten hier ihren Siz.

In ben altern Beiten bat jes ber herr feinen Gefchlechtenas men dem Orte, das er als freies Eigenthum besaß, entweder felbst gegeben, oder er hat den Mainen feiner Burg, oder feit nes Wohnsiges für sich und fein Gebiet angenommen. Vorzüge lich geschah dieß damals, als die alten Gaugrafschaften, wel: che dem Adel von den Kaisern anvertraut waren, aufhörten, die Grafschaften erblich zu wert den anfiengen, und die Raifer es flillschweigend geftatteten, daß die großen Guterbesizer, die vormals kaiserliche Regar lien, in ihrem Ramen verwals teten, fie auf ihren Stamm erblich machten, welches haupt: fächlich in der Mitte des zwolf: ten Jahrhunderis geschah. Go entstanden die Erbgrafschaften Biberbach. Schon 1156 lebten Arnold und Wilhelm, Bruder von Biberbach. Albert von Bi: berbach, der lette diefes Ger schlechts, hatte eine einzige Erbtochter, Anna, welche biefe Graffchaft bem heinrich von Rechberg 1160, zubrachte. Rach: gehends fam fie 1230 an Sein: richs Better, Friedrich von Pappenheim, burch Erbfolge. Die von Pappenheim besassen fie mit aller Obrigfeit und Berre lichfeit, auch mit den Regalien des Zolls, Bluthanns, Wilds

bahn, Geleits und mehr, als

ein Reichslehen.

Obgleich Biberbach von ber Markgrafschaft Burgau; über: all umgeben war, auch für den Markt Biberbach, fowohl als für das Dorf 1492 der Feuer: flatigulden erlegt worden ift, so war die Grafschaft doch in Vorzeiten, von der Verbindung mit berfelben vollkommen frei gesprochen, und als eremt er: flart. R. Maximilian I., als Erzherzog vonDesterreich, faufi te Biberbach den Marschallen, Grafen von Pappenheim ab, und belehnte Jakob Fugger 1514 damit. 1609 fam Biberbach an die Mark Fuggersche Linie. Schloß und Berrschaft Biber: bach find also jest Desterreich: sche Lehen.

Der Marktslefen Biberbach, der zu Desterreich steuert, ist ein Afterlehen von Desterreich. Er hat mit den dazu gehörigen Fickialien: 1200 Einwohner: 1632 nahm die Königin Christine aus Schweden; mit ihrem, in Kaspuzinerhabit gekleideten Affen, den sie mit sich führte, ihren Aufenthalt in Biberbach.

Burgau, Kirchberg, und viele Biberberg, Infassisches Dorf andere, auch die Graffchaft von 28 Saufern in der Marts grafschaft Burgan, zwischen den zween Fluffen Biber. gehört dem Rlofter Raifers: beim, in die Uflege Oberhau: fen, und ift ein Filial von Bals lenhausen. Dier war ein Ges fundbad, bas Maienbad ge: nannt, welches langst aufgehört hat, doch findet man noch Spus ren davon und Steine, den Krumbacher Badsteinen ahn: lich. Seit 1771, wo das hiefige Schloß abgebrochen wurde, wohnt ber Beamte in Oberhau: fen. Die Pfarre wird von dem

aus Roggenburg ift, welches Kloster das Batronatrecht bat. herrn von Pfirt von Kauspach. 1492 befaß Diefes Dorf, Gebas flian Lieber von Ulm, welchem ner bes Rlofters St. Trutpert. Solden verkauft hat.

Biberg, Dorfchen im Stift Ell: Bierendorf, Dorf und Gericht, teln, und der Stadt Dinkels: buhl.

Bibersfeld, evangelisches Pfarr, Geelen, in der niedern Graff borf am Flusse Biber, in dem Stadthallschen Amte Rosengari ten. Es hat 500 Einwohner.

Bibra bei Stein, Dorf in Rele lenburg, gehört dem Kanton

Bibra auf dem Randen, Dorf, Mellenburg, gehort dem Kans ten Schaffhausen.

Biburg, Pfarrdorf, bei Augs: Bierlingen, Pfarrdorf in burg, welches dem Rlofter St. Moriz in Augsburg gehörk. Es enthält 300 Geelen, und gehört schon erliche hundert Jahre dies fem Stift. Die von Rehm, ba: im Burgau und hat einen Zoll. Bichishausen, ein Pfarrdorf mit einer zerfallenen Felfenburg an der lauter in dem fürstenberge Bichishausen, der Aeltere, Inni haber dieses Schlosses und Dorfcs:

Unterbichtlingen.

Biderbach, DesterreichschesPfair: dorf im Breisgau, von 400

Seclen. Bidingen, Pfarrdorf von 1760 Seelen, im Dochftift Augeburg, und Pflegamt Oberdorf.

Biel, Dorf, in der österreichschen

Geiftlichen in Wallenhaufen Biengen, Pfarrborf im Breise verfeben, ber ein Kapitular gau, von 520 Einwohnern, bei Breifach. Gehört dem Freik Der Pfarrer ift ein Benediftis 1568 Elchingen 2 Hofe und 2 Bierbronnen, Dorf, in der osters reichschen Grafschaft Sauenftein. wangen, gehört ins Almt Rot: ... in der öfterreichschen Grafschaft

Sauenstein.

Bieringen, Pfarrdorf von 400 schaft Hohenberg. Es gehört den Grafen von Attems, die es theils für Eigenthum, theils für ein ofterreichsches Erbfun: kel und verkäufliches Lehen hale ten. Sie haben aber bestwegen Streit mit Desterreich, wie auch im Umfang der Landgräfschaft mit dem Kanton Nefar bes fommen, ju welchem der Ort 1 2 . . . steuert.

> Graffchaft Diederhohenberg, hat ein weitläufiges Kirchspiel von 1300 Geelen, gehort von Ow, und ift ein Leben von Wir:

temberg.

ben hier ein Gut. Der Ort liegt Bierstetten, Dorf und Amt, im Umfang der Landgrafschaft Rel: lenburg. Es hat 552 Einwoh: ner und gehort dem Stift Buchau.

schen Amte Neufra. Im Jahre Bieselbach, Dorfchen, bei hort 1466 war Hanns Truchses von gau, im Burgau, welches der Kamilie im Thurm gehört. Es ift ein Schwabenlehen, und hat nur 7 Familien.;

Bichtlingen, sieh Ober : und Biesendorf, ein Dorf in der für: ftenbergichen Borrichaft Sohen: hewen, welches 1795 einen eiges nen Pfarver orhielt-

Biesenhofen, Dorf, im Bisthum Augsburg, in der Pflege Obers dorf. ... area area

Biesingen, Dorf, im der kande grafschaft Melicaburg. Es get Rameralherrschaft Rheinfelden. hort mit niedern Gerichten der Kamilie im Thurm. DieSteuer Blez, Dorf, in der ofterreichschen gehört Defferreich.

bergichen Amte Tuttlingen, von 340 Einwohnern.

Bietenhausen, Pfarrdorf von 166 Bollernschen Herrschaft Hai: gerloch.

Blethingen, Pfarrdorf von 350 Seelen, im Umfang ber gand: graffchaft Rellenburg. hort hornstein : Weitterdingen Einwohnern , im wirtemberge und hat einen offerreich. Boll.

Blethingen, ein Pfarrdorf in dem fürstenbergschen Oberamte Mostirch.

Bietigheim, Dorf im babenschen Amte Rastatt.

fleine Stadt im Bietiabeim, fammenfluß der Enz und Met: ter. Sie hat 2000 Einwohner, einer Spezialsuperintendenz. lle: ber die Metter und Eng, welche berg. fen, führt eine lange steinerne baude, welche bem Waifen: wo die Manufaktur dieses bau: fes, eine Karberei und Walke hat. Bietigheim war ehmals Beren von Bietigheim fich nann: ten , die aber langft ausgeftor: ben find. In der Mitte des 14ten Jahrhunderts fam Bie: tigheim an die Grafen ju Bir: temberg. 1364 ift das Dorf Bie: tigheim jur Stadt gemacht work 1718 und: 1721 hat die Stadt viel durch eine Reuers: erften Brande faft gang im Ranch auf.

Rameralheruschaft Laufenburg. Biefingen, Dorf, im wirtem: Bibl, Dorf, von 25 Baufern,

im Wertachthale, im Bisthum Augsburg, im Pflegamt Rets tenberg.

Geelen, an der Stargel, in der Biblespach, auch Burlisbach ger nannt, ein Zinken von drei So: fen in der fürstenbergschen Berre schaft haslach in dem Stabe Welschensteinach.

Es ger Bikelsberg, Pfarrborf von 527 fchen Umte Rosenfeld.

Bikensobl, Pfarrdorf in der Bar denschen Markgrafschaft Socht berg. 2008 ist dieser Ort der Domfirche ju Bafel vermacht worden. 1393 fam er an Her: zog Leopold von Desterreich, der ibn mit noch einigen Orten um Wirtembergschen; bei dem Bu: Booo fl. an Sochberg verfaufte. Die Einwohner dieses Orts sind nie Leibeigen gemefen.

ift der Giz eines Oberamts und Bildechingen, ofterreichsches Dorf, in der Grafschaft Riederhohen:

bei der Brufe zusammen flies: Bildstein, Walfahrt zu U. l. Kr. auf einem Berge oberhalb Bre: Brufe. Um Ende derselben stes : genz, in der Grafschaft Bregenz. hen einige neue und schone Ge: Bilerdorf, Dorf in der Grafs Schaft Ronigsefrothenfels.

hause zu Ludwigsburg gehören, Bilfingen, Dorf, in der Mark: graffchaft Baden, im AmteEtt: Es gebort dem Rloster lingen. Frauenalb.

ein Dorf, von welchem die Billafingen, Fleken und Ritter: Herrn von Bictigheim sich nann: gut von 42 Feuerstellen, am Juß der zwoten Bergkette, vom Ho: denfee gelegen , und zum Ran: ton Segau steuerbar, wozu die Sofe Raffen und Beuren geho: ren. Dieses Gut fam 1675 von der Familie Reichlin von Mels degg an die Familie Roth von Schröfenftein ju Immendingen.

brunft erlitten, und gieng im Billenfingen, Dorf in der Graf: schaft Bobringen.

Billenfingen, Pfarrdorf von 174.

Seclen, gwifden Laupheim und Wiblingen, welchem Rlofter es

gehört.

Billenhausen, Pfarrdorf im Rame lachthale, von 450 Einwohnern, in der Markgrafschaft Burgau. Binswangen; Pfarrdorf, ba8550 Es hat 75 Feuerstellen , wobon Dem Stift Ebelffetten, und 2 dem Domfapitel zu Augsburg Die übrigen gehören gehören. dem Stift Ursperg mit niederer Gerichtsbarkeit, die hohe Dbrig: keit gehort Burgau. 1332 hatte cs eigenen Abel dieses Ramens. 41. 1345 lebte einhanns von Billen: hausen. Nachgehends fam der Ort an die Ulmsche Patrizier bon Gienger, und von biefen an Ursperg.

Billenhausen, kleines Dorf, im wirtembergichen UmteBlaubeus ren, von 137 Einwohnern.

Billifpach, ein fleines lowenstein: sches Dorfchen, bei Beilstein. Bimisdorf, fleines Dorf, im Ges

biet der Reichsstadt Wangen. Bingen, Pfarrdorf von 1000 See: Sigmaringenschen. Ehmals ger horte das Dorf dem Rlofter Zwiefalten, bis 1551. Es ver: faufte diefes Dorf, jedoch mit Wordehalt des Zehenten u. Kir: Bingdorf, Pfarrdorf von 700 chenfages an die von Hornstein um 45,000 fl. Die Belfte fam langst an Sigmaringen , und die andere Belfte, die jum Mits terschaftlichen Kanton Donau steuert, erst vor wenigen Jahr ren an Sigmaringen.

Binningen, Pfarrdorf von 300 Seclen, mit einem Schloffe, in der Landgrafschaft Mellenburg, Bingen, fleines Dertchen von 4 es gehört hornstein:Binningen.

Donau von 834 Seelen, im Umfang des Fürstenthums Sig: Binzenzimmern, Dorf, in der maringen, ce gebort bem Ron:

nenkloster heil. Kreuzthal, und steuert zu Desterreich.

Binswangen, Dorf bei Sontho: fen, im Dochstift Augsburg, in der Pflege Rettenberg.

Christen-und 270 Juden, die 48 Familien machen, zu Einwohr nern hat. Der Ort hat ein Schloß, und liegt im Burgau, an der Landstraffe von Augs: burg bis Dillingen, und gehort jest bem Stift Rempten. Das Schloß ift maffiv gebaut, und ficht auf einer Anhohe, von mel: der man eine herrliche Aussicht hat. 1261 gehörte der Ort ben Markgrafen von Burgau. 1261 überließ Markgraf Heinrich dies fen Ort an die von Ramspach, nachgehends fam er an die von Landan, 1492 befaß ihn von Langemantel, und 1635 die von Schertel, als ein Remptensches Lehen. 1769 fiel er, nach Abster: ben, der von Andringenschen Familie, die ihn zulezt befaß, an das Stift Rempten heim.

len an der lauchart, im Zollern Bingburg, ruinirtes Schloß bei Riederschopfheim in der Ortes nan. Es ist das Stammhaus der ehmaligen Familie von

Binzburg.

Seelen, in der Grafschaft Obers Hohenberg. Es gehört Defter: reich, welches hier ein Schult: heiffen Amt hat. Roch im 15ten Jahrhundert, war Bingdorf eine Stadt. Auch in einem Aus: schreiben aus Bingdorf, wird dieser Ort die vorderösterreich: fche Stadt Bingdorf genannt.

Bauren in ber herrich. Eglofs. Binswangen, Pfarrdorf an der Binzen, Marktfleken, in der bas denschen Herrschaft Ridtheln.

Graffch. Dettingen Wallerstein.

Binggen, Dorf, in der Graffchaft Birtenfeld, Markificken von 760 Dauenstein.

Bingwangen, fleines Dorf, von fchen Umte Goppingen.

Birach, fleines Dertchen, in ber merfpach.

Birenbach, kleines Dorf und Fir Birkenloh, kleines Dorf, in der tembergichen, ins Rlofteramt Aldelberg gehörig.

Birendorf, dfterreichsches Pfart, Birtenried, Sof, im Gebiet des borf von 1128 Einwohnern, in der Grafschaft Sauenstein.

Birgberg, Weiler, in der Grafe schaft Beiligenberg, und ber Birtenweiler, ein Weiler in dem Dochstift Konstanzischen herr, Umte. Frikingen in der Grafe schaft Ittendorf niedern Ges schaft Beiligenberg. bort ber Abbtei Bainbt. Eh: mals hatte der Ort eigenen Abel bergichen Amte Adelberg. von Birgberg. Albert von Birge Birtenzell, Dorf, im Stift Elle berg verkaufte ihn 1293 an wangen, im Amte Rothlen. Bon der Burg foll Birthaufen, f. Burthausen. Thurm ju feben fein.

Birglingen, Dorf, in ber offer: Beiligenberg.

Birtach, Pfarrdorf bei Hohen: heim, im Amte Stuttgart. Es neuen Rirche. 1780 fliftete ber und Kirche, mit allen Vasen, den 4. Oft. 1780, an seinem Ra: menstage, feierlich einweihen.

Birkendorf, Spitalbiberachsches zwischen ber Riss und der Land: fraße nach Ulm. Die evanger lischen Einwohner find nach Bis berach, die Universität Freis nach Warthausen eingepfarrt.

Birkendorf, Dorf, in der Blafie fchen Graffchaft Bondorf.

Scelen, bei Pforzheim, im wir: tembergichen Umte Meuenburg. 250Einwohnern im wirtemberg: Birkenhard, Dorfchen, bei Warts hausen, gehört von Stadion in die herrschaft Warthausen, Ortenau, im Reichothal Bars .. hat eine Rapelle und fleuert jum Kanton Donau.

lial von Goppingen, im wir: Grafschaft Limpurg Gaildorf. Es gehort dem Berrn Grafen bon Pufler.

Rlostere Jerfee, welchen Seine rich von Birfenried, dem Stift

Irrfee vermacht bat.

richten, bei Markdorf. Er ge: Birkenweisbuch, Dorfchen von 135 Einwohnern, im wirtem:

noch altes Gemäuer und ein Birkhöf, ein Sof in dem Amte Illwangen in der Grafschaft

reichschen Grafschaft Pauenstein, Birkmannsweiler, Dorf von 500 Einwohnern im wirtembergichen Umte Winnenden.

hat 500 Einwohner, und eine Birnau, Altbirnau, ein Sof, neu errichtete Pfarre mit einer in ber Graffchaft Beiligenberg, gehort ber Stadt lleberfingen. Herzog Rarl, bier eine Pfarre Birnhauslen, 2 Sofe, im Stift "Ellwangen, im Amte Rothelu. Ornat und Glocken, und lies sie Bischoffingen, Pfarrderf in der Babenschen Markgrafichaft Hochberg, an dem Gebirg Rais ferstuhl.

Dorf, nahe bei der Stadt, Bischmannhausen, ein Weiter, swischen Uttenweiler und Bes genweiler, im Gebiet des Stifts Marchtall, welchem er auch ges hort.

burgsche Lebensträger aber , Bischofoheim, ein Städtchen im Rreichgau, gehört von Selme fiett, evangelischer Religion, bat eine Rirche mit 2 Geiffli:

vermühle. Bor bem Stadtchen sicht eine Rirchhoffirche, in wels cher viele von helmstettische Begratziffe mit Grabmalen und.

Bischorobeim, fleine Stadt, in derOrtenau, mit einem Schlosse, Die auch Bischen jum boben Steg genannt wird, und Sa: nau Lichtenberg gehört ins Umt Biffingen, Pfarrborf an ber Eng, Lichtenau, 212 Burger fark. Das Domstift Strasburg hat den Zehenten.

Bischweiler, Dorfamkluß Murg, im Babenschen Umte Raftatt.

Biscloberg, Dorfchen, im wirtem: 224 Einwohnern.

Bisendorf, Dorf, im fürstenberg: Schen Amte Engen. Es hat eine Eisenschmelze.

Bisenhofen, eigentlich Bizenho: fen, ein Dorf in der Grafschaft Ravensburg.

Bisnauerhof, englandsches Ges ftutte bei Stuttgart, auf einem Berge.

Bissingen, Marktfleken in ber Graffchaft Dettingen Ballers ficin. Dieser Ort gehörte schon Bittelbronn, Dorf, in der Graf: vormals Dettingen. 1560 fauf: tingen, verkaufte ihn 1580, an lie ihn wieder an Wallerstein abtrat.

Bissingen, Ulmisches Pfarrdorf, in dem Amte Langenau, von Bittelschieß, fiehe Buttelschieß. Evangelisch, die übrigen aber Ratholisch sind. Die evangelis ichen Einwohner find Unterthat nen ber Stadt Illm, die fatho: lischen gehören von Stein zu Bittenreute, Dorf, in ber Lande Unterstozingen, und Tangel v. Trazberg.

chen, 2 Markte, und eine Pule Biffingen, Pfarrdorf und Rirche spiel, von 1230 Geelen, im wirtembergichen Umte Rirche heim, am Fluß bes Tefberges. Biffingen, ift wegen feines Schonen Marmors befannt, es wohnt auch hier ein Marmor: schleifer, der Tische und andere polirte Marmorarbeiten fertigt.

im wirtembergichen Amte Gros ningen, von 988 Seclen. hier ift ein herzoglicher Holzgarten angelegt, zu welchem das Holz auf der Eng, aus dem Schwargs malde geflöffet wird.

bergschen Amte Liebenzell, von Bisslingen, Pfarrdorf, im Ums fang der Landgrafschaft Rellens burg. Es hat 883 Einwohner, und gehort dem teutschen Dri den, in die Herrschaft Blumen: feld, und steuert zum Kanton

Degau.

Heiligenberg, gehört der Stadt Bittelbronn. Dorf, in der Zols lernschen herrschafthaigerloch, im Filial von Saigerloch, es liegt am Flußchen Giach.

Bittelbronn, Dorf, in der Graf: schaft Riederhohenberg. Es ge: hort von Raffler.

schaft Pappenheim.

te ihn der berühmte Held, Sei Bittelbronn, Dorfchen, im wirs bastian von Schertel, von Det: tembergschen Umte Mokmuhl, von 184 Einwohnern.

von Bemelberg, welche Famis Bittelbrunn, ein fleines Dorf in der fürstenbergichen Berrichaft Sohenhewen, gehort gen En: gen als Filial.

350 Einwohntern, davon 152 Bittenfeld, Pfarrdorf, von 715 Einwohnern, im wirtembergs fchen Umte Waiblingen. wurde es von den Franzosen ges plundert.

bogtei Altborf, im AmtEfcad, Defterreich hat alle Jurisdiftion.

Bitterlis, Dorf, im Bisthum Angsburg, im Pflegamt Ret: tenbera.

Biz, Dorf, von 400 Geelen, bei Ebingen, in Wirtemberg. Es ift ein Filial derfelben.

Bizau, offerreichsches Pfarrborf schaft Bregenz.

Gebiet der Stadt Ravensburg. Das Dorf bestehet aus 20 Dd: nigsekrothenfels. fen. Einer ift ber St. Johan: Blaichen, Oberblaichheim, Pfarry nispstege zu Konstanz lehenbar; '11 sind Lehen der Stadt Ras vensburg ; 1 des Rloftere Rreuge lingen; 1 Stift Markvorf, dem Fürstbischof von Konstanz Blaichstetten, Dorfchen im wir: Iehenbar; 1 dem Rl. Weingar: ten; 4 dem Beiligen zu Rirch Deuringen, und 1 Stadt Ra: Blankenburg, vensburg heil. Rreut Pflegschaft Lehen.

23izfeld, Pfarrdorf und Kirchspiel, im wirtembergschenUmteWeins: Wirtemberg hat 760 Unterthanen in dem hiefigen Rirchfpiel, bie übrigen find auslandisch; Bizfeld felbst hat

340 Einwohner. Blafibad, Gefundbab, eine Stunde von Tubingen, an derkandftraße nach Sechingen. Es entficht aus 5 Quellen, die in ein von Stein aufgemaurtes Baffin gefaßt sind, und 10 bis 12 Fuß hoch Blankenloch, Pfarrdorf, am flusse Wasser haben. Es dient wie Pfinzig, im badenschen Amte der die Kraje, offene, fliessende und Schmerzen an Armen und Füßen. Der Keffelstein davon, gepulvert, heilt frische Geichwulften und Quetschungen. haus und einige, durch ben schattigten Sauschen. Blafiberg, Saus auf einem Su:

gel, mit einigen Gutern, bei dem Blafibad, und gehört ben von hopferschen Erben, nicht als ein Fideifommiß, sondern als ein wirtemberafiges leben. gehort ber Stadt Ebingen und Blatteringen, ein Beiler in ber fürstenbergs. Herrschaft Jung: nau.

von 600 Seclen, in der Graf Blattich, Dorf, im babenschen Umte Buht.

Bizenhofen, Dorf und Amt, im Blaichach, Pfarrdorf, von 305 Geelen , in ber Graffchaft Ro:

> dorf an der Gung von 350 Geelen, im Burgau, gehort zur teutsch Ordens : Rommende Altshausen.

tembergschen Ainte Urach, von 155 Einwohnern.

Dorf, an der Schmutter, welches Rugger Morndorf und dem Rloffer Sols gen gehört. Der Ort hatte eh: mals eigenen Adel, von Blans fenburg, die Erbichenfen des Hochstifts Augsburg waren. Ulrich, Truchses von Blankens burg starb 1088.

Blankenhorn, zerstörtes Berg: schloß, auf einem waldigen Sugel, bei Güglingen, in Wire Es stehen nur noch temberg. 4 Mauern, sehr massiv gebaut, und die Gewolbe.

Durlach.

Schaden, auch reiffende Gluffe Blankenstein , ruinirtes Schloßbei Munfingen, im Wirtems bergichen. Es war das Stamm: fcbloß ber alten Familie von Blankenstein.

Bei dem Bade ist ein Wirths: Blansingen, Pfarrdorf, in der daus und einige, durch den badenschen Herrschaft Notteln. Wald angelegte Alleen, mit St. Blaffen, Benediftiner Mon: denkloster im Schwarzwalde, in einem febr engen Thale, am

Fluffe Alb, in der öfterreichschen" Grafschaft Dauenstein.

Die Gebande des Stifts find, nach dem Brande den 23. Juli 1768, von dem Kürst Abbt Mar: tin II., von Steinen, und febr fcon wieder erbaut worden." Sie find groß, weitläufig, und bilden eine langlichtes Bieref, an deffen Eken Pavillons stehen. In der Mitte steht die Kirche, und theilt den Sof in zween Theile. Diese ift eine ber icon: sten in Teutschland, und mit Marmor ausgelegt, der im Ge: biete des Stifts St. Blassen ger brochen wird. Sie ift nach der Zeichnung bes frangofischen Baumeiftere D'ixnard ; ber aber die Ausführung des Bauck, fonderlich des innern , dem Pigage überließ. Das außere ift nach Dorifcher Ordnung gebaut, und die Kirche selbst eine Nach ahmung der Rotunda zu Rom. und des Pantheons zu Paris. Im Borgrunde ift eine Halle, ju welcher man auf Stufen fleigt, Die auf frei ftehenden Gaulen ruhet. Bu beiden Seiten find 2 Pavillons oder Thurmchen, in beren Mitte eine Erhöhung über der Salfte ift, in welcher die Uhr siehet. hinter diesem erhebt sich die sehr große und prächtige Ruppel, die ohne den Auffag und das Kreuz 175, und mit denfeiben, 220 frangofische Ruß Höhe hat. Un die Ruppel stößt das Schiff der Rirche. Das in: nere ist edel und einfach, die Wände find weiß und die Gaulen Marmor. Der Hochaltar ift von einem dunkelfarbigen Mars mor. 1783 wurde die Kirche eint geweiht. Der legtere Abbt Mart tin II., der als Gelehrter be kannt war, hat die Körper der Defferreich: Habsburgichen Fas

milie, bie zu Bafel und Ros nigsfelden in der Schweiz beiges fest waren, 1770, mit Einwils ligung der Kaiserin Marie Thes rese und der Schweizer dort abs holen, und in einer Gruft der Abteifirche beisezen laffen. Bon dieser Begebenheit hat Martin II. 1772 eine Beschreibung her: ausgegeben. Im Rlofter Ros nigsfelden lagen: die rom. KoniginElifabeth; Leopold der fieg: reiche, Bergog von Defterreich; feine Gemahlin Rathavina; und feine Tochter dieses Namens; Judith, Elifabeth und Agnes, Ronigin von Ungarn, drei Tochtern R. Alberts I; Elisas beth von Birnenburg, Gemahs lin heinrichs von Defterreich ; nebst ihrem Gemahl; und Leos pold der tugendhafte, Herzog von Defterreich. Im Dunfter ju Bafel lagen : Unna, Gemahs lin R. Rudolfs I. und ihre 2 Sobne Hartmann und Rarl, in einem Grab. Alle diese Korper find nach St. Blaffen gebracht und hier beigefest worden.

Die Stiftsgebäude sind solide von Stein, regelmäßig, hell und bequem gebaut. Sie enthalten eine Menge Zellen, deren jede ein Thier zum Zeichen oder Schilde hat, welches über die Thüre hingemalt ist. Im mittlern Stof sind vierfüßige Thiere, und im obern die Bözgel. Diese Einrichtung soll eine Bequemlichkeit sein, um die Zimmer zu bezeichnen, und die Bewohner leichter sinden zu können.

Das Archiv des Stifts sieht in zwei gewölbten Zimmern. Die Schriften liegen in versschlossenen kleinen Kasten, die mit Eisen beschlagen, und mit 2 eisenen Sandgriffen versehen

find, also leicht weggetragen werden fonnen. Diefer Riften find an 400, ein Schluffel aber Jede enthält 4 offnet alle. Schubladen, worinn die Schrift ten liegen, über welche, in jeder Schublabe, ein Bergeichniß ber darinn enthaltenen Schriften, ist. Diefes Archiv enthält viele Dokumente, welche in den Ver: mustungen, die das Rloster ber troffen haben, immer erhalten Da dieses Stift worden sind. thatige Religiosen hat, so ift ... diefer Schaz von Dokumenten in guten Sanden, und theils schon benugt worden, theils wird er noch benugt werden.

Die Bibliothef des Klosters die im Brande 1768 größten: theils mit verbranute, ift indef: wieder ansehnlich aus Teutschland, Italien und Frankreich mit guten Schriften vermehrt worden. Diese zeich: nen sich vorzüglich im histori: schen Fache aus. Es find an 100 Sandschriften hier, die aus dem Brande gerettet worden find. Unter ben gedruften Buchern find einige alte Bibeln, eine teutsche von 1454, und eine las teinsche auf Vergament, bas Konzif zu Konstanz und andere.

Mit der Bibliothek ist ein Mungkabinet, das im Brande einen starken Vorrath von Brokteaten verlor, aber zest wieder ansehnlich ist, und eine Naturaliensammlung ver: bunden.

Das Stift hat seine eigene Drukerei, deren Ertrag auf die Bibliothek verwendet wird. An das Stift ist der Garten anges daut, und mit in die Stifts: mauer eingeschlossen.

Die Anzahl der Geistlichen im Stifte ist über 100, wovon ge-

gen 40 auf Pfarreien gefest, ober fonst abwesend sind. Das Stift ift zugleich ein Institut, welches die Geistlichen bildet, die auf die vielen Pfarreien gesezt wer: den, die das Stift zu ersezen hat. Die Personen des Stifts theilen sich in 6 Klassen: 1) in junge Geistliche, die zu Geele forgern gebildet werden, 2) in die Lehrer derselben. 3) Die Ufarrer, welche die umliegenden Kilialpfarren versehen, 4) die: jenigen , welche die weltliche Ges schäfte des Stifts führen. 5) In alte ausgediente und in Rube: stand versezte, und 5) in Laien: beuder, welche Handwerke und hausdienste verrichten.

Der Ursprung des Stifts ift ungewiß und im Alterthum ver: Im geen Jahrhundert bullt. findet man eine Spur in der Ges schichte, daß es schon da gewer fen sei. Im Jahr 858 kommt es unter dem Namen Cella alba, Zelle an der Alb, vor, die Mon: de wurden Bruder an der Alb genannt, und waren Gremiten. In diefem Jahre 858 ift das Rlo: ster unter R. Ludwig dem teut: schen der Abbtei Rheinau un: tergeordnet worden. Die Ur: funde steht bei Schöpflin.

Blasius war nicht der erste Schuzpatron dieses Rlosters, sondern er wurde erst erwählt, als bei einem Einfall der Unsgarn, die Monche von Rheinau, mit dem Körper des Blasius, hieher stohen, und bei ihrem Abzug, einen Arm des h. Blassius zurükliessen. Nun wurde dieser Heilige der Schuzpatron des hiesigen Rlosters, das sich von Rheinau trennte, und ein besonderes, für sich besiehendes Kloster zu sein ansieng. Reginsbert von Selden bur en baut

te das Kloster im roten Jahr: hundert von neuem, und wid: mete es dem h. Blafius, er be: wirfte vom R. Otto Schenkun: gen an das Stift, vermachte felbst seine Guter im Zurchgau an Blaffen, und nahm den Ori den an. Bon diesem Zeitpunfte an, bat man fichere Rachrich: ten von den Aebbten des Stiftes.

Da man nun den Stifter des Alosters nicht kennt, so verehrt man ben Reginbert, von Gelden: buren hier als den Stifter, der auch im Rlofter begraben liegt.

Im 11ten Jahrhundert ers baute ein anderer Reginbert von Geldenburen, ein Eremit das Rlosterwieder, machte reichliche Schenkungen an dasselbe, und starb 1036. Die Eremiten wurs den in Benediftiner verwandelt, und das Kloffer von einem Prio: rat in eine Abbtei.

Die Gegend, in welcher das Rlofter liegt, wird ber St. Blat fiche Zwing und Bann ge: nannt, und wurde 983 von Oti to II. an das Rloster geschenkt, auch v. aller fremden Einfprache frei erflart, wie folches die noch porhandene Urkunde beweiset.

Daher mar das Kloster eine Zeitlang ein Reichsstift, stand unmittelbar unter dem Rciche, wurde dem schwäbischen Kreise zugetheilt, bei welchem es Giz und Stimme hatte, und erlegte seinen Matrikular: Anschlag, nach der Wormser Matrifel 1521. Die Bischöffe von Basel waren die ersten Kastenvögte des Stifts, aber die Schirms, vogtei wurde ihnen abgenoms men, und im Ramen des Reichs vom R. Heinrich V. an die Hers zoge von Zähringen übertragen. Doch ertheilte der Raifer 1,125 dem Stifte ein Diplom, wor

rinn er ihm die Freiheit gestate stete, durch eine freie Wahl fich felbst seine Rastenvögte erwäh: len zu durfen, die erwählten aber sollten allezeit die Advofa: tie vom Raiser und Reich emt pfangen. In den folgenden Zeis ten fam St. Blaffen unter die Schirmsvogtei Desterreichs, als vormaligem Bestzer des Breisgaus, fo baß es jest unter breisgauscherlandesboheit steht. Der Abbt gehört jum Breise gauschenkandstande und ist Pra: ses des Pralaten Kollegiums. Er muß, wie die andern breiß: gauschen Pralaten, fieben und ein halbes Prozent feiner Gin: fünfte, an den Religionsfond be: gahlen, u. Geseze von der Landes: herrschaft annehmen. Zu einiger Vergeltung für die verlorne Reichsunmittelbarkeit erhielt derAbbtFrang II. 1747, für üch u. feine Nachfolger den fürstlichen Titel, aber feine unmittelba:

re Reichsfürstliche Würde. Der Titel des Abbts ift: des romichen Reichs Fürft und Abbt ju St. Blasien auf dem Schwarzwalde, Herr der Reichsgrafschaft und vordere Perrschaften dsterreichschen Bondorf, Staufen und Kirche bofen Ju Gurtweil und Obers ried, der rom-faiferlichen, auch ju Ungarn und Bobeim fonig. Majestat, Erb. Erthoffaplan in ben porderofferreichschenlanden.

Begen der Graffchaft Bou: dorf ift der Fürst:Abbt ein Mite stand des Reichs und schwäbi: schen Grafenkollegiums. f. Bons dorf.

Das Stift besigt sehr ansehn:

liche Guter und Orte:

1) Den St. Blafischen Zwing und Bann, von Otto U. 983 geschentt.

2) Die Reichsgrafschaft Bons borf mit den Memtern Bondorf, Ewatingen, Bettmaringen.

3) Die Berrschaft Blumek.

4) Das Amt Guttenberg, in Sauenstein.

5) Die Herrschaft und Amt Staufen und Kirchhofen im Breisgan.

6) Das Amt Oberried.

7) Das Amt Schönau und Todnau.

8) Die Rlofter Burglen und Berau.

9) Die Dörfer Gurtweil, Wiehlen, Ober: und Riederal:

pfen und mehr.

In der Schweiz besit das Stift eine Probsei in Kling, nau, und nahe dabei das Klosser Sionen. Zu Endingen, Kirchdorf und Tägerfelden hat es die niedere Jurisdiftion. Das Kloster ist einigemal abges brannt. 1525 wurde es in der Bauren Aufrühr geplündert und verbrannt und 1768 wieder ganz vom Feuer verwüstet. Voll: ständige Nachrichten von diesem Stifte sindet man in Gerberts Historia Sylvae nigrae.

Bei dem Stifte liegen an dem Albstusse viele zum Kloster ges hörigen, größtentheils schöne Gebäude, in welchen die Beamsten, Dekonomie: Bediente, und Offizianten wohnen, Die Sees lenzahl aller in diesen Gebäuden wohnenden Menschen, ist 568 Personen. Den 2ten April und 11. Nov. werden hier Märkte gehalten.

Blau, ein von feiner grünlichten, ins blaue fallenden Farbe, bes nannter Fluß, der im wirtems bergschen, hinter dem Kloster Blaubeuren, an einem Fuß des hahen Upengebirges entstehet, den Fluß Aach bei dem Kloster,

und die Lauter bei Berrlingen aufnimmt, das bavon benannte vier Stunden lange Blauthal, und einen Theil der Stadt Ulm durchfließt, und dann an Ulm in die Donau fallt. Die Quelle, wo diefer Fluß entstehet, ift ein merkwurdiges Baffin, das 63. bis 64 Fuß Tiefe und 30 bis 40 Fuß Breite hat, und der Blau: topf genannt wird. Nach einer, 1718 von dem Geheimenrath Bilfinger vorgenommen, und 1783 wiederholten, Abmessung, durch ein Senkblei, ist die Ties fe bon 63 Fuß, gefunden wore den. Dieses Baffin ftoft fo vier les Wasser, und mit so vieler Gewalt von sich, daß der Fluß nur dreißig Schritte bavon, gwo, und einige Schritte weis ter, wieder eine, also dret Mahlmuhlen treibt. Es behålt, auch bei der größten Durre, diefe Quelle so viel Wasser, daß in jes der dieser Mühlen allezeit ein Rad geht. Bei einfallendem Ret genwetter ist sie stärker, und wird bald trübe, baher hochst glaublich ift, baß ein Theil des sich auf den Alpen sammelnden. Regen: oder Schneemassers, sich in diese Quelleziehe, und dieser Blautopf mit den vielen Erde fällen auf den Alpen einen une mittelbaren Zufammenhang has be. Bei lang anhaltender Dur: re, und wenn es Windstill ift, fieht das Wasser in diesem Resfel besonders in der Mitte, blau aus, und eben so bemerkt man auch diese Farbe, wiewohl in geringerem Grade, auch im Fluffe selbft. Im Glasaber ift es helle, wie das Meerwasser, das auf seiner Oberfläche grun sie: het, und doch im Glas gang helle ift. Go groß die Menge des Waffers ift, welches aus diesem

porsteigen oder Ausstießen sicht: bar. Die Oberfläche ift gang ru: hig und spiegelglatt. Raum ber merft man, etwas über ber Mitte gegen den Berg bin, drei Ringe, welche das auffleigende fervogel über diese Quelle hin: schwimmen, welches alle Tage geschiehet, so sieht man, daß fie in diefer Gegend etwas fiar: fer rudern. Bei dem größten Wasser, welches sich jemals bei Menschen Gedenken, aus diefer . Quelle ergoß, welches 1784 ges wefen, hat mannur von einiger Sohe einen Stoß des Baffers entdefen konnen. Un der Abende feite wird diefes Baffin, von eis Wehr, geschlossen, in welchen Schleusen stehen, die bei starkem Unlauf des Wassers gedfinet werden. Bei biefem Wehr, ift ein Brunnenhaus, welches Stiefeln, das Wasser aus dies fem Reffel, in die Brunnen des diese merkwürdige Quelle mies mals überfroren. Die Blau ten mit Eis bedeft. Diefer Fluß führt gute Forellen. ·

Blaubeuren, Kloster. Das ehmalige Benediftiners floster Blaubeuren, liegt im Bergogthum Birtemberg, an ber Stadt diefes Ramens, bei dem Ursprung des Flusses Blau, vier Stunden von Ulm. Auf der einen Seite ift diefes Rlofter von der Stadt, auf der andern von dem fleinen Fluffe Mach, Der einen Theil des Rlosters durch: fließt, und an den Mauern in

Bassin ausstießt, so wenig ift bie Blau fallt, auf ber britten in dem Reffel felbft, das Em: von dem Fluffe Blau, und auf der vierten von fürchterlich ho: hen und feilen Bergen umgeben, die brohend über das Klosser herabsehen. Go elend und abens theuerlich die Lage diefes Rlos sters iff, da es in diese Gebirge Waffer macht, und wenn Was: verstett worden, so schon find Dessen Gebäude, und artig die Unlage derfelben. Das Rlofter ift massiv, aber nicht so ferfers nraßig, wie andere Rlofter dies fes Zeitalters, gebaut, und hat einen lebhaften weiffen Uns strich. Vor seiner Fronte hat es einen großen, vierefigen Plag, Deffen Boden grun und mit einis genalleen angepflangt ift. Diefer Plaz ift mit großen, schonen und meift maffiven Gebauben nem aus Quadern gebauten umgeben. Die schone, boch ger wolbte und im gothifchen Ges schmaf gebaute Klostersfirche, die hinter bem Rlofter fieht, war Johannes bem Taufer gewide met, der auch der Schuspatron durch ein Drufwert, von zwei bes Rlofters war. Diefes maffis ve Gebaube, hat die Figur eines Kreuzes. Der hohe Kor macht Klosters und der Stadt führt. Den obern Theil, zwo angebaute In den hartesten Wintern, ist Kapellen, die Seitenflügel und Die Rirche felbft, ben untern Theilaus, ba wo fich biefe vier felbft aber wird an einigen Or: Gebaude vereinigen, ficht ber hohe Thurm. Unter biefem fand die Orgel, die filberne Pfeiffen gehabt haben folle. Die Frans zosen, die sich auch oft als Rire chenrauber auf teutschem Boden zeigten, nahmen die Pfeiffen mitfich. Baren fienur von Binn gewesen, so wurden fie sie wohl haben stehen sassen! In dem Ror dieser Rirche, ift auch ein Schoner, dem Johannes gur Ch: re erbauter Hochaltar, auf des: fen vier Thuren die Geschichte Johannes des Täufers, in Als

brecht Durers Manier , ger malt, und auch theils in halb erhobener Arbeit geschnist ift. Der Grund ift Areiden und fark vergoldet. Innen zeigen sich hole gerne und vergoldete Statuen, in Lebensgröße. Unten find bie · Brufiftute Christi und der Apos stel. Der Runftler, der diefe Figuren mahlte und schniste, hieß Georg Gurlin aus Ulm. Er vollendete dieses Werk 1496. Oben auf dem Altar, ist noch manderlei gothisches Schnigs werk und einige Statuen. An ben hölzernen Stulen bes Rors, findet man allerhand gut ges schnizte Ropfe, welche die Bilde niffe ber Gutthater diefes Rlo: stere vorstellen sollen.

Siboth, Pfaligraf ju Tubin: gen, der fich zugleich einen Gras : fen von Ruk nannte, hat, wie dem Stiftungs: man aus brief des Rlosters siehet, das Rlofter Blaubeuren gestiftet. Buerst standes bei dem Schlosse Egelsee, auf bem Sohwang, awischen Westerheim, Laichins gen und Feldstetten, einem, dem Rloster noch jest gehörigen Maldbistrift. 1085 aber ift es 1: von diesem Pfalzgrafen, anden Dre, wo es gegenwärtig steht, verfest, die vorhin da gestans a dene Johanneskirche in ein Rlos fer verwandelt, anch der Pas Blaubeuren, Stadt. .. tron diefer Rirche, jum Schuge patron des Rlofters gemacht morden.

Die Grafen von Helfen: ftein, von welchen auch eis ner in bem Rloster begraben liegt, befaffen bie Stadt . Blaubeuren und die Schirms: "vogtei über bas Rlofter. Bon Diefen fam beibes an Wirtems berg, benn ber Graf Ronrad von Selfenstein, verfaufte 1447,

die Stadt und Schirmsvogtei bes Klosters an den Grafen Lud: wig ju Wirtemberg. Geit 1562 hat es evangelische Aebbte.

Bald nach der Reformation wurde hier eine der vier in Wirs temberg, blubenden Rlofter: schulen angelegt, und zwar ist Blaubeuren eine ber zwo nies bern, welche allezwei Jahre, eis ne. Anzahl von einigen zwanzig Schulern, aus ben lateinschen Schulen bes ganbes, erhalt. Diese werden hier zwei Jahre lang, unter ber Aufsicht eines .Pralaten, von zween Riofteres professoren, in ben Sprachen und Anfangsgrunden der Mas thematif, in der Bernunftlehre, Geschichte und andern Biffens schaften , unterrichtet , und kommen von hier in das Riofter Bebenhaufen.

Christian Tubinger; ein ehr maliger Konventual dieses Kloi ftere, noch zu fatholischen Zeis ten, und nachgehends ber legte katholische Abbt dieses Klosters, nach der Reformation; hat die Geschichte der Stiftung diefes Rlofters geschrieben. Bu bem : Aint des Riosters gehören 6 Dor: fer, welche das Rloster ehmals besessen hat, auch hat es noch eine Pflege und Einfünfte in der Reichsstadt Eglingen.

Die Stadt Blaubeuren liegt im Wirtembergichen, an den Fuffen ber Alpen , in einem tiefen, mit hohen Bergen begrengten Thale, an dem Ursprung des Flusses Blau, von dem fie, und das dabei liegende Rlofter, den Ras men erhalten haben. Ehmals hieß fle Blauburron, Blaue bronn, aus meldem nachges hends ihr Rame entstand. Sie ift gegen Abend, Mitternacht, und

und Morgen zimit-hohen Bers gen und fahlen Felsen umgeben. Dieses ganze Gebirg bestehet aus Raliftein und Marmor, ber zwar eine gute Politur ans nimmt, aber nicht fehr geschätt wird, weil er fast durchgehends von einerlei, und blaggelber Farbe ift, in welche felten ans dere Farben mit eingemischt find, auch ist er meist nicht ges fund, fondern fluftig. Man findet diefen Fehler nicht nur'an denen Telfen, welche ber Bit: terung ausgesest find, sondern auch da, wo der Marmor in der Tiefogebrochen wird. An eis nigen Orten findet man ftarke Adern von weissem Rlebsand, und nur felten werden einige uns bedeutende Muscheln und. ans dere Berfteinerungen gefunden.

Der fleine Fluß Aach, der in dem Rlofter Urfpring entsteht, fließt durch: die Stadt. fommt gegen die Stadt aus eis nem wilden, romantischen, mit Felsen gefronten, Thale her, welches sich bei Blaubeuren er:

weitert.

Wenn die Gegenstände, welche Die Natur hier dem Beobachter vor Augen stellt, nicht so gar tras und rauh waren, so wars De die Gegend Blaubeurens, ein reizendes, romantisches Lands schaft: Gemalde bilden. Die bo: hen, mit taufendjährigen Fel fen und Ruinen alter Schlösser, gegierten Berge, Die ichroffen, felbst in den Thalern stehenden Felsen und Rlippen, die Stadt, Die fich durch bemafferte Thaler fchlangelnden Gluffe, Die frucht: baren Baume bes Thale und ... wilden Prospekte ber Berge, wurden einen recht angenehmen Gegenstand bilden, wenn diese nicht so fürchterlich Gegend Beogr. Lexic. v. Schwaben. I. Band.

rauh and die oben Berge nur mit etwas bewachsen waren. So aber ficht man an ihnen nichts, als Stein und wieder Stein, welches einen traurigen, verodeten Aublif giebt, und von der Sarte hiefes Klimas zeuget, bas an ben Bergen nichts als Stein hervorzwingen fann. Die Stadt ist flein und hat 5 Thure, 266 Gebäude, unter welchen 47 Scheuren, und 11 Stallungen lind, 1700. Einwohner, .unter welchen über 300 Burger und etwa 50 bürgerliche Wittiven find - ohne das dazu gehörige Filial Weiler, welches 226 Eins wohner hat. .—. Es ift auch hier ein Oberforstamt, eine Spes zialsuperintendenz, ein Ober: amt und ein fehr reicher Spital. Die Straßen find ziemlich geras de, breit und gepftastert, und werben auch reinlich gehalten.

Die Mahrung der Einwohner besiehet mehr im Kunststeiß, als im Feldban. Es gehdren zwar 558 1/4 Morgen Uferfeld, 182 1/2 Morgen Wiesen, und 73 1/2 Morgen Garten, ju der Mar: fung der Stadt, doch ist nur weniges Afferfeld gut zu benus Die besten Acker find. an dem sogenannten Rukberge, die übrigen find beschwerlich zu bauen, weil, sie theils auf den Alpen, theils auf der Hohe lies gen, die diefen gegen über liegt, welche man das Hochgestraß nennt. Der Diehstand bestchet aus etwa einigen goPferden und 200 Stufen Rindvieh. Die beffe und meifte Rahrung der Stadt, besteht in Bereitung der Leins wand, im Bierbrauen, in der Berfertigung wollener Beuge u. Teppiche. Es wird hier gutes Le: der bereitet, womit die Gerber bie Meffe ju Bogen besuchen.

Auch hat die Stadt einen Saft fiangetber, eine gute Papiers muhle, eine Blaiche, Walfmuhle für bie Weisgerber, und eine fur bie Zeug und Luchmacher, Strumpfweber und Strumpffirifer, eine To: Haksmühle; verschiedene Hands werfer, und eine Garnflede, welche jur Beforderung der Lin: nenweberei in der Stadt und ben umliegenden Dorfern errichtet worden ift. Bei ber Blaiche ift noch eine Garnsiede, wo das gesponnene leinen Garn ausges laugt und zur geschwinden Blais che bereitet wird. Bur Befordes rung bee Kommerzes und Gelde umlaufe, trägt bas Rlofter auch bei, ba jahrlich zur Speisung der Studenten, nur allein an allerlei Fleisch, bei zehentaufend Pfunde fonsumirt werden. Auf den hiefigen Mahlmuhlen und im Amte, wird febr viel feine Gerste gemacht, die unter bem Mamen ber Blaubeurer Gerfte, noch mehr aber ber Ulmer Gers fte, bekannt ift. Diese wird in kleinen Faßchen zu 3 — 4 Pfund verfauft, und in einem großen Theile Teutschlands herumger führt.

Die Stadt könnte wegen ih: rer Lage, ba fie nur vier Stuns ben von Ulm entfernt ift, und alfo nahe bei ber Donau liegt, noch mehr fladtisches Gewerb trei. ben. Indessen sieht man doch an ber Zunahme ber Bevolkerung, daß das Gewerb der Stadt die Einwohner ernahre; im Jahr 2774 hatte die Stadt 1429 Eins wohner, die bis 1787 auf 1685 stieg, also in dreizehen Jahren um 256 Perfonen junahm, well ches gewiß bei einem Orte, in einer fo rauben Steingegend, ein Beweis des burgerlichen

Wohlstands und einer guten Nahrung ist.

Meben dem wirtemb. Zoll hat auch die Stadt Ulm einen Zoll in der Stadt, der, mit dem zu Wippingen und Machtolst heim, einen Theil des Geißlingenschen Hauptzous ausmacht, und ein Reichslehen ist.

Der Gottesdienst der Stadt und des Klosters, wird nicht in der viel schönern und größern Rlosterskirche, sondern in der alten Stadtkirchegehalten, die ganz unansehnlich ist. Un dies fer stehet der Superintendent der Stadt und ein Diakon.

Der hiefige Spital ist eine merkwurdige Stiftung, welche Privatpersonen im ihren Jahre hundert unternahmen, und die jest so viel einträgt, als ein fleie nes Fürftenthum. Das Gebaus. de ficht bei dem untern Thor, ift alt und weitläufig. 1420 mache ten einige Burger und ein Geifts licher, den Anfang dieser Stifs tung, die bald beträchtlich gus nahm. Eine elende Aufschrift in erbarmlichen Anitteln, die fich im Spital findet, erhalt noch das Undenken diefer Gruns bung. Der Spital befigt bas Dorf Marchbronn bei Blaubeus ren und den Sof Gleiffenburg, unter wirtembergscher Landes hoheit, mit aller hohen und nies dern Jurisdiktion, bezieht da alle hohe und niedere Strafen, den Rovalzehenden, Beisiggeld, Abzug und Rachsteuer und mehr. Die Jurisdiktion, läßt er durch den Stadtoberanitmann Blaubeuren ausüben, der das Berhor auch in dem Spital vors nimmt, die wichtige Falle aber, an die herzogl. Regierung zur Entscheidung berichtet. Ferner

besizt der Spitaldas Dorf Paps pelau, im Amt Blaubeuren, jedoch ohne Jurisdiftion, wel: che dem gandesherrn gehört; auch hat er verschiedene hinters faffen ju Ringingen, Dietins gen und Sonderbuch. Geine abrigen Einfunfte bestehen in großen Rapitalzinsen; Pofgut zu Gleiffenburg; vielen eigenen Aefern und Wiesen in der Blaubeurer Markung; eis nem leben ju Steinenfeld, mos mit die von Schad von Mittel biberach zu Ulm, belehnet find; verschiedenen Fall:Lehen und Golben, ju Dietingen, Rins gingen, Beiningen, Rellingen, Sonderbuch, Sogenhausen bei Urspring und Pappelau; Gelde und Fruchtgilten ju Pappelan, Chrstetten, Marchbronn; Bing fen zu Marchbronn, Seiffen, Gerhaufen, Weiler; dem heue achenten in der Au und gu Steis nenfeld; dem Fruchtzehenten und fleinen Zehenten ju Blaur beuren, Gleiffenburg, Beinin: gen, Pappelau, Bicgelhof, Steinenfeld, Gerhausen, March bronn und Weiler, wozu noch 5033 Morgen Wald fommen, welche größtentheils in der freis en Pursch liegen. Ueber Abzug der Fruchte und Solz, welche gur Defonomie und Befoldungen gebraucht werden, belaufen fich die jahrliche Einkunfte des Spie tals, auf 20,000 Gulden. Vom Jahr 1781 bis 82, waren die Einfunfte 21,926 fl. Der Funs bus an Rapitalien war 1782 fast 70,000 fl. Diese Anstalt ist eine wahre Wohlthat für die Stadt, nicht sowohl für Arme und Saus: arme, sondern für alle, die Geld und Früchte nothig haben, und hier baldige Hilfe finden konnen, benn ber Spital hat

immer einen Vorrath von 2000 Scheffeln.

Alle Personen, welche in dies sen Spital aufgenommen wers den wollen, mussen Bürger der Stadt sein, eine gewisse Anzahl wird umsonst aufgenommen, die andern zahlen eine gewisse Summe — je nachdem sie mehr oder weniger an Viktualien bes ziehen, — für die Aufnahme, und erhalten die nothige Les bensbedürsnisse, in gewisser Ans zahl, frei. Die Hausarme ers halten Beisteuren an Geld, Brod und andern Lebensmitteln.

Der Ursprung und das Alter der Stadt sind ungewiß. Es ist noch nicht entschieden, ob die Stadt oder das Aloster älter sind. Am wahrscheinlichsten ist, daß die Stadt älter sei als das Aloster, weil auf dem Plaze, wo jezt das Aloster steht, schon vor dessen Erbanung, eine berühmste Kirche gestanden hat.

Blaubeuren gehörte vormals ben Grafen von Belfenstein, welche sie mit andern Gutern, 1367 bem Saufe Defferreich zu Lehen aufgetragen haben. In dies fem Jahr belehnte ber Erzherzog Albrecht von Desterreich, den Grafen Ulrich von Selfenstein mit der Stadt Blaubeuren und ben dagu gehörigen Schlöffern. 1447 verkaufte der Graf Kons rad von Pelfenstein die Stadt, das Amt und die Schirmsvogs tei über bas Rlofter, an ben Grafen Ludwig von Wirtems berg, um 40,000 Gulben, ben Boll allein ausgenommen, ben die Stadt Ulm bereits erfauft hatte, und noch besigt. Der Bere jog Albrecht von Desterreich ber stätigte diesen Rauf noch in dies fem Jahr, und belehnte ben 3, 3

Graf Ludwig damit, als mit eie nem Erbleben.

1497 hielten die schwäbischen Bundesverwandte hier eine Bus fammenkunft. 1516 wurde hier ber Bergleich gestiftet, burch welchen der Herzog Ulrich mit feiner Gemahlinn wieder ausges fohnt, und die gegen ihn ers Kannte Reichsacht wieder aufges hoben wurde. Als 1519 Ulrich wegen ber Einnahme Reutlins gens, mit dem schwäbischen Bunde in Krieg verwikelt wur: de, so wollte er hier seinen Fein: den begegnen. Als aber auf eis nen Tag, 14,000 Schweizet, Die er unter feiner Urmee hatte, das Gewehr niederlegten, so wurde er genothigt, die übrigen Truppen zu entlaffen, und gu fliehen. Ulrich von Rechberg, Obervogt der Stadt Blaubeu: ren, übergab fie an den Bund. Nachdem aber Ulrich sein Land wieder eroberte, fo nahm die Stadt Blaubeuren schon 1535 die evangelische Lehre an, das Aloster blieb aber noch kathus lisch.

Als der Herzog Ludwig von Wirtemberg 1593 starb, wollte das Erzherzogliche Haus Desterreich die Stadt und das Amt, als ein eroffnetes leben, heimfällig ansprechen, und als 1630 das sogenannte Restitutie onsedift Ferdinands, bei dem Kloster vollzogen wurde, so nahmen die österreichsche Koms miffare auch die Stadt in Befig. Die Schweden trieben diese neus en Bestznehmer 1632 wieder aus. verließen aber nach der nördlin: genschen Schlacht bie Stadt wieder, wo dann bie Erzherzo: gin Rlaudia, Wittme des Erge herzogs Leopold im Namen ih: rer unmundigen Sohne, die

Stadt wieder einnahm, und alles so einrichtete, als ob der Best ewigwähren wurde, wor bei sie noch aus diesem neuen Grunde, die Stadt ansprach, weil der Bergog Eberhard, der die Schweden mit Truppen un: terstügt, das leben verwirkt has be. Der evangelische Gottes: dienst borte von 1633 bis zu dem westphalischen Frieden auf, in welchem ausdrutlich, Art. IV. bestimmt wurde, daß von dem Sause Desterreich, Herrschaft und das Kloster Blans beuren, wieder abgetreten wers den sollen. Der Streit bes Heimfalls des Lebens dauerte noch bis 1692 fort; in welchem Jahr Wirtemberg wieder mit dieser herrschaft belehnt wors den ift.

Das Wappen der Stadt, well des ein Geschenk des Raisers Kriedrichs von 1471 ist, - dese fen Original noch im Stadtare chiv verwahrt wird, — ist ein gelber Schild, darinn ein stehens der, blau gefleideter, Mann, mit einem grünen Kranz um den Ropf, ift, der in beiden ausge: ftreften Urmen ein hirschhorn halt. Die Stadt hat auf den wirtembergichen gandtagen Giz und Stimme. Das dazu gehöris ge Amt bestehet aus vier Pfarr: dörfern, vier andern Dörfern, vier Weilern und vier Sofen Das Umt enthält an 1000 Bur: ger und burgerliche Wittmen, 646 Saufer, 413 Scheuren, 262 einzelne Stallungen, 14,432 Morgen Mefer, 624 Morgen Wiesen, 377 Morgen Garten, ohne die Herrschaftliche und Spitalwalder, 1627 Morgen Kommunwaldungen und 2840 Privatwaldungen, 195 Morgen Allmanden, 519 Pferde, 2104

Stufe hornvieh, 1055 Schafe, nnd 267 Schweine. Um die Stadt standen 3 alte Schlösser, wovon man noch einige Ruinen ficht, und von welchen die Artis tifel Blanenstein, Gerhausen und Ruf nachzusehen find.

Blauen, hoher Berg, in der Bas denschen herrschaft Badenweis

ler.

Blauenstein, ift ber Rame und das Andenken eines chmals bei über der Stadt Blaubenren, auf einem fpizigen Felfen fand, der nur einen Zugang hatte. Bleichheim, . Man weiß weder von dem Befi: ger, noch von der Anlage und der Berftorung diefer Burg et: was gewiffes gu fagen. Der Name ist heut zu Tag nur noch deswegen merkwürdig, weil er noch immer in den öfterreichschen Lehensbriefen steht und darinn fortgeführt wird, obgleich kein Stein mehr von dem Schlosse felbft ju feben ift. Das bisherige fichtbare Undenken dieser Burg hen Felsenspize, gestandenes Blothaus, bas aus auf einander gelegten Balken gebaut mar, und das Blaubauschen genannt wurde, aus dem man eine fehr bfonomische Stadt Blaubeuren, Meistbictenden verkauft und abs brechen lassen.

Blechtach, Dorf, im Stifte Kempten, im Pflegamt Rem: Bliemetschweiler, Dorf, im Klos nat, nach Irrsee eingepfarrt. ster Weingartenschen Umte Esens

Bleibach, ofterreichsches Pfarr: dorf, in der Herrschaft Rastell: Blienspach, Pfarrdorf, von 636 berg im Breisgau, von 738 Geelen.

Bleich, kleiner Fluß in der Mark: " grafschaft Hochberg, der bei Dt:

det die Ortenau von dem Breis: gau, nimmt den Goldbach in der Herrschaft Kirnberg auf, und erhalt bei diefer Bereinis gung, den Ramen Bleich. Um Ende des Mufthals, nimmt er den Kirnbach auf, und giebt bem Dorf Bleichheim den Ras men, scheidet die zwei Bisthus mer, Ronffang und Strafburg, und fällt unterhalb Renzingen in die Elz.

Bleichenroben

festigten Bergschlosses, welches Bleichenroden, kleines Dorf, in der Grafschaft Dettingen: Bals

lerstein, bei Tannhausen.

Pfarrdorf, am Kluffe Bleich, in der Ortenau. Es enthalt, mit bem wirtems bergschen Filial Nordweil, 1100 Seelen. Bleichheim allein hat 120 Burger, oder 600 Seclen. Der Ort gehört zur öfterreich: ichen herrschaft Kirnberg, die Grafen von Ragenek besigen ihn aber, als ein ofterreichsches Mannlehen. Unweit davon, doch schon im Breisgau, ift das alte, aber jerfalleneSchloß Rirnberg. erhielt noch ein, auf dieser ho: Bleff, Pfarrdorf, von 600 Eine wohnern, an der Iller, im Ums fang der Fuggerichen herre schaft Boos, gehört der Kars thaufe Burheim, und fleuert zum schwäbischen Kreife.

eveite Aussicht hatte, allein die Bleffing, ein hof in dem fürstene

bergichen Umte Neuftadt.

hat es ums Jahr 1773 an den Blidenzhofen, fleines Dorf, in der Traun:Abenspergschen Herrs schaft Siggen, steuert zum Kans ton Degau.

dorf.

Seelen, welches dem Domfapi: tel ju Angsburg ins Pflegamt Zusamaltheim gehört, und im Burgau, bei Bertingen liegt. toschwanden entsteht. Er scheit Blienzhofen, Dörschen, auf eit

ner Unhohe unweit Chingen. Es ift ein Eigenthum und Filialdies fer Stadt.

Blindheim, kleines Dorf, im Gebiet der Reichsstadt Sall im, Amte Rochenef. Auch das Stift

Blindheim Dorf und Kurpfale gifcher Dofmark an ber Donan, in dem Berzogthum Pfalzneus burg, im Umte Sochstett, eine Stunde von dieser Stadt. Dier ift ein Schlößchen, von Gilari. di gehörig. Blindheim enthält Blonns, Pfarrdorf, in mit seinen Filialen 1500 Gees len. Durch diesen Ort läuft ein Bach, welcher gleich ober Blinds ... heim entsteht, ber Weiherbrun: nen genannt wird, zwo Mühlen Bludesch, Pfarrdorf., in der treibt, und unterhalb Blindheim in die Donau fallt. Unweit das, dem Rebelbach, die Preifacher und Simonmuble genannt, wo. unter diefen, der Rebelbach in Die Donau fallt. Diefer Ort ist durch bie hier 1704 vorgefale lene Schlacht, berühmt worden, welche zwischen den Franzosen und Baiern, und zwischen den Defferreichern und Englandern porfiel, wo die leztern unter Eu: gen und Marlborough einen herrlichen Gieg erhielten, und Gefangene machten. 15,000 Das Dorf Blindheim, gieng bei dieser Schlacht im Feuer zu Grunde, wurde aber wieder gebaut.

Blizenreuthe, Pfarrdorf und Rlofter Beingartensches Umt, im Umfang ber untern Landvog: tei. Es hat 554 Einwohner.

Blochingen Dorf in der Taxis Friedberg Graffchaft fcen Scheer , nahe an ber Donau.

Bloden, Dorf, in der untern Landvogtei.

Blonried, Dorfund Amt, in der

untern Landvogici, und gehöre bem Rlofter Beingarten.

Blomberg, Städtchen von 500 Seelen, in der fürstenbergschen Landgrafschaft Baar. Es ist der Giz eines Obervogteiamts.

Komburg, hat Antheil daran. Blonnhofen, Marktstefen an der fleinen Gennach, der in die Pfarre Auffirch, und Pflege Belmishofen, ins Bisthum Augsburg gehört, und ben Blutbann, als ein faiserliches Yehen befigt.

> Graffcaft Blumenet, gehört dem Stifte Einfiedeln in der Schweiz, als eine Zugehorde ber Probstei St. Gerold.

> Grafichaft Blumencf.

von befinden fich zwo Mublen an Blumberg, Blomberg, eine für: ftenbergiche Berrichaft, Stadt: chen, Dorf und Schloß in dem Umfange der landgrafschaft Baar führen biefen Ramen. Blumberg ift der Gig eines fürs stenbergschen Obervogteiamts, und hat eine Pfarre, in welche Weiler Randen gehört. Der Graf Friedrich III. von Fürstens berg kaufte diese Herrschaft 1537 von der Vormundschaft Johanns von Bodmann an sich. Die herren bon Blumenberg theils ten sich am Ende des dreizehens ten Jahrhunderts in mehrere Aleste, und schrieben sich von Blumenberg, von Blumenfeld, von Blumenet, von Stahelet, von Tannet, und von Donaus eschingen. Rudolph von der Alls ten : Blumberg fommt 1447. und Christoph von Blumenegg 1520 noch in Urfunden vor.

Blumet, - nicht Blumenef herrschaft, zwischen dem Bluffe , Wutach und ber Graffchaft Bons dorf. Sie ist mit dieser gang vers

St. Blass

Blumet, Schloß und Dorf, in Ehmals hatte es eigene Herrn von Blumek, welche bas Schloß und Herrschaft besessen baben.

Blumenberg, kleines Dorf, in der badenschen gandgrafschaft. Sausenberg, in der Bogtei Raitbach.

Blumenet, freie Reichsberrschaft, mischen den ofterreichichen berg und Bregeng im Balgau, wird von dem Fluffe Luz durche : flossen. Die ersten ihrer bekanns ten Befiger , nannten fich von an die herrn von Brandis, bann an die Grafen von Wers. benberg, von diefen aber an Die Grafen von Oulg, welche fie 1613 an das Kloster Weingars ten, mit allen Regalien und durch einen .. . ben. Sic wird Statthalter und gandschreiber verwaltet, und enthält 2 Schlos fer, 10. Dorfer und die Probftei St. Gerold mit Dorfern.

Die herrschaft ift gebirgigt und hat schöne Waldungen und Jagden, welche der Herrschaft aufteben. Mit Wein und Obft ift fort, und muffen jum Theil von dem Auslande verschaft werden. ihren geringen Feldbau abges rechnet, gang von der Biebzucht.

Blumenet, Bergschloß in der Boksberg, kleines Dorf von 24 herrichaft Blumenet, welche bas von ben Bamen führt. Esift bas Stammschloß ber hrn. von Blumenet und 1405 von den

einigt und gehört bem Rloffer Mppengellern eingenommen mor: den, worauf es die Grafen von Suly wieder hergestellt haben. der Blasischen Herrschaft Blumenfeld, Amt und herrschaft swischen Nellenburg, bem Fürs stenbergschen, und dem Kanton Schaffhausen, im Umfang ber Landgrafschaft Rellenburg. Es enthält ein Städtchen und einis ge Dorfer, gehort dem teuts schen Orden, jur Kommenthus rei Meinan, fleuert jum Kans ton Segau, und ift eine ofters reichsche Pfandberrschaft.

Herrschaften Sonenberg, Jagd: Blumenfeld, sehr kleines Stadt: chen und Schloß in der herrs idaft diefes Ramens. Es ente halt nur 200 Einwohner, und gehört bem teutschen Orden.

Blumenet, von diesen fam fie Blumenried, Weiler von 5 Saus fern, im Gebiet des Stifte Irre fee, ein hof gehört dem Stifte Rempten, einer bem Stifte Irrsee und 3 Saufer gehören den von Eschenbrugg mit aller Hoheit.

Gerichtbarkeiten verkauft has Bobingen, ein Marktfleken und Siz eines Pflegamts, mit bret Schlöffern, am Fluffe Sinkel, oberhalb der Stadt Augsburg. Er hat 1412 Seclen, und gehört dem Bisthum Augsburg. Eines der hiefigen Schidsfer gehört von Bech, zu Deubach. Dieser Ort hatte ehmald eigenen Abel. 1172 lebte Luitfried von Bobingen, das platte gand dieser Herrschaft ... Domberr zu Augsburg, dafelbff. hinlanglich versehen, die Feld: Bochingen, österreichsches Pfarrs früchte aber, fommen nicht gut . dorf, von 411 Seelen, im Ams te Oberndorf, in der obern Graffchaft Dohenberg.

Die Bergbewohner nahren sich, Boksbach , zwei Sofe Stabs Steinach in bem fürstenberge fcen Umte Bastach.

Familien, am Fluffe Laugna, gebort ber Fuggerichen Familie gemeinschaftlich. Ehmals batte es eigenen Abel. 1378 lebte Gige

fried, Marschall von Boksberg, Pappenheimschen Geschlechts. Hanns Marschall von Boksberg lebte 1409. Ursula Rietterin, Wittive, verkaufte Dorf und Schloß Boksberg 1524 an einen von Stetten, und biefer an gig: ger. Die Ruinen des Schlöffes find noch mie Graben, auf einer luftigen Unbobe gelegen, juffes ben, von welcher man bis Augs: burg eine schöne Aussicht hat.

Boatshof

Bodshof, ein Hof, Stabs Obers molfach, in bem fürftenbergichen

Oberamite Wolfach.

Bodelshausen, wirtembergsches Pfarrdorf von 1180 Seelen, im Amte Tübingen. Ehmals hatte es eigenen Abel, die sich bavon nannten.

Bodelshofen, Weiler, am Flusse Lauter, bei Kirchheim, im Wirs tembergichen. Er hat ein altes, ruinirtes Schloß; gehört von Palm, und fleuert gum Ranton Rocher.

Bodelsberg, Dorf im Stifte Rempten, im Rempterwald, im ! Amte Guly und Wolfenberg in ber Pfarre Gulgberg!

Bodenbach i bewohntes Thal in der Ortenau, bei Berghaupten,

gehört bon Schleuff.

Bodensee, der größte Gee Schwas bens und Tentschlands. Er liegt an ben Grenien Schwabens ger gen die Schweiz, ift gegen Mittag von ber fchweizerschen Landgraft fchaft Thurgau und dem Gebiet St. Gallen, auf allen auberen Seiten aber, mit schwäbischen Areislanden, vorzüglich Defteri reichschen Berrschaften und bem fonstanzichen Bisthum umgeben.

Et ift in der größten Ausdeht nung 15 - 16 Stunden lang, und feine größte Breite von Rors schach bis Buchhorn, ist 6 Stun ben. Die Tiefe bes Gees ift fehr

verschieben. Da wo der See am breitesten ift, zwischen Rorfchach und Buchhorn, ift feine größte Tiefe. Diese wird auf 350 Rlass tern angegeben. Bei Morsburg ist die Tiefe 108, und die Breite 2900 Klafter. Von Romischhorn bis Buchhorn, ift die Breite 7275, von Rorfchach bis Argen 7144, von Bregeng bis Lindau 3125 Klafter, von Lindau bis Fussach 7109 Schritte. Diese Messunghat man 1573; ba ber See ganglich überfrohr macht.

Der See wird in verschiedene Theile getheilt, in den Unters fee, oder Zellerstee, und in ben obern Gre, ober Brogenzerfec. Die leztere Benennung führt ; im engften Berftanbe, die nahe um Bregens liegende Gegende des Gees, ibo die Insel Lindau liegt. übrige Theil, bis Ronflanz, wird ber obere Gee genannt. Der untere See, heisset ber Theil von Konstanz bis Radolfzell, welcher wieder in den Unterfee und Zellersee eingetheilt wird. Im legtern, ber chmais lacus venetus hief / liegt die Insel Reichenau. In dem Untersee ift der Ausfluß des Gees in den Mhein. In dem Bodmerset, oder lieberlingerfee - ehmals lacus Acronius, - liegt bie Infel Meinau. Diefer Bufen erftreft fich ander Stadt Uebers lingen vorbei, bis an bas uralte, berühmte Schloß Bodmann. Bon diesem Schlosse hat nicht nur biefer Seebufen , fonbern auch ber gange Gee feinen Ras men erhalten, und follte eigents lich Bodmannsee, lacus Bodmanicus, heiffent der der

Die altern Unwohner am Bo: benfee waren bie Mhatier, Die

1

: Helvetier und die Binbeligfer. Die Rhatier bewohnten den . obernTheil deffelben, der sich von bem Rtuffe Lieblach, bis an den Einfluß des Rheins erftreft, wo jest die Grafichaft Bregen; ift. Die Helvetier waren jenseits des Rheins, und die Binbeligier wohnten an der schwähischen

Seite des Bobenfees.

Die merkwurdigsten Derter, welche gegenwärtig an den Ufern bes Gees liegen, find : Bregeng, Mehrerau, Fussach, Rorschach, Arbon, Konstanz, Münsterlingen, Stefborn, Ueberlingen, Mords burg, Buchhorn, Langenargen, Wafferburg, Lindau. Unter dies fen Orten ift feine Stadt von Bedeutung. Gelbft Ronftang, bie größte Stadt am Gee, hatte 1786 nur 800 Paufer und 4000 Einwohner. Auch liegt auffer Lindau, bas viele Speditions: geschäfte macht, keine einzige Handelsstadt am Gee. Aus diesem kann man schon abneht men, daß der handel des Sees unbedeutend fein muffe.

Die Oberherrschaft über ben Sechat niemand allein, fondern fie ift getheilt. Die Schweizer und der schwäbische Kreis haben die Landeshoheit unter sich ger theilt. Derjenige Stand, beffen Land an den See grengt, hat die Territorialrechte in feinem Bes girf auszuuben. Die Schweizer haben, als Besiger des Thurs gaus, von ber Stadt Ronfang an, bis nach Rheinef, an die Grenze ber ofterreichschen pors arlbergschen Lande die Jurisdit: tion, und die Rujung bes Gees, bis in seine Mitte bin. Bei der · Stadt Konftanz lieffen fie Pfahle · in den Sce schlagen, um diese ihre Territorialgerechtigfeit gut begrengen, welches in den neuer

Beiten gu berichiebenen Streitigkeiten mit bem Raifer Anlag gab. Die Schweizer wolls ten ihre Jurisdiftion auf dem See bis au bas sogenannte Kreuglinger Bornle ausdehnen. Diefes gab einen Jurisdiktions: streit, ber aber bald ausgegli: den wurde. Die Schweizer imußten nachgeben und in das Berlangen bes Raifers einwillis Sie traten die von der Schweizerhoheit eingeschlagenen Pfable, mit bem Borbebalt, an Konstanz ab, daß folche fünftig immer bestehen sollen, damit die durchSturm nothleidendeSchift fe ihren Zufluchtsort da finden mogen.

Bobensee

Bon der Mundung der Schust fen bis gen Petershaufen an die Rheinbrufe, von da gen Dine geledorf in die Linde, und von Diefer gen Gernadingen gieht fich nach dem Innhalte der faiserlie chen Lebenbriefe Die Jurisdife tionslinie der fürstenbergschen

Graficaft Delligenberg.

Den übrigen Theil ber Juris: biftion über ben Gee , glauben Ronftang und Reichenau gu ber fizen, und haben deswegen mit Thurgau 1554 einen Bertrag ge: schloffen. 3wischen ben angrens genden Reichsstädten und dem Hause Desterreich ; als bem Bei figer der Stadt Konstanz, ist die Oberherrschaft über den Gee schon lange streitig. 1699 gab ein Fruchtaussuhr/Berbot, dem fich Konstang und Bregenz wie Derfegten, Unlaft zu einem Streit. Der schwäbische Areis bewick in einer Schrift, die er 1711 dem furfürftlichen Bahlfollegium, gur Einrufung in die Bahlfapis tulation, jufandte, feine Gerech: tigfeit, das dem Sause Defter: reich die erft neuerlich gefoderte

Oberherrschaft über ben Get net jedes Orts von bem andern bon bem Rreis nicht zugestanden werden konne. Es ift auch ber Rreis bisber ungefranft in bem ruhigen Befig ber Oberhertschaft

gelaffen worden.

Rraft diefer Oberhertschaft besit der Kreis das Recht, die Kruchtausfuhr über den Gee in die Schweit entweder zu verbie: ten, oder auf ein gewisses Quan: faiserliche Edifte zu Kriegszeit ten zu exequiren. Bu dem Ende besaß er zu Kriegszeiten die Ges walt der Bewahrung und Be: Schüzung bes Sees und ber an ihm liegenden Orte, die Bewaht rung der offenen Orte und die Ausrustung und Bewaffnung berjenigen Schiffe, welche auf bem Gee freugen mußten. Dies fes lextere Recht ist nun auch den am Gee gelegenen Stanben, fraft ber Kreisreceffe, gestattet worden. Weil aber nicht überall folche Schiffe ausgeruftet wer: den können, so wird dieses theils dem Bischoff ju Konstang, theils der Stadt Lindan übertragen. Der Kreis stellt auch die Aufse: her auf, welche auf das den Schweizern auszuführen erlaub: te Getreide Acht geben muffen. Er legt auch einen Imposten auf diese Aussuhr, wovon die zur Bewachung aufgestellte' Goldas ten, Aufscher und Schiffe un: terhalten werden.

llebrigens besizen alle Unwoh: ner des Bodensces die natürlis che Freiheit, an alle Orte deffel: ben zu schiffen, wenn folches ans ders nicht durch befondere Ber: trage eingeschränkt ift. Denn es haben verschiedene Stadte be: sondere Verbindungen unter fich gemacht, nach welchen genau bes fimmt ift, wie viel die Einwoh-

Früchten abführen, oder andere Baaren einführen durfen. Gols de Bertrage haben vorzüglich Ronstang, Lindau, Schaffhaus fen, Ueberlingen, Rheinet, Rohrs schach, Fussach, Fürstenberg wes gen Uldingen, und andere ges schloffen. Auch ift bei ber Fruchts ausfuhr in die Schweiz, ju ger wiffen Zeiten, denen Drs tum einzuschränken; auch die : ten, die das Recht der Fruchts ausfuhr haben, ein Berbaltniß vorgeschrieben, wie viel jeder Ort ausführen durfe. In Rriegszeis ten haben nur folgende Orte das Recht ber Fruchtausfuhr, nams lich: Konstang, Lindau, Ueberlins gen, Langenargen, Bregens und Radolfzell. Krieg und Fruchts ausfuhrverbot ausgenommen, bleibt die Schiffahrt und Aus: fuhr allen an dem Gee gelegenen Standen frei.

Die Stadt Lindau besixt vore züglich einige Borrechte auf dem See, wozu die Jurisdiftion von Tegelstein, bis an den Rluß Liebe lach gehört, und bis in die Mitte

des Gees geht.

Der Gee bat viele Einfluffe von fleinen Fluffen, und nur e is nen Ausfluß. Die vorzüglichern Kluffe, die dem See sein Waffer geben, find : der Rhein, die Bres gent, der Argen, die Schuffen und vier Gluffe, die ben Ramen Aach führen. Der einzige Mus: fluß des Gees ift bei Stein. Dier fallt das im Gee von vielen Rlufe fen gesammelte. Wasser wieder aus, und der daraus entstehende Kluß führt ben Namen Rhein wieder. Obgleich der Rhein vies len Sand mit fich fortführt, wels des der im Rhein bei Baden, in der Pfalg, und weiter hinab fich findende Goldsand beweiset, so bleibt doch vieles in dem Ges

felbst jurut, welches die immer mehr abnehmende Tiefe desselben

bestätiat.

Die Kischerei auf dem Geeist gang beträchtlich, und das Recht berfelben fur die an ben Gee grenzende Städte und Orte, die Mitte bes Gees ausgenommen, genau bestimmt. Bormale mar die Fischeret viel einträglicher als gegenwärtig, wozu vielleicht die verminderte Ronfumtion der Rifche das meifte beiträgt. In der Mitte des Gees, ift die Fie fcberei nicht eingeschränkt, weil fein an dem See gelegener Ort ein besonderes Recht dazu hat. Dieses ift also jedem freigelaffen. Gemeiniglich erstrett sich das Recht der Fischerei, so wie der Jurisdiftion eines jeden Stan: des, auf einen Ranonenschuß weit. Denn in der Gegend des Bodensees rechnen fie nach Ras nonenschuffen, ohne jedoch ju be: ftimen, ob biefe Beite von einem 24 Pfundner, oder Regiments: ftute genommen fei. Deswegen hat diese unbestimmte Angabe fcon oft zu vielen Irrungen Uns las acaeben.

Der obere Theil des Gees ift weniger fischreich als ber untere, doch hat jener einen Borzug in den Fischen und ihrer beffernart. In dem obern See werden die fcmafhaften, bekannten & ange fische gefangen, die eine Art Lachsforellen find. Mirgends, in keinem andern See, werden diese Kische so schmafhaft und anger nehm, als hier. Gelbft in bem Unterfee, wo sie auch gefangen werden, find fie weit nicht fo gut, als die in dem obern Gee, ob fie gleich dort in größerer Menge gefangen werden. Die im Unter: fee sehen weißlicht, die im obern gber blaulicht. Diefe Gangfi:

iche werben vom Monat Jenner, die Fasten hindurch, bis auf Offern, bei der Nacht, und mile der Witterung gefangen, auf dem Roft gebraten, marinirt und in fleinen Faßchen verschift, in welchen 50 bis 100 Stufe lies gen. Der Preis der frifchen Sangfische aus bem Gee ift 2 und mehr Gulden für das hun: dert. Die im Untersee sind viel wohlfeiler, woran sowohl ihre Menge als ihre mindere Volls fommenheit Schuld ift. 1543 haben die Konstanzer Fischer 46,000 Gangfische, auf einer Fahrt gefangen.

Wenn der Gangfisch größer wird — denn er wird nur in seis ner Jugend Gangfisch genannt — so heißt er Ren k. Wird er noch größer und sehwerer, so daß er etliche Pfunde wiegt, so hat er den Ramen Forelle. Die großen Lachsforellen, die bis zu einer Schwere von 30 bis 40 Pfunde und einer Länge von 4 Fuß wachsen, erhalten den Rasmen der Nhein lanken. Sie streichen aus dem See in den Rhein, und werden in diesem

Flusse gefangen.

Die besten Fische des Bodens feck find Rothelen, Treifchen, Rarpfen, Bechte, Male, Forellen und Rheinlanken. Die beiden letten Gattungen werden ger wöhnlich ungefahr 8 Pfunde schwer. Die Rheinlanken were ben noch größer. Einige Fische gattungen werden in großer Menge gefangen, wie die Gang: fische und Kalchen. Die Kalchen werden den gangen Sommer hindurch fast alle Morgen und Abend, gemeiniglich zu vielen hunderten gefangen. Fischgattungen dienen andern Fischen zur Speise, find aber

schlecht zu essen, wie die Agonen ober Langenen. Einige befoms men durch ihre Jugend, bis fie ihr gewöhnliches Bachsthum erlangt haben, vielerlei Benen: nungen, wie z. E. der Blaufalch funf Benennungen hat : Scelen, Stuben, Gangfische, Renfen, Springer, fo daß alfo der Gang: fisch selbst ein junger Falch ist.

Die Ufer des Gees find übers all schon angebaut, und also ber Gee felbst mit schonen Landschaf: ten umgeben, die mit vielen Dorfern, einigen Stadten und Schliffern besezt find. Die Aus: fichten find also sehr angenehm, ba man wegen der fleinen Breite und gange des Gece überall Land, und das entgegengesette Ufer sieht.' Der obere Sec ift schöner und mannigfaltiger, ba man neben ber, ben Gee umger benden Landschaften, noch die hohen Schneegebirge ber Schweiz Bur Berniehrung ber fichet. Mannigfaltigfeit der Gegens stånde an dem Seeufer, tragen die angelegte Weinberge und Weingarten vieles bei, in well chen hin und wieder ein ziemlich faurer Bein machfet. Diefes "Getränke ift unter bem Ramen . des Geeweins befannt. Da " er wohlfeil ist, und ber Trans: port die andern Weine ju febr bertheuert, so wird er in Obers Ichwaben haufig getrunfen. Wenn diefer, der Ratur abgei zwungene Wein, nicht alt ift, so ift er fur diejenigen, bie einen beffern gewohnt maren, gang uns : geniegbar.

Die Schiffahrt' und ber Sans .bei auf dem Bodenfce, find weit unbeträchtlicher / ale fie fein Afonnten. Die größten Schiffe, n die auf dem Gee geben, werden tau Bregeng und Lindau geladen.

Diese gehen bis nach Stein ober Schaffhausen. Hier werden sie, wegen des bekannten Rheinfalls gehindert, weiter zu gehen. 28as re der Rheinfall in einem andern Lande, in Frankreich, Desters reich, England, fo murbe diefes hinderniß der Schiffahrt langft gehoben worden, und diefe vom Bodensee bis in das teutsche

Meer offen fein.

Die größern Schiffe, welche auf dem Bodenfee gehen, wers ben ga bi genannt. Die zweite Art der Schiffe, die Salbelas di, ift ausser Mode gekommen. Die britte Urt, welche um bie Halfte kleiner ift, wird Sege ner genannt. Eine gadi ift izo Fuß lang, 14 Fuß breit, und trägt eine last von 2000 Zente nern. Die Schiffe des Gees führ ren Segel und Ruber. Die Schiffahrt auf bem Gee ift, als ler Vorsicht, der man sich bes bient, ungeachtet, aft gefährlich, wie auf allen fleinen Gemaffern, wo die hanfigen Winde vom lifer her weben. Unglufsfälle, daß Schiffe und Menschen zu Grunde gehen, haben fich schon Doch werden öftere ereignet. die Lindauer Schiffleute vorzügs lich geschätt: Um diesen so viel möglich zuvorzukommen, werden Die Schiffe besichtigt, ob stenicht überladen feien, auch Wind und Wetter bei ber Abfahrt forgfals tig zu Rath gezogen.

Der Sandel auf dem Gee ber fieht in nichts als in Lebensmits teln, Fruchten, Galg und dem porgemeldten Geewein, welche Produkte fich die am Gee liegens den Orte wechselfeitig juführen, und in einigen burchgebenden italienischen Produften. Wenn Die Straße über den Ablerberg, welche der Kaiser mit vielen Uns

toften bauen ließ, ber hoffnung entspricht, daß fich einige Zwei: ge des Triefter Sandels hicher ausbreiten werden, so konnte der Sandel auf dem Gee blus benber, und die Stadt Bregeng ju einem ansehnlichen Sande lungsplaze werden. Da aber dsterreichsche Handlunge, und Mauthgrundsage der Emi porhebung des Handels gang entgegen find, fo ist wohl nicht ju erwarten, daß diese aus Die rol nach Schwaben angelegte Straße den Sandel in diesen Begenden um vieles heben wers be. Doch hat diese Strafe den Bortheil, baß biefe Gegenden, die auch Mangel an Salzhar ben; das Tiroler Galg leichter' befommen fonnen.

Lindan mar bisher der Abstoß berjenigen italienischen Waar ren, welche burch biefe Gegend gehen, denn bekanntlich gehen die italienischen Guter nicht alle durch Tirol, sondern auch zum Theil durch Balern. Dieferhans del war also far Lindau niemals beträchtlich. Lindau selbst ist ein unbedeutendes Städtchen, bas nicht einmal eine Bolfsmenge von vollen 2000 Seelen hat. .Man fühlt auch in Lindau nichts von bem Gewühle einer beschäft tigten Sandelsstadt. Würde sich nun der Handel in dieser Ges gend heben, fo mußte Lindau anch die wenigen Geschäfte, Die es gegenwärtig macht, vollends verlieren und fie Bregeng übers laffen.

Den Handel mit Früchs ten auf dem Bodensee, treiben die Städte Lindau, Buchhorn und lieberlingen, wo wöchentlis che Fruchtmärkte gehalten wers den. Die Landgrafschaft Thurs gan und die porliegenden Schweizerkantone kaufen hier ihr nothiges Getreide auf, und treiben damit einen weitern handel nach den angrenzenden Ländern.

Der Fruchthandel des Bobens fees geht theils aus Baiern, theils aus Schwaben nach ber Schweiz und den vorariberge fchen ganden. Diefer Sandel ift fehr periodisch. Wenn die Aus? fuhr des Getreides in Baiern gestattet wird, so fallt der Preis der schwäbischen Früchte, und Lindau kommt in den Besig des Fruchthandels. Go führte diese Stadt 1785, 19,412 Fruchtsafe aus Baiern nach Schaffhausen. Im Jahr 1784 nur 10,166. Ift die Ausfuhr aus Baiern gesperrt, oder wes nigstens eingeschräntt, fo bebt fich der schwäbische Fruchts handel, und andere Städte kommen in Besig dieses Handels.

Der Weinhandel mit dem Scewein geht nur in diesenigen angrenzenden Gegenden, die ihn aus Noth kaufen muffen, weil sie keinen andern haben. Diese sind: die vorarlbergschen kande, ein Theil Oberschwabens und der angrenzenden Schweiz.

Der Galzhandel erstrett sich bon Baiern nach ber Schweiz und Oberschwaben. In Lindau und Buchhorn sind Salznieders lagen. Bon diesen wird der größte Theil nach der Schweig geführt, und Schaffhausen ers halt jährlich 20,000 Fasser. Aus allen biefen Angaben fiehet man, daß ber Sandel des Bos, densees noch gar nicht betrachte lich ift, und wohl nie beträchte lich werben wird. Begen ber Gebirge, womit ber Gee in den angrenzenden ganbern, Die rol, Schweiz und Oberschwar

ben umgeben ift, fonnen zwar gute, niemals aber bequeme, und für den Handel gut, und Bodersweier, Pfarrdorf, unweit Bortheil ju benugende Straßen angelegt werden. Um bie Gegend des Gees find feine auszuführende Laubesprodufte, der hilfe nothig haben, feine Manufakturwaaren, - benn das bregenzerRübelgeschirr fann doch keine Manufakturwaare ges nennt werden? — Es muß sich also diese Gegend, selbst nur mit fremden lebensmitteln, Gut tern und Waaren behelfen, Der italienische Sandel hat ber reits einen andern Gang genoms men, und wird fich wegen ber beschwerlichen Wege gewiß nies mals in Diefe Gegend gieben. Der Handel wird also niemals viel fleigen, Berändern aber mird er fich, wenn es bem Rais fer gelingen fonnte, fein tiroler. Galg, um eben biefe Preife nach Schwaben zu bringen, in well chem das baiersche steht. Daß ber Rhein, ber burch ben Bobens see läuft, sichtbar bleibe, ist so wenig mahr, als bei ben übris gen Bluffen, Die in den Gee fals Jen. Bon dem Bodensee hat man einige gute Karten, pon Joh. Georg Schinbain 1578 und eine von Sanf gestochen 1675, auch eine von Seutter, Auf der So: mannschen Karte von Thurgau find die Jurisdiftionsgrengen des Sees bezeichnet, auch der Weinbau an feinen Ufern anger geigt.

Bodenmald, zerfallenes Schloß und Hof, im Umfang ber Lande grafichaft Rellenburg. Es ges hort der Familie von Bodmann, fteuert ju Begau

Bodersbach, Thal, von 30 Fai Boblingen, kleine Stadt in Wire milien bewohnt, in ber Ortenau,

gehört dem von Schleuß zur Berricaft Berghaupten.

Rebl, im Amt Lichtenau. Ges hort Hanaulichtenberg. Es hat mit a baju gehörigen Bofen 156

Familien.

da die umliegenden lander frem: Bodmann, ein Marktfiefen, von 700 Einwohnern und uraltes bes rühmtes Schloß, das schon zu den Zeiten der frankischen Konis ge gestanden. Ludwig der Froms me, hielt sich hier 839 auf. Diefer Ort liegt am Bobenfee, am fogenannten Unterfee, am Einfluß der Stokach, und hat dem Bodenfee feinen Ramen ges geben, ber eigentlich Bodmannse fee, lacus Bodmanicus beißt. Das hiefige Schloß, ift das Stammhaus ber alten Familie pon Bodmann, die noch blühet und diesen Ort besigt, hier ihre Wohnung und Amtofiz hat. Das alte Rastell der frankischen Könige, ist 917 zerstört worden, wurde wieder erbaut und branns te 1307 wieder ab, da es durch den Bliz entzündet wurde, Hier wurde ber einzige mannliche Zweig dieser Familie, Johann pon Bodmann, ale ein fleines Rind, durch feine Saugamme gerettet, Die ibn in einen fups fernen Reffel pafte und den Berg hinabrollen ließ, ba deffen Els tern und übrige im Schloß ans Personen umfamen. mesende Das Schloß wurde nachgehends wieder gebaut. Der Ort fleuert jum Ranton Segan. Die bier refidirende Bodmanniche Famis lie, nennt sich Bodmann : Vods mann, und hat den Blutbann von Nellenburg zu Lehen. Hier ist auch eine Wallfahrt zu Unser lieben Frau Berg.

temberg, swoMeilen von Stutte

gart, in einer fehr fornreichen Gegend. Sichatein Schloß und einesOberforstamts, einesObers amts und einer Specialsuperins tendenz. Das hiefige Schloß, in welchem der Forstmeister wohnt, fieht auf einem runden Berge, und um diefen ber, ift die Stadt

gebaut. Die alten Besiger ber Stadt, maren die Pfalzgrafen von Eur gen, verfaufte 1357 biefe Stadt mit einigen Dorfern an den Bohlingen, Pfarrdorf, am Fluffe Grafen Eberhard ju Wirtems berg. Gieblieb indeffen bei Wirs temberg, benn ob fie fcon eine geitlang, von Desterreich und dem General Gallas, befeffen Bohmenkirch, großer Markiffes worden, fo tam fie boch allegeit wieder an Wirtemberg guruf. Deni General Gallas hatte fie der A. Ferdinand geschenkt, der einige wirtembergiche Stabte berschenkte, die boch nicht ein: mal fein waren. 1525, wurden hier die aufrührischen Bauern geschlagen, so daß 4000 auf dem Plaz blieben. 1547, lagen hier 4 Konipagnien Spanier, welche ber Stadt großen Schaden gne fügten. 1638 ist sie von den Rais ferlichen eingenommen und geplundert morden.

Das Refler und Pfannenfliker Gefindel, ift hier gunftig, und hat hier ein Gericht, bas aus eis nem Schultheiß, Burgermeister oder Rechnungsführer, und vier Richtern besteht.

Bockstetten, Pfarrdorfchen, von Bohringen, Pfarrdorf, von 225 124 Seelen, in der baierschen herrschaft Mindelheim.

Boffingen, kleines Dorf, imwire tembergichen Umte Freudenstatt, Botingen, oder Befingen, Pfarte bon 115 Einwohnern.

Boffingen, Dorf, in der öfterreiche

ichen Graffchaft Dberhohenberg, im Amt Oberndorf.

1860 Einwohner, ift der Giz Boffingen, Schloß mit 2 Bauerns hofen, nahe an der Donau, im Ulmergebiet. Das Schloß ges hort der Familie von Befferer, Dier ift ein Bald, in welchem vielerlei Solgarten angepftangt lind.

> Bohen, Pfarrdorf, von 646 Gees len, im Gebiet des Reichsstifts

Oftobeuren.

bingen. Graf Gog von Tubin: Boben, ist ein fleines Dorf, im Gehiet der Reichsfladt Wangen.

Ramlach, von 350 Seelen. Es gehört ben Erben ber Familie von Böhlin und ftenert jum Rits ter:Kanton Donau.

fen, auf den Alpen, von 1350 Seelen. Er gehört in die Herrs schaft Rechberg, hat ein eigenes Blutgericht, und fenert jum RitterfantonRocher. Dier mach: set vorzüglich guter Flack, well cher die beste Nahrungsquelle ber Einwohner ausmacht. Der Ort hat aben auch vielen Kornboden um fich, der zwar wegen der vies ien Steine, nicht reichlich tragt, doch die Einwohner ernährt. Als bert von Rechberg, befam diefen Ort. 1307 vom Raiser als ein Reichslehen, Chemals war hier Bei Bohmenfirch eine Burg. hatten 1796 die Desterreicher ein Lager. Rach dem Abjug diefer kamen die Franzosen, welche der Gegend mitRauben und Stehlen febr beschwerlich fielen.

Einwohnern, am Bodenfee bei Radolfzell, welcher Stadt es auch gehört.

borf im Gebiet der Reichsstadt Heilbronn. Rahe bei dem Dorfe

ift ein Gee, welcher ber Bofins gersee genannt wird.

Bollingen

Bollingen, gemeiniglich Bollins gerhof, Sof bei Beilbronn, well der dem Spital dieser Stadt gehört, und deswegen merkwurt dig ift, weil die Pfortheimer Burger hier, in der bekannten Wimpfenschen Schlächt, von den Raiserlichen, 400 an der Zabl, erschlagen wurden. Man findet noch immer Anochen der Erschlägenen in dem Thale.

Bollingen, Pfarrdorf am Rhein, bei Meuburg im Breisgau. Es gehort Desterreich.

Bonnigheim, Herrschaft uno Oberamt im Zabergau, im Bers jogthum Birtemberg. Gie beftes het aus der Stadt Bonnigheim, dem Dorfe Erligheim, dem hale ben Dorfe Rleebronn, und ents halt 24 bis 2500 Seelen. Es ift ein sehr fruchtbarer Landesstrich, ber Getreibe und guten Wein hervorbringt, viele Waldungen und gute Wiefen hat. Herrschaft-gehörte ehemals den Marggrafen ju Durlach, und bon biefen an Maing. Mainzgab es, als ein Ganerb, verschiedenen Edelleuten ju Les ben. Die legtern Ganerben was ren die Familien Liebenstein, Cachfenheim, Gemmingen und Diese theilten die Meipperg. Stadt und herrschaft in vier Theile, und jeder benannte feinen Theil nach feinem Namen. Als der Liebensteinsche Antheil und drei Biertel des Gachfenheims fchen, an Mainz heimfielen, fo kaufte es die übrigen Theile vols lends an fich, und gab fie ben Grafen von Stadion Pfander weife, auf eine gewisse Beit. 1784 verfaufte Maing die Berrs schaft gangauf ewig, an Wire

temberg. Sie wird nun durch einen Oberamtmann verwaltet. Bonnigheim, fleine, artige Stadt, mit einem fleinen Schloß, im Zabergau, in der Berrichaft Bonnigheint Sie hat 1644 Eine wohner und viele gute und neue Saufer. Die Gegend um die Stadt ift febr fruchtbar und ans genehm, und die Einwohner find meist wohlhabend, sie leben vom Feldbau und von Handwerken. Die zwo Hauptstraßen, beren die langere, ju ben zwei Thoren führt, burchkreuzen fich, und theilen die Stadt in vier Biers thel, welche noch nach ben vier leztern Ganerben benannt wers den, welche die Stadt beseffen haben. Auf ber mitternächtlichen Seite der Stadt, stehen noch Ruinen eines alten Schloffes, welches 1525 von den Bauern zerstört, und 1679 zum Theil eine geriffen worden ift. Doch ift hier ein fehr guter Reller; von bem ührigen ift aber nichts mehr zu gebrauchen. Auf der Mittags. seite der Stadt, steht ein fleines steinernes Schloß, das auf der einen Seite einen Sof, auf ber andern aber einen Garten und See hat. Im Schloß ift eine fleine Rapelle.

In der Stadtfirche, ist ein schöner Sochaltar init Schnige werk und Statuen, nebst noch einigen andern Altaren, wie auch ein Gemalbe, welches ver: fichert, daß hier 1503, eine Frau gestorben fei, welche 53 Kinder, 38 Anaben und 15 Madchen ger bohren haben foll.

Ums Jahr 278, foll Bonnige beim bon einem romifchen Hauptmann . Trephon, unter dem Raifer Probus, der jenen hieber geschift, angelegt, und eine romische Rolonie bier erriche

tet worden sein. Eben bieser foll and die heidnische Rapelle auf dem Michelsberg und die Herri schaft Magenheim gegründet ba: Borlas, Dorf, in der Grafschaft ben. Jene Kapelle stiftete er der heim führte auch einen halben Mond im Wappen, welchen Bonnigheim noch führt. Dieses Wappen Bonnigheims, ift nun Borslingen, Dorf, mit einer Kirche, auch in das Rabinetinstegel des Herrn Herzogs von Wirtemberg nigheim waren vormals zwei Rloster, ein Monchenkapuziners kloster, und ein Frauenfloster. Das erste gieng nach der Refor: Borftlingen mation ein, und findet man jest keine Spur mehr davon. Das Frauenkloster stand auf einem Bugel, eine halbe Stunde von der Stadt, welcher der liebe Frauenberg heißt. Dieses ist in einen Weinberg umgeschaffen

Boringen, wirtembergsches Pfarrs dorf, im Amte Urach auf den Bosenreuthe, Pfarrdorf, im Ges rauhen Alpen. Es hat 643 Eine wohner. Ehmals hatte es seine eigene Herren, die fich von Bo:

ringen nannten.

Boringen, Pfarrdorf und Amt, im Gebiete der Reichsstadtulm, un: weit Wiesensteig im Kilsthal. Es hat an 500 Einwohner.

ringen, ein auf dem fo genanns ten Michelsberg feit einigen Jahren neu angelegter Weiler von 6 Bauern und 6 Soldnern; gehört in das Ulmische Amt Bos ringen.

Boringen, Dorf, bei Gößlingen im Gebiet der Reichsstadt Rott:

weil.

Boringsweiler, Dertchen von 32 Bossingen, Dorf von 410 Einwohe Seelen im Wirtemberafrhen Almte Beinsberg. Diefer Ort Beogr, Ler. p. Schmaben. I. Band.

meisters, und von ihm murbe der ehmalige Boringsweiler Forst benannt.

Königsekrothenfels.

Gottin guna ju Chren. Magen: Borrat, fatholisches Dorf, eine halbe Stunde von Johenstatt, gehört dem herrn Grafen von Adelmann zu Hohenstatt.

im Amte Weidenstetten, im Us

mer Gebiete.

aufgenomen worden. Bei Bon: Borelingen, ein Filialborf zu Bale lendorf, mit einer Rirche, von 142 Einwohnern. Ein ungemein

fruchtbarer Ort.

ritterschaftliches Dorf, in der Grafschaft Rieders hohenberg. Es gehört von Raffe fer, feuert zum Ranton Refar und hat einen Sauerbrunnen, Chmals hatte biefer Ort feine eigene Herren, die sich Herren von Borftlingen nannten.

Bortlingen, fleines Dorf, im wirtembergschen AmteAdelberg.

biet der Reichsstadt Lindau. Dies se hat die niedere, Desterreich wegen Montfort aber, die hohe Jurisdiktion. Der Drt liegt an dem Flusse Lieblach, unweit des Bodensees, und enthalt 365 Geclen.

Boringen, Ober: oder Meu Bo: Bosingen, Pfarrdorf bei Rottweil, gehört der Stadt Rottweil, ins Phrichvogteiamt diefer Stadt. Die eine Hälfte dieses Orts wird Grieningen genant, und ift nach Epfendorf eingepfarrt, nicht weit von Bofingen liegt der Ber: dererhof, ein der Stadt Rott: weil lehnbares Hofgut, mit einer eigenen Maierei.

neen, im wirtembergichen Umte

Ragold.

war chmals der Siz eines Forst: Böttighofen, Dörschen zwischen

Emerfingen und Stadion, gei hort von Stadion.

Geelen, im wirtembergichen Amte Münfingen. Es liegt auf ben rauhen Alpen.

Bottingen, Weiler im ulmichen Gehört theils der Teutschordens Rommende, theils dem R. Stift Soflingen, theils dem Freiherrn von Bernhaufen.

Bottingen, Pfarrdorf von 420 Geelen , in der Berrschaft Enge berg. Es gehört dem Freiheren von Engberg, fleuert jum Rans fches Leben.

Bozingen, Pfarrdorf, an ber Echag, im Gebiet der Reichsstadt Reuttlingen.

Boffig, Weiler, ber aus zween Baurenhofen besteht, an dem Ebers erhardszell in der Grafschaft Walbsee liegt, und ein herrs schaftliches Kammeralgut ift.

Bogenweiler, Dorf in der tapis Boll, Pfarrdorf, von 983 Seelen, Graffchaft Friedberg: Scheer, im Umte Scheer.

Bohlingen, Pfarrdorf, Schloß, und Obervogteiamt, im Bis, thum Konstanz. Der Ort liegt an der Nach und enthält 1050 Geelen.

Bohlsbach, öfterreichsches Dorf, im Oberamt der landvogtei Dri tenau, im Gerichte Griedheim, von 84 Bürgern, auf einer icho: nen Ebene. Seit 1790 ift hier ein eigener Geiftlicher als Lofals faplan, aufgestellt worden.

B: hudorf, Pfarrdorf von 1000 Einwohnern in dem wirtemberge fchen Oberamte Ragold.

Bokenweiler , Dorf bei Gulgan, in der Grafschaft Friedberge Scheer.

Bokighofen, kleiner Ort, in dem

Reichsflift -Doffenhaufenschen Umte Gulmedingen.

Bottingen, Pfarrdorf, von 400 Bokschaft, Hof im Kreichgan, welcher bem reichsunmittelbaren Ranton Rreichgauischen Fraus leinstift ju Pforzheim gehört, auch zu diesem Ranton fleuert.

Gebiete, unweit Bermaringen. Bolbeim Pfarrdorfander Breng, in ber wirtembergichen herr: schaft Beibenheim. Es enthalt

674 Einwohner.

Boll, Pfarrdorf im Fürstentbum Hohenzollern : Bechingen, well ches nicht weit von dem Berge foloffe Dobenzollern liegt, und 530 Seclen enthalt.

ton Hegau, und ift ein ofterreicht Boll, ein Pfarrdorf von 260 Geet ten mit einem alten Schloffe in dem fürstenbergichen Oberamie

Mostirch.

Boll, kleines Dorf, im wirtemberg: schen Amte Alpirspach, von 256 Einwohnern.

hardszellerbach, im Gericht Eb: Boll, Dorf in der St. Blafischen Grafschaft Bondorf, bas ins Rirchspiel Gindelmangen ges hört.

> und Bad im wirtembergichen Amte Goppingen. Das Pfarre borf Boll ift wegen feiner Petres faften merkwürdig, die hier ges funden werden. Man findet bier nicht nur gewöhnliche Berfteis nerungen, Ammonshörner, auch folche, die Eisen enthalten, Pets tiniten, Schwefellies, Marmor, blauen Schiefer, fondern auch Berfteinerungen von Geethieren, Geegewächsen und andern fels tenen Geschöpfen. Go ift noch gegenwärtig in bem Raturaliens fabinet ju Dresten bas vers fleinerte Gerippe eines Krofos bile ju feben, welches hier ause gegraben worden ift, und borten als eine Geltenheit gezeigt wird. Wie kam wohl dieses Thier nach Boll ?

Das Bad zu Boll ift, felbst in Wirtemberg, eines bon ben un: bekanntern Badern, ob es gleich noch in einer guten Gegend liegt, und schou lange als ein Gefund: bad gebraucht wird. Bis ins fünfzehente Jahrhundert zurüf, findet man Spuren, daß die landleute der Gegend dieseQuel: le, zum Trinken und Baden ges braucht haben, wozu sie entweder das Waffer mit fich, in ihre Saus fer genommen, oder sich kleine Häuschen bei der Quelle erbaut haben, in welchen sie das Was: fer erwarmt, und jum Baden ges braucht haben. Dadurch wurde dicseQuelle etwas bekanter, daß auch einige Fremde sich entschlos fen, diefes Bad zu gebrauchen, entweder hieher kamen, oder sich das Wasser führen liessen; denn es war noch keine Anstalt, das. Bad bei der Quelle mit Bequems lichkeit gebrauchen zu können, und noch kein Badhaus vorhans ben. Die Einwohner des Dorfs Boll, hatten die Quelle nur ein: gefaßt, und mit einem Dache beschüzt.

In diesem Zustande blieb dies fes Bad, bis auf die Regierung des Herzogs Friedrichs zu Wirs temberg, der die Bergwerke und Mineralien in seinem Lande auf suchen ließ. hier nun war schon lange eine Grube, die Schwefels erz lieferte, und vermuthlich murde bei diefer. Gelegenheit dem Herzog auch das Bad, als eine beilfame Quelle befant gemacht. 1594schifte der Herzog Brun: nenmeister und Bauleute hieher, welche der Quelle nachgraben, und fie einfassen mußten. Gine andere Quelle mußte abgeleitet werden, wozu 135 Fuß tief ge: graben, der Brunnen felbst aber 76 Fuß hoch unter der Erde, und

12 Fuß über ihr, ausgemauert murde, welches Baffin 9 Fuß weit gemacht worden ift. 1595 ließ der Bergog, feinen leibargt Johann Bauhin aus Mömpel: gard fommen, und gab ihm den Auftrag die Quelle zu unters fuchen. Der Bergog glaubte, daß bei Nachgrabung diefer Quelle, edle Metalle, oder Galx: quellen entdekt werden könnten, und daher ließ er die Ausgras bung so schleunig betreiben. Bauhin ließ, ehe er die Queli le untersuchte, ein Jahr lang jedermann unentgeldlich da bas den und trinken und ein genaues Berzeichniß der Personen, die sich des Bades bedient hatten, und zum Theil genesen waren, vorlegen, um die Wirkungen des Wassers durch den Erfolg an sehen. 1596 untersuchte er das Waffer bei der Quelle, und nahm noch einige des Handwerts mit sich. Er gab eine weitläufige Beschreibung des Brunnens zu Boll, der ausgegrabenen Ber: fteinerungen, aller um wachsenden Obstgattungen, der um Boll herumfliegenden Bogel, die er in Holz schneiden ließ, hers aus und sorgte sehr sorgfältig nach Art der Kronik von Quere lequitsch — die halbe Naturges schichte in feine Brunnenber schreibung hinein zu bringen. So erwuchs diese Beschreibung, die mit ein paar Bogen vollstane dig bearbeitet gewesen ware, zu einem mächtigen Bande; erschieu 1598 zu Monipelgard in lateinis scher Sprache, und wurde nachs gehends ins Teutsche überseit und 1603 ju Stuttgart gedruft.

Ob sich nun gleich, weder edle Metalle, noch Salzquellen, wie der Derzog hofte, fanden, so ließ er doch bei dem Bade bauen, und

2 3

es für den Gebrauch einrichten. Unter der Aufsicht des berühms ten Baumeisters. Schiff harde, murden aus den Steis nen , bes gerfallenen Stamme schlosses der Grafen vor Aichel: berg, einige Gebaube aufger führt, ein Garten und einige Spaziergange angelegt, auch ein Badmeifter, Wirth , Saus: schneider und Gartner dabin gefezt. Der Berzog machte auch die Verordnung, daß alle Jahre awolf arme Rranke, sechs aus: landische und sechs wirtemb. Uns terthanen, in dieses Bad, nicht nur unentgeldlich aufgenomen, sondern auch mit Wohnung Betten und Kost umsonst verses hen werden sollen. Und diesedahin fommenden Armen, werden oft die Badgafte allein ausaemacht haben, denn bis auf gegenwars. tige Zeit ist dieses Bad weder viel befannt, noch besucht, und die Gaffe, die babin fommen, find entweder solche, die das Armenbad gebrauchen, oder Leu: te, die gang in der Mahe find.

Der Brunnen des Bades ift in einem besondern Saufe; das Wasser wird durch ein Rad her: aufgehoben, und in das nahe fter hende Badhaus geleitet, wo es ermarnit wird. Der Buffuß von wildem Wasser, wird immer, wenn sich einer zudrängen wolle te, abgeleitet. Das Waffer ift gemäffigt falt, dunnmilchweiß und riecht sehr stark nach Schwe: felleber, welche sich auch durch die Untersuchung, als mineras lisch laugensalzigt in Menge verrath, nebst einem beträchtlis chen Antheile von eisenhaltiger Erde. Bon diesen zwei Bestand: theilen ist auch die meiste heils same Wirkung der Quelle her: Inleiten. Rach andern Unter:

suchungen, führt dieses Wasser Agtitein , Bitriol , Bergivachs und Allaun. Der mineralische Gehalt diefer Quelle ift so fark, daß er schon durch das Gesicht und den Geruch fennbar ift, fo daß der Brunnen zu gewissen Zeis ten seinen Schwefellebergeruch auf eine weite Strefe umber vers breitet. Die Rrantheiten, in welchen dieses Bad, durch die Erfahrung fich am wirksamsten gezeigt bat, find: Schwäche, Bits tern, Steifigkeit und gahmung der Glieder, von Schlagftuffen und andern Urfachen, alle Gats tungen von Gicht und Glieders reiffen, alleurten offener Schas den, Geschwulfte, gefalzene Flus fe, Ausschläge, hartnatige Rras ze, Auffas, Augen und Ohren: frankheiten, histerische und afthe matische Zufalle, der weisse fluß, Stein : und Griesbeschwerden, und noch mehr Zufälle?

Bei den meisten dieser Aranks heiten, kann man sich des Was: fers innerlich und aufferlich bes dienen, dochift es nicht gleichgil: tig, ob man fich dieses Waffers, oder eines andern, bei der Bade: fur bediene. Der Geruch des Waffers ift zwar unangenehm, es hat wenig veste Luft, und das ber keinen Sauerbrunnen ! Bes schmaf; es riecht wie der Dunst des Schiefpulvers. Ausser dies fem ift der Geschmaf nicht unan: genehm. Frisch von der Quelle ift es nicht sehr kalt, und soll in der Tiefe laulicht quellen. Die Wirkung des Wassers ist ver: schieden. Gemeiniglich laxirt'es anfangs, und diejenigen Berfo: nen oft lange, die jur Gaure int Magen geneigt find. Go heilfam diese Wirkung ist, so beschwerlich fann fie bei dem Bade merten. und man muß bei solchen Wirs

fungen mit bem Trinfen bes Waffere einhalten. Bei andern wirft ce ftark auf den Urin, bei meiften verursacht ben Schweiß und am Ende einen Alusschlag, der sich aber wieder perliert.

Bei dem Baben hat man fich in Alcht zu nehmen, daß man das Wasser nicht zu farkerwärmen laffe, weil bei bem heiffen Bafe schnell fer aufsteigende Die Schwefelleberluft gefährliches Kopfweh und Schwindel verurs facht. Bei bem Badegebrauch muß man von Dreiviertelftung ben, bis ju zwei Stunden auf: fleigen, anfangstäglich einmal,

bann zweimal baben.

DieBadgebäude find alt, aber geraumig. Gie beffehen aus zwei Gebäuden, deren eines 150 das andere 100 Juß lang ift. Sie haben drei Geschoffe, enthalten zwanzig heizbare Zimmer, und fehr viele Rammern. An Diefe zwei Gebäude schliessen sich noch einige andere an, welche mit je: machen, die einen gepflasterten hof einschliessen, in deffen Mitte ein Brunen ift. Man kann entwes ber, in einem unten befindlichen, bretterne Gemache abgetheilt ift, oder auf bem Zimmer baden. Jenes fostet 6, dieses 18 fr. Ras he an dem Bab ift eine Allee von Linden, auch hat die Natur in der Gegend, für einige wilde Spa: Bollingen, giergange geforgt.

Vormals waren hier Schwe: felerggruben, bie fest gang einge: aber fiehet man noch. Schiefer ju Dachern, wird noch jest ge: graben, boch nicht mehr fo viel, Bollftatt, im Dettingen: Ballere wie ehmale. Bermuthlich, weil Diefer Schiefer nicht viel taugt.

benn die ju ben Dachern ber fürstlichen Gebäude nothigen aus bem Schiefer , werden

Mainzischen geholt.

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, hatten Arbeiter in einer Schifergrube bei Boll, ein Feuer aufgemacht, und es beim Weggehen nicht ausgelofcht. Das Feuer ergriff eine Ader von schwarzem Gagat, und Vergpeche erde, deren es in diesen Schiefers bruchen viele giebt, und brannte einige Jahre lang unaufhaltsam unter der Erde fort. Der Bergog Eberhardt III. soll selbst hieher gereifet fein, um diefen merte wurdigen Erdbrand ju feben, und zu berathschlagen, wie dieses unterirdische Feuer mochte auss geloscht werden. Die Bauren fammelten bei diefer Gelegenheit viel Bergol, das an einigen Ors ten diefer brenenden Gruben bere vorflos. Zur Unterhaltung dies ses Brands, mag die Torferde ber Gegend, etwas beigetragen haben.

nen ein langlichtes Bieref aus: Bollenbach, ein Stab in ber Fürd stenbergidenherricafthasiad, besteht in dem Dorfe Bollenbach und dem Thale Welfchbollens

bach.

gewölbten Gaale, ber in fleine Bollenbach, fürstenbergiches Dorf bei Baslach, im Obervogteiamt Sasiach, von 300 Geelen; bas daran floffende Thal , 10 Baus renhofe flart, wird Welschob lenbach genannt.

> Pfarrdorf von 200 Seclen, im Umfang bes Ulmer Gebicts, gehort dem teutschen

Orden.

gangen find. Die Gruben felbst Bollisberg, ein hof Stabs Stein: in bem fürftenbergichen

Amte Haslach.

steinschen liegendes Pfarrdorf, bei Sohenaltheim. Es gebort

dem Rlofter Deggingen, und ent! balt 300 Seelen. Die herrn von Bollstatt, von welchen Albertus Bondorf, die Grafschaft, liegt im Magnus abstamte, nannten sich daven.

Bolschhausen, Dorf im Hegau, gehört Ebingen von ber Burg, und fteuert zum Kanton Begau.

Bolfdweil, Pfarrdorf bei Freis burg, von 353 Einwohnern. Ch: mals hatte es feine eigene herrn bon Bolfchweiler. Jest gehört es dem von Schnewlin Beine lapp, als ein Ocherreichsches Yehen.

Bolsterlang, s. Polsterlang.

Bolstern, Pfarrdorf von 260 Seet len, in der Graffchaft Friedberge Scheer.

Boltringen, fleines Dorf, am Flusse Murg, in der Gräfschaft Cherftein. Es ift mit Poltringen im Wirtembergichen nicht, ju vermechfeln.

Bolzhausen', Dorf, in der St. Blasischen Grafschaft Bondorf.

Bolzhurst, Dorf, in der Ortenau, von 600 Seelen: Es gehört Sa: nau Richtenberg, ins Amt Wilds 'Adtt und Pfarre Unterfand. hier wird viel Tobat gebaut,

Bombach, Pfarrdorf in der Des fterreichschen Berrschaft Riens

berg, bei Rengingen.

Bombs, Pfarrdorfchen, von 112 Seelen, bei Altsbaufen, gehört bem teufchen Orden. Busching nennt ce trrig, Gombe.

Bommen, Dorf, im Grift Augs: burgschen Pflegamt Rettenberg,

in Oberichwaben.

Bonaker, Dorf, zwischen der Zus fam und Neufnach, im Sochstif: te Augsburg. Es gehört dem Domfapitel, ins Pflegamt Un: bausen, und war einst Juggerisch.

Bonartshausen, Ritterhof im Bondorf. Marktstefen und Saupte Rreichgau bei Gondelsheim, ber bon Mengingen gehört,

und zum Kanton Kreichgau ffeuert.

Schwarzwalde, zwischen den Flussen Wutach und Schwarz: ach, und ift von bem Fürsten, bergschen und der Grafschaft Hauenstein umgeben. Gie ift fünf Stunden lang und drei breit, und in der Beschaffenheit, dem sie umgrenzenden Fürsten: berg ahnlich. Die baju gehörige und mit verbundene Berrschaft Blumek mitgerechnet, enthält die Grafschaft acht Pfarreien und 7500 Seclen. Sie wird von einem Obervogt', Rentmeifter und Raffier verwaltet, welche bas Oberamt ausmachen, wels ches in dem Marktfleten Bondorf Die Grafschaft ist in die Aemter Bondorf, Ewattingen, und Bettmaringen eingetheilt, wozu auch noch, das in der Grafe schaft Hauenstein liegende Umt Gutenberg gerechnet wird. Die Grafschaft hatte chmals ihre eigene herrn, die fich davon nannten. Einer berfelben vers kaufte seine Guter im 15ten Jahre hundert an das Kloster Bebens hausen. Hierauf kam sie an die Herrn von Lupfen, und wurde 1613 von dem Kloster St. Blaft erkauft, Dieses hat wegen ihr, auf dem Reichstage in schwäbischen Grafenfollegium, und bei dem schwäbischen Rreife, auf der Grafenbank Giz Stime. Der Reichsmatritularans schlag ist 25 fl. 30 fr. Zu einem Rammerzicle giebt sie 15 Athlr. 19 fr. Der Arcisanschlag ift 22 fl. Der Abbt zu St. Blafe führt die Grafschaft in seinem Titel.

ort der Grafschaft Bondorf. Er enthalt 1300 Seelen, und ein 1403 gestiftetes Paulinerkloster

von 9 Geiftlichen.

chen, unweit Sulgau, bas un: Ronigset : Aulendorficher

Bottmäßigkeit fteht.

Bonfeld, ein Marktflefen, 3 Stuns ben von Seilbronn, evangelis scher Religion, gehört ben Brus Bopfingen, die kleine Reichsstadt, dern von Gemmingen Guten: berg. Er hat ein Schloß, Pfarre firche, viele gute Gebaude, jahrs lich 2 Märkte und fleuert jum Ranton Rreichgau.

Bonlanden, wirtemberg. Pfarts dorf, von 800 Einwohnern, im Oberamte Stuttgard. Ehmals gab es herren von Bonlanden.

Bonlanden, Dorf, im Merthal, Rloster Ochsenhausenschen im

Amte Taunheim.

Boundorf, Pfarrdorf, von 300 Geelen, in der Spital Ueberlins genschen Herrschaft Althohens fels.

Bonstetten, Pfarrdorf im Burs gau, von Joo Seelen, gwischen Langnau den Flussen Schmutter. Es gehört dem Rlo: fter St. Ulrich in Augsburg; auch das Rloster Oberschönefeld hat Untheil daran.

Bonzenweiler, fleines Dorf, im Almte Bellberg, im Gebiete ber

Reichsstadt Halle.

23006, fleines Dorf, in der untern

Landvogtei.

Boos, Pfarrdorf, von 175 See: len, in der Taxischen Grafschaft Friedberg: Scheer, bei Saulgen.

2006, Fuggersche Herrschaft, zwischen den Flussen Iller und Gung, unterhalb Memmingen, fie gehört ber Fuggerbabenhaus fenschen Linie, und fleuert mit den andern Fuggerschen Beffe jungen jum Reich. Gie enthält auffer Boos noch einige Dorfer. Boos hatte ehmals eigenen Abel

Diefes Namens, der mit Rudolph von Boos 1140 ausgestorben iff. Bondorf, dsterreichsches Dorfi Boos, Fleken und Schloß, in der Fuggerichen Berrichaft biefes Mamens. Er enthält 858 Gees len, hat einen guten ebenen Felds bau, und ift ber Amtsfig ber Perrichaft.

liegt im Ries, am Fluffe Eger,

im Umfang ber Graffchaft Dets tingen:Wallerstein, zwo Stunk den von Mordlingen. Die Eger, welche unweit der Stadt ben Fluß Sechta aufnimmt, burche fließt ein schones Thal, welches ju beiben Seiten mit Bergen bes grentt ift. In diesem angenehe men Thale liegt bie Stadt, web der nordlich der hohe Berg 3pf entgegen fteht. Diefer ift einer ber höchsten Berge im Ries, und hat eine, einem alten Buls kan ahnliche Oberfläche. Er ift auch auf der Michalschen Karte von Schwaben und auf der Hos mannschen Rarte von Dettingen, unter dem Namen Ripf, bes fonders angemerkt. Auf der westlichen Seite umgiebt die Stadt ein anderes Gebirg, der

Breitwang genannt. Die Figur der Stadt ist fast ciformig, fie hat zwei Thore, eine schone Kirche, mit einem hohen Thurm von gelben Sands fleinen, ein altes Rathhaus, eine Kanglei und Hospital. Die Stadt hatte 1790, 287 Burger und 40 Beifagen. Rach diefem enthält also die Stadt 1600 Einwohner, welche fich jur evans gelischen Lehre befennen. nagren fich von der Wollenar: beit und Gerberei, auch herricht viel Induftrie unter ihnen.

Die Regimenteverfaffung ift gang bemofratisch. Der Rath besteht ans drei Burgermeistern, zween Geheimen, einem Gin: difus, welcher ein Rechtsgelehr: ter ift, sieben Rathsherren, eis nem Ctadtammann, ber gus gleich im Rath figt, und vier Stadigerichts: Affesforen. Alle diese Rathsglieder find Hand: werksleute, den Sindifus allein ausgenommen. Das Konfit forium besteht aus den drei Burgermeiftern, zwei Geheimen, bem Sindifus und ben zwei Geiftlichen der Stadt. Diese bestehen aus einem lextern Stadipfarrer und Diakon. Die Stadt hat eine lateinische und halb ber Stadt ift eine Ziegel: hutte, Walfmuble, Armenhaus und jenseits der Eger ein Schieß: haus, wo die burgerliche Schut zengesellschaft fich im Schieffen abt. Bei diefem ift eine Allee von Linden gepflanzt. Um die Stadt find viele Baum: und viele Wiesen und auch einige horen. Die Stadt hat zwar ein Gebiet, aber feine Dorfer noch Orte in demfelben, fie hat aber warts, Zehenten und Gulten, auch einigen Autheil an dem nahe liegenden. Dorfe Oberdorf. Sie halt einige gefreite Markte und au Michaelis den Kirchweihe markt.

Wenn die Stadt zur Reichs: freiheit gelangt sei, ist nicht eie gentlich befannt, wahrscheinlich ist dieses 1378 durch Miederreise eines nabe liegenden funa Schlosses geschehen. Der Raiser Wenzel versprach, sie bei ihrer Deichsunmittelbarkeit zu laffen. 1546 ist sie von dem Kaiser Karl V. eingenommen worden, und hat im Zojährigen Kriege viel

erlitten. Den 7. August 1796 fiel bier eine Schlacht zwischen den Raiserlichen und Franzosen vor, wobei die Franzosen get. schlagen und vertrieben wurden.

Auf dem Reichstage hat fie den Reichsstädten der schwäbischen Bank die 37ste Stelle, und bei dem schwäbis schen Kreise, auf der Städte Bank, die 27ste. Ihr Reichsmas trikularanschlag ist 24 fl. einem Rammerziele giebt sie 17 Athle, 14 fr. Das Wappen der Stadt ist ein schwarzer Ads ler im filbernen Kelde.

zwo teutsche Schulen. Ausser: Bopfer, hoher; mit Wein und bewachsener Berg Polt. Stuttgart, der die Grenze einer langen Gebirgkette ift. Er zeigt noch Ruinen eines längst zerstör: ten Schlosses, Ramens Beiffens burg, von welchem man noch Schutthaufen und Gewölde

fieht.

Krautgarten, guter Aferbau, Boringen, Unter:, hat 453 Gin:

wohner.

Waldungen, die zur Städt ge: Bosaker, Dorf und Schloß, im Dettingen: Spielbergschen Almte Auffirch, und Pflegamt Hochals tinaen.

verschiedene Unterthanen aus: Bosenstein, altes verfallenes Nits terfcloß, im bischöfflich Straß! burgschen Amte Oberkirch, in der Ortenau, im Kapplerthaic, welches ehmals seine eigene Here ren hatte, die fich von Bosen: stein nannten. Es ist 969 von Otto von Bofenstein erbaut, und von seiner Kamilie bis 1410 besessen worden. Rachgehends war es ein Ganerbschloß, wor ran die von Mollenkopf, Ris, Rippur, Roder von Rodek, von Neuenstein, Zaiskain, Hattstein, und die Grafen von Eberstein, Theil hatten. Im 16. Jahrhuns dert besaßen es die von Sikins gen und Sattstein, im 17ten,

bie von Stein und Reichenstein bis 1773, wo fie ausstarben. Die Erbtöchter des lezten verkauften das Gut an den Freiherrn von Turfheim. Bu biefem Rittergut gehört ein Bezirk von mehrern Stunden, besonders die beiden Maierhofe Murrhof und Hubs: berg: Durch Vergleich 1795 der Ritterschaft Ortenauschen Bes girfs, mit dem Sochstifte Straß: burg, ist das Gut an das Stift abgetreten worden, doch bleibt es der Ritterschaft mit der Zu: gehör steuerbar. Und nach jenem Vergleich sollen alle heimgefale lene leben des Stifts Straß: burg, die jum Ortenauschen Bezirk gehören, diesem Berband auf ewige Zeiten unterworfen bleiben.

Boschen, Dorf und Amt in der

untern Landvogtei.

Bosserhard, alter Reichswald, bei der Stadt Memmingen, aus welchem die jezige Memminger freie Pursch entstanden ift. Dies fer freie Purschbezirk wird die feeie Parschaufdem Bos ferhard genannt, und grenzt gegen Often an die Gung, gegen Guten an die kemptensche und ottobeurensche Körste, gegen Wes fien theils an die Iller, theils jenseits derselben, an die Zeile Warzachschen, Rothischen, Ochs fenhansenschen und Erolzheim! schen Forste, gegen Rorden an den babenhauser Weiher und Forst.

Er begreift den größten Theil des Memmingenschen Gebiets, einen Theil der Herrschaft Mine delheim, der Pralaturen Ottos beuren, Ochsenhausen, Roth, ber Karthause Burheim, auch der Herrschaften Babenhausen, Wurzach und anderer, in sich. Alle dazu gehörige Herrschaften,

baben batinn eine aemeinschaft! liche, unabgetheilte Sagdgereche tigfeit in Actern, Wicfen und Waldungen, nemlich Mindel: heim, Ottobeuren, Boos, Bas benhansen, Eisenburg, Oberhelis gung, Trunkelsberg, Beil, Wur: jach, Stift Rempten, Ochsens haufen , Eroliheim, Offerberg, Kronburg, Roth, Burheim, Memmingen. Diese freie Bursch, hat ein hohes Alterthum, ob ihe rer gleich in noch vorhandenen Urkunden, erft im 15ten Jahr: hundert, unter dem Raiser Friede rich III, namentlich geracht wird. DerRaifer Maximiliam I. fagt schon 1489 in der Theidie gung zwischen Georg dem Reit, chen, Bergog in Baiern, und den schwäbischen Reichsständen: daß von Alters her daselbst nie ein Korst, sondern immer eine freie Pursch gewesen sei. Pei Datt de pace publica p. 263.

Bosserhard

Diefer Bergog Georg, ber ben, feinem kande nahe liegenden Reichsstädten, immer ein gewaltthätiger und gefährlicher Nachbar war, wollte sich den Bosserhard queignen und ban: nen. Seinen Absichten und Ko: derungen aber sexte der Aus: fpruch des Raifers Max. I. ein Biel; und dem Bofferhard wur, de die freie Pürsch zuerkannt und

erhalten.

Der Misbrauch ber freien Jago: Gerechtigkeit verursachte vielellnordnungen. Maximilian beschränkte fie daher selbst noch 1502; und vom Jahr 1536 sind immer mehr und mehr die vers derblichen Mißbrauche der Jagde freiheit der Unterthanen durch Verbote gehemmt worden. Der Memmingensche Diftrift im Bof: ferhard, ist schon lange Zeit in seine eigene Grenze beschränft,

53g

und die Freijagd benen herr: schaften, deren Gebiete in diesem Bezirk liegen, oder an dasselbe die Bürger, mit Ausschluß der Beisagen und unverbürgerten Unterthanen, Antheil haben.

und ihr Magistrat hat in diesem freien Pürschbezirk das Direktor rinm schon von langen Zeiten her. Daselbst werden die Tagfa: zungen und Konferenzen dersenis Antheil an diesem freien Vürsch: bezirk haben. Bon einer folchen Ronferenz fommt schon 1502 ein Beispiel vor, und ber gemein: schaftliche Jäger mußte schon auf diefer Tagfagung schworen, die Frevel und Frevler wider die Ordnung anzuzeigen und zu ru: gen. Die Geseje, Rezesse und Jagdordnungen werden nicht nur von Memmingen felbft ge: nan beobachtet und aufrecht er: auch fehr aufmerkfam, daß sie von den Theilnehmern und an: grenzenden Herrschaften nicht Bottingen, Bezirk von Sofen, in übertreten werden. AufderKanze lei zu Memmingen find auch, als chiv, diese Rezesse, Verordnun: gen, Privilegien und Bertrage aufbewahrt. Die Klagen und Befchwerben muffen bei bem Magistrat, der Stadt Memmin: beruft, so oft es ihm gut dunkt, die Mitstande zu den Berathe schlagungen zusammen, er hat auch die Oberaussicht über die Schonhegbrut und Bannzeiten. Davon ift nachzusehen: Weg er lin von der faiserlichen und Reichslandvogtei in Schwaben, 1. Theil, S. 52. Besonders aber Posimanns Discretation de li-

bera venatione speciatim suevo Memmingensi, Tübingen 1753.

angrenzen, gemein; baran auch Botenheim, Pfarrdorf an der Bas ber, im Zabergau, im wirtems bergschen Oberamte Braken: heim. Es hat 730 Einwohner.

Die Reichkstadt Memmingen Bothnang, Pfarrdorf, von 790 Einwohnern, im wirtemberg: schen Oberamte Stuttgart. hier ist eine Bleiche, und die Einwohr ner dieses Orts nahren sich meist

vom Waschen.

gen Herrschaften gehalten, die Bottenau, von 24 Familien ber wohntes fruchtbares und wegen feines Weins befanntes Thal, in der Ortenau. Es gehört Des sterreich, zur Landvogtei Ortenz au, ins Gericht Appenweiher. 5 — 6 kleine Hofe dieses Thals liegen auf bischöfflich Straß: burgschem Boden und gehören in das Oberamt Oberfirch. Der Ranton Ortenay besigt nach eie nem Bergleich von 1722 die Steuer von 2 Rebhofen.

halten, sondern die Stadt ist Bottikofen, Dorf, im Thurgau, in welchem die Stadt Ronstanz die niedere Jurisdiftion befigt.

der badenschen Marggrafschaft

Dochberg.

in dem allgemeinen Purschar: Bottwar, Flußchen in Wirtem: berg, das bei Gronau entsteht, bei Obersteufeld, Stadt und Porf Bottwar vorbei fließt, und an Steinheim in die Murk fällt.

gen angebracht werden. Dieser Bottwar, kleine Stadt in Wirteme berg, am Flüßchen Bottwar, in einem schönen, fruchtbaren Thas le, an welchem eine Bergreihe hinftreift, die vortreflichen Bein hervorbringt. Die Stadt ist sehr alt, hat 2000 Einwohner, und ift der Sig eines Oberamts. Bu ihrem Kirchspiel gehören die zwei geringen Orte, Hof und Lembach, die 363 Einwohner ent

halten, daß also das gange Rirch: fpiel 2363 Einwohner zählt. Die Berren von Lichtenberg, beren . Schloß noch in der Nähe der Stadt steht, waren die alten Befizer der Stadt Bottwar, welche fic 1357 mit ihrem Stammschloß und einigen Dorfern on ben Grafen Eberhard zu Wirtem: berg verkauften. Bald darauf, wurde diese Stadt der Arone Boheim zum lehen auf: getragen. 1546 ist Bottwar von den kaiserlichen Bolkern einge: nommen, 1642 von den weimar: schen geplundert, und 1693 von den Franzosen sehr beschädigt worden.

Brachbach, fleines Dorf im Amte Rochenek, im Reichsstadt Hall:

schen Gebiet.

Brachstatt, fleines Dorf, dessen Einwohner vermischter Religion find, im Umfang der Grafschaft Octtingen: Wallerstein. Es ge: hört Raisersheim.

Braunisheim, fleines Pfarrdorf, von 130 Seelen, im Gebiet der Reichsstadt Ulm, im Amte Stu-

bersheim.

Bräunlings, fleines Dorf, in der Grafschaft Konigset: Rothen: fels, im Oberamt Immenstatt, fleuert zum Kanton Degau.

Braitingen, kleines Dorf, am Fluffe Lontel, im Gebiet ber Reichsstadt Ulm, und Amt Weis denstetten. Es hat 107 Seelen, Gentter gehörig.

Braitingen, ein Filial zu Holz: Brand, fleines Dorf, im wirtem

firch, hat 132 Seelen.

Hofen, in dem Bisthum Angs: burg, und deffen Pflegamt Ret: tenberg.

Brakenheim, fleine Stadt, un: weit der Zaber, in einer schönen, an Getreide und guten Weinen

fruchtbaren Gegend im Wirt tembergschen. Sie hat 1400 Eine wohner, 5 Thore, 2 Kirchen, von welchen eine auffer der Stadt steht, ein altes Schloß, und ein schönes Rathhaus. Sie iff der Siz einer Spezialfuperins tendenz und eines Oberamts. Der hiesige Spital ist eine der reichsten Stiftungen des Herzoge thums. Die Stadt Brakenheim gehörte ehmals den Herrn von Magenheim, und war der hauptort des Zabergaus. Stammschloß der Herrn von Magenheim, sieht noch in der Rahe der Stadt. Ein Theil der Stadt kam durch Erbschaft, von den herrn von Magenheim, an die Grafen von Sohenberg. Graf Burkhard von Sohenberg, verkaufte 1321 die halbe Stadt Brafenheim an den Grafen Eberhard zu Wirtemberg. Den andern Theil vermachten Zaisolf und sein Sohn, Erkinger von Magenheim bem Saufe Wirtem: berg. Zaisolfs Sohne machten zwar Ansprüche, sie verglichen sich aber 1367, und so kam die Stadt gang an Wirtemberg. 1691 brannte sie halb ab. hiesige alte, massive, aus schönen Quadern gebaute Schloß ist im Stil der mittlern Zeiten gebaut, und so, wie Ge: baude dieser Art, ohne Gofchmak und Baukunst.

und ein kleines Schlößchen, von Brakenhofen, Dorfchen, am Fei derfce, gehört dem Stift Buchau.

bergschen Klosseramte Lorch.

Brakenberg, Schloß mit sechs Brand, Kirchspiel, in der ofter: reichschen Grafschaft Gonnens berg.

Brandek, altes Bergschloß und Muhle am Flußchen Heimbach bei Dornhan, im Wirtemberg: chen. Es war das Stamme

schloß ber herren von Brandet. 1251 fommt ein Bollmar von Brandek vor, der die Stadt fen. Diese alte Familie ift nun ausgefforben, und bas Schloß ift zerstört. Die Mühle zu Brandek fteuert jur Ritterschaft.

Brandek

Brandek, bewohntes Thal, in Braunsbach, Marktfleken, mit ber badenschen Berrschaft Stau-

fen.

Brandhof, Fleines Dorf, von 50 Einwohnern, in der Grafe schaft Limpurg, Golmsillsfens heimschen Antheils.

Brandenberg, kleines Dorf, in Enudgraffchaft Breisgau.

Brandenburg, altes Bergschloß, mit einem Zoll und Brufe, nas be an der Juer, bei Dictens heim. Es gehört FuggeriDies tenheim, und fleuert jum Ran: ton Donau. Es ift ein ofterreiche sches Lehen. 1030 befaß Brans denburg, der Graf Hartmann von Kirchberg. 1230 lebte Barts mann von Brandenburg. Im 14ten und 15ten Jahrhuns bert, gehörte ce den Kraft von Delmenfingen, kam 1436 an Burkhard von Ellerbach, durch Heurath an Wilhelm von Recht berg, und 1539 sanimt Dietens heim, durch Rauf, an Fugger.

Brandstetten, kleines Dorf, in der baierschen Herrschaft Mins

belheim.

Braftelburg, auch Praftelburg, ein fleines Dorf bei Malen, ger Brech, fleines Dorf, im wirtemb. hort bem teutschen Orden, in die Kommende Kapfenburg.

osterreichsches Braunenberg , Dorf und Kammeralort, in der Landgrafschaft Rellenburg.

Braunenmoos, Rammeralgut, in der Grafschaft Waldfee, im Gericht Eberhardszell. Es liegt auf einer Unhohe, an ben Gren! gen des Reichsstifts Ochsenhaus

fen , und wird jest , wegen feis ner rauhen lage, nur noch jum Holzwuchs verwendet.

Dornhan, als ein Lehen besef: Braumenweiler, Pfarrdorf, in der taxischen Grafschaft Friede bergiScheer. Es liegt zwischen Buchau und Saulgau, und enti

halt 300 Einwohner.

einem Schloß und einer Rirche, am Rocher. Dieser Ort liegt gang innerhalb ber Sallicen Landwehre, gehört aber bem Domfapitel ju Burgburg. Run hat die Reichsstadt Salle um ihr Gebiet ein Gehäge, oder Landwehre, und will daraus behaupten, daß alle diejenige Orte, die in ihrer landwehre liegen, wenn fie auch gleich fremden herrn gehoren, ihrer hohen Jurisdiftion unterwors fen seien. Run ift diefes auch der Fall mit Braunsbach, wells ches innerhalb der gefch toffes nen gandmarken Salls liegt, Halle behauptet die hohe Juris: diftion zu haben, welches Würzburg läugnet. Indessen kann Salle mit eben bem Recht die Landeshoheit über Braunsbach ansprechen, mit dem Desterreich es über die fo: genannten Infassen in Burgau und Mellenburg anspricht. Hier ist gleicher Fall.

Brag. Rirchspiel in ber öfferreiche schen Grafschaft Sonnenberg.

Rlofteramte Adelberg.

Brechthal, oder Prechthal, fleis ner ganbesbiffrift, ber um ben Urfprung bes Fluffes Eljach, in ber Gegend bes offerreichschen Stadtchens Eljach liegt, und von bem Thale und Dorf Brecht. thal den Namen hat. Es grengt an das wirtembergiche Umt hornberg, an das fürftenberge

sche Kinzigerthal und an bas Breisgau. Dieser Distrikt, ift etwa eine Meile lang, aber nicht fo breit, und bestehet meist aus einzelnen Sofen und fleinen Des ten, unter welchen fich biefe zwei: Brechthal und Fiesnacht auszeichnen. Alle Diefe Derti chen, machen zusammen einen Staab aus, welcher der Staab Brechthal heiffet, und Baden und Fürstenberg, gemeinschaft: lich gehört. Brechthal enthält 800 Einwohner. Auf det Haas fichen Karte von Schwaben ift Dieses Brechthal richtig gezeichs net. In Diesem Staab ift ein fogenannter Thalvogt, und hat einige Gerechtigfeiten. Die Gins . wohner find theils evangelischer, theils fatholischer Religion. Die Evangelischen haben zu einen Geiftlichen. Brechthal Fürstenberg und Baden haben fich wegen bes Rondominats dieses Thats so verglichen, daß der Vorrang und die erste Uns terschrift der Beamten jährlich abwechfeln.

Ehmals war dieses Thal mit noch einigen andern angrenzens den Thalern ein Reichs freics Thal, und hat noch jest seine besondere Rechte und Gebräu: che. Noch schleppen sich bie Baus ren dieses Thale, mit der Schis mare ber ehmaligen Freiheit, und muffen mit Borficht behans belt werden. Die Berge, welt che dieses Thal einschließen, find mit Solz bewachsen, welches den Einwohnern viele Rahrung giebt. Un dem Elgachfluffe, find viele Geegmühlen, in welchen das holz zu Brettern, gatten und andern Holzbedürfniffen ges fecgt wird. Diefes Soly mird, nebst vielem Bauholg, holgers nen Uhren und Strobbuten,

welche bie Einwohner verfertit gen, ausgeführt. Legtere were den von Weibern und Rindern gemacht. Dieser Strobbuthans del, ber auf bem größten Theil des Schwarzwaldes blühet, wirft einen beträchtlichen Wes winn ab. Ausser diesen Holz: Runfifleißprodukten, mas und chen Brechthaler die Brandtwein und Kirschenwass Die Sofe, welche die Ein: wohner bewohnen, worden nicht getheilt, sondern der erfige: bohrne Sohn des Bauern, erhält das ganze Gut, und die übris gen Geschwister dienen ihm ente weder, oder er muß fich mit ihr nen gleich ftellen, und das, am Gut, ju viel empfangene hint

aus bezahlen.

Die meisten Einwohner Diefes Thals steben - des rauben Bos bens und Mlimas ungeachtet boch gut, weil sie von ben Pros buften ber Biehzucht und ber Waldungen vieles absezen kons nen. Sie leben auch meift von den Produkten der Wiehzucht, Milch, Butter und Rafe. Mans cher Gauer halt 30 und mehr Stut Bieb. Das That ift mit steilen und hohen Bergen uniger ben, die so viel möglich anges baut find. Es frummt fich mit der Elzach, die es durchfließt, und oft großen Schaden durch Heberschwemmungen anrichtet. Auf der einen Gelte spizt ce fich immer mehr zu, und wird ens ger; auf ber andern erweitert ce fich und'ift eine halbe Stunde breit. Un feinem Ende, liegt bas breisgausche Städtchen Els jach. Wegen bes rauhen Klimas und der heftigen Winde, bauen die Einwohner meift , holgerne Haufer, mit großen, weit hers abhängenden Strohdachern,

wie man sie in dem angrenzens den wirtembergschen Antheile des Schwarzwaldes, im Amte Hornberg, auch siehet.

Brege, Dorf, in der breisgauschen Grafschaft Hauenstein, bei Tods nau, an einem Arme des Flus-

fes Wiefen.

Brege ein fleiner Fluß, welcher auf dem Schwarzwalde in der Herrs schaft Triberg bei Furtwangen entsteht, dan den Langenbach, die Linach, die Ilrach, die Schollach, und ben Eisenbach aufnimt, und sich unter Douaueschingen mit der Donau und Brige vereinigt.

Bregebach, einThal und Bogtet an dem Bregeflußchen in dem fürs fienbergschen Amte Reuftadt auf

bem Schwarzwalde,

Bregenberg; altes zerstörtes Schloß, im Gmundter Gebiet, das schon 1248, im Bürgeraufs stand, zerstört worden ist.

Bregenz, Fluß, der in dem dsters reichschen Vorarlbergschen, ganz nahe an der tirolschen Grenze entsteht, das lange, von hos hen Bergen begrenzte Bregens zerthal durchstließt, und sich nicht weit von der Stadt Bregenz, bei dem Kloster Mehrerau, in

ben Bobenfee ergießt,

Bregenz, Grafschaft in Obers schwaben, die gegen Mitters nacht au Die offerreichsche Berre schaft Sohenek und Grafschaft Rothenfels, gegen Morgen an Tirol, gegen Mittag an die Grafschaften Blumenek und Sonnenberg, gegen Abend an die Grafschaften Feldfirch ober Montfort und Sohenems, und bann an ben Bobenfee grengt. Sie ift ungefabr 9 Meilen lang, und von ungleicher Breite, eine, zwo bis vier Meilen breit. Der Fluß Bregenz burchwassert mit feinem Sauptstrom und feinen

Rebenaften die Graffcaft ber Lange nach, die ein außerst gebirgigtes und waldiges land ift. Die mittägige Gegend deffelhen ist daher schlecht bewohnt. Die nordliche Gegend, die an ben Gee stößt, ist flächer und beffer bewohnt, und hat Weinbau, Fruchtfelder und Obst. Einwohner, welche tiefer im Lande wohnen, nahren fich von der Bichzucht, vom Holzhans del und Mineralien. Es wird viel Baubolz, in den starken Waldern.gefällt, und die Eins wohner machen viele holzerne Geschirre und Gefässe, die nach Schwaben, dem Bundnerlans de und Thurgau ausgeführt Bei der Stadt Brei werden. geng, bem hauptort ber Grafs schaft, und Giz bes Landvogts und Oberamts, wird Gifen ge: schmolzen und verarbeitet. Die Angahl der Einwohner der Grafs schaft. Bregenz, mit Hohenet und Hohenems, war 1777, 35,961 Personen stark. Unter dem Oberamt der Grafschaft Bregeng, fichen die Gerichte: Hoffteig, Lingenau, Albers schwende, Tamberg und Mits telberg. Diese machen die alte Braffchaft Bregenz aus. Fers ner gehoren gu Bregeng bie Bes richte: Hofrieden, Gulgberg, Grunenbach, Simmerberg, 211: tenburg und Köllhof. Jedes dies fer Gerichte ift mit einem Amts mann, zween Beifigern und eis nem Gerichtsschreiber befest. Bon diefen Orten gehören einige jur herrschaft Dohenet, die aber in Rufficht auf die Zivileinriche tung, mit ber Grafichaft Bres geng verbunden, nur ein Ganges ausmacht. Die Grafichaft Bres genz liegt auf Dihatischem Bos den, und war vormals eine eis

gene Graffchaft, die einen Theil von Unterrhatien ausmachte. Die alten Grafen von Bregenz, welche diese Grafschaft besessen, hatten mit dem Grafen von Montfort einerlei Ursprung, und stammen von den Pfalzgras fen des hohen Rhatiens ab. Beide führten in ihrem Bappen eine Fahne, aber von verschies dener Farbe. Aus dieser alten Familie war einer Namens Bes rico, ums Jahr 700 Bischof zu Augsburg. Nachdem die Famis lie der Grafen von Bregenz ausgestorben, fo kam die Graft fcaft an einen herrn von Istrie en und Rhatien. Am Ende des eilften Jahrhunderts, lebte ein Graf Ulrich in Rhatien und Gubbregenz. Elisabeth, die Tochter dieses Grafen, brachte fie an bie Grafen von Pfullens borf. Bon diesen kamsie an die Pfalzgrafen von Tübingen, und endlich an die Grafen von Monte Elisabeth, Grafin von fort. Montfort und Bregeng, vers mählte Markgräfin von Hoche berg, verkaufte 1451, mit Eins willigung des romschen Ronigs Friedrich, ihren halben Theil der Grafschaft Bregenz, der Perrschaft und Schloß Hohenet, an den Erzherzog Sigmund für 35,592 Gulden. Die anders Halfte der Grafschaft verkaufte Graf Haug von Montfort und herr zu Bregeng 1523, für 50,000 Gulden, an den Erghers und seit dieser Zeit, ist Desters reich im Besig ber Grafschaft Bregenz.

Bregenz, Hauptstadt der Grafe schaft Bregenz, die an den Greugen berselben, am Bodens fee, nicht weit vom Einflusse der Bregens, in den Gee, liegt.

Um die Stadt her, ift eine fruchts bare Gegend und Weinban. Die Stadt ist nur klein, und liegt auf einem Sügel. Die Bor: stadt ift beträchtlicher und liegt niedriger am Sec. Sie hat an 300 Sauser, 5400 Einwohner, ein 1656 gebautes Rapuziners und ein 1605 gestiftetes Frans ziskaner/Nonnenkloster, von 28 Monnen auffer der Stadt. Auch fteht unweit Bregeng, am Fing fe dieses Ramens, ein uraltes

Benediktinerklofter.

Bregent hat einen, obgleich nicht beträchtlichen Banbel auf dem Bodensee, Die meifte Nahr rung erhalt die Stadt von ber Biehzucht, die megen ber guten Weiden, an der Bregenz, gut ift, vom Baumwollespinnen und Weben, welches einige Rauffens te aus Augsburg betreiben lafe fen. Auch handelt die Stadt mit Banholz und densenigen Ars beiten von Holz, welche in dem Bregenzerwalde gemacht, und von hier aus weiter versendet werden. Der Raiser Joseph II. suchte bem Handel der Stadt aufzuhelsen, und sie zur Rie berlage des Tiroler Galges zu machen, auch einige Aeste bes Tiroler und Triester Handels bis hieher auszubreiten, wozu er mit sehr großen Rosten die hande lungsstraße, über den Adlers berg, hat bauen lassen. Da diese Straße schon 3 Jahre ges baut ift, und fich noch keine Handlungsfrüchte gezeigt has ben, so ist wohl nicht zu vers muthen, daß diese Strafe ans dere Orte, die schon im Besitz des Handels find, verdrängen werde. Bregenz hat auch einige Nahrung von ben bier angelege ten Gisenwerten. Auch iff bier bas Oberamt ber Grafichaft

Bregenz, und der Wohnstzeines

Landwogts.

Die Stadt Bregenz ist ein sehr alter Ort, dessen schon Pli: nius und andere gedenken. Es giengen auch römsche Heerstras Ben durch, eine nach Rhatien, die andere nach Bindelizien. Diese Stadt wird wegen ihres Alters, mit Recht für das Brigantia des Antoninus gehalten, und war ehmals eine große blus hende Stadt, die aber vieles Ungluf erdulden mußte, und einigemal ganz verwüstet wor: den ist. Auf dem Plaze, bis wos hin sich das alte Bregenz erstreff te, findet man noch zuweilen römsche Münzen, auch sind noch andere romsche Denkmale in diefer Gegend. Die Alleman: nier verwüsteten Bregenz, und eben so allemannisch hausete der geistliche herr, der Bischof Ub rich III, von St. Gallen, ber 1079 die Stadt eroberte und verbrannte. Der Name eines folden Wolfs im Schafpelze, verdienet noch nach 700 Jahren verabscheuet zu werden. Stadt von den die wurde Schweizern belagert, aber nicht erobert, sondern von dem be: und die Schweizer wafer auss geflopft. Im Jojahrigen Rriege Wrangel, die Stadt und Fe flung. Diefe legtere, ift ein feftes Bergschloß, welches über der Stadt auf einem hohen Berge ift, und Pfannenbergheißt. 1786 wurde hier ein neuer Mas giftrat eingesezt, der aus einem Burgermeister und vier Raths: gliedern besteht, von welchen der erste zugleich Sindikus ist. 1796 wurde Brigenz von den Franzosen eingenommen, aber

im nämlichen Jahre mußten sie die Stadt wieder verlassen. Bre: genz ist von R. Joseph II. 1783 zu einem Bisthum erhoben wors den. Es scheinen aber hinder: niffe in Weg gefommen zu fein, da die Absicht noch nicht ausges führt worden ift.

Bregenzerklanse

Bregenzerklause, ein befestigter Daß zwischen Bergen, bei Bres geng, nicht weit vom Bodenfee, durch welchen die Straße aus Italien nach Lindan und Schwar ben geht. Diefer Pag liegt auf einer starken Anhöhe, und hat eine Besazung von 80 Mann Invaliden. Die Befestigung bestehet aus brei Bollwerken, beren jedes über dem andern liegt, und es vertheidigt. Diese Werke find mit eifernen Rano: nen befest. 1646 ift diefer Baß von dem schwedischen General Wrangel eingenommen, 4000 Bauren, die ihn besezt hielten, erschlagen, und dabei eine gros ße Summe an Beute erobert worden. Diese giebt man auf 4 Millionen an, weil die umlies genden Orte, größtentheils ihre Habseligkeiten hieher, als einem festen Ort, gestüchtet hatten.

nachbarten Adel gluflich entfest, Bregenzersee, Rame des obern Theils vom Bodensec, der an die Stadt Bregeng grengt.

eroberte der schwedische General Bregenzerthal, drei Meilen lans Thal, das sich von der Stadt Bregen; und dem Boden: fee, bis in die Gebirge hinein, an bem Fluß Bregenz hinauf, erftreft, und ziemlich bewohnt ist. Je mehr sich dieses Thal. bem Ablerberg zugieht, beffe schlechter ist es angebaut und bes wohnt. In dem baierschen Erbe folgefrieg; wägte sich der Mark schall Belliste in diese Gegend, er wurde aber von den Einwoh

nern, die ihre Paffe befegt hiel ten, abgetrieben.

Bregenzerwald, waldige Gegend, des Bregenzerthals, welche sich an den zwo Gebirgreihen, Die dieses That begrenzen, hinaus gieht, und den Thalbewohnern, viele Rahrung durch den Bers fauf des Bauholzes und hölzer: ner Gefässe, auch Brennholzzu den Eisenwerfen, bei der Stadt Bregenz, giebt. Der Kaiser Jos seph II. bemühte fich vergebens, einiges Licht in Diese finstere Ge - gend zu bringen.

Breinlinsberg, Hof Stabs Beis fer in bem fürftenbergichen Um:

te Daslach.

Breisach, Stadt am Rhein, in der landgrafschaft Breisgau, welche auch wahrscheinlich von ihr ben Ramen erhalten hat. Die Stadt wird auch wegen der, ihr jenseits des Rheins gegen über liegenden Festung, Meus breifach, Altbreifach genannt. Der Rhein fließt- gegenwärtig auf der Albendseite der Stadt vorbei. Vormals floßer auf der Morgenscité, und Breisach lag im Elfaß, erhat aber jegt einen andern Lauf genommen, und fein altes Bett, wevon man noch historische Zeugnisse, und Spuren in der Naturhat, vers lassen. Breisach war eine der Hauptfestungen bes teutschen Reichs, gegen Frankreich, an welcher Franzosen mancher Schadel splitterte. Gie liegt in einer Ebene, und hat einen runden Berg neben fich, ber alle : Bugange, und den vorbeiffies Benden Rhein , beffreichen fann. Diefe Befestigungen find aber nicht mehr. Die Stadt ift jegt offen, und hat mit dem, zu ihr rem Rirchspiel gehörigen Dors fe, Sochstätten, Jose Einwohr Geogr, Lepie. v. Schwaben, I. Band,

ner; auffer biefen wohnen noch einige Juden unter landesfürste lichem Schuze, in einer eigenen Straße. Es ift auch hier ein Zuchthaus, in welchem eine Tuchmanufaktur angelegt wors ben ift. Breifach ift ein febr ale ter Ort, den Drufus foll erbant und befestigt haben. Der Raifer Balentinian, hielt fich bier einis ge Zeit auf, und ließ den Ort wieder befestigen, um sich des, den Allemanniern abgenommes nen kandes zu versichern, und gegen ihre Unfalle zu verwahe ren. Rach den Romern haben die Franken und eine adeliche Famis lie, die Harekungi genannt, dies sen Ort besessen. Zu den Zeiten Otto I, beherrschte ihn ein Pfalze graf, der aus der Familie Karls des Großen gewesen sein, und Eberhard geheissen haben foll, weil er fich aber dem R. Otto widerfezte, habe diefer Breifach belagert und erobert. Otto II. foll die Stadt ben Berzogen gu Zahringen geschenft haben. Aus dieser Familie bante auch Bers thold IV. das Schloß zu Breis fach, von welcher Befestigung noch bis 1745 ein Thurm, mit einer Innschrift von Berthold, zu sehen war, wo er mit den Fer stungswerken eingeriffen wurde. Nach Bertholds Tode, fam Breifach an das Domftift zu Basel, im Jahr 1218, von dem sie R. Friedrich II. zu Lehen hats te, nach dessen Tode sie wieder an Bascl fiel, und wirklich in Besit genommen wurde. Graf Ruvolph von Sabsburg, machte Ansprücke, an die Hohenstaus feniche Berlaffenschaft, und dies fes gab zu einem Kriege zwischen dem Bischof und dem Grafen Rudolph Gelegenheit. Breifach wurde vondindolph erobert, von

Basel aber wieber burch goo Mark Gilber geldset, blieb alfo noch eine Zeitlang in Bafelscher herrschaft, bis der Baselsche Bischof Heinrich, dem romschen Konig Heinrich, ben halben Theil bes Bergs und Orts Breis fach, gab. Albert I, entriß dem Domstift Bafel, die Stadt Breisach gang, und brachte fie an das Reich. Sie blieb eine Reichsstadt, erhielt sowohl vom R. Ludwig aus Baiern, als Friedrich III, schone Privilegie en. Ludwig aus Baiern vers pfandete 1330 diese Stadt, mit Rheinfelden und Beuburg, an Desterreich, welches auch im Bestz der Stadt eine Zeitlang blich, bis Sigmund von Der fterreich, biefe Stadt mit einis gen andern, 1468 an den Ders 109 Karl von Burgund ver: Breisgau, die Candgrafschaft, pfandete. Desterreich kam aber wieder jum Befig der Stadt, und behielt fie bis jum Sojähris gen Kriege, wo sie von den Schweden zwar anfangs vergebe lich belagert, endlich aber von dem Herzog Bernhard von Weis mar, nach einer 8 monatlichen Belagerung, die Geld und Blut in unglaublicher Menge foffete, erobert wurde. Rach bes Ders rogs Tod, kam die Festung an Franfreich, und zween Friedens: schlusse, der Westphälsche und Virennaische bestätigten Franks reich benBesig DieserFestung, wel: ches sich auch durch die neuvor: genommene vortrefliche Befesti: gung, ben bauerhaften Befig diefer Festung versichern wollte. Allein in dem Riswifer Frieden, 1697 mußte Frankreich Die Fes flung wieder abtreten, welches auch 1700 wirflich geschah. Rach 3 Jahren famen ichon wies ber frangosische Truppen vor

Breisach, und eroberten die Festung nach furzer Belagerung mit Afford, fie mußte aber im Badenschen Frieden, 1714 wies der an Desterreich abgetreten werden. Der Berluft diefer Fer flung, war für Frankreich alls quempfindlich, als daß es ihn leicht hatte vergeffen fonnen. Es wollte dem Schiffal trozen, und legte, Breisach gegenüber, die Festung Reubreisach an, die eine der allerbesten frangons schen Festungen ift. Marie Thes rese ließ die Festungswerke von Breifach gang schleifen, fo wie auch jest alle Grengfestungen ge: gen Frankreich gerftort find. 1795 wurde Breisach als ein off fener Ort von den Franzoseu über den Rhein herüber bombars dirt und jum Theil verbrannt. ju welcher bie Graffcaft Sauenstein, die Rammeralherrschaf: ten Kurnberg, Kastelberg, Schwarzenberg und Triberg, die Städtchen Billingen und Breuns lingen, auch die 4 Waldstädte, gerechnet werden, liegt int Schwarzwalde, zwischen dem Mhein, Baden, Fürstenberg, Wirtemberg und den Rammes ralherrschaften Rheinfelden und Laufenburg. Domann, hat eine eigene Rarte von Breisgau ges stochen, doch ist die Kolldsfelsche Rarte von Schwaben, genauer in Bezeichnung des Breisgaus, als jene, auch die Michalsche Rarte hat einigs Verdienst. Auf allen diefen Rarten aber, ift das Breisgau doch immer genauer gezeichnet, als die der meiften übrigen ganber. Schwabens, welches den oftern Befignehmun: gen der Frangofen gu banken iff, welche dieses kand burch ihre portrefliche Ingenieurs ausmes

fen und aufnehmen ließen. Im Anhang ju Reislers Reifen, ift eine geographische Beschreibung Des größten Theils vom Breis: gan, wo die Distangen der Dre te, die Berge, Thater, Flusse auf bas genaueste angegeben sind, Dabei sind aber die teutsche Namen aufächt französische Urt geradbrecht, fo machten fie z. B. aus dem adelichen Ronnenklos

Breisgan

fier Guntersthal, Rinderstall. Das Eklisgan ift 9 Meilen lang, 1, 4 bed 7 Meilen in ber größten Ausdehnung breit, ohne Die 4 Waldstädte dazu zu recht nen. Esiftein gebirgigtes Land, bas fehr hohe Rettengebirge, viele Felsen, auch fruchtbare Berge, Bugel und gegen bem Rhein hin Ebenen hat. Um meis sten gebirgigt sind die Gegenden um Triberg, St. Peter, und Blaff, die Graffchaft Sauen: flein und Die herrschaft Schwar: genberg: Unter den Bergen, geichnen fich der Randelberg, Storenberg, Rofffopf, der Tods nauerberg, ber hohle Graben, wo ein Pag und Schange ift, ber Feldberg, die Holle und andere aus. Dieebenen Gegenden find : nm Breifach, Endingen, Rens gingen, Burfheim, bis in die Gegend der Stadt Freiburg. Awischen diesen Bergen, beson: ders im Schwarzwald, find ties fe Thaler, die theils besondere Mainen von Flussen oder Orten führen, wie das Elzthal, Elzs acherthal, Gutacherthal, Gis monswalderthal, Glotterthal, Schonauerthal, Münsterthal, Multenthal, Petersthal, Ibs acherthal, Falkensteigerthal, Wiesenthal, und das Rheins thal. Diese und andere Thaler find gut angebaut, und voll Dorfer. Mit Fluffen ift bas

Breisgan überall burchichnits ten. Der größte ift der Rhein, der an der Grafschaft Sauene ftein vorbei fließt, das Breise gau an ber weftlichen Geite bes rührt, und es von Elfaßtrennt. Die kleinern Flusse sind: Die Elz, welche im Brochthal ents stcht, und nachdem pe die Treis fam, Elzach und andere kleine Fluffe aufgenommen, in ben Rhein fällt; die Ereifam ents fteht bei Breitenau und fällt in die Elz; die Glotter, ente ficht im Glotterthal und fließe in die Treifam. Die Wiefen entsteht auf dem Feldberge, burchfließt das Schonauer und Wiesenthal, und fallt in ben Rhein, die Albentsteht an dem Feldberg und fällt unweit haus enstein, in den Abein, der Fluß Reumagen, entsicht im Munsterthal, beim Berge Storen und fällt in den Rhein. Bon Geen, find nur zwei ber tradtlich, der Feldbergere sce und ber Dittensee. Mit Waldungen ift bas Breisgau zum Ueberfluß versehen, da der größte Theil deffelben Schwarz: mald ift. Dem ungeachtet, zeigt fich auch hier Holzmangel, da biese Waldungen nicht gut ber handelt worden find. Die Bolfs: menge im Breisgan hat juges nommen, und ber Ertrag der Waldungen dagegen ab. Bors mals wurde hier, wie auf dem andern Schwarzwalde, vieles durch den Holzverkauf und Ars beiten von Holz, für die Unters thanen gewonnen, ba man aber ju fart die Balder ausholzte, und die Baume bier einen lange samen Wuchs haben, so sind die vielen Baldungen, des Schwarze waldes für gegenwärtige und jufunftige Zeit, übel berathen. श्री द

Die Kruchtbarkeit des Breise gaus ift, so wie das land felbft, verschieden. Auf dem sehr Schwarzwalde ist sie gering, und die Einwohner leben blos von der Viehzucht und deffen Mastung, wozu gute Weiden in den wasserreichen Thälern des Schwarzwaldes find. Der Afers In den bau ift hier geringe. ebenen Gegenden des Breis: gaus, gegen den Mhein bin, ift der Ertrag der Erde gut, und alle Gewächse kommen fort. Es wachset auch Wein, befonders in der obern Gegend, der recht gut wird. Der um Freiburg wachsende Wein, ist nicht vors juglich. Bon Mineralien wird Gifen , und Gilberhaltiges Plei, auch Rupfererz gefunden. Bei Todnau, ift ein 6 Loth Gil: berhaltendes Bleibergwerf; in ber Vogrei Schonau, find zwei Silberhaltende Bleibergwerke; am hofegrund, ift ein Bleiberg: werk, wo grun fristallistrtes Bleierz gefunden wird. Im Münsterthal, find zwei Gruben, mo Silberhaltendes Blei und Aupfererz und Bleierz gegraben wird. In der Herrschaft Staufen, ift ein Silberhaltendes Bleiberg: werk, eben so auch auf der Mars fung der Stadt Freiburg. Auch trift man bei Zähringen und auf dem Schwarzwalde, viele ver: lassene Stollen, und andere Spuren von Bergwerfen an, die ehmals betrieben worden find. Eisen wird im Breisgau und in der Grafschaft Sauen: ftein gefunden, und ju Rolnau und Albbruf, verarbeitet. Die Bevolferung des Breisgans, fo viel zu Desterreich eigenthumlich gehört, bestand 1788 aus 137,347 Menschen. Es enthält 17 Städte, 10 Marktfleken,

440 Dorfer und 24,322 Saufer, mozu aber auch die 4 Wald: städte, die Kammeralherrschaf: ten: Rheinfelden und Laufens burg, und die Ortenau gezählt find. Die Einwohner bekennen sich zur katholischen Relis gion, nur find in den 2 Dor: fern, Bezingen und Oberhau: fen , bie jum Theil Baden und von Wittenbach gehören, evan: gelische Einmahner, und in der Stadt Brifich Juden. Von Manufatturen find, die Eisenfabriken, die Tuchma: nufaftur im Zuchthause zu Breis fach, und die Kristallschleifes reien ausgenommen, feine eis gentliche im Lande. Bu Freiburg und Baldfirch, werden viele Granaten und Kristalle geschlife fen. Zu Waldfirch waren, 1781 28 Granatschleifmühlen, und 140 Meister in der Zunft der Granatarbeiter. Die Granaten werden roh aus Bohmen hieher geführt, und hier verarbeitet. Aus dem Bergfristall, der aus der Schweiz kommt, verfertigt man zu Waldfirch Kronleuch: ter, Rnopfe auf Stoke und Rleider, Pettschaften, Hems derknöpfe und andere Dinge. Diese Produkte des Kunftfleis fes, gehen aber jest nicht mehr fo, wie vormals ab. Defwegen ift der handel des Breisgaus von feiner Bedeutung.

Zur Erziehung der Jugend, sind zu Freiburg eine Universfität, ein akademisches Gimenassum und eine Normalschule. Das Breisgau hat unter sich eine Brandversicherungsgesellsschaft errichtet. Der Werth der versicherten Gebände, ist über 12 Millionen Gulden, also ein Haus ins andere gerechnet, 500 fl. In Rüksicht der kirchlichen

Werfassung gehört Breisgau meist unter bas Bisthum Kon: fang. Rur ein Theil am Rhein gehört unter Bafel, und nur die 2 Rirchen ju Derboltsheim und Schuttern, gehören zu Straße burg. Im Umfange der Lande grafschaft Breisgau, find auch beträchtliche Ridfter, als St. Peter, Blaffen, Schuttern, Tennenbach und Trudpert. Bu Sefingen ift ein Damenflift, ju Wonnenthal, Guntersthal, Adelhausen und Olsberg, find adeliche Frauenfloster. Reines diefer Klöffer ift unmittelbar, alle find landfäßig. Eben fo auch der Adel im Breisgau, hat fich nicht an die unmittelbare Reichsritterschaft angeschlos fen, sondern ift ebenfalls land?" faßig, und muß die Landeshos heit anerkennen. Das Breisgau wird durch die Vorderösterreiche sche Regierung, zu Freiburg, Es sind aber auch regiert. Landstände ba, die aus den drei Standen, dem Pralatens stand, Ritterstand und dem dritten Stand besteben. Die Landgrafschaft Breisgau, mur: de chmals durch ofterreichsche: Landvögte regiert. Als es einst einer des herzogs von Burgund, ein Peter von Hagenbach, zu arg machte, so erwählte das Land Ausschüsse oder gandstan: de, die feine Rechte vertreten follten. Diefes wurde auch bes ftatigt, und ein Gericht aufges flellt, welches aus einem Statts halter, Rangler und 6 Rathen folite. . Machgehends bestehen wurde manches hierinn abgeans bert, bis bie gegenwartige Beri faffung eingeführt murbe. Dies fe bestehet aus ben angeführten 5 Standen. Der erfte ober Pras fatenstand, bestehet aus bem

. 3

Fürstabbt zu St. Blasi, als Prafidenten, dem Großprior qu heitersheim, ben Pralaten von Schuttern, St. Trubpert, St. Peter, Ettenheimmunster und Tennenbach, aus den teutsch Ordens : Rommenthureien ju Freiburg und Beuggen, ben Role legiatstiften Baldfirch u. Rheins felden, dem Damenstifte Sefins gen, und den adelichen Frauens flöstern Olsberg und Wonnens thal. Der Ritterstand, bestehet aus Abelichen, die theils wegen ihrer Person, theils wegen ihrer Guter, Mitglieder der gandftans be find. Zu diesem Stande, ges hort auch die Herrschaft Schwars genberg. Der dritte Stand bestes het aus den Rameralherrichaften Rastellberg, Kurnberg, Triberg, Rheinfelden, Laufenburg und ber Graffcaft Sauenstein. -Busching zählt Schwarzens berg jum britten Stande, es gehört aber zum aten oder Rits terstand. — Ferner gehören zum dritten Stande: die Stade te Freiburg, Breifach, Billins gen, Breunlingen, Reuenburg, Rengingen, Endingen, Burks heim, Waldkirch, Laufenhurg, Gefingen Rheinfelden, Waldshut. Der breisgauische, landständische Konfeß, ist in der Stadt Freiburg, und bestehet aus einem Prasidenten, zween Ufs sefforen vom Pralatenstande, gween vom Ritterstande, und zween vom dritten Stande. Eben da ist die landschaftliche Ranglei, bie aus einem Sindis fus, Gefretar, Registrator und Rangelliften befteht. Die landschaftliche Buchhalterei und Einnehmerei, find auch zu Freis burg. Das Wappen der gande graficaft Breisgau, ift ein ros ther, aufgerichteter Lowe, mit

3

einer goldenen Rrone, im filber: nen Felde. Die Rollegien bes . Landes, unter welchen nicht nur Breisgau, fondern alle Borders dsterreichische Staaten bisher fanden, find ju Freiburg, und bestehen aus der Regierung und Rammer, dem Appellationsges richt, der geistlichen Defonos matekommiffion, den landrech: ten, Fiskalamt, Rammerali Rammerzahle buchhaltung, amt, Bergamt und mehr: Jes bes dieser Rollegien, hat einen Brases und einige Rathe. Das Appellationsgericht, welches : 1787; nach Wien verlegt wur: de; ist. 1790 non Leopold II. wieder hieher verseit worden. Das Militär im Breisgau bes Regiment Bender, welches weiß mit gelb gefleibet ift, und von Tiegt. Breisgau hatte ehmals feine eigene Grafen , deren einis ren. Rach biefer Abgang, fam bas kand an die Herzoge von Bahringen, und nach dem To: be Bertholds V. 1218 an Ba: benihochberg. Markgraf hein: Breitenau, Pfarrdorf, im Breis: wich von Sochberg:Sausenberg, . trat es 1318 an den Grafen Kons unter deffen Sohn Egon IV. mit ber landgraffchaft Breis: gau, von ihrem Grafen los, Breitenbach, und begab fich unter ofterreichs Der Ergherzog fchen Schuj. ·Gigmund, verpfändete das Breitenberg, Pfarrdorf, von von Burgund, unter beffen Junhabung, die Landstände ent: Breitenbrumn, Pfarrdorf, von Randen, und fein Landpfleger gefopft wurde. 1473 wurde das Land wieder eingelößt. Unter

bon Baben eingenommen, aber nur bis nach der Mordlinger Schlacht behalten. Der Bergog Bernhard von Weimar , nahm das kand auch ein, es wurde aber im westphälschen Frieden, wieder an Desterreich abgetres ten. Bu Ende des vorigen Jahre hunderts, wurde es auch lange Beit von den Franzosen besett gehalten, aber boch an Defters reich wieder abgetreten.

Im Frieden zu Goß bei Leos ben wurde das Breisgaugur Ents schädigung für den Bergog Ser: kules III. zu Modena bestimmt. Da aber Modena von Desters reich wieder erobert worden ift, fo wird das Breisgau wohl feis nen alten herrn behalten.

Rand bisher im Frieden aus dem Breitebnet, Bezirk von Sofen, in der badenschen Markgraf: fcaft Hochberg.

welchem der Staab zu Freiburg Breitebnet, ein Thal, Stabs Sofi flatten, in dem fürstenberge fcen Amte Saslach.

ge aus königlichem Geblute was Breitenau, fleines Dorfchen, in der wirtembergichen Berrichaft Sternet, im Schwarzwalde, von 72 Einwohnern. Es steuert gum Ranton Refar.

> gau, von 1784 Geelen. Es ges hort von Gifingen.

rad II. von Freiburg ab. Allein Breitenbach, fleines Dorf, im Soche stifte Konstang, bei Ittendorf. machte fich die Stadt Freiburg, Breitenbach, Dorf, im Geift Ells wangen, im Oberamt Rotheln. ein Hof Stabs Saufach in dem fürstenbergschen Dberamte Wolfach.

Breisgan an den Bergog Rarl 281 Einwohnern, im wirtems bergiden Oberamte Ralm.

> 617 Geelen, an dem Bluffe Ramlach, in ber baierschen herrschaft Mindelheim.

Ferdinand II. wurde Breisgau Breitenbrunn, Pfarrdorf, zwir

schen ben Bluffen Busam und Bremen, fleines Dorf, in ber burg. Es gehört dem Domfapi: tel Augsburg; ift der Siz und Degau. Hauptort eines Pflegamts, und Breinen, Dorfchen, in ber tari: hat 208 Einwohner.

Breitenfürst, fleines Dorf, in der Grafschaft Limpurg Gaildorf, Bremen, f. Premen.

Pufler, hat 132 Einwohner.

Breitenholz, wirtembergsches 349 Einwohner und gehört dem Pfarrdorf, von 538 Seelen, im Dberamte Tubingen.

Breitenloh, kleines Dorf, in der Graffchaft Dettingenspielberg, im Amt Dettingen.

Breitenorlen, Dorf, im Umfang der Landgrafschaft Rellenburg. Es gehört dem teutschen Orden, Brenden, ein Pfarrdorf von 368 zur Herrschaft Hohenfels.

Breitenstein, kleines Dorf, im wir: hausen, von 227 Einwohnern.

Breitenthal, Dorf, im Burgau, an der Gunz, von 43 Feuerstellen. Es gehört mit niederer Gerichts barkeit, dem Rloffer Roggen: burg, welches auch die Pfarre Breng, wirtembergicher Rammers versehen läßt. Die hohe Obrig: keit gehört der Marggrafschaft Burgau. hier ift die von den · Bauern 1525 aufgeworfene, und aus Wällen und Graben beste: hende Schanze merkwürdig, wo: raus die aufrührischen Bauern Breitenthal und den Waldhaus ferhof beschoffen haben.

Breithurst, Dorfchen, von 24 Bur: gern, im badenschen Umt Buhl. Bremelau, Reichsstift Marchtalls schos Dorf, auf der Sohe der mittlern Alpen, zwischen Mun: fingen und Granheim, von wel: chem es ein Filial ift. Der Pras lat von Marchtall schreibt sich: herr der herrschaft Bremelau. Es steuert zum Kanton Donau, hat eine Kirche und 354 Ein: wohner.

Reufnach, im Bisthum Augs: Traunabensbergschen Berrschaft Siggen, fenert jum Kanton

> schen Graffchaft Friedberg:

Scheer.

gehört dem herrn Grafen von Bremgarten, Pfarrdorf im Breise gau, nahe am Rhein. Es hat Maltheser Orden, welcher es 1313 als ein Reichstehen, von den herren von Staufen erhab ten hat.

Brend, Dorfchen von 100 Geelen, gehört Wirtemberg, Smund

und von Holz.

Scelen, welches dem Stift St. Blafi im Schwarzwald gehört. tembergschen Rlosteramt Beben: Brenz, Fluß, in der Herrschaft Beidenheim. Er entsteht bei Ro: nigsbronn, fließt bei Beidene heim, Giengen, Breng vorbei, und fällt zwischen Gundelfingen und Dillingen in die Donau.

schreiberei Marktsleken, an der Breng und an den Grenzen der wirtembergschen Herrschaft Beis denheim. Er hat ein Schloß und 756 Einwohner. Die Besizer deffelben waren die Guffen von Guffenberg, die sich aber fehr in Schulden ftekten. Der ftarkfte Gläubiger war der Bergogfrieds rich von Wirtemberg, der 1613 den Ort an sich zog, und den ührigen Schuldnern den Werth des Orts hinausbezahlte. 1617 erhielt diesen Ort der Pring Jus lius Friedrich von Wirtemberg. Als seine Linie 1705 ausstarb, fiel er wieder ans Haus, und wurde jum Rammerschreibereis gut gemacht. Sier haben fich ehmals die Romer aufgehalten. Brenzthal, Thal, durch welches

die Brenz fließt, es hat vielen Wieswachs und guten Frucht: boden.

Brettach, Fluß, der im Sohenlos benschen entsteht, und bei Reu: fatt im Wirtemberaschen in den Brettachthal den Namen.

Brettach, Afarrdorf, von 850 See: Briach, weingartenfches Dorf, in len, am Fluß Brettach, im wir: Statt.

Brettelshofen, Pfarrdorf, von 355 Seelen, im Burgau. Es gehort Fugger Wellenbura.

Bretten, Fluß im Babenfchen, er Brielhauslein, Stadt Ravens: entsteht im Freiamt, und fließt nach Emmedingen, wo er nicht weit davon in die Elg fallt.

Brettenthal, That in der baden: schen Marggrafschaft Dochberg,

Brettenweiler, Dorf, in der Land: vogtei Altdorf, im Amt Zogen: weiler, gehort Defterreich.

Breuningsweiler, Dörfchen von 214 Einwohnern, im wirtem: bergschen Amte Winnenden.

Breunlingen, bfferreichsch. Stadt: fang ber landgrafschaft Baar, zu welcher es ehmals gehörte, Motenbach. Eshat 112 Saufer, und mit feinem Rirchspiel 2224 gemacht, und 1305 vom Grafen Beinrich von Fürstenberg um 250 Mark Gilbers an Dester: reich verkauft worden. 1726 hat man hier Spuren eines rom: Brokingen, Dorf von 176 Ein: schen Gebäudes gefunden. Anfang Diefes Jahrhunderts standen hier noch Ruinen einer Bura.

Breunlings, Dorf, in der Grafi schaft Königsekrothenfels.

Brezenaker, ein kleines Dorf im

wirtemberaschen Oberamte Wins nenden, von 200 Einwohnern.

Brezfeld, Dorf, am Kluß Brettach. im wirtembergichen Oberamte Weinsberg, von 396 Einwohr nern.

Rocher fällt. Von ihm hat das Brezhofen, kleines Dorf, im Bure gau, gehört Jugger Mithaufen.

der untern Landvoatei.

tembergschen Oberamte Neu: Briel, fleiner Ort im Stadt Rat vensburgschen Amte Schmal: egg. Er gehört von Buhl in lies berlingen, und von Sievert in Memminaen.

burgsches leben im Amte

Schmalegg.

Brigach, bewohnte Gegend mit Sofen und einem Stab, im wirs tembergichen Umte Bornberg.

das von lauter Sofen angefüllt Brige, Brigach, ein kleiner Fluß, welcher bei St. Georgen auf dent Schwarzwalde entspringt, an Villingen vorbei flieft, dem -Brigenthale, wo er felbst erst den .. Namen Brige erhalt, seine Benennung giebt, und sich zu Donaueschingen mit der Donau und der Brege vereinigt.

chen, im Schwarzwalde, im Um: Brittheim, fleines Dorf, im wir: tembergschen Umte Rosenfeld,

hat 254 Einwohner.

zwischen den Fluffen Brege und Brigingen, Pfarrdorfund Bogteis amt in der badenschen Berre schaft Badenweiler.

Seelen. Es ift 1205 zur Stadt Brochenzell, Herrschaft, Amt und Pfarrdorf von 300 Seelen, in der untern Landvogtei, gehört Weingarten, und fteuert jum Kanton Begau.

> wohnern in der Grafschaft Lim: pura: Gaildorf, Wurmbrands

schen Untheils.

Bronnenschweiler, Pfarrdorf von 250 Einwohnern, in der ofters reichschen Grafichaft Montfort, ficuert zum Kanton Segan.

Brozingen, schones Pfarrdorf im badenschen Oberamte Pforzheim.

Broggingen, Pfarrdorf, im Ba: den Sochbergschen Umite Emmes dingen, von 130 Bürgern. Die Abbtei Ettenheimmunfter hatte hier Guter und Gefälle, die es aber gegen jährliche 4 Saum Wein an Baden abgetreten.

Brogheim, fleines Dorf, im wirs temberg. Oberamte Hornberg. Bronnweiler, Pfarrdorf,

Brombach, Pfarrdorf, in der bas Das chmalige Schloß Brom: bach wurde durch ein Erdbeben verwüstet.

Bromberg, ruinirtes Schloß, im haslach. Es war das Stamm: schloß der nun ausgestorbenen Herren von Bromberg. Unten Brombergermühle genannt.

Bronnen, Dorf, am Fluß Dirna, Bruk, an der, ein Hof, Stabs im Gebiet des Reichsstifts Och: fenhausen, im Amte Ochsen: hausen:

Bronnen, Dorf, bei Memmingen, Memmingen. Es liegt an der Aller.

Bronnen, Burg an der Donau, hat ein Jagdichloß, Maierhof, neu eines ehmaligen Eisenberg: werks, in der Engbergschen Derr: schaft Mühlheim, Kantons Der gau.

Bronnen, Dorf, in der Stift Augsburgichen Pflege Belmis: hofen.

Bronnen, fatholischer Weiler, ges wangen, steuert zum Kanton Rocher.

Bronnen, kleines Dorf, in der Berrschaft Mindelheim.

Bronnen, Pfarrdorf von 138 Ein: wohnern, gehört theils dem Rlo: fter Deggbach, theils Wiblingen, welches legtere deswegen zum Kanton Donau fieuert. DerOrt liegt am Fluß Westerich, und hatte chinals eigenen Adel. Bruno von Brunnen war 1350 Rastenvegt in Wiblingen. 1246 wurde der Ort abgebrannt.

Bronnhaupten, Kameralhof im wirtembergschen Amte Balingen.

Stadt Reuttlingen gehörig. denschen Gerrschaft Rotheln. Bruch, Dorschen im wirtemberge

fchen Umte Bafnang, von 193 Einwohnern.

Bruchhäuser, Dörfchen im badens fchen Umt Ettlingen.

Wirtembergschen, bei Hohen: Brugg, auch Schwabbrug, Pfarre dorf am Ecch, von 314 Einwoh nern, gehort bem Rtofter St. Mangen in Fussen.

im Thale sieht eine Muble, die Brut, Dorfchen, im wirtemberg:

schen Klosteramt Lorch.

Dberwolfach, in bem fürstens bergschen Oberamte Wolfach.

Bruken, Dörfchen an der lauter, im wirtemberg. Amte Kirchheim. gehört dem hofpital der Stadt Bruken, Bruggen, Pruggen, ein an der Brege liegender Weiler, von vier Hauernhofen, in dem fürstenbergschen Oberamte Bufingen.

Jagerhaus, Mable, und Ruis Brutfelden, Dorf, in ber Grafe schaft Beiligenberg, gehört in die Pfarre Trifingen. Dier ift ein wunderthuendes Ma: rienbild, wohei wochentlich Messegelesen werden muß. Dieses Bild ist vor einigen Jahren von der zerfallenen Klaufe Maria-Stein hieher gebracht worden.

hort Adelmannsfelden und Ell: Brunnadern, Dorf, in der Kloster Blafischen Grafschaft Bondorf. Brunnadern, Dorf, in der Graff

fchaft Dauenstein.

Brunnen, Pfarrdorf, am Fluß Sinfel, von 310 Geelen. gebort bem Rlofter beil. Rreng in Augsburg, und ift ein öffere reich:burgausches leben.

Brunnen, an der Lauchart, Dorfe . Alipen, gehört von Speth, ju Hettingen.

thal Harmerspach.

Brungenberg, fleines Dorf, im Buch, Pfarrdorf an der Roth, von Stadt Sallschen Amt Bellberg. Bubenbach, Pfarrdorf, im Breist

Landgraffchaft Breisgau.

Bubenhausen, Pfarrdorf, von 300 Scelen, in der Grafschaft Kirche ce herren von Bubenhaufen.

Bubenhofen, ruinirtes Schloß, bei Rosenfeld, im Wirtemberg: fchen. Es ift das Stammhaus der noch blubenden Familie von Bubenhofen.

Bubenhofen, Dorf, in der lands vogtei Althorf, gehört Weingars ten, BeiffenauunbRavensburg.

Bubenurbis, Pfarrdorf im Stadt Ballichen Umt Rofengarten.

Bubisheim, dfterreichsches Pfarr: borf und Kammeralgut im Bure gau, an ber Gung, von 310 Ein: wohnern. Der Spital ju Ulm besigt hier 3 Sofe, eben soviel auch von hillesem, ale ein auge: burgiches leben. Chinger, der chemalige Besiger, begab sich 1654 freiwillig unter die Buri gausche gandeshoheit.

Bubsheim, ofterreichsches Pfarrs dorf, in der Grafschaft Oberhoi henberg, von 320 Emwohnern.

Buch, fleines Dorf, am Fluß Allb, in ber Graffchaft Sauenstein. Ehmals gehörte es St. Gallen.

Buch, fleines Dorf, im Ellwans genschen Umt Wasseralfingen.

Buch, fleines Dorf, im Sallichen Umt Bellberg.

Buch, Dorf, im Burgau, welches bem Rlofter St. Ulrich, dem Spis

falin Augsburg, und bem Rloi fterholzheim gehört. Defterreich hat hier einen Boll.

then, unweit hettingen, auf ben Buch, Dorf in der Landgrafschaft Rellenburg. Es gehört dem Rans

ton Schaffhausen.

Brunngaffe, Derkchen, im Reiches Buch, Dorf, in der Graffchaft Baldfee, im Gericht Beifterfirch. 524 Geelen, in der Fuggerichen Graffch. Kirchberg Weiffenhorn. gau, von 389 Seclen, gehört jur Buch, fleines Dorf, vermischter Religion, welches Smundt und Wirtemberg gehört, und an beis

der Grenzen liegt.

berg Marstetten. Ehmals gab Buchau, Reichsstift, liegt an ber Reichsstadt Buchau am Febers fee, und hat die Alebbtiffin die fürstliche Würde. Der Stiftes damen, die von altem Abel, oder Grafinnen find, find gewöhnlich geben. Das Stift ift nur burch ein Thor, und hier und da, durch eine besondere Mauer von der Stadt abgesondert. In Diesem abgefonderten Begirk liegen nes ben der Wohnung der Aebbtiffin, und den Wohnungen der Stiftes damen, die Stiftsfirche, - wels de burd einen Großkanonifus, der eigentlich Stiftspfarrer ift, durch einen andern Rapitular Ranonifus, und verschiedene Raplane versehen wird, - die Ranonikathäuser, die Regies rungsfanzlei, die Mohnungen bes Regierungsdireftors, ber Pofrathe, und des übrigen Res gierungepersonale, auch bernies bern ftiftischen Offizianten und Dienerschaft, die Dekonomieges baube, und bas fogenannte Hofwirthshaus, an welches vor einiger Zeit, noch ein befondes rer Gaal ju Rongerten, Ballen und theatralischen Borftelluns gen, angebaut worden ift.

Die Lage des Stifts, - bas fast auf allen Seiten, von ber

Stadt umfangen ift, alle Zehn: ten in dem städtischen Gebiet zu beziehen, und an manchen ;; Orten die Jurisdiftion, und Die davon abhangende Befuge : nif zu Strafen, Steuren, Fas "brifrechnunge i Abhoren mehr, gemeinschaftlich auszuuben hat, auch die Weide und den Corfflich, in den vermischten, bald stiftischen bald städtischen, bald gemeinschaftlichen Gemeins plagen, Riedboben und Walduns gen, in Gemeinschaft mit der Stadt zu geniessen, hinwieder auch manche Wege und Straff : fen, mit diefer gemeinschaftlich qui, unterhalten, und herzustels len hat — diese Lage war von jeher, eine ergiebige Quelle, von : wechselseitigen Irrungen, Pros geffen, Bertragen, zwischen dem Stift und der Stadt; und erst 11787, murde unter Bermittlung einer, gegen Die Stadt erregten faiserlichen Exetutionsfommis rsion, ein neuer in 48 Artikeln bes ftebender Bertrag, zwischen beis den Theilen verbindlich, abger Toloffen.

Die Geschichte der Stiftung, die einer Legende gleicht, doch auch einige Wahrheiten enthält,

ist folgende.

Im Jahr 748, zu ben Zeiten Königs Pipin in Franfreich, herrschte in Schwaben Marfil,

rein tapferer Fürst.

AlshapsiStephan der II. diesen gegen die Longobarden um Hilse angerusen, begleitete ihn Marsil und socht gegen die Feinde, nach seiner Gewohnheit, tapser. Als diese bezwungen, und Rom von der Tirannei des A. Assulfsibesreit worden, brachten der König und Herzog Marsil, und Konig und Herzog Marsil, und Konig und Herzog Marsil, und ker andern Gefangenen, zween vornehme Knaben, die Sohne

Guffons, eines longobardifchen oder griechischen Grafen von Tarento, als Geifel mit sich. Sophron war 10 und Bonos damals 11 Jahre alt, als sie in Teutschland ankamen. Den erftern behielt berRonig, legtern der Fürst Marfil bei fich, den er staufen ließ, daher man ihn nur den getauften Grafen, nannte. Dieser war dem Marfil sehr lieb, daß er ihm eine Tochter der das mals erst in Teutschland ange kommenen Grafen von Mont: fort jur Che, und Die gwis schen dem Federsce und Biber rach, liegende Gegend gum Brautschas gab.

Diese neue Chelcute, suchten sich hier einen Plaz, zur Erbaus ung eines Schlosses aus, und waren einig, es in einem wals digen Orte anzulegen. Allein hier bedauerte Bonos, daß er das zum Schloßbau benothigte Geld nicht besässe, welches sein im Ariege umgekommener Bater zu Tarento verscharren mussen.

Dem ungeachtet fieng er, bon - feiner Gemahlm aufgemuntert auf gut Gluf an, ben Grund gu graben, und fie fanden einen -Ressel mit Gold und Silber, der ngu diesem Bau mehr als zurei: chend war. Daher gab. Bonos biesem Schloß, den Ramen Ress efelburg, nanntesich felbst von dieser Zeit an, einen Grafen von Reffelburg, und fieng bas in dies fer Gegend liegende und noch be: fannte Schloß und Dorf Warts haufen wieder zu erhauen an. Und noch tragen die Freiherren v.llim 211 Mittelbiberach ben Blutbann u. den Burgftall Reffelburg, nebft einigen Actern, swiften, Barts hausen und Biberach, vom Rais fer und Reich zu leben, und ihre Borfahren, Die Schaben von

Mittelbiberach, verlegtent ben Galgen, den sie auf diesem mit doppelten Graben umgebenen Plaze errichtet, aus der Ursache, an einen andern Ort, weil in dem alten Resselburg, die h.Ade: linde, geborne Herzogin aus Schwaben, und Wittwe Otto des lezten Grafen von Resselburg, gewohnt habe.

Aus der Nachkommenschaft dieses Grafen Bonos von Taxrento, stammte der streitbare Held Otto, Graf von Resselburg ab, welcher mit gemeldeter Prinzessinn, der h. Adelinde, einner Schwester der h. Hildegard, Gräfin von Hillarmont und Illerberg, und Gemahlin K. Karls des Großen, 3 Sohne erzeugte, nämlich Beringer, Reginold und Gerard.

Um diese Zeit sielen die Huns nen in Tenkschland ein, Rarl der Große zog ihnen mit dem Rern seiner Ration entgegen, wo es unweit Biberach zu einem har: ten Tressen kam, in welchem Graf Otto der lezte von Resselburg, sammt seinen 3 Sohnen auf der Wahlstadt blieb.

Der Ort, wo die Schlacht vor: fiel, hieß hernach Plankenthal—Vallis planetus — von den Thranen der betrübten Adelinde, und der vielen andern, die über den Berlust der ihrigen trauer: ten. Das Schloß Resselburg wurde von den Hunnen eingea: schert, und die fromme Adelinde zur Stiftung eines Klosters und Kirche bewogen, in welchem die Körper der erschlagenen Grasen von Kesselburg, begraben wor: den.

Sie war die erfte Aebbtiffin, und in die Zahl der Beiligen, auf den 28. August gesezt, an welthem Lag die Aebbtissin von Buch: an bis auf unfre Zeiten Laibe von Roggenbrod an jedermann auszutheilen pflegt.

R. Ludwig der Fromme, bes schenkte dieses Stift 821, mit Mengen und Sulgau, so damals noch Dörfer waren. Beide karmen hernach mit Munderkingen und Riedlingen an das Haus

Defterreich.

Die Achbeissin darf aus dem Stifte, wie die übrigen Stifts; damen, austreten und heura; then. Sie besit — die Herrischaft Strasberg ausgenoms men — feine Landeshoheit. Die Bestzungen des Stifts sind:ausser einigen umliegenden Dörsfern, die Herrschaft Strasberg und das Amt Bierstetten.

Der Titel der Aebbtiffin ift: Des romichen Reichs Fürftin und Alebbiffin des Raiferlichen, gefürsteten freiweltlichen Stif: tes Buchau, Erbfrau ju Stras: berg. Auf dem Reichstage hat das Stift seinen Siz, auf der Rheinischen Prälatenbank. Auf den schwäbischen Areistagen hat es Siz und Stimme, auf der weltlichen Fürstenbank, zwischen Zollern und Thengen, doch fo, daß es mit Lindau im Range und Vorsiz abwechselt. Das Kloster Galmansweil, widerfpricht dies fem Stifte, wie Lindau, wegen des Vorsizes, schon lange, aber vergebens. Lindau und Buchau haben dieser Protestationen uns geachtet nicht nur ben Rang bor den übrigen Abbteien, fonden auch die Stelle auf der Fürstens bank behauptet. Und fraft des Privilegiums, von R. Rarl IV, welches der Alebbtiffin die fürsts liche Wurde zusichert, muß dies fem Stifte, allem Biderfpruch ungeachtet, ber Rang vor ben übrigen Reichstloftern verblei:

578

Der Reichsmatrifularan folag des Stifte ift 48 fl. zu ein nem Rammerziele giebt es bo Rthl. 67 1/2 fr. Der Rreisans schlag von 1683, war 37 fl. der

Budan

Usualfußist 20 fl.

ein fleines offenes Budau, Reichsstädtchen am Federfee, das nur wegen bes darin liegenden Stiftes befannt ift. Dieses Reichsstädtchen ist ohne Mauern , ohne. Thore und Es hat ets ohne Rirche. was über 130 Bürger, also höche ftens zwischen 700 und 800 Eine wohner, die sich zur fatholischen Religion bekennen. Seine ganze Gemeinde enthalt 958 Geelen. Es hat ein unbeträchtliches Ger biet und wenig Einkommen. Das schwache Kommerz ist meis fieus in den Sanden der hiefigen Schutjuden. Fast überall grenzt bas Städtchen mit dem fürstlis den Stifte gusammen, mit wels chem es lange in Zwistigkeiten verflochten war, die jedoch im Jahr 1787, unter Bermittlung einer faiferlichen Gubbelegati: onsfommission, durch einen Ber: trag, beigelegt worden find.

Das Regiment des Stadts chens ift gang bemofratisch, benn es führen solches zween Burgers meifter, ein Stadtammann, zween Stadtrechner, ein Uns lagsfaffier, ein Ilmgelder, ein Stadtbaumeister, und zween Fleischschauer, welches lauter ges meine Leute und Professionisten find, denen der Rangleiverwals . ter, als ein Rechtsverständiger, mit feinem Boto confultativo an Instang in burgerlichen Sachen hat das Stadtammannamt, von gesammten Magistrat geht. In Sachen, Die bas Intereffe ber

gemeinen Burgerschaft und bas städtische Defonomiewesen bes treffen, hat der Magistrat mit den vier fogenannten groffen Rathen, welche gleichsam die Reprasentanten der Burgers schaft find, besondere Ruffprache

zu halten.

Kur den Mangel an Brenns holz, halt sich dies Städtchen mit Torf schadlos, der in der Gegend häufig gestochen wird-Die Lage am Federsee giebt ihnt eine Stelle und Rang unter den fogenannten Gee Derrschaften. Wann dieß Stadtchen Reichse frei worden ift, weiß man nicht ju bestimmen, da feine Urfunden verloren gegangen find: linter der Regierung R. Ludwigs, war auch dießStädtchen verpfändet, der Kaiser erlaubte ihm aber, fich felbst zu lofen, und versprach ihm, daßes alsdann nicht mehr verpfandet werden, fondern beim Reich bleiben solle. 1587 versprach auch der R. Wengel, es bei feiner Reichsfreiheit gu erhalten. Auf dem Reichstage hat Buchau unter den Reichst ftabten der schwäbischen Bank die Slifte, bei dem schwähischen Rreise aber unter ben Reichsftads ten, die Wfte Stelle. Der Reiches matrifularanschlag ist 8st. 1683 wurde er gar auf 4 fl. gefest. Seit 1737 erlegt sie aber wieder 8fl. Zu einem Kammerziele giebt Buchan 20 Mthl. 24 1/2 fr. Der Kreisanschlag ist 4. fl. Das Wappen des Städtchens ift ein leerer Schild. Bu dem Stadte chen gehort die Gemeinde Rappel. die Hand zu gehen hat. Die erste Buchboden, Dorf, in der Weins gartenichen Grafichaft menef.

welchem der Rechtszug, an den Buchei, auch Buchai, fleiner fürfil. taxischer hof, mit einer Gennes rei in der Berrichaft Buffen, Dier wird guter Ras aufSchweit ehmaligen Grafschaft Dettingen ger Art gemacht.

Geelen, bei den Reichsstift Beus ron, welchem es auch gehört.

Buchenbach, offerreichsches Pfarr, Buchheim, Pfarrdorf, im Breis: dorf im Breisgau, an der Treis fam, bon 1212 Geelen.

Buchenbach, fleines Dorf, im wir: tembergichen Rammerschreiberei Umt Winnenthal.

Buchenberg, Bezirk von Hofen, die einen Stab ausmachen, im wirtemberg. Oberamte Horn: Buchhof, fleines Dorf, im Dettin:

· berg, hat 376 Einwohner.

Buchenberg, Marktfleken von Reinpten und beffen Pflegamt diffeits der Iller, eine Meife von Rempten, an der Straße nach Lindau. R. Friedrich III. hat diesen Ort 1485 mit Marktger Buchhorn, kleines Dorf, in der rechtigfeit begabt. Das Land: Namen hatte, und ehemals die Ufarren St. Loreng, Buchenberg, Memmholz und Waltenhofen Buchhorn, fleines Reichsstädt: begrief, hat feine geographische Bedeutung gang berloren.

Unweit Buchenberg, einige Schritte rechts an der Strafe nach Lindan, wurde 1787 eine ins Gevierte gebante, auf jeder Seite 24 Schuh lange und 6 Schuh dife Mauer entdeft, die mit Solzboden, und felbft mit verfaulten Tannenstämmen be: wachsen, und mit einem boppels ten Graben umgeben ift. Biels leicht mag hier ehmals ein ro: mischer Wachtthurm gestanden

Buchenbronn, fleines Dorf, im wirtembergschen OberamteGop:

Buchenegg, fleines Dorf, in der Konigsefrothenfelsschen herrs schaft Staufen.

Buchhausen, fleines Dorf, in ber Firchen und Baumgarten ift.

Balbern.

Buchen, Pfarrdorf, von 1011 Buchhausen, kleines Dorf, im Dettingenspielbergichen Obere amte Moncheroth.

gau, gehört von Sturgel.

Buchheim, Pfarrdorf, in der Berrs schaft Muhlheim, von 375 Sees len. Es liegt ziemlich boch, ges hort bemAreiheren von Engbera. an Muhlheim, und ffeuert jum Mitterfanton Degau.

genfpielbergichen Umte Dettins

gen.

1319 Einwohnern, in dem Stift Buchholz, Pfarrdorf, von 420 Seelen, in der herrschaft Raffelt berg, am Fluffe Elz. 1577 faufte es Desterreich von Christoph von Au, um 6600 fl.

Graffchaft Limpurg: Michelbach. chen Buchenberg, bas bavon ben Buchhorn, fleines Dorfchen, im wirtemberg. Oberamte Weinst

berg, hat 94 Einwohner.

chen, am Bodenfee, nicht weit bon dem Einfluß der Aach in den Gee. Es ift eines der fleinsten, unbeträchtlichsten Reichsstädte, und hat nur 800 Einwohner. Die Angahl der jahrlich Gebors nen ift nur 30. Es ift alfo famm fo beträchtlich, als ein mittels maßiges Dorf. Es hat einige Durchfuhr von Gutern, und ein baierfches Salzmagazin. Die Einwohner bekennen fich zur fas tholischen Religion.

Magistrat besteht aus einem Burgermeister, einem Stadtammann, vier Zunftmeis stern, und 3 andern Genatoren, welche zugleich andere Aemter bekleiden. Der große Rath besteht aus zwolf Genatoren, von welchen einer Bogt ju Erist

Die Geistlichkeit des Städte chens besteht aus einem Stadt: pfarrer, Kaplan, und einem Pfarrer in dem Dorfe Eristir:

chen.

Buchhorn hatte ehmals eigne Grafen, die sich Grafen von Buchhorn nannten, und hier ih ren Giz hatten. Als diese auss farben, kam Buchhorn an die Grafen von Altdorf und Na: vensburg. Als auch-diese, ohne mannliche Erbenzu hinterlassen, frei, mit der Raiser Bewilligung dem Reiche einverleibt, und ist bis daher eine Reichsstadt ges blieben, die eher wohl in besfern Umstånden, und bei größerer Bolksmenge mag gewesen fein, als fie jest ift. 1275 mar Buchs horn schon eine Reichsstädt. Die Raiser Karl IV und Wenzel ver: fprachen, fle bei ihrer Reichsfrei: heit zu laffen. 1291 wurde fie von dem Bischoffe zu Konftang, und dem Abbte zu St. Gallen eingenommen, aber bald wieder bergestellt. 1363 brannte sie ganz 1628 murde fie von den ab. Schweden eingenommen und bes festigt, 1635 aber wieder verlas fen, worauf die Raiserlichen diese Werke alle wieder zerstörten. 1787 brannten 10 Häuser hier ab, und 3 murden beschädigt. Das Wappen des Städtchens ift, ein der Länge nach getheilter Shild. Zur rechten Seite ist eine grune, ausgerissene Buche, im goldnen Felde, und auf der lin: ken Seite ist ein schwarzes Jagd: horn mit goldenem Beschläg und . Bande, im rothen Felde. Auf dem Reichstage hat Buchhorn, auf der Bank der schwäbischen Städte die 34ste, auf den schwas bifchen Kreistagen aber, auf der Städtebank die 25ste Stelle.

Der Reichsmatrifularanschlag des Städtchens, der vormals 20 ff. betrug, ift jest 14 ff. Bu einem Rammerziele giebt es 25 Athl. 34 fr. Der Kreisanschlag ift 14 fl. Buchhorn besigt die Berrichaft Baumgarten und bas Pfarrdorf Eristirchen , unter der Landeshoheit der Landvogtei. In diese zahlt Buchhorn wegen des Ammannamts, in das Wais belamt, 10 Pfunde 2 S. Pfens

ninge, als eine Chrung.

ausstarben, so wurde Buchhorn Buchloe, Marktslefen, der ehmals Stadt war, liegt an der Gens nach, im Bisthum Augsburg. Er hat goo Einwohner, ein Schloß, einen Fruchtmarkt und ein Zuchthaus. Er ift der haupte ort der Pflege Buchlde und der Siz des Pflegverwalters, der im Schlosse wohnt. hier vereinigen sich zwo Hauptstraßen von Augst burg nach Raufbeuren, und von Landsberg nach Mindelheim und Memmingen. Dier ist das Zuchts haus und Kriminalgericht des augsburgschen Viertels schwab. Rreises. Es erhielt feine erste Grundverfassung im Jahr 1721. Nach 1736 gerieth es wies der in Verfall, weil die Beiträge ausblieben. 1747 und 1748 ist es neuerdings ratifigirt worden. Das Gebäude des Zuchthauses ist 2 Stofwerke hoch, liegt an der landstraße von landsberg nach Mindelheim, und kann 300 Personen fassen. Anfangs war dieses Institut nur auf Bagans ten gerichtet, nachgehends aber auf eigene Unterthanen ausges 1785 wurde von dent dehnt. Rreise beschlossen, die Anstalt eines Arbeitshauses damit zu verbinden.

Die Theilhaber an diesem Hause sind Desterreich, Stift Augsburg, einige Reichsklofter, Feinige andere Möster, die Fuge gerschen Herrschaften, einige Reichsstädte und audere in die: fem Biertel liegende Berrichaf: . ten. 1787 waren es 58,800 Feus erftatte, welche jum Rreisbiertel - gehörten, und zu dem Zuchthause Buchthalen, Dorf, im Umfang feuerten. Diese Zuchthaussteuer macht auf jede Feuerstatt 4 Gro: 1 fcen aus. Wenn Theurung oder andere Umftande eintreten, so Buech, Dorf, in der Ronigsefe bird noch ein Groschen besonders umgelegt. Das Direftorium über bieses Zuchthaus führen Dester: Buech, Pfarrdorf, von i65 Seet reich oder das Oberamt Gungs burg und die Regierung zu Dils lingen, oder der Bischof von Augsburg, wechselweife. übrigen Theilnehmer theilen fich in drei Rollegien, das Pralatis sche, Gräfliche und Städtische, von welchen jedes ein besonderes Direftorium hat.

श्चाकावर

Das Personale dieses Saufes, bestehet aus einem Ariminalkoms miffair, der zugleich Dberauffes Zuchthausverwalter, der die Berpflegung imPacht hat, zween Argt, zween Wundarzten, einem Unteroffizier und 17 Mann Inc fanterie gur Bewachung.

Die im Zuchthause befindliche Personen, find theils freiwillige Arbeiter, theils Züchtlinge und Arrestanten. Arme werden um: Buchelbach, ein fleines Dorf, int fonst verpflegt, Die Bermöglichen Alle arbeiten für das Saus und spinnen Baumwolle. 1786 wurs Budsenbronn, Pfarrdorf, im Bas ben 32,000 Rife Garn gespons nen.

Die Arbeiter erhalten auffer bem Effen, Fruhfint, Abende Die Züchtlinge aber Bleisch. nur Suppe und Zufpeife.

Alle zwei Jahre wird das -

Baus visitirt. Diese Untersus chungstommiffien befiehet aus den Direftoren, einem Deputirs ten von jedem Kollegium, und dem öfterreichschen landständis ichen Gindifus.

der Landgrafschaft Rellenburg, gehort dem Kanton Schaffhaus

fen.

rothenfelsschen BerrschaftStaus fc#.

len, am Fluffe Bregenz, in det. österreichschen Grafschaft Bre,

genz.

Die Buffenhofen, fleines Dorf, 3 Stunden von Sigmaringen, aut Rinfenbach. Es gehört der Rons nenabbtei Wald, und fleuert gu Ochterreich.

Buggenhofen, Dorf, im Umfang ber Grafschaft Dettingen Bali lerstein, es gehört bent Rloster

Deggingen,

ber ift, einem Raplan, einem Buggenried, fleines Dorf, in ber Ri. Blafischen Grafschaft Bons borf.

Aftuare, einem Zuchtmeister, Buggensegel, Galmansweilsches Dorf, im Gebiet Dieses Reiches ftirts.

Buggingen, Pfarrdorf und Vogs teiamt, in ber badenschen Berrs schaft Badenweiler. Chmals gab

es herrn von Buggingen.

Badenschen Almt Buhl.

aber muffen fich felbst verfosten. Buchelberg, 2 Dorfer, f. Borders und Dinterbuchelberg.

denschen Oberamte Pforzheim.

Buchengehren, Weiler, von 4.2 Scelen, bei Altdorf, gehört von Doll.

brod und in der Wache dreimal Buchern, ein Zinken von 14 Baus ern im Stab Mühlenbach, in ber fürstenbergichen herrschaft Hausach.

Budyig,

Buchig, fleines Dorf, im babens fchen Oberamte Durlach.

Buhl, Marktfleken, und Amt in der Marggraffchaft Baden, von 500 Burgern, oder 1500 Sees Ien. Der Ort hat eine fleine Markung, von welcher der kleinste Theil den Burgern ges hort. Das meiste gehört der Berrschaft, von welcher die Durger die Guter auf gewiffe Jahre, und um gewisse Zinse empfangen. Der Ort Buhl ift schon, und wird durch einen Wach in zween Theile und Gemeinden getheilt.

Die eine Salfte dieses Orts fleuert zu Bacen, die andere ton, nach dem Vergleich von 1722,

fist allda die ehmals bademers fche Guter, die nach dem Bert gleich von 1722 dem Besteut rungdrecht des Kantons unter: liegen.

Das Recht der Beffenrung bes halben Flekens ift durch mehrere Verträge nach den verschiedenen Riechten bestimmt. Er ift ein les faßen chmals die von Windet, fraft eines 1528 errichteten Bers gleichs unter badenscher gan: Deshoheit.

Rach Erloschung dieser Famis lie tam dieser Antheil an die von Gotern, 1682 erhielt der dorf die Anwartschaft darauf.

Die vielen Frrungen, welche Baden mit den Besigern hatte, wig Wilhelm zu Badenbaden, Diefes leben, mit Einwilligung des Raisers 1688 zu kaufen, worauf die von Waldendorf zwar indessen Beogr. Lerie, v. Schwaben, I. Banb.

aber boch ihre Ansprücke noch refervirten. 1767 brachte das Hans Baben Durlach die Wals dendorfsche Unwartschaft an sich und wurde bom Raifer in die Mitbelehnung aufgenommen.

Der Freiherr Anebel von Ras zenelenbogen besigt allda das che mals Flefensteinsche Schloß, fammt Gutern, als ein freies Rittergut; auch das bademers sche Schloß und Guter gehören jum Ritterbezirk, ob fie gleich gegenwärtig in burgerlichen Banden find.

Buhl, Pfarrdorf an der Wernig, in der Grafichaft Dettingen Wallerstein.

zum Ortenauschen Ritterkan: Bubi, Pfarrdorf, von 580 Gees len , in der Landgrafschaft Riettgau.

Ein badenscher Unterthan ber Bubl, dsierreichsches Pfarrdorf, in der landvogtei Ortenau, 500 Seelen ftark, am Fluß Ringig, im Gericht Griesheim. Malthefer Rommendezu Straß burg hat den Zebenten. Dier wohnte chmals ein adeliches Geschlicht von Bank, beffen Nachkommen im Baurenstande icben.

hendes Reichs. Dieses gehenber Buhl; Pfarrdorf, am Nefar, nf ber offerreichschen Grafschaft Riederhohenberg. Es enthält 300 Seelen. hier ift ein vors mals den Jesuiten gehöriges Schloß und Gnt, welches jegt verpachtet ift. Der Ort fleuer. jum Ranton Netar.

Reichsvizekanzler von Waldens Buhl, Dorf, am Flusse Westes rich, zwischen Roth und Laup: heim, gehört dem Rlofter Wib: lingen.

bewogen den Markgrafen Lude Bubl, Schloß, eine Stunde von Deningen, dem Rlofter Peters: hausen gehörig, welcheses von Christoph von Schonau erfauft bat, fleuert jum Kanton Degau zurufftanden, Buhl, fleines Dorf, bei Immen nigsefrothenfels am Alpsee.

Bubl, Pfarrdorf, an der Biber, im Burgau. Es hat 28 Feuers ftatte, 151 Einwohner und ge: hort mit niederer Gerichtbarfeit bon Ofterberg. Die hohe Juris: Buhterzimmern, fleines Dorf, diftion ift Burgauisch. Patte ehmals eigenen Adel. Es ftenert zum Kanton Donau.

bem mirtembergichen Rlafter: amte Aldelberg, von 290 Seelen.

Bubler. Fluß, ber in der herrschaft Aldelmannsfelden entsicht, und im Saller Gebiet in Den Rocher fäut.

Bubler, ein fatholischer Weiler, am Fluffe Bubler, mit einer Rapelle, gehort größtentheils dem Kapitel zu Ellwangen, hat aber auch evangelische Einwohs ner, die in die herrschaft Adels mannsfelben gehören.

Bühlerthal, Thal, durch welches die Buhler fließt, und von ihr den Ramen hat.

Buhlerthal, Thal, in der Mark: Bublingen, Oettingenspielbergs grafichaft Baden, welches feis nen Ramen von dem Marktfles fen Buhl führt. Es ift reich an gutem Flachs, und hat auch ein Orte und Thater Altschweier, Rittersbach, Freienhofen, Laus ben, Miegelbach, Lengenberg, Sikenwald, Plettig, Liechens Greffbach, Biberach und Raus Es enthält über 500 enbach. Familien und ist katholisch. Jest Thale errichtet worden.

Bublerthan, Marktfiefen mit cie Burach, fleines Dertchen, im nem Bergschlosse, am Bluß Das Bergschloß heißt Tannen: burg und ift der Gig eines Dbers amts.

stadt, in der Graffchaft Ko: Bublerzell, Dorf, an der Buh: ler, welches Ellwangen und Salle gehort. Der Ellwangene sche Antheil gehört ins Amt Tans neburg, und der Hallsche-ins Umt Bellberg.

> nahe au der Bühler, in dent Meichestadt Palligen Unite

Schlicht.

Buhlbronn, kleines Dorf, in Buhlhof, ein anschnliches Sofe gut auf dem Schwarzwalde, unweit Liebenzell, liege boch auf dem rauben Gebirge, es ente halt, Abohnhaus, Maiercis haus, Schafhaus, Scheunen und einen Bau mit etlichen mes chanischen Werfen, die von Winde oder Thieren in Bewer gung gefest werden. Darunter sind, Dreichmaschine, Mable, Strohschneidstuhl, Sägmühle, Schleismühle u. m. Die dazu gehörige Güter von bi Morgen Aleker, 60 Morgen Wiesen und 4 Morgen Garten sind nicht ers giebig.

sches Dorf bei Dannhausen, in den Alemtern Dettingen und Hochaltingen, auch das Rapis tel Ellwangen hat Theil daran. Eisenbergwerf. Es enthalt die Buhlingen, fatholisches Dorf, am Mefar bei Rothweil. Es ges hort ins wirtembergiche Rlos steramt St. Georgen, und hat 200 Einwohner.

bach, Herrenwies, Hundsbach, Bublweeg, neue Pfarre, in der österreichschen Landvogtei Dr: tenau, bon 872 Secien, int Gericht Griesbeim.

ift eine eigene Pfarre in diesem Bungen, Pfaredorf, in ber badenschen Betrschaft Rotheln.

Reichsthal Parmersbach.

Bubler im Stifte Ellwangen. Birchau, Dorf, an bernorblich: sten Spize ber babenschen gand: grafschaft Sausenberg, in der Pogtei Tegernau.

höriges in der Herrschaft Blu:

menfeld liegendes Dorf.

Burg, kleines, dem Spital der Buschhorn, 2 Sofe und Einsden Stadt Biberach gehöriges, 4 Stunden von der Stadt am welches aus einer Muhle und et: lichen Vaurenhöfen besteht: Die Einwohner find gemischter Rei ligion.

Burg, Dorfim Umt Winnenden, im Wirtenibergschen, liegt auf einem hohen Berge, und hat einen alten runden Thurm, der einer Warte abnlich, und wahre scheinlich noch ein Andenken der

Burg Winnenden ift.

Bürglen, Probstei, im Schwarze malbe, die nach St. Blaff ge: hort, aber unter Saufenberg: scher Landeshoheit steht:

Burkenweiler, Maierhofe, im Gebiet des Reichsstifts Gal: mansweil, welches das vollige Eigenthum därüber besizt:

Bürkhäusen, Oettingen Waller! steinsches Pfarrdorf, in der Geelen.

Bürlingen, s. Bierlingen:

Burnau, Wallfahrt, und schöne Rirche auf einer Anhöhe, uns weit des Bodensees, zwischen Mörsburg und Ueberlingen, wo eine fehr angenehme Aus: ficht ift. Diese Kirche gehört zum Reichsflift Galmansweil. Es ift auch hier eine Pflege, wo drei Geistliche vom Rloster nen. Als 1746 das hiräge miga: gen Abbte, nach Reubirnau übersezt wurde, so entstand ein Mechtöstreit zwischen dem Stifte Salmansweil und der Stadt Ueberlingen, wovon noch die gedrukten Akten da find:

Buren, bem teutschen Orden ge: Burrendorf, Pfarrdorf, in der österreichschen Grafschaft Haus enstein, bei Waldsbut.

Burrendorf

Stift Ochsenhausenschen

Alinte Ummendorf.

Kluß Roth liegendes Dorfchen, Buttelschies, bei Dornstein, Ruis nen eines chmaligen Ritterfizes) in einer wilden, romantischen Gegend, eine Stullde von Sia: maringen. Zwischen diesen Ruis nen haust nun ein Rlausner, der die hier noch stehende Rapelle. bewacht, worinn irgend ein Heiliger thront: Unten dringt sich die Lauchart mit Mühe, zwischen aufgethürmten Felsen hindurch, indessen sie sich, auf der andern Seite, durchs Wier fenthal schlängelt. Grotten, Klufte, abgebrochene Felsens. wande, Gebusche wechseln oft schnell mit früchtbaren Aekern, voer guten Wiefen ab. Gerade gegen über, int einer Entferi nung von einer Biertelftunde liegt Hornstein. Der Plaz ift Sigmaringisch.

Grafschaft Dettingen, bon 400 Buttelschies, bei Krauchenwies, ein fleines Dorf an bem Bufi fertbach, im Umfang der Graft schaft Sigmaringen, gehore jezt dem Hrn. Fürsten von Sigs maringen, der es vor wenigen Jahren von den Staderischen Erben gekauft hat. Vormals besaffen es die von Gremmlich; welchen ansehnliche Güter in diesen Gegenden gehörten: Es fleuert zum Kanton Hegau:

Salmansweil beständig woh: Bulach, Dorf am Flusse Alb, in dem badenschen Amte Ettlingen. kulose Bild, von dem damali: Bulach, wirtembergsches Städte then, in Schwarzwalde, in der Rähe der Städt Kalw, und bent Sanerbeunken Deinach; im Oberante Wildberg. Eshat 554 Einwöhner, zu seinem Kirchspiel aber gehören über

M 2

1380 Seelen. In der Mahe des Städtchens ift ein Rupfer, und Silberbergwerf, welches schon 1329 gebaut, aber wieder vers laffen worden ift. Ums Jahr Burg, gerftortes Schloß, int 1717 wurde der Bergbau wieder porgenommen, und gegenwar: tia wird er noch betrieben. Es war so reichhaltig, daß der beute gab. Die Grafen von So: henderg waren die alten Bestzer diefes Bergstädtchens. 1364 fam es an den Pfalzgrafen Ruprecht, und 1440, mit Wildberg an Wirtemberg. 1525 murde es von den Bauren verbrannt.

zum Unterschied Bulach, Deg Städtchens Bulach, Altbulach genannt, fleines Dorf, nahe bei Bulach, gehört mit ihm in ein Amt. f. Altbulach.

Bullensberg, im Dertchen, Reichsthal Harmerspach.

Bunkhofen, Dorf, in der lande Burgau, Markgrafschaft. vogtei Altdorf, im Amt Fische bach, ist Desterreichisch.

Buoch, wirtemb. Pfarrdorf, von 323 Einwohnern, auf einem Berge, im Oberamt Winnens den. Zu seinem Rirchfriele ge: hören 1187 Seelen.

Buoch, Pfarrdorf, ven 524 Sees len, im Burgau, an der Roth, gehört zur Graffchaft Rirchberg: Marstetten. Mahe bei Diesem Ort sieht man noch die Ruinen des Schlosses Marstetten.

Burbach, Dorf, im badenschen Amte Frauenalb.

Burg, Schloß, in der fürsten: bergschen Landgrafschaft Baar.

Burg, fleines Dorf, bei Freis burg im offerreichschen Breis: gau.

Burg, zerfallenes Schloß und Hof, in einem Walde zwischen Mainau und Bodmann, im Umfang der Landgrafschaft Rele lenburg. Es gehort dem teuts schen Orden, zur Kommenthus rei Mainau.

Bisthum Augsburg, bei dem Dorf Steinekirch. In dem Doms kapitelischen Pflegamt Steines

firch.

Zentner Erz bis 54 Pfund Ru: Burg, uraltes zerfallenes Schloß, pfer und 1 Pfund Silber Aus: und Dorf, in der Wallerstein: schen Herrschaft Seifriedsberg im Burgau. Das Schloß get hörte den alten ausgestorbenen Grafen von Balzbaufen und Schwabegg. hier mar ein schon 1440 zerstörtes Pramonstratens fer Ronnenflofter, deffen Stiff terin, die Grafin Schwindhild, hier begraben liegt. Das Stift St. Moriz hat hier 4 innfassis sche Unterthanen.

Burg, Weiler im Amt homberg, fürstenbergschen Oberamt

Beiligenberg.

Die Markgrafschaft Burgau, liegt zwischen den Flüssen Dos nan und Lech; und grenzt ges gen Morgen an die Stadt und das Visthum Augsburg, gegen Mittag an das Augsburgsche und Juggersche, gegen Abend an das Ulmer Gebiet, und das Pfalzneuburgsche, gegen Mit: ternacht an eben dieses und De:

nauworth. Die Grenzen der Markgrafs schaft, so wie sie Desterreich ans giebt, laufen in gedehntein Verstande, von dem Dettenbach bei Augsburg, an der Wertach hinauf bis an die Brufe zu hie telfingen, theilen diefen Sluß zu halbem Wasser, bis auf Turfheim, gehen von da bis in die Flossach und an die Mündel. Von diesem Flusse wenden sie sich hinuber gegen Oberschöneberg,

ju einem Sügel bei Pfaffenhau: fen und weiter gegen Saupolts: hosen, wo eine kandmark zwi: fchen Mindelheim und Burgau iff. Bon bier ziehen fie fich gegen Wettenhausen über Hornbach und Rettershausen auf ben Les henbuhl, und von ba über Das fertshofen, Christerzhofen nach Rordholz; von hier nach Ken: nezhofen gegen Achfenbrunn an den Kluß leibe und die Donau, welche die Grenzen zu halbem Wasser theilen. Bon hier ziehen fie fich an der Donau bis an den Einfluß des Lechs, und an die: fem Flusse hinauf wieder bis an die Wertach.

Unf diese Art würden in die Grenzen der Markgrafschaft die drei Abbteien Wettenhausen, Roggenburg und Ursberg, verschiedene Distrikte des zerstreusten Bisthums Angsburg, und der suggerschen Herrschaften, viele adeliche Güter, die Baiern gehörige Stadt Wertingen, eisnige Bestzungen der Rlöster Elschingen, Kaiserscheim und St. Ulrich, selbst auch ein Theil der baierschen Herrschaft Mindels

beim eingeschloffen.

Defferreich debnt in Schrift ten die Grenzen der Markgraf: schaft deswegen so weit aus, um die Landeshoheit über die in dies fem Bezirke liegende Stande ansprechen zu konnen, und nennt diefe nur Innfaffen. Diefes hat Gelegenheit zu vier len Streitigkeiten gegeben, Die schon Jahrhunderte dauern, und gewiß durch den difen Band der burganischen Ger schichte, nicht werden gehoben werden. Bon biefen Streitig: keiten, ift Mosers rechtliches Gutachten, betreffend die Streit tigkeiten der Innfaffen der

Markgrafschaft Burgan mit Desterreich, nachzusehen.

Desterreich übt auch wirklich einige landeshoheitliche Rechte über die sogenannten Innsassen aus, hat das Geleite, kand: straßen und kandeszölle, kand: gericht und kandvogtei, den Indenschuz, Blutbann, Wildsbann, Forstgerechtigseit und andere Rechte. In diesem Sin: ne ist Burgau 15 Stunden von Süden nach Norden lang, und 13 breit.

Die eigentliche Mark grafschaft Burgau, fo wie fie auf den gandfarten vorgestellt ift, ift ein außerst zerstreut lies gendes Landchen, das mit einer Menge fremder Gebiete durche webt ift, und dem Sause Des sterreich allein gehört. Es bestes het, aus den vier Kammerals herrschaften Burgau, Gungs burg, Scheppach und Hobens wang, nebst einigen zerstreuten Baurenlehen, und den seit 1500 der Markgrafschaft einverleib: ten Gutern Bubisheim, Den: zingen, Teffing, Opperstetten, Echlishausen, Grostog, Krums bach und Surben, Rleinkuffens dorf, Röfingen, Welden, Can: densberg, Holzheim an der Lei: be, Finningen, und die aus: wärtigen Herrschaften Mathe fies, Ronsberg und Wald. Kerner gehören diesenigen Oer: ter ju Burgan, welche mit der Markgrafichaft durch Pfand: schaft oder Lebenschaft verbun: ben, ober durch Tausch dahin überlassen worden find, und die niedere Jurisdiftion anderer Stände erkennen, aber unter der hohen Gerichtsbarkeit von Burgau stehen, auch wie die vorgenannte burgauischen Orte dahin steuern. Diese sind Buts

3

2

tenwiesen, Großfüssendorf, Balbertshofen, Oberhausen, Beuren, Ober, und Unterbalz:

beim, Theuffenhausen.

Die Wallersteinsche Lehensterrschaft Seifriedsberg, und die Grafschaft Markbiberbach, stehen unmittelbar unter der kaitserlichen verderösterreichschen Regierung, und gehören demt nach nicht zu Burgau. Die burs gausche adeliche Lehen, so lange sie nicht auf dem Heimfall stethen, werden wie die Güter der Innsassen betrachtet.

Nach der politischen Verfast fung ist daseigentliche Burgau, in funf Vogtsbezirke eingetheilt. In den Orten Welden, Krums bach, Landensberg, Großköz, Röfingen und Laupheim, sind österreichsche Pflegämter mit Pflegen. Michal hat eine Karte von diesem Ländchen gezeichnet, welche Scutter gestochen hat, Eine größere Karte ist von Jos

hann Stridbef.

Burgau hat viele schöne Wälder, gute Acker und Flachsteau, breite Thaler zur Dieht zucht, auch Schafzucht, die gut te Wolle erträgt, schöne Wiesen und Auen, und nur mäßige Berghügel, viele kleine Flüsse und Weiher mit Fischen, zwei Gesundbäder, von welchen das Krumbacher Bad bekannt ist, und ist überhaupt ein sruchtbarres Ländchen. Weinwachs hat es kändchen. Weinwachs hat

Die Flusse, die dieses Ländschen bewässern, sind die Werstach, die an den Grenzen himssließt, Neufnach, Schmutter, Jusam, Mindel, Kamlach, Susam, Mindel, Kamlach, Günz, Glött, Leibe, und anseinen Grenzen fließen der Lech und die Donan, welche leztere alle vorgemeldte Flüsse auf:

nimmt. Von Günzburg, aus wird Schiffarth bis Wien auf

der Donau getrieben.

Durch die vielen kleinen Flüsse, die das Land bewässern, entsstehen schöne Thäler, die von den Flüssen den Namen haben, als das Wertachthal, das Schmutterthal, das Jusamsthal, das Kamlachthal, das Mindelthal, das Günzthal und ein Theil des Noththals. Unter diesen sind das Mindelthal und Günzthal die größten und breis

teffen.

Die Anzahl der Einwohner ift nach der Konskription von 1786, 38,000 stark, von Sas fori rechnet 52,000 und 15,000 Reuerstellen. Unter dieser Uns zahl find die fogenannten Juns fassen, oder die Unterthanen der andern Stande, welche gum Burgau gerechnet werden, auch mit enthalten. Rach einer neuen · Berechnung ist Die Anzahl der Feuerstellen etwas über 14,000 fark. Die Angahl der unmittels baren burgauschen Feuerstellen, ist nur 857 und der Junsassen 15,220. Burgau hat zwo Stadi te, 13 Marktfleken, 272 Dor: fer und Weiler. Unter biefer Angahl find aber die Dörfer ber Innfassen mitbegriffen.

In den neuesten Zeiten hat man zu der Markgrafschaft auch die Stadt Chingen, die Grafs schaft Kirchbergweissenhorn, mit Bullenstetten, Marketten und Pfassenhofen, das Kloster Bibs lingen, die Herrschaft Erbach und Donaurieden gezogen, die zwar nun zur Berwaltung des Landes gehören, niemals aber deswegen zu Burgau selbst ges rechnet werden können. Die Einwohner bekennen sich zur kas tholischen Kirche, es sind aber auch Juden im Lande, die uns ter dem Schuze Desterreichs

fteben.

Das Land hat seinen Namen von der Stadt und der uralten Burgsesse Burgan erhalten. In den Urkunden des Iken und gten Jahrhunderts hieß das Land Burggan, und ist daher wahrscheinlich, daß es diesen Namen von Burg und Gau ers halten habe, da Schwaben in alten Zeiten in Saue eingetheilt worden ist.

Das Wappen der Markgraf, schaft ist ein weisser Schild, mit vier rothen; schräg rechts ge; henden Balken, durch welche ein gelber, von oben herab, bis zum Ende des Schildes gehender

Balfe ftreichet.

In Günzburg ist eine Schusle, welche Gimnasum genannt wird, in dem Piaristenkollegis um. Dieses Gimnasium hat aber neben dem Vorsteher, nur zween Lehrer. In eben diesem Piaristenkollegium ist eine Hauptschule, in drei Klassen eingetheilt, deren jede einen Lehrer hat, welchen der Rektor des Piaristenkollegiums vorssieht. Ausser diesen Lehrern, ist an dieser Schule noch ein Zeischenmeister aufgestellt.

Desterreich, als Bestzer der Markgrafschaft, hat dem Lanz de einen Landvogt vorgesezt; der unter der vorderösterreicht schen Regierung steht. In Günze burg ist ein unter eben dieser Res gierung und Rammer siehendes Oberamt. Desterreich führt von diesem Lande Wappen und Titel.

In alten Zeiten hatte das Land seine eigene Markgrafen, die sich Markgrafen von Bur: gau nannten, und vor diesen, wurde es durch verschiedene

Grafen aus Baiern regiert. So beherrschten es ums Jahr 742 die Grafen von Tegernsee, 855 die Grafen von Abach, und 1006 die Markgrafen von Bohr

Wahrscheinlich kam diese kleis ne Grafschaft von den Gueisen an die Herzoge in Schwaben Hohenstaufenschen Stamms, welche siezuerst den schwäbischen Grafen von Bergzu Ehingen im Jahr 1180, bald hernach aber 1205 den Grafen von Roggensstein bei Wettenhausen verlichen haben.

Satori fagt: "Daß Burgau naus ten Sanden der Markgra: nfen von Bohburg, an die Gras nfen von Biberet gefommen fei, "weiche 1180 abgestorben; mit ndem Ende des zwolften Jahr: "hunderts hatten die Grafen nvon Ramsberg die Regierung "des landes erhalten, welches "1192 von Heinrich VI. zu einer "Markgrafschaft, und Seins prich, der lette feines Stamms, "zum Markgrafen von Burgau merhoben worden sei. Mit dies pfem fei diese Linie ausgestor: "ben, und das land auf die "Grafen von Berg und Schelf, mlingen, Roggensteinscher Linie, "gefallen, welche es als ein erbs "liches Leben erhalten hatten."

Nach dem Tode des lezten Her;
jogs von Schwaben wurde diese
Grafschaft, nehst andern Grafz
schaften und Herrschaften in
Schwaben reichsunmittelbar,
und hat seinen Regaliensprengel
im Austande zwischen der Do:
nau und dem Lech, bis an den
Hettenbach bei Augsburg, nach
Aussterben der hierinn meistens
begüterten ältern Grafen und
anderer, um ein namhaftes er:
weitert, bis endlich Graf Heins

rich IV. von Roggenstein — nach Sartori, Heinrich V. — der kinderlos am Anfang des 14ten Jahrhunderts starb, noch vor seinem Tode, im Jahr 1300, seine Grafschaft Burgan dem Reiche freiwillig abgetreten, worauf der Raiser Albert seinen Sohn, den Herzog Leopold von Desterreich damit belehnte.

Von Veräusserungen eines burganischen Gebiets, oder ur: barmaßigen Grundes an bie umliegende geiffliche Stifter oder weltliche herrn, unter den alten Grafen von Burgau:Rog: genstein, oder den Markgrafen dfterreichschen Stamus, ift fehr wenig befannt. Es bestand also das eigentliche burgausche Gebiet, und die Grafschaft von jeher, bis auf das sechzehente Jahrhundert allein in den Rammeralftadten und Ricken Burgau, Gungburg, Schep: pach und Sochwang, nebst eis nigen Sofen und Baurenlehen.

Die meisten Güter der Marks
grafschaft waren Fuldische Les
hen, welches aber Sartori, ohs
ne hinlänglichen Beweis zu ges
ben, läugnet; auch ruhte nie
auf dem Lande selbst die fürst:
liche Würde, welches auch Des
sterreich selbst dadurch beweiset,
daß es Burgau in seinen Titeln
nicht unter die Fürstenthümer,
die es besitt, sondern unter die

Grafschaften fest.

Die alten Herzoge in Schwas ben hatten ihre eigene Erbams ter, und unter diesen auch ihre besondere Markgrafen. Unter den leztern sind die Grafen vom Ramsberg oder Ronsberg vom Jahr 1031 bis 1213 bekannt, in welchem Jahre sie ausstarben, und diese auf ihre Person hafs tende markgrässiche Würde, sos wohl als ihr Stammgut Rons; berg, ihren Bettern, den Gras fen von Roggenstein überließen, welche von dieser Zeit an, auch nach dem Absterben der Herzoge, den Titel der Markgrafen fort: geführt, ohne daß solcher eiz gentlich auf der Grasschaft Burs gau geruhet, oder dieses känds chen selbst in ein Fürstenthum zu verwandeln vermocht hätte.

Aus Beranlassung der über das Ausland, von den Raisern aus dem Sause Desterreich, ih: ren Stammvettern verliehenen Regalien, des Blut: und Wild: banns, Geleits und Zolls, ver: fuchte es der Bergog Georg aus Baiern, welchem unter dem Raiser Maximilian I. als Hers jog von Desterreich die Grafe schaft Burgan 1486 versest war, in Rufficht auf das geschlossene eigene Rurfürstenthum Baiern, zum erstenmal, die bereits längst unmittelbar gewordene, in der ungeschloffenen Reichsproving Schwaben liegende, und von Raiser und Reich für unmittel: bar anerkannte freie Berrschafe ten zu unterjochen. Es fam bei dem damals bestehenden schwäs bischen Bunde zur Klage, der es bei dem Raiser dahin brachte, daß der Herzog Georg die Aus: lösung der Markgrafschaft Bur: gau an das Erzhaus Desterreich geschehen laffen mußte.

Db nun gleich zu dieser Aus:
Idsung die unmittelbare Herr;
schaften, die um Burgau lie:
gen, aus freiem Wissen, selbst
das Geld dargeboten, und den
sogenannten Feuerstatt: Gulden
von jedem Rauchfang in der
Markgrafschaft erlegt haben,
so haben doch — aus unerklär:
baren Ursachen — R. Maximi:
lian I. und die nachsolgenden

Erzherzoge im Desterreichschen Hause, die Landeshoheit, über jene unmittelbare Gerrschaften, 1492 angesprochen, und hierauf bisjauf diesen Tag beharrt. Dies fer Anmassung haben aber die Meichsunmittelbare, in dem Burgnuischen Regaliensprengel gelegene Herrschaften, bisher immer widersprochen, und find nach dem rechtlichen Berhältniß, von den eigentlichen Burgaus schen Landsassen und Untertha: ausser obgedachten Regalien in dem völligen, schon Jahrhum derte währenden Besix der Lan:

deshoheit.

Baiern gab sich alle Mühe, die Markgrafschaft an sich zu ziehen, konnte aber nie durchs dringen, begabsich endlich aller gemachten Ansprüche selbst, und der Kaiser Ludwig aus Baiern belehnte den Herzog Otto von Oesterreich mit allen deffen schwäbischen Bestzungen, unter welchen auch Burgau war. 1457 wurde Burgan gegen ein Anle: hen von 6200 ff. an den Herzog Ludwig von Baiern verpfandet. Herzog Albert verpfändete das Landchen an Herzog Sigmund von Desterreich, und dieser 1470 an den Bischof zu Augsburg, mit Vorbehalt der Widereinld: fung. Baiern losete Burgau wieder ein, und besas es bis auf die Zeit R. Maximilians 14.92. In diesem Jahr geschahe die vor: gemeldte Wiedereinlofung, wozu die Stände selbst das Geld her: gaben. 1498 versezte Mar. Bur: gau schon wieder an den Bischof zu Augsburg, behielt fich aber

die landeshoheit vor. Angsburg

blieb im Besig dieser Pfandschaft,

bis auf 1559, wo der R. Ferdi:

nand die Markgrafschaft wieder

einlofete. Bon bicfer Zeit an, ift das land beständig bei Desters reich geblieben.

Nach dem Tode R. Karls VI. wurden von dem Saufe Baiern alle Desterreichsche Bestungen in Schwaben und unter diesen auch Burgau, unter dem Bormande angesprochen, es gehöre mit zur Konradischen Verlassenschaft, und sei dem Hause Baiern entzo: gen worden. Baiern fonnte aber Burgau nicht behaupten.

nen sehr unterschieden, und — Burgau, ehmalige Hauptstadt der Markgrafschaft Burgau, viein dem breiten Mindelthale am Klusse Mindel, auf einer ange: nehmen Ainhöhe, zwischen Ulm und Augsburg, liegt. DieStadt ist flein, hat 254 Sauser, 2400 Einwohner, und ift offen um die uralte Burg, von welcher die Stadt und das land den Ramen haben, hergebaut. Die baiers schen Geschichtschreiber, wollen zwar den Namen Burgau nicht von dem alten Schlosse, soudern von den ersten Besigern der Stadt; den Baiern, herleiten, und verfichern, daß es anfang: lich Baiergau geheissen, wos raus durch Abkurgung der Ra: me. Burgau entstanden sei.

> Das Schloß, die Burg, wel: che auf einem ansehnlichen Ber: ge liegt, ift schon vor dem groß: fen Zwischenreiche gebaut wor: den, und war eine Bestzung ber uralten Ritter von Burgan, von welchen man aber, sobald das Land von Grafen und Mark: arafen regiert wurde, Spur mehr fand, dass sie noch einige Bestzungen allda gehabt haben. Doch hat man eine Nachricht, daß 1209 ein Ritter, Konrad von Burgau, Burghof in der Stadt Burgan besessen habe.

Dieses Schloß wurde farf :: festigt, und mußte öfters zur Schuzwehr gegen feindliche Un: fälle, besonders in den zwischen Desterreich und Baiern entstan: denen Ariegen, Dienen. Rach: dem K. Ludwig, Friedrich von Burgau, ein kleines Dorf, am Desterreich bei Mühldorf besiegt batte, rufte er 1524 vor die Stadt Burgau, und belagerte der Ritter Ellerbach mit 300 theidigten, daß der Raifer un: verrichteter Sachen wieder ab: ziehen mußte. 1202 mar es die Residenz des Markarafen Gein: rich von Burgan, Grafen von Burgberg, Schloß und Gut, eine. Roggenstein, und jest benit es ber Freiherr von Gagenhofen, als ein öfferreichsches Mannles ben.

Bei der vorgedachten Belage: rung 1324, wo auch die Stadt wurde, find die Vorstädte abget brannt worden. Vormals foll die Stadt größer gewesen sein, und bis an Andringen hin ger reicht haben, wovon man noch Rubera ficht. Bon biefem Orte fen fein, wie dann auch ber Freiherr von Freiberg zu Ande ringen den Rirchenfag zu Burs gau fammt dem großen Zehen: ten befigt.

Das Wappen der Stadt ber feht aus zwei Tannenbaumen. gehört aber in das Oberamt Gungburg, meldes einen eiger ammann hieher fest. hier find gute Gerber und leimfiedereien, thale und schone Gemeindewal-Busching dungen und Alefer.

Marktfiefen, vermuthlich desi wegen, weil fie offen ift. Das DorfOberknöringen, und etwas von dem theilbaren Rlefen Schmuttenbach gehören hieher ins Gericht.

Flusse Ranzach, in dem fürsten: bergschen Obervogteiamt Reue

fra.

fie. In dem festen Schlosse lag Burgberg, fleines Dorf, in der

Herrschaft Eglofs.

Mittern', die fich so tapfer vers Burgberg, kleines Dorf, bei Mies derstozingen, in den Grenzen des Illmergebiets. Es ift ein heimger fallenes Leben, und gehört Dets .

tingen: Wallerstein.

fleine Vierteistunde von Ueber: lingen oftwarts. Es gehörte den v. Burkneim am badenschen Hof, die es durch einen Beständer ver: walten lieffen. 1790 wurde es an

v. Lenz verfauft.

von den Desterreichern erhalten Burgberg, Dorf, im bischöflich Augsburgschen Pflegamte Rets tenberg, am Juß des Bergs Grunten. hier wohnt ein fürste licher Forstmeister und ein Benes ficiat. 1567 kam der Ort durch Rauf an Augsburg.

foll die Stadt ein Filial gewer Burgberg, altes Schloß, im wirs tembergschen Oberamte Horne berg. Es bestehet noch aus einem alten Thurm, mit einem breiten

Waffergraben.

Burgberg, 2 Dörfchen, im wir: tembergschen Amte Hornberg, sie enthalten 190 Einwohner.

Sie hat einen eigenen Magistrat, Burgfelden, kleines Dorf, im wirtembergschen Obergmte Bas lingen, won 134 Einwohnern.

nen Gerichtsvogt oder Stadt: Burggen, Pfarrdorf, von 886 Scelen, im Bisthum Augsburg und Pflegamt leeder.

auch schöne Wiesen im Gunge Burghagel, Pfarrdorf im Bergoge thum Pfalznenburg, von 322 Einwohnern.

nennt die Stade Burgau einen Burgheim, Dorf, von 300 Eins

wohnern, in der Raffau:Ufingen: schen Herrschaft kahr, in der Ortenau.

Burgholz, kleines Dorf, im wire tembergichen Riosteramte Lorch, auch Smundt hat Antheil.

Burgkranzegg, altes Schlof mit 9 Saufern, im Augeburgschen

Uflegamt Rettenberg.

Burgrettenberg, f. Rettenberg. Burgrieden, Pfarrdorf, von 515 Scelen, das evangelische und katholische Einwohner hat. : liegt 4 Stunden von Biberach, im Roththal, und gehört dem Spital dieser Stadt.

Burgschellang, Pfarrdorf, von 600 Geelen, im Bisthum Augs:

Burgstall, Dorf, im Dettingen: spielbergschen Amte Monche: roth. Es liegt aufferhalb der Burlafingen, Pfarrdorf, von 222 Grenzen ber Grafschaft Det: tingen.

Burgstall, Pfarrdorf, von 367 Seelen, im wirtembergschen Oberamte Marbach, an der

Murr.

Burgthal, Dorf und öfferreichs scher Kammeralort, am Juß der Feste Hildesburg, in Rellenburg.

Burgwalden, kleines Dorf, im Burgan, gehört Fugger Wellene

Burgweiler, Pfarrdorf, von 500 Landgrafichaft Peiligenberg. Es fleuert zum Ranton Degan.

Burk, Dorf, im Pflegamt Obere dorf, im Hochstift Augsburg.

Burk, Pfarrkirche und Hegrabniß: Burtenbach, Marktstefen an der plaz, obne andere Wohnung, auf einer Unbobe, im augsburgschen Pflegamte Rettenberg.

Burkenhausen, Dorf, in der Grafe schaft Dettingen Wallerflein.

Burtheim, Städtchen und herr, schaft, am Rheine, im Breis: gau. Es hat Joo Cinwohner ,

und hatte chmals eigene Herren, die fich von Burtheim nannten. Im 14ten Jahrhundert scheint Burkheim an Fürstenberg ges kommen zu fein, fiel aber De: sterreich zu, und wurde dem Pfalzgrafen von Tübingen als Pfand überlaffen. Nachgehends kam es in viele Hande, bis es 1737 Karl VI. einlößte, und eis nem von Bernfastell, als ein Erblehen, um 37,000 fl. ver: kaufte. Rach deffen Tod fiel das Lehen auf seine Tochter, die an einen von Fahnenberg vermählt war, welche Familie das Stadt: chen und herrschaft Burfheim noch besigt.

burg, und Pfiegamit Meitenberg. Burladingen, Pfarrdorf, von 955 Geelen, in dem Fürstenthum

Hohenzollern: Dechingen.

Einwohnern, an der Donau, welche theils fatholisch, und theils evangelisch sind. Das Dorf gehört größtentheils dem Kloster Söslingen; die Stadt Illm, welche die hohe Jurisdike tion darüber besigt, hat aber auch einige Unterthanen in dem: felben. Die Feldung ift dafelbft fehr fruchtbar, nur schadet den gegen die Donau liegenden Ale: fern ofters die lieberschweme mung biefes Flufes.

Scelen, in der fürstenbergichen Burren, Dorf, bei Biberach, eis ne Stunde von der Stadt, well ches der Stadtrechnerei Stadt Biberach gehort, auch in die Stadt eingepfarrt ift,

Mindel, evangelischer Religion, mit einem Schloffe, und 150 Saufern. Er gehört mit hoher und niederer Obrigfeit, inner: halb der geseigten Markfleine, mit einem Weeggott, dem Umgelo und mehr, ben von Schertel, die fich deswegen auch Schertel von Burtenbach nennen. Aus dieser Familie war der berühmte Ges neral Sebastian Schertel, wels cher 1557 diesen Ort mit Gericht und andern Gerechtigseiten, sammt Markt. Bissingen und Binswangen; erfauste. Der Plutbann ist ein Reichslehen, der Burghof, nehst andern ist ein Hochstift: Augsburgsches Les hen. Der Ort steuert zum Ritter: kanton Donau.

Buschbach, von 22 Familien bes wohntes Thal, in der Ortenau, im bischöslich Straßburgschen

Amte Oberfirch.

Busenberg, Dorf, in der Graf: schaft Waldsee, im Gericht Schweinhausen.

Busenweiler, kleines Dorf, von 105 Scelen in der wirtemberg:

schen herrschaft Sternet.

Bussen, kleine Herrschaft, in Oberschwaben, die zwischen den Flüssen Donau und Kanzach, und der Abtei Marchtall, nicht weit vom Federsee, liegt. Sie gehörte vormals den Truchsessen zu Friedsberg: Scheer, als eine Oesterreich: schepfandschaft. 1786 kam sie mit Scheer an das Haus Taxis. Die Herrschaft steht unter Desterreich: scher Landeshoheit und enthält den Verg Vussen, und die Dörsser Offingen und Dehnlingen, nehst einer Sennerei, überhaupt 1829 Einwohner.

Bussen, Berg, in der Perrschaft Bussen, der ihr den Ramen giebt. Er liegt zwischen Riedlinz gen und Ehingen, rechter Hand der Donau, gegen den Federsee hin. Er scheint hoch zu sein, weil das Land um ihn herum stach ist. Wegen dieser Fläche des umliez genden Landes hat er zwar eine weite, jedoch nicht interessante Aussicht. Die größte Länge der Aussicht ist von Johentwiel bis Elchingen; und die Breite bes grenzen auf der einen Seite, bei hellem Wetter die Tiroler Ges birge, und auf der andern, die

schwäbischen Allven.

Oben auf dem Berge steht eine Rirche, in welche das Dorf Ofe fingen und einige Filiale einger pfarrt find. Alle Sonntage wird Gottesdienst Darinn gehalten, und an dem Fest Marien Geburt ift eine groffe Wallfahrt dahin. Die Leichname der Eingepfarr: ten, werden auf dem Rirchhofe begraben, der um die Rirche bes rum ift. Ein alter Thurm, ber feitwärts der Kirche steht, und ein Ueberbleibsel einer alten eht mals dafelbft geftandenen Burg ift, macht bie Grenze ber freien Vursch und des Friedberg: Scheerschen Forstes. Auf der Seite gegen die Donau bin, ift der Berg mit Laubholz bewache fen. Auf der andern Seite, gegen den Federsee, etwas über der Mitte des Berges, liegt das Dorf Offingen.

berg:Scheer, als eine Desterreich: Bussenbach, ein Dorf, im Amte sche Pfandschaft. 1786 kam sie mit Ettlingen, in der Markgraf:

schaft Baden.

Herrschaft steht unter Desterreich: Busmannshausen, eine Herrscher Landeshoheit und enthält schaft und Pfarrdorf, an der Her Vergen, und die Dör: Roth, in einem offenen und ans genehmen Thale. Es hat an 40 genehmen Seiner Sennerei, überhaupt Hauser, 40 Familien und Iockschen, Berg, in der Herrschaft kussen, der ihr den Namen sieht. Er liegt zwischen Riedlingen, rechter Hand des Pornviehs ist über 200 der Donau, gegen den Federsee Stüfe.

Diesen Ort besigen die Freis herren von Moth, als ein Lehen von Desterreich, er steuert aber zum Kanton Donau. Wenn diese Familie mit dem gegenwärtis gen Bischoff von Konstanz dem lezten seiner Familie — ausstirbt, fo fallt die Berrschaft

an Desterreich.

Das hiefige Schloß ist schon über 300 Jahre alt, steht auf eis nem Sügel und hat eine schöne Aussicht in das Thal. Das Pa: tronatrecht übten bisher die Be: figer der Berrschaft aus. Zehenten besizen Herrschaft und Pfarrei gemeinschaftlich. dazu gehörigen Waldungen find beträchtlich, und reich au Eichen.

Chinais hatte Busmanns: hausen eigenen Aldel, der sich vom Orte nannte. Heinrich von Bore mannshausen lebte 1185. Dipl. Und ein Heinrich von Roth. Bukmannshausen blieb in eie nem Kreuzzuge bei ber Belages rung von Damiette in Alegipten. Er verunglüfte auf dem befann: ten höhrernen Thurm 1218, bei Bestürmung des Thurms Taphe nis, und ertranf. Burkh. Hist. Frid. I. p. 165. Bu diefer herrs schaft gehören noch die Dörfer Orfenhaufen, Waldpertshofen, Rlein/Schaffhausen und einige Höfe.

Buttenhausen, Pfarrdorf, an den Alpen im Lauterthale, eine Stunde von Münfingen, gehört der Familie von Lichenstein.

Die ältesten Bestzer dieses Orts waren die Stein von Kline genstein. 1569 verkauften sie es an Eberhard von Gemingen. Bei dieser Familie blieb es bis 1782, mingen Hornberg, f. f. General: feldmarschallelieutenant, es mit Einwilligung aller seiner Fidei: kommiß und Lehensagnaten, als auch des Lehensherrn, an den Aurmainzischen Kammerherrn Philipp Friedrich Tretherrn von Liebenstein, und dessen Ge: mahlin Katharina Friederifa,

gegen die Belfte des im Ranton Kreichgan liegenden Dorfs Dle derspach, und dem dazu gehörie gen hof Rauhof, vertauschte. Diefe maren der Freifrau von Liebenstein Jebenhausen, auf das 1777 erfolgte Absterben des Schmidbergschen Mannsstanis, nach einem des folgenden Jahrs, unter den Eigenthums, und ledie Unfauserhen getroffenen gen Bergleich, jugefallen.

Dieses Dorf ift Eigenthum ber Kamilie von Liebenstein. Das Patronatrecht und drei Bauers hofe aver find ein lehen von Wir:

temberg.

Auf einerAnhabe gegenMorgen stehet ein altes, nicht mehr zu bes wohnendes Schloß, am Dorfe aber ein wohnbares Herrschafts

haus.

Das fleine Flüßchen Lauter, das bei Depfingen in die Donau fällt, durchfliest die Martung, ist ziemlich fischreich an Forelien, und treibt eine Mahle und Dehle mühle. Die Einwohner find der augsburgschen Konfession zuge: than, auch wohnen hier Juden. 1795 war die Anzahl der Christen 221, der Juden 81.

Dieser Ritterort hat alle hohe und niedere, geistliche und welt: liche Gerichtsbarkeit, auch die Malenz cum signis meri imperii, feuert jum Ranton Dos

nau.

da Sigmund Freiherr von Geme Buttenwiesen, Dorf, im Burgan, am Fluffe Zusam, das 250 Chris sten, und 200 Juden zu Einwoh: nern hat. Es gehört dem Rlo: fier Raisersheim und der Teutsche Ordens: Rommende zu Donaut worth. Es ist nach Allmannshop fen eingepfarrt, und hat eine Wallfahrt zur heiligen Dreifale tigkeit, und St. Leonhard. Hier geborne von Schmidberg - ift ein ofterreichischiburgauscher

419

7

Bogt und Zoller. Was nicht innsagisch ift, steuert zu Deftere reich. Bormals hieß der Ort Ute tenwiesen.

· Burach

Burach, evangelisches Pfarrborf, im Gebiete ber Reichsstadt Mems mingen, gehört dem Spital dies fer Stadt.

Burach, kleiner Fluß, der im Ges biete der Stadt Memmingen entsteht, und bei Burbeim in

die Iller fällt.

Burheim, Karthause, unweit Memmingen', an dem kleinen Flusse Burach, der nicht weit von ihr sich mit der Iller verei: Die Religiosen Diefer Karthause leben nach der Regel des beil. Bruno, und den schar: fen Gesegen der alten Eremiten. Zuerst wurde biefes Rloster für regulirte Rorherren gestiftet, aber von dem zweiten Stifter, Burbeim, Pfarrdorf von 456 Eine Beinrich von Ellerbach , Dom: herrn zu Augsburg, und lezten Probst der hiefigen Stiftsfirche, 1402 den Rarthäufern überge! ben, welche aus dem Rioster Christgarten, in der Grafschaft Dettingen, hieher verfest worden find. Won diesem Seinrich von Kloster reichlich beschenkt wor: den. Es besieht aus einem Prior Rirchen, eine der Maria gewids mete Ordensfirche und eine Pfarrfirche. Rach der Ordens: regel ift den laien, und vorzüge lich dem Francisimmer aller Zus tritt in diese beilige, geweihte Zellen unterfägt. Diefes legtere wird aufferlich mit fotcher Strenge gehalten, daß biefe beis ligen frommen Bater, vor einie gen Jahren die Frau Berzogin von Wirtemberg, die mit ihrent Gemahl auf einer Reise dabin fam, nicht einlieffen.

Diefe Rarthaufe ift jezt reiches unmittelbar, und steht unter ofterreichschem Schuze. Sie hat aber weder beim Reiche, noch schwäbischen Areise Siz und Stimme, steuert aber auch ges wohnlich nichts zum Kreise. Wes gen des Dorfes Bleg allein ente richtet sie dem Rreife die gewohns liche Steuer; wegen Burheim felbst aber giebt sie zu Kriegs, zeiten etwas gewisses an die Rriegskaffe des schwäbischen Kreises. Diese Karthause besitt fieben Dorfet, von welchen wohl 27 Personen, die das Ges lubde der Armuth haben, und nichts als Wurzeln und Kräus ter effen follen, leben konnen. In der hiefigen Bibliothek find einige von den erften Werken der Buchdruferfunft.

mohnern, bei der Rarthaufe Bupheim, deren Eigenthum dies

ses Dorf auch iff.

(Was unter dem Buchftaben & nicht befindlich ift, beliebe man unter bem Buchstaben St ju fuchen.)

Ellerbach, der 1404 flarb, ist das Christazhofen, Pfarrdorf, voil 735 Einwohnern, in der Grafe

fcaft Truchfeßizeit.

und 26 Geistlichen, und hat zwo Christerzhofen, Pfarrdorf, im Burgau, bas 268 Einwohner hat. Es gehört mit der niedern Aurisdiftion dem Gotteshaufe Roggenburg, ins Amt Rord: holz, und in die chmalige Fug: gersche, jest Roggenburgsche Bent. Rabe bei diesem Dorfe ift unlangst ein Gesundbad entdeft worden, deffen Waffer und lets tigte Steine eben fo beilfam ers funden worden, als das Krume bacher Bad. Die hohe Jurist diffion über ben Ort gehört Defferreich, wegen Burgau.

Christaarten, ehmalige Karthaus Geelen, im wirtembergschen se, im fürstlich Wallersteinschen malige Karthaufe ift von den Grafen zu Dettingen gestiftet und reichlich begabt worden. Damberg, Alpe im Allgau, Die Bei der Reformation wurde fie garten ein Dettingen : Waller: fteinsches Amt.

St. Christina, Pfarre, in der

Geelen enthalt.

Christophsthal, Thal, im wire tembergschen Schwarzwalde bei Freudenstatt, wo Gifenmi: nen, Gifenhammer und Gifen: schmelzen find. Es hat feinen Mamen von dem Herzoge Chris stoph, der es anbauen ließ. Das hiefige Eisen ist vorzüglich gut.

Corres, waldenser Dorf, im Dagersheim, wirtembergsches wirtembergschen Umte Maul

bronn.

Croschweier, f. Kroschweier.

Vachenhausen, ein Hof, der dem Spital zu Murtingen gehört, im wirtembergschen Amte Murtin, gen. Ehmals gab es Hrn. von

Dachenhausen.

Dachsberg, oder Dattsberg, Dorf und Gericht an der Gung, in der herrschaft Mindelheim. Es hat den Blutbann, der ein Reichslehen ist, ein Jägerschlöß: chen und ein berühmtes Bad an Masmuhle genannt wird. Der 1590 kaufte es Hans Jugger, dem Enstach von Landfried ab, und gab es mit Mindelheim an Baiern. Chmals waren auch Dachsberg nannten.

Dachtel, Pfarrdorf, von 330 Dambach, Dettingenspielbergs

Ainte Ralw.

Oberamte Dochhaus. Diefe eh: Dafern, tleines Dorf; im wire tembergichen Umte Bafnang, von 200 Seelen.

Konigsekrothenfels gehört.

eingezogen. Jest ist zu Christ: Däzingen, dem Maltheser: Orden gehöriges Dorf, im Wirtems bergschen, bei dem Reichsstädt:

chen Weil.

untern landvogtei, die 400 Dafertshofen, auch Tafertsho. fen, Pfarrdorf von 200 Sces len, auf einer Anbobe, an der Gung, im Gebiet des Rloffers Roggenburg. Chmals hieß der Ort Tabertshofen. Ein Theil desselben ift 1550 von Gandenz von Rechberg, und der andere 1742 von ben Grafen von Stie rum zu Illeraichheim, an Rogs genburg verkauft worden.

Pfaredorf von 932 Einwohnern, im Amt Boblingen. Hier find

viele Zeugmacher.

Daisersdorf, gewöhnlich Dodersdorf genannt, Dorf, in dem bischöflich Konstanzischen Ges biet, bei Morsburg, gehort dem Domkapitel Konstanz. Die hohe Gerichtsbarkeit gehört Kurstenberg: Beiligenberg, und auch die niedere Gerichtsbarkeit ist zwischen beiden herrschaften durch Berträge über gewisse Puntte bestimmt. Der Ort ift nicht weit von Ueberlingen, ndrdlich gelegen.

der Gunz, welches auch die Dalheim, Dettingenwallerstein: sches Dorf, im Amte Bisfingen. Drt ift ein Remptensches Leben. Dalkingen, Pfatrdorf, von 520 Seclen, am Fluß Sechta, Es gehort theils dem Spital gu Dinkelsbuhl, theils Ellwangen, ins Ammannamt Ellwangen. Edelleute hier, die sich von Dallar, Kirchspiel in der Grafs fchaft Sonnenberg.

fces Dorf, im Ante Monches roth.

Dammhof, Ritterhof, im Kans ton Kreichgau, der den Brudern von Gemmingen: Guttenberg ge: hort. Er fleuert jum Ranton

Rreichgau.

Dankelsried, Dorfchen, bas aus gween Baurenhofen und einem Wirthshause besteht, bei Mem: mingen, dem Unterhospital dies fer Stadt gehörig. Hier ift ein Danketsweiler, öfferreichsches Gefundbrunnen und Bad, das schon in alten Zeiten befannt war, aber burch Kriegsunges mach zersiel, und vor etwa 60 Jahren, von dem linterhofpis worden ift. Diefer ließ bier eine bedefte Trinflaube, ein großes Wirthshause gegenüber, er: davon, im Günzthal, entsteht, der Gesundbrunnen, in brei Quellen. Dem Geruch nach, ist er nur wenig vom gemeinen Trinfmaffer verschieben, aber der Geschmak hat etwas zusams menziehendes, welches von dem Dapfheim, pfalzischer Hofmark, Eisenofer herkommt, ben er mit sich führt, der auch die Trinfglafer gelb farbt. Diefes Waffer, welches jum Erinfen und Baden gebraucht wird, auffert seine Beilkraft, bei vers lornem Appetit, Lahmung ber Glieder, bei Schlagfluffen, Rervenschwäche, Erbrechen, Magen: Ropfweh, storbutischen Umständen , Gliederreissen , Durchbruch. Es wird am besten des Morgens, bei der Quelle getrunken, gebraucht. Ehmals bebiente man sich deffelben nur jum Baben, in welchem Fall ce den Kontrakten, bei Lahmun: Darmsbach, Dorf, gen, Quetschungen, Rrampf,

Rolif, falten Gluffen und allen den Rrankheiten dienlich ist, die aus ber gehemmten Ausbun: flung entflanden find. Man hat aber gefunden, bag ber Ges brauch bes Trinkens, dem Ges brauch als Bad, vorzuziehen fei. Bei dem Gebrauch hat man sich vor allen Sauren, Milch, Obst, Raß und allem Fetten zu huten.

Pfarrderf von 150 Seelen, in dem Limte Zogenweiler, in der untern Landvogtei, die alle hos he und niedere Jurisdiftion

befigt.

tal wieder in Aufnahm gebracht Dankholzweiler, Dorf, im Stift Ellwangen, im Ammannamt

Ellwangen.

Bad : und Gasthaus, dem Dannet, Dorfchen, in der Blat sischen Grafschaft Vondorf.

bauen. Einige hundert Schritte Danstetten, Dorf, in der Lands

graffchaft Rlettgau.

an dem Fuß eines fteilen Berges, Dapfen, Pfarrdorf, von 365 Einwohnern, auf den wirteme bergschen Alpen, im wirtemb. Almt Münsingen. Es ist der Stammort der chmaligen hrn.

von Dapfen.

Pfarrdorf, Schloß und Pfleg: amtlich Raisersheimscher Sig, an den Ufern der Donau, bet Höchstett, an einem Bache, der in die Donau fällt. Der Ort hat eine Muble, und 1148 Ein: wohner. Ehmals hieß der Ort Tapfheim. Das Caltrum Tapf heim, in der Konradinschen Schenfung, foll mit Tapfheint an Baiern gefommen fein. Jest ist der Ort ein Eigenthum des Alosters Raisersheim, das hier einen Pfleger bat. Ehmals gab es eigene Edelleute von Tapf beim.

im babens fchen Amte Stein.

Darmes

Darmsheim, Pfarrdorf von 790 Einwohnern, im wirtembergs fchen Umt Boblingen.

Dashurst, Dorf, in der Ortens

Dassendorf, gewöhnlich Dosen: dorf, ein Dorfchen bei Mors: burg, gehort bem Bisthum Konstanz, nach Mörsburg. Ein Raplan von da versicht die hie: fige Rapelle, die übrigens in die Stadtpfarre nach Moreburg gehört.

Dorf, in ber Dattenhäusen, Herrschaft Illeraichheim.

Daitenried, Dorf, im Bisthum Angsburg, bei Oberdorf.

Datthausen, kleines Dorf, an. der Dauphines Straße, zwischen Obermarchtall und Unlingen, gehort bem Stift Marchtall.

Dattingen, Dorf, in der baden: schen Herrschaft Badenweiler,

und Wogtei Brigingen.

Dauchingen, Pfarrdorf, non 764 Seelen, im Gebiet der Stadt Rottweil.

Dauenberg, zerstörtes Ritters thloß, jest ein hof und Desters reich: Rellenburgscher Rammet rafort, fleuert zu Degau.

Dauphine . Straße, Chausse, von Ulm nach, Freiburg, ift 1770 angelegt worden, als die unglükliche Marie Antonette von Desterreich, Brant des das maligen Dauphins, und Ges mahlin des legten Ronigs von Frankreich, in diesem Jahrvon Wien nach Paris reifte, und diese Straße passirte.

Daurenberg, fleines Dorf, im wirtembergichen Umte Baf: nang von 77 Einwohnern.

Dautenbrunn, fleines Dorfden, im Umfang der Graffchaft Sig: maringen. Das Eigenthum ges hort der Monnenabbtei Wald, Die Steuer der Mitterschaft, die Dautmergen, Geogr. Ler. v. Schmaben. I, Band.

hohe Obrigkeit und Forst der Graffchaft Beiligenberg; eins gepfarrt ift der Ort nach Pful:

Dautenstein

lendorf.

au, gehört hanau:Lichtenberg. Dautenstein, altes verfallenes und unbewohntes Schloß, bei Seelbach, in der Grafschaft Geroldsef. Es ift immer ein Ges roldseksches Gut und Schloß gewesen, die von Pleiffaber hats ten es als ein Geroldseksches Leben im Beffg, welches Johann Siegfried von Pleiff, 1564 von Jafob, herrn von hohenge: roldset, für feine mannliche und weibliche Rachkommen, erhalten hatte. Alls Johann Siegfried von Pleiff ohne Erben starb, und nur eine an Withelm von Wurmser vermählte Schwes ster hinterließ, machte diese auch Ansprüche an Schloß und Gut Dautenstein. Jakob hes hauptete: das Schloß sei ihm wieder heimgefallen. Daber eut: standen Handel über diese Erb: schaft, die bis 1584 dauerten. In diesem Jahr verschrieb Jas tob von Geroldsek seiner Ges mahlin, das-Schloß Hohenges roldet ju einem Widdumfig, mit diefem Beifag: baß, wenn ihr diefes gefiele, er das Schloß und Gut Dautenstein wieder an fich bringen wolle. Er machte mitMaria, Schwester des Pleiff, einen Bergleich, die gegen 4100 ff. ihre Unsprüche an Dautenstein nachließ. Noch gegenwärtig wird dieses alte Schloß von den Brafen von Leien, den Beffe gern der Graffchaft Geroldeck; als der Sauptort und graffis ches Wohnschloß angeschen, aus berrichaftliche welchem alle Berordnungen, offentliche Ur: funden und Befehle, Geroldsef betreffend, ansgegeben werden. ofterreich fches

Pfarrborf, an der Schlichem, in der wbern Graffchaft Dohens berg, von 521 Geelen.

Davideweiler, s. Casertsweiler. Darlanden Dorf am Mhein, im badenschen Amt Ettlingen.

Darwangen, Dorf, im Breis: gan, welches ehmals seine eis gene herrn hatte, jezt aber der gräflichen Familie Ragenet ge: hört.

Dechingen, Dorf und Filial von Ehingen. Es gehört größten: theils dem Spital dieser Stadt.

Degenfeld, evangelisches und fas tholisches Derf, in der Herr: Degerloch, schaft Rechberg, in einem ro: mantischen Thal, zwischen ente feglich hohen, theils mit Alfers feld und Wald angebauten, theils fahlen Bergen. Die evan: gelischen Einwohner find Wir: tembergisch und haben einen eis genen Pfarrer, find auch im Bests der Kirche; Die fatholis Degernau, Marktfleken, von 530 schen sind Rechbergisch, und nach Weissenstein eingepfarrt. Der Kirchhof und die Gloken Degernau in Sausenberg f. Tes find gemeinschaftlich. Hebrigens Die Angahl der Burger auf 18 bei jeder Parthie festgesezt. Deß angenommen werden, bis einer aus der Zahl der 18 abgegangen ift, auch fein neues Saus ge: bant werden, bis eines abgeht. Es muffen daher viele der Eine gebornen auswandern ober dies nen, und doch liegt entstellich vieles Feld wuste. Die wirtems bergfeben Unterthanen find 225 fart, und gehören ins Rlofters tembergsche Untheil ist 1597 von Christoph von Degenfeld an Wirtemberg gefommen. Die Fas milie von Degenfeld nennt fich von diesem Ort; sie befaß ihn,

und hatte hier ihr Stammhaus, von welchem man noch einige Graben und Ruinen, auf einem nahen Sügel über dem Dorfe Auch in der Rirche sind noch einige Grabmale dieser Fas milie. Es ift daber unrichtig, wenn Varrentrapp in seinem ges nealogischen Kalender fagt : Die Familie Degenfeld stamme von Tägerfelden bei Rheinfelden ab. Jene Familie nannte fich von Tägerselden, nicht Degenfeld, und ift längstausgestorben. Dier entsteht der schone Fluß Lauter. wirtembergiches Pfarrdorf, von 934 Einwoh: nern, auf einem hohen Berge, bei Stuttgart, in deffen Obers amt es auch gehort. hier wache fet viel Rraut und ein difrother Wein, der lange füß aufbehalt ten wird, aber sonst keinen Bors zug hat.

Scelen, am Fluffe Wutach, in der kandgrafschaft Klettgau.

gernan.

ift die Parität eingeführt, und Degerschlacht, Pfarrdorf, von 455 Einwohnern, im wirtemb.

Amt Tubingen.

wegen barf fein neuer Burger Deggenhausen, Pfarrdorf, v. 400 Scelen, in der fürstenbergschen Grafschaft Beiligenberg. Deggenhauser Thal liegt zwis schen zween boben und langen Bergketten, davon die eine weste lich von Seiligenberg, die ans dere dstlich von Illmenfee her: läuft. Das Thal ift einige Stunden lang, und wird von einem Forellenbache durchschlängelt. amt Ronigsbrenn. Diefer wir: Deggingen, Marktfleten, an der Fils, von 1056 Einwoht nern, zwischen zwei hohen Bers gen, in der baierschen herrs schaft Wiesensteig. Der Orthat einen guten Biehmarft, und eis

ne Wallfahrtsfirche zum Ave Maria, ais Filial, welche zwei Bauren zu huschenwang bat, die von zwei Fraulein von Zilluhard herfommen, deren Stamme haus unweit huschenwang, im Walde Zillnhard, gelegen war.

- Deggingen, auch Doggingen, Benediftiner Abblei, auf dem Hahnenkamm, schaft Dettingen, im Wallers fteinschen Antheile, an der Stras pe von Haarburg nach Vopfin: gen. Das Kloster ift 958 von R. Otto I. und Berthold, Graf pon Altenburg und Babenberg, gestiftet worden. Es enthalt 14 Monthe.

Deggingen, Markifleken, bei dem Kloster Deggingen, in der Grafschaft Dettingen, Waller: steinschen Antheils. Der Ort ist evangelisch, und hat auch Juden, doch wird fatholischer Gottesdienst mit allen pfarre Firchlichen Gebräuchen, in der Rlosteröfirche versehen, die ein Rirchspiel von 277 Seelen aus: macht.

Degmarn, dem Teutschorden ge: höriges Schloß am Rocher.

Dehlingen, Rapelle und Meßnerhans zu St. Ulrich 1612 erbant, im Gebiet des Stifts Meres heim. hier ift der, wegen feines gefunden Waffers, berühmte Ul: richsbrunnen.

Deichelvied, Pfarrdorf, auf ein neraluhdhe im Gebiet der Reichs: stadt Wangen. Es enthält ein Wirthshaus, 9 Gutsbestzer, 7 Soloner, überhaupt 557 See: len in seinem Rirchspiel.

Deilingen, offerreichsches Pfarre borf, in der Grafschaft Ober: hohenberg, von 676 Seelen.

Deinach, kleiner, sehr schöner Fluß, der ein reigendes, romans tisches Thal, in dem wirtem:

bergschen Schwarzwalde, im Oberamt Ralw, durchfließt, in der Gegend des Dorfs Renweis ler entsteht, dem berühmten Deinacher Sauerbrunnen seinen Namen giebt, und eine Stungde von Ralw in die Ragold fällt. Er führt sehr schmathafte Fo: rellen.

in der Grafi Deinach, kleines, artiges Dorfe chen, in einem tiefen und engen Thale, an dem Flußchen Deie nach, im wirtembergschen Ams te Ralw. Dieses Dörschen ist wegen seines Sauerbrunnens berühmt, der in ihm entsteht. Das Dörfchen bestehet aus den herrschaftlichen Gebäuden, eie nigen großen Wirthshäusern, einer Rirche und wenigen Pris vatgebänden, welche Gebäude meist gut gebaut und unterhale ten find. Die Lage bes Oris ist ro: mantisch, zwischen zween hohen mit Tannen bewachsenen Betz gen, von deren einem; das Städtchen Zavelstein mit den Ruinen eines alten Schlosses, an deffen Grenzen ein uralter Thurm steht, über das Thal herabhängt, und drohend in daffelbe herabsieht. Der hiefige berühmte Sanerbrumnen ente fpringt in verschiedenen Quele Ien, deren jede besonders gefaßt, auch mit einem holzernen, ger wolbten Detel verschlossen ift. Diefe Quellen sind nabe beifam: men, in einem Bezirk von wente gen Quadratruthen, und doch zeichnet fich eine diefer Quellen an Starte und Wirfung merte lich vor allen übrigen aus. Alle diese Quellen zusammen, sind wieder in ein bedeftes, vierefis ges Gebäude gefaßt, welches Sauerbrunnenhaus ges das nannt wird.

Der Gehalt des Brunnens ift

2

eine Vermischung von Aupfer, Bitriol, Gilberfies und lafure stein, welche Mineralien dem Wasser die angenehme liebliche Saure und die Wirfungen er: theilen, zu eröffnen, treiben, erwarmen, zehren, trofnen, zusammen zu ziehen, zu reinis gen und zu beilen. Rur eine balt be Stunde von Deinach ist ein Rupferbergwerk, es ist also hochst wahrscheinlich, daß dies fes Wasser die Bestandtheile dies ses Minerals und des Vitriols hier ansich ziehe.

Dieser Sauerbrunnen hat nicht so viel grobe ausserliche Saure, wie die Sauerbrunnen gu Goppingen, Griesbach, Iben: hausen, Schwalbach, sondern er ist etwas schwächer auf der Zunge. Weil er nun feiner und flüchtiger ist, als andere, so last er sich auch nicht wohl führ ren, oder weit über Feld tras gen, ohne von seinen mineralis schen Bestandtheilen zu verlie ren, er sei auch verwahrt, wie er wolle. Wenner auch nur sechs Stunden weit geführt wird, fo gleicht er fich schon nicht mehr. Man hat gegenwärtig geglaubt, daß das schlechte Vermachen der Aruge an der Abnahme des Wassers Schuld sei, und die Beranstaltung getroffen, daß niemand mehrzum Fullen zuges lassen werden solle, der nicht gange Rorfe jum Bermahren der Krüge mitbrächte. Allein dieses ift Unwiffenheit. Ochon in al: tern Zeiten haben erfahrne Merge te dieses erwiesen, welches die Erfahrung immer bestätigt hat, daß die Bestandtheile dieses eds len Waffers allzu fein und fluche tig feien, ale daß es ben Trans: port ohne Schaben leiden fon

Man muß es also bei der ne.

Quelle felbst gebrauchen.

Fur die Wirkungen biefes Wassers spricht die Erfahrung allzulaut, als daß sie ihm abs gesprochen werden fonnen. Bore züglich dient es ben melancholis schen und im Ropfe verruften, die destwegen auch alle Jahre in ziemlicher Anzahl hieher koms men, und sich durch die reinis gende Kraft bes Wassers bas Hirn auspuzen und ihren Hirns kasten wieder in Ordnung sezen laffen. Um zahlreichsten ift die Gattung dieser Leute, welche

bas. Elfaß schift.

Musser Diefer ... reinigenden Kraft des Gehirns, reinigt dies ses Wasser auch das Haupt von allen überflussigen Feuchtigkeis ten, und wehrt, daß der Mar gen und andere Glieder nicht baburch belästiget werden, das her ift er für SauptiOhren: und Zahnweh ein dienliches Mittel. Jug diejenigen, die mit dem Schwindel geplagt find, die gichterische Unfälle haben, mit Feuchtigkeiten behaftet find, dient die Kraft Diefes Waffers. Es starft den Magen, da es durch seine Bitriolfaure ben Schleim aus demfelben hinwege nimmt, reinigt dadurch auch die Eingeweide, und führt die schädlichen Theile ab. Auch in Fiebern, zehrenden Krankheiten, Gliederweh, Podagra, gesals zenen Fluffen, offenen Schaden, und mehrern nienschlichen Ges brechen, bient diefes nilneralis sche Wasser. Man gebraucht es nicht allein zum Trinken, sons dern auch jum Baden. Bei bem Gebrauch des Waffers jum Trins fen, fångt man in fleinen Pors tionen an, und fleigt immer auf. Man trinft ihn Morgens,

zwischen 6 und 7 Uhr, und Mache mittags 2 Uhr. Alle Morgen um 6 Uhr wird mit der, aufdem Sauerbrunnenhause, befindlis chen Gloke ein Zeichen gegeben, damit fich die noch im Bette bes findlichen Kurgafte zur Quelle verfügen, oder sich das Wasser aufs Zimmer bringen laffen

fonnen. Das Wasser wird auch zum Baden gebraucht, und foll in offenen Schaden , erlahmten Gliedern, Rraze und andern Unreinigfeiten, Dienste thun. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß die Mineralien dieses Was fers etwas dazu beitragen, benn sobald diefer Sauerbrunnen ers warmt wird, fo dunften die oht nehin fo feinen und flüchtigen Bestandtheile der Mineralien aus, und das Wasser ift alse dann nichts mehr, als get wohnliches Wasser. Alle Com: mer find eine Menge Sauers und Personen brunnengaste, von Stande hier, von welchen ein großer Theil, blos der Ger sellschaft wegen hieher kommt. Man lebt hier sehr ungezwuns gen, frei, und alle fleiffe Etis kette ist verbannt. Da also nicht blos Kranke, sondern auch Ges funde hieher kommen, und man viele Gelegenheit hat, fich Bergnügen zumachen, fo fome men jede Aurzeit über eine Mens ge unverheuratheter Frauens gimmer hieher, benen man es wohl aufieht, daß fie nicht frank, auch nicht wegen der Sauers brunnenfur hieher gefoms men sind, sondern daß die ger funden Sauerbruffengafte mehr Unziehendes für fie haben. Für empfindsame Madchen ift auch Die romantische Gegend gang ar: tig. Man hat nicht nur in den

langen, schonen und einfamen gepflanzten Spaziergängen, fondern auch in den Baldern dies fes wild schonen Thals, in den von Ratur bereiteten Sainen, Gelegenheit genug, fich zu vere gnügen.

An gepflanzten Alleen hat Deinach kleine schone Alleen um die große Laubhütte her, und zwo sehr lange Alleen, die an den beiden Ufern des Flußchens Deinach hinauf führen, und sich um die Berge, an dessen Fuffen fie hinlaufen, frummen, also immer Abwechselungen has ben. Bur einen Seite hat man ims mer den fleinen ichonen gluß, u. zur andern den romantischen, mit hohen Tannen bewachsenen Wald. Die eine dieser Alleen iff eine Stunde lang, und heiffet die große Tour, die andere, die kleine Tour, ist halb so lang. Beide find gut unterhalten.

Auf einem der hiefigen ange: nehmen Spaziergange find fol: gende zwo Innschriften in Stein gehauen, die von zween Diche tern verfertigt worden find :

> Umbrofa vallis Limpideque fons Et garrule amnis Vosque amica nemora Acternum valete!

G. (cmmingen) MDCCLXXXVI.

Du Trauriger, wo jammerst bu? Komm, sieig herab in dieses Thal, WoBalfam quifft für DeineQual, Und für die Gorgen Muh.

H. 1786. (Huber)

Bei schlimmem Wetter bient ein langes, bedeftes Gebaude jur Bewegung , u. Berfanilung der Badgaffe. Dieses ift ein auf allen Geiten offener, febr lans

ger Gaal, jur chenen Erde, deffen Seiten in Rolonnaden eingetheilt find, beren jede mit einer Leinwand verschen ist, wel: che herab gelassen werden fann, um Regen und Sonnenhize' abs zuhalten. Dieses Saals, well cher die große Laubhütte genannt wird, bedienen fich die Badgafte vorzüglich des Rache mittags, wenn die Sonnenbie verbietet. In seiner Mitte ficht , ein Billiard. Da er ohne Gaule ift, so konnen große Balle und Konzerte darinn gegeben wers ben. Auffallend ift hier ein uns geheuer großer, an ber Defe Des Gaals befestigter Facher, ber burch eine Schnur regiert, und zur Bewegung und Abküh: Deislingen, Pfarrdorf, von goo lung der Luft gebraucht wird. Sehr angenchm ift es in diesem Saale, wenn die Gesellschaft der Brunnengafte groß ift.

Das große, hier für ben hers joglichen Hoferbaute lange Ges scheint ein Werf der Eilfertige feit zu sein. Ohne besondere Er: niemand deffelben bedienen.

Die hiesige Rirche, welche. der Herzog Eberhard III. bauen Zavelstein, Städtchen den Sommer über wird fie aber versehen. Allsetwas befonderes, zeigh man hier eine fchlecht ge: zwo Thurenhat, welche überall mit feltsamen Figuren befleft find. So viel man aus der Tas fel selbst, und aus der davon gemachten Befchreibung fichet, womit der Pralat Detinger die Welt beschenkt hat, so enthält fie einen Mischmasch von judis

schem und christlichem Abers glauben. Um diefe Tafel recht bekannt zu machen, ist sie auch in Rupfer gestochen, und dem Detingerschen Werke beigelegt worden.

Die Bedienung in ben Deis Wirthshäufern nachichen zwar recht gut und billig. Nur follten die Wohnungen und Mös

bels beffer fein.

ge, bie Bewegung in ten Allcen Deiningen, großes Dorf, und Lustschloß, des Herrn Fürsten von Dettingen: Wallerstein, am Fluß Eger, im Amt Harburg in der Graffcaft Dettingen, Wallersteinschen Antheils. Der Ort ist vermischter Religion, und die Ratholischen find 560 ffarf.

> Geelen, im Gebiet der Gradt Rottweil. hier liegt ein Graf

von Kalw bearaben.

Deissendorf, Dorf, in der Hos spital Ueberlingenschen Herrs schäft Althohenfels.

baude, ist nur von Holz, und Deissenhofen, Dorf, bei Boche stett, im Herzogthum Pfalzneus burg.

laubniß des Herzogs darf sich Deizisau, Pfarrdorf, nahe am Mefar, im Gebiet ber Gradt Efflingen, gehört dem Spital der Stadt.

lassen, ist ein Filial von dem Dekenpfrond, Pfarrdorf von 700 Geclen, im wirtembergschen Umte Ralw.

durch einen eigenen Prediger Delkhofen, kleines Dorf, in der osterreichschen Grafschaft Obers

Hohenberg.

mahlte Tafel auf Leinwand, die Dellmensingen, Pfarrdorf, und Schloß ober Gögglingen, an der Rottum, die hier Westerich heißt, und unterhalb des Orts in die Donau fallt. Der Ort hat 460 Einwohner, und steuert jum Ranten Donau. Er liegt in Wiblingenschen, der porbin Fuggerschen Zent, und ift frei

Pürschgenoß. 1245 wurde er von dem Gegenkaiser Raspo abs gebrannt. Dieser Ort hatte eizgenen uralten Adel. 880 hatte ein von Freiberg, eine von Dells mensingen zur Ehe. 1330 gehörste der Ort Ludwig von Kraft, hernach den von Stozingen, seit 1652 den von Werdenstein. Alls 1797 die von Werdenstein ausstarben, so siel Dellmensins gen, als ein eröffnetes Lehen an Desterreich, welches nun dieses Vors besigt.

Demberg, kleines Dorf, in der badenschen Landgrafschaft Saus fenberg, in der Bogtei Weis tenau.

Demhard, kleiner, aus Dofen besiehender Weiler, eine Stuns de unter Fultenbach, dem Klosster St. Ulrich in Augsburg geshörig.

Demingen, Pfarrdorf von 431 Scelen, welches unweit des Flusses Egge liegt und dem Für: sten von Taxis gehört.

Dinkendorf , wirtembergsches Rlofter, das auf einem Hügel im Rerschthale, an dem Flußchen Rerfc, drei Stunden von Stutte gart liegt. Der Stifter dieses Alofters ift ungewiß. Gemeinige lich halt man einen Grafen Bers thold von Beutelsbach den jun: gern, für den Stifter, der es im Jahr 1124 errichtet haben foll. Aus heiliger Andacht mach: te diefer - nach Gewohnheit jes ner Zeiten, - einen Ritterzug nach Jerufalem, zu dem heil. Grabe. Waramond, Bischoff des heiligen Grabes, gab dem Berthold den Gedanken ein, ein heiliges Grab in Wirtemberg ju errichten, und jur Ehre dies fes Grabes, ein Rlofter ju baus en, wozu Waramond auch fo: gleich einen Probst Ronrad bers

ausschifte. Berthold stiftete al: fo bas beilige Grab, und bas Kloster an diesem Orte, wo schon vorher sein Großvater, Berthold der ältere, eine Rirche gebaut hatte, welche bisher al: lein da stand, und also alter als das Rlofter ift. Diefer nun von Jerusalem gekommene Kanonis fus, von dem Orden des beil. Grabes, fieng an, bas hiefige Rloster zur Ehre des heiligen Grabes zu bauen, besetzte es mit Rorherrn, die nach Augus ffins Regeln lebten, und murbe auch der erfte Probst dieses heilis gen Grabflofters.

Der eifrige Berthold hatte an diefer Stiftung nicht genug, er reisete 1142 in seinem Alter nochmals nach Jerusalem, um dem heil. Grabe einen wieders holten Besuch zu machen, und es personlich zu versichern, daß er ihm zur Ehre nicht nur ein heilig Grabfloster gestiftet habe, und diefe Schenfung dem heil. Grabe mit allem zugehörigen vermache, sondern er stellte den 15. April 1142 ein Testament aus, worinn er diesem heil. Grabe, all fein Vermögen, weil er finderlos war, zusicherte. Berthold farb auf diesem froms men Mitterzuge, auf der heims reise zu Vozen, wo er auch bes graben wurde. Lange nach feis nem Tode wollte ihm ein gewis fer Nuprecht von Erligheim, die Stiftung des Rlosters absprei chen, und seiner Familie zueige nen, wie es aus einem, von ibm an den Grafen Ulrich zu Wirtemberg, den 7. Oft. 1467 geschriebenen Brief zu erweisen ift. Diefes Borgeben aber ift ohne hinlanglichen Grund, und das in Denkendorf noch zu fes

hende Wappen und Ramen von Erligheim, find spater hinges macht worden.

1125 ift das Rlofter Denkens dorf von dem Papst Honor II. bestätigt worden. Der Stifter Berthold und erfter Probst Konrad reiseten defimegen selbst nach Rom, obgleich die Bestäs tigung eines der Rirche geschenke ten Gute leicht zu erhalten ift. 1159 bestätigten der Raiser Rons rad III, 1181 Friedrich Barbas rosa, 1213 der Papst Innozenz III, 1226 der romsche König Heinrich, - der ihm auch 1231 verschiedenes ju Efflingen und Dalle schenkte — 1228 Friedrich II, 1256 Bischoff Heinrich zu Konstang, 1262 Papst Urban IV, 1286 Honor IV, 1289 der romsche König Albert, 1335, 42 und 46 der Raifer Ludwig, 1333, 59 und 61 Karl IV, 1387 und 1400 die StadtEfflingen,welche dem Rloster das Burger: recht gegeben, und das geheime Flosterliche Siegel in Verwah: rung nahm — 1405 der Papst Innozenz VII, 1416 Kaifer Sigmund, 1419 Papft Mar: tin V. 1424 die wirtembergsche Grafen Ludwig und Ulrich für fich und ihre Erben, 1442 Rais fer Friedrich III, und um biese Zeit auch Papst Eugen IV, 1497 Papst Alexander VI, 1516 der Papst Leo X, und dann 1521 der Kaiser Karl V, alle diesebe: Ratigten die Stiftung und die Privilegien des Klosters Den: kendorfs, und nahmen es zum Theil auch in Schuz. Der Graf Wilhelm von Holland, als das - maliger romscher Raiser, verfeste 1254 die Schirmsvogtei uber dieses Rlofter an den Gra: fen Ulrich von Wirtemberg, für

200 Mark Silber. 1535 fieng der Herzog Ulrich an, bas Rio: fter nach Luthers Lehre zu refor: miren, und 1560 erhieltes den ersten evangelischen Probst, der fcon vorher dem legten fatholis schen jum Roadjutor gegeben wurde. 1713 wurde dieses Klos ffer zu einer, ber vier wirtems bergichen Rlosterschulen macht, und mit Studenten ber fest, welche unter ber Anssicht des Problis, von zween Profess foren in den Sprachen und einis gen Vorbereitungswissenschafe ten unterrichtet, und nach eis nem zweijahrigen Studienfurs, in das Rloster Maulbronn bes fördert werden. Vormals war diese Klosterschule in dem schos nen Aluster hirfau im Schwarze walde, welches aber 1692 von den Franzosen verbrannt und zerstort worden ift.

Bu dem hier befindlichen heil. Grab, wurde vormals zu fas tholischen Zeiten, stark gewalls fahrtet, und nicht nur die na: ben Wirtemberger, fondern auch weit entfernte fromme Huss lander, kamen zum denkendorfs schen heil. Grabe, und bezeugs ten da ihre Andacht. Die Eins fünfte, welche dieses Rloster vormals hatte, waren sehr beträchtlich, find es aber nicht mehr. Richt nur viele Orte in Wirtemberg: als Aich, Bempf: lingen, Berkheim, Plochin: gen, Rleinbettlingen, Ron: gen, Kemnat, Wahlheim, Rice derich, Walddorf, sondern auch ausländsche Gebiete und entles gene Städte, als Speier, Worms, Machen, Luttich, We: merdingen, St. Otilienberg, Geldern, Geeland, das Rhein: gau, Baiern, Beresheim im Rassauschen und mehr, mußten

diesem heiligen Grabe zollen, Gefälle, Abgaben und Zinse entrichten. Daher murde dieses Kloster für das vorzüglichste des Ordens vom beil. Grab gehal: ten. Als 1490 ber Papft Juno: zenz VIII. alle andere Rlöster dieses Ordens mit dem Johan: niter Spital zu Jerufalem ver: einigte, fo wurde das Kloster Denkendorf allein ausgenom: men, weil sich selbst der Raiser, einige Rurfürsten und Fürsten deffelben annahmen. Von dies Protofoll von 1491 bis 1497 porhanden.

Die auswärtigenBestzungen, Siter und Gefälle des Rlofters, find nach und nach durch Berkauf weggekommen, die innlandi: schen aber, meistentheils dabei

geblieben.

Das Rlostergebäude ift eng, alt, winklich und uneben, die Aussicht aber angenehm, ob fie gen begrengt, und eingeschranft ift. Der Probst des Klosters ist zugleich einer der vier General: superintendenten Wirtembergs, Dennach, kleines Dorf, ju beffen Generalat 8 Special: fuperintendenzen, 132 Pfar: reien und 19 Diakonate gehoren, Dennjacht, in welchen 1788 122,861 Men: schen waren. Gr. Professor eine Geschichte dieses Rlosters gefchrieben. Bu dem Umt geho: ren drei Dorfer. In der Stadt Efflingen hat das Rloster ei: kunfte in dem Dorfe Wahlheim, einen Reller.

Denkendorf, Marktsleken, der bei dem vorgemeldten Rlofter gleit thes Namens, theils in der Tiefe, theils an einem gegenüber

durch das Klüßchen Kersch von dem Rloster getrennt wird. Ents halt 1127 Seelen, eine Rirche und einen Prediger, doch wird der Gottesdienst in der Rloster: firche gehalten. Dieser Ort war ehmals nach der alten Einthei: lung des teutschen Reichs in Quaternione, einer von den Fleken oder Weilern 1450 wurde der Ort Reichs. in einem Streit, den Wir: temberg mit Eflingen hatte, verbrannt.

fer Sache ist noch ein ganzes Denkenthal, s. Border, und hin, '

terdenfenthal.

Denkingen, Pfarrdorf, von 788 Seelen, in der Grafichaft Beilis genberg. Es gehört dem Spital der Stadt Ueberlingen. Ehmals hatte es eigenen Adel, die Edle von Denkingen am Andelsbach. Denkingen, ofterreichsches Pfarr:

dorf, von 1073 Seelen, in der Graffchaft Oberhohenberg, am

Trinitatisberg.

gleich ringsum von hohen Ber: Denklingen, Pfarrdorf, von 815 Seelen, das im Bisthum Augs: burg liegt, und in deffen Pfleg: amt leeder gehört.

wirtembergschen Amt Reuen:

bura.

fleines Dorf, im wirtembergschen Umte Lieben:

zell.

Schmidlin zu Stuttgart, hat Dentingen, fleines Dorf, in der taxischen Pfandberrschaft Bus: fen, am Suß des Bergs Buffen, Umt Durmetingen ins horia.

nen Pfleger und über die Ein: Denzenweiler, kleines, aus 2 Hos fen bestehendes Dorfchen, in der Landvogtei, im Stadt Navense buraschen Umte Schmalegg. Ein hof ift ein ravensburgiches und einer ein weingartensches Lehen.

stehenden Bergehinaufliegt, und Denzingen, vielherrisches Darfs

es ift, in der Markgrafichaft Burgau. Der Ort hat nur 29 Dettenhausen, Pfarrdorf, von Häuser und doch 6. Bereschaften. 3 Häufer gehören der T. Ord. Rommende in Ulm, 5 Altshau: ron Vollmar zu Rieden, 8 Gol: ben dem v. Imhof zu Waffer: burg, 2 Säufer dem von Stat der zu Sigmaringen, 9 Häuser Markgrafschaft Burgan. Nach einer andern Nachricht, Sat der die T. D. Rommende Ulm 5 Un: terthanen; die Stadt Gungburg 2 Hofe, 1 Mühle, und 2 Golden, von Bollmar zu Rieden als ein Dettighofen, Dorf, in ber Land: dsterreichsches leben 2 Sofe, 2 jede Herrschaft die niedere Ge: richte. Das Gaffengericht geht alle 2 Jahre unter 2 herr: schaften um. Die hohe Obrig: feit hat Desterreich wegen Burgau.

Denalingen, Pfarrdorf, in der ba: denschen Markgrafschaft Hoch: berg.

Denzweiler, kleines Dorf, in der dsterreichschen Grafschaft Mont: fort.

Deppenhausen, kleines Dorf, bei Munderfingen, ift ein Eigen: thum der Stadt Munderkingen.

Derendingen, Pfarrdorf, von 510 Geelen, im wirtembergschen Amte Tubingen. Der Ort hatte Dettingen, Pfarrdorf, bei Rots ehmals eigenen Adel, der fich von Derendingen nannte. Dier werden Muhlsteine graben.

Derendorf, Dorf, in der Fugger: schen Grafschaft Rirchheim, und Filial von Rirchheim. Hier ist eine Wallfahrt zum heil. Kreuz.

chen, bei Gunzburg, deffen Filial Dertingen, f. Ober: und Unter: dertingen.

735 Einwohnern, im wirtem: bergschen Limte Boblingen, an ber Landstraße nach Tübingen. fen, 1 hof und Gold dem Ba: Dettenheim, Marktfleken, in der Grafschaft Pappenheim. Er ges hört den Marschallen von Paps penheim, und fleuert zum Rans ton Rocher.

fammt dem Wirthshause der Dettenroden, Weiler, im Stift Ellwangenschen Gebiete, im

Amte Bafferalfingen.

Bischoff von Augsburg hier 4, Dettensee, fleines Dorf, in ber untern Grafschaft Sohenberg, welches dem Kloster Muri in der Schweiz gehört.

grafschaft Rleitgau.

Solden. Innerhalb Ettnes hat Dettingen, eine eigenthumliche fas tholische Herrschaft, am Refar, mit einem Schlosse, einer heres schaftlichen Mühle und einem

Schloßgut.

Dettingen wird in Ober: und Unterdettingen eingetheilt, liegt im Nefarthale, wird vom Schele lenberge, von dem Reunefer und Brandhalden umgeben, liegt eis ne Stunde von Horb, hat 530 Einwohner, eine Kirche und Pfarrer. Gegenwärtig gehört diese Berrschaft dem Rloster Muri in der Schweiz, mit dem Weiler Priorberg, der aufdem Ber: ge in einer Chene liegt. Bormals gehörte Detringen der Familie Specht Bubenhofen. Die Orte steuern zum Kanton Mefar.

tenburg, in der offerreichschen Graffchaft Nieder Sohenberg,

von 400 Einwohnern.

Dettingen, Pfarrdorf, imlimfang der Landgrafschaft Rellenburg. Es gehört dem teutschen Orden, zur Rommende Meinau, und hat 382 Einwohner.

Dettingen, Dorf, bei Chingen, Fie lial und Eigenthum diefer Stadt.

Dettingen, unter Urach, großer Fleken, von 2063 Einwohnern, ichen Umte Urach. Hier wächset sehr viel Obst, welches von den Einwohnern gedorrt und ver: Diamantstein, Pfarrdorf und fauft wird.

Dettingen, am Schloßberg, schot ner Marktfleken, von 1782 Geer len, in einem schönen Thale, im wirtembergschen Amte Rircht

heim, am Fluß Lauter.

Dettingen, wirtembergich.Markte fleken, auf den Alpen, von 1085 Er gehört zum Einwohnern. Theil in das Oberamt Unhausen, theils in das Umt der Berrschaft Beidenheim.

Dettlingen, Dorf, in der Grafs schaft Niederhohenberg. Es ge: hort dem Rloster Muri, in der Schweiz, und steuert jum Rans

ton Mefar.

Deubach, Schloß und Dorf, 2 Stunden von Alugsburg, im Burgau, aber nicht innfäßig. Es gehört der Familie von Zech und fleuert jum Ranton Donau.

Deufringen, Pfarrdorf, und wirs tembergsches Rammergut, von 470 Einwohnern, im Amte Bob:

lingen.

Deufstetten, f. Art. Teufstetten. Deuffenhofen, Dorf, im Pfalg:

Deupach, Dorf, im Gebiet des lial vom Rloster.

Deutwang, Dorf, im Umfang es gehört dem teutschen Orden, in die Herrschaft Reuhohenfels.

Dewangen, Pfarrdorf, von 1212 Scelen, im Gebiete der Reichs: stadt Gmundt. Das Dorf steuert Diepoldsburg, ruinirtes Berge zum Theil jum Ranton Rocher. 1794 find hier Eisenminen ents

dekt worden. Es wurden zwar Anstalten zur Anlage eines Eis fenwerks gemacht, aber die Aus: führung blieb ausgefest.

an der Erms, im wirtemberg: Dezelen, fleines Dorf, im Breis: gau, bas gur Rlofter Blafischen herrschaft Gutenberg gehört.

Schloß, von 460 Einwohnern im Reffelthale, inder Grafichaft Dettingen. Es gehört Dettingen Wallerstein und steuert zum Kans ton Rocher. Der Ort hatte ehe mals eigenen Aldel, der fich von Diamantstein nannte. 1437 lebte Krank von Stein zu Diamants stein. Im Jahr 1730 ftarb die Familie von Diamantstein aus, darauf fam der. Ort an die von Leutrum, und ber größte Theil an die Generalin von Elster, nachher vermählte Gräfin von Schonburg, deren Erben es 1756 an den ansbachschen geheis men Rath von Schauenfels, und dessen Erben 1757 an das Stift St. Ulrich in Augsburg um 166,000 fl. verkauften. Stift St. Ulrich überließ Dias manistein mit Rirchenfag und Jagen, nebst Antheilen an den Orten Leiheim, Zoldingen, Obers ringingen , Unterringingen , Schmähingen, Sohendorf, Tiefe statt und Brachstatt an Dettins gen: Wallerstein.

nenburgschen, schwab. Untheile. Dienhausen, bischöflich augsburgs fches Dorf, im Pflegamt Leeder. Klosters Wettenhausen, und Fis Diepenhofen, altes Schloß, bet Rirchheim, in ber Fuggerichen

Herrschaft Kirchheim.

der Landgrafschaft Nellenburg, Diepershofen, Dorf, am Flusse Roth, in der Fuggerschen Graf: schaft Rirchberg: Pfaffenhofen. Altshausen hat hier eine Mühle und 6 Unterthanen.

> schloß, im wirtembergichen bei Tef, im AmtRirchheim. Ehmals

)

hatte es Besiger, die sich von Dier Diersheim, Pfarrborf, in ber poldsburg 'nannten. Machaes hends kam es an die Familievon Speth.

Diepolz, Pfarrborf, ven 300 See: len, in der Grafschaft Ronigseke

rothenfels.

Diepolzhofen, Pfarrdorf, am Dieffen, ein eigenthumliches kas Fluffe Alitrach, von 338 Scer len, in der Grafschaft Truchseß Beil.

Dierdorf, Dorf, bei Augsburg, im Burgau, an der Schmutter, gehört dem Rlofter St. Ratharis

na in Augsburg.

Dieroburg, Pfarrdorf, in der Dri tenau, welches der Familie von Roeder gehört, und zum Kanton Ortenau fleuert. Er ist der Stammort der jest ausgestorbes nen Familie von Diersburg, und ein altes badensches leben. Der Ort hat evangelische, katholische und judische Einwohner. Die Herrschaft Diersburg ift eigent: lich ein fruchtbares bewohntes nung der Ortsherrschaft steht, von welchem die Saufer der Uns terthanen sich in das Thal hinzies ben, in beffen Mitte, auf einem man eine schone Aufficht hat. Das Thal ift fruchtbar an Ges von welchem der sogenannte Burggrabner ein Ausstich ift. Die Burger besigen auch eigene Waldungen, dieehmals, sowie die Markung noch, mit Obers schopsheim gemeinschaftlich was ren, aber 1789 getheilt worden find. Die Religion ift, wie oben ges meldt, vermischt, katholisch und Dietenberg, fleines Dorf, in der evangelisch. Diese hat ihren eige: aber find nach Oberschopfheim eingepfarrt.

Ortenau, gehört Sanaulichtens berg. Esenthalt 120 Familien oder 600 Seclen, hat gute Bieh: weiden und Tobatsbau. Es ger hort ins hanausche Umt Lichten au, und liegt nahe am Rhein.

tholisches Pfarrdorf von 470 Geelen, mit dem Bergichloß 211: tendieffen, in einem engen Thale am Schwarzwalde, am Muhl und Forellenbache, so hier ents steht, in der Graffchaft Rieders hohenberg, unweit Dettingen, hat eine Mühle, ein hofgut, den Deidenhofgenannt, welches mit den Maiereis Bebauden, auf einer Anhohe, eine halbe Stunde vom Schloffe und Derfe entfernt ift, gehört der Benediftiner Abbe tei Muri in der Schweig.

Das hicfige alte verlaffene Schloß war chmals ein Leben der Grafschaft Sulz und gehörte

ben von Chingen.

Thal, an deffen Anfang die Wohr Dieffen, Altendieffen, zerfallenes Schloß bei Diessen, das ehmals ein leben der herrschaft Gulg war, das die von Chingen gu

Leben hatten.

boben Berge, ein altes zerfalle Dieffen, f. Obers und Unterdieffen. nes Bergschloß steht, von dem Diessenbach, Kammeral: Cennhof, im Gebiete des Klosters Ochsens hausen, im Amte Ochsenhausen. traide, Doft und gutem Wein, Dietelhofen, Pfarrdorf, von 200 Einwohnern, am Jufi des Bergs Buffen, im fürstenbergichen Amte Reufra, an der Straße von Zwiefalten nach Biberach. Erst vor furzer Zeit hat es eine eigene Pfarrfirche erhalten, da es zuvor ein Filial vom Berg Buffen war.

Landgraffchaft Rlettgau.

nenPfarrer, Die fatholischen Dietenberg, fleines Dorf, im Ge biete ber Abbtei Roth. Dietenbronn, Dorf, im Gebiete

des Riosters Ochsenhausen, im Umte Ochsenhaufen.

Dietenhausen, badensches Pfarrs dorf, im Umte Langensteinbach. Dieterichsried, Dorf, im Gebicte

Dietenheim, fleine offene Stadt, in einer ichonen Chene, gehort mit der Oberherrlichfeit und Jurisdiftion der Familie Fugger: dirt. Die Stadt hat 240 Bur: ger und 1900 Einwohner, welche der katholischen Meligion zuge: than find, und fich vom Handel Lage des Orts gestattet wenig Feldbau, da : ie Iller die Gegend öftersüberschwenimt und vielen Schaden anrichtet, so daß schon viele Felder hinweggeriffen wort den sind. Die meisten Guter find Dieterskirch, Pfarrdorf, von 347 gute und einträgliche Wiefen. Die hiesigePfarrfirche ist an: fehnlich. Es find auch hier zwo reiche Stiftungen, ein Stipen, dium für ein oder zween Studis rende, und ein Allmosen, aus merden.

Im Sojahrigen Ariege wurde Dietenheim gang ruinirt, nach: ohne Mauern, so daß es jezt eir nem anschnlichen Marktflefen gleicht, es hat aber alle vorige Stadtgerechtigfeit beibehalten, hat fein eigenes Gericht, Infie: gel, mo Obligationen verfertigt werden, 2 Jahrmarfte, und 2 Wochenmarkte. Am Montag wird ein Kornmarft, und am Samftag ein Garnmarft gehal! ten.

Dieremhal, ein Thal, von 17 Hd: fen, Stabs Mühlenbach, in der fürstenbergiden Berrichaft has: lady.

Dietenwengen, Dörfchen, in der Graffcaft Waldfee, im Gericht

Eberhardszell, auf einer Unhohe. Es besieht aus 15 Bauernhofen und Golden.

Dieterichsried

des Rlofters Ottobeuren.

an der Iller, 2 Meilen ob Ulm, Dietershausen, dem Rloster March: tall gehöriges Dorf, zwischen Obermarchtall und Uttenweiler. Es fleuert jum Ranton Donau. Dietenheim, die hier auch rest: Dietershofen, Pfarrdorf, in eie nem Thale, im Bisthum Augs: Pfleganit deffen burg, und Es enthält 480 Schönegg. Geelen.

und Handwerken nahren. Die Dietershofen, kleines Pfarrdorf, von 266 Seclen, im Umfang der Grafschaft Sigmaringen. gehört ber Nonnenabbtei Klos sterwald, und steuert zu Desters

reich.

Seelen, im Gebiete bes Rlofters . Marchtall. Die Pfarrei ist dem Rloster einverleibt.

Dietersweiler, Dorfchen, im wir: tembergichen Amte Dornftetten.

welchem die Armen unterstügt Dietfurt, Dorf, am Fluße Alt: muhl, inder Graffchaft Pappen: heim, hat eine Post und steuert zum Kanton Rocher.

her zwar wieder erbaut, aber Dietfurt, zerstörtes Ritterschloß, an der Donau, mit einer Muhle. Anf den Ruinen des Schlosses steht jest ein Vaurenhof, mit ein paar Tagwerkerhauschen. gehört gur fürstenbergichen Derre schaft Jungnau. In der hieft: genMuble ift das Rad die Gren; scheidung zwischen der Graf! schaft Sigmaringen, und Herri schaft Gutenstein. Obgleich von dem Ritterschlosse kaum noch Nuinen da sind, so schleppt doch Die Ritterschaft in ihren Ber: Diese Steinhaufen zeichnissen noch nach, ale ein steuerbares, noch bestehendes Ritterschloß, daber die Geographen bisher

fem Dietfurt machen follen?

Dietfurt, 2 Taglohner Sofe, mit Dikenreishausen, evangelisches einer Muble, an der Wutach, in der Bogtei Reiselfingen, im für: stenbergschen Amte Löffingen.

Dietkirch, Pfarrdorf, von 956 Dillendorf, Pfarrdorf, in der Rlos Seelen, an der Schmutter, im Bisthum Augsburg, es gehört bem Rlofter Oberschönefeld.

Dietlingen, badensches Dorf, im Amte Pforzheim.

Dietlingen, österreichsches Dorf. in der Graffchaft Hauenstein.

Dietmanns, Pfarrdorf, von 300 Scelen, bei leutfirch. Es gehört dem Rloster Weingarten, ins

Gericht Ausnang. Dietmannsried, Marktfleken, im Stifte Rempten, und deffen Uflegamt Ralfen, in einer frucht: baren Ebene, eine Meile von Er hat über 1200 Rempten. Einwohner, und vom R. Ru: dolph II. Marktgerechtigkeit er: halten. Es werden jahrlich 10 Pferdemärfte gehalten, von wel: chen einige fart besucht werden. Hier scheidet sich die Straße von Memmingen nach Rempten.

Dietmannsweiler, ofterreichsches Dorf, in der Grafschaft Mont: fort.

Dietrichs, Dorf, in der Grafschaft Konigsefrothenfels.

Diettingen, Pfarrdorf, von 540 Seelen, im Gebiet der Stadt Rottweil.

Diettingen, zur teutsch Ordens: Romende Altshausen gehöriges Pfarrdorf, in der Gegend der Stadt Blaubeuren. Der Spital auBlaubeuren hat ein paar evan: gelische Gultbauren hier, und ift deswegen Mitherr des Orts. Die katholischen Einwohner sind 330 starf.

Diezen, Dorf, in der Graffchaft Ronigsefrothenfels.

nicht wufiten, was fie aus die: Digelsberg, fleines Dorf, im wir: tembergschen Amt Göppingen.

> Pfarrdorf, im Gebiet der Stadt Memmingen, gehört dem Spital dieser Stadt.

ster Blasischen Herrschaft Blume ef, von 335 Einwohnern.

Dillingen, hauptstadt des Bise thums Augsburg, und bischoflis che Residenz, auf einem Hügel über ber Donau, über welche hier eine bolgerne Brufe geht. Sie licat in einer schönen, frucht: baren Ebene, an den Landstraßen nach Augsburg und Donaus worth. Sie hat ein fürstliches Schloß und Garten, eine Univers fitat, Regierung und andere bis schöfliche Kollegien, ein ehmali: ges Jesuiten : Rollegium, ein papstlich und bischöflich Ronvikt, ein gemeinschaftliches Rosthaus, ein Konvift G. Galefii, den Bar: tholomaern gehörig, ein Rollegis atstift von Weltpriestern bei der Pfarrfirche, 2 Frauenfloster, des fleinern Ordens Dominifa: ner, des größern Ordens Frans ziskaner, der 3ten Regel, ein Ra: puzinerflofter auffer der Stadt, Rafernen, einen reichen Spital, Post, Schranne, eine kleine Bes fazung und 2800 bis 3000 Eine wohner.

Sie bestehet aus ber Stadt und Vorstadt. Die Stadt ist nur flein, hat eine schöne breite Hauptstraße, mit guten, groß: tentheils steinernen, und ansehn: lichen Saufern, enthält das Res sidenzschloß, die Haupt: und Pfarrfirche, das schone Universi: tatshaus, und das ebenfalls schone dabei stehende ehmalige Jesuitenkollegium. Das Schloß liegt an den Grenzen der Stadt, etwas tiefer als viese, an dem

obern Rande eines Bugels, gegen die Donau, fo daß man von hier eine fehr schöne und weite Aus: sicht in das ebene und reizende Donauthal hat. Das Schloß ift geräumig, aber im alten Stil gebaut und moblirt. Bei dem: felben ist ein kleiner, artiger Garten, aus dem man eine eben so schöne Aussicht über die Doc nau hat, wie aus dem Schlosse felbst, und eine große, dem Bi: schoffe gehörige Bierbrauerei, deren Mühle durch Ochsen, die in einem großen Rade laufen, getrieben wird. Das Schloß ist im Anfang des isten Jahrhun: derts gebaut worden.

Dillingen

Die hiefigellniversität ist 1552 von dem BischoffOtto vonllugs: burg, einem gebornen Truchsest von Waldburg, gestiftet worden. Die Jesuiten hatten ehmals den größten Untheil an der Universi: tat, und ihre Schüler machten die größte Angahl der Studen: ten aus. Rachdem diese vertrie: ben worden, hat die Universität eine Zeitlang eine bessere Gestalt bekomen, und es find einige fcho: ne Aenderungen gemacht wor: den. Esiff auch hier für die Wif: fenschaften eine öffentlicheleseges fellschaft mit Anfang des Jahrs 1787 errichtet worden, wozu 4 Zimmer in dem Akademischen Hause bestimmt wurden, die wo: chentlich amal eröffnet werden.

Obgleich gute Verbesserungen eingeführt und einige aufgeklar: te Echrer angestellt wurden, so war doch dieses von furger Dau: er. Die helldenkenden Manner Sailer und Weber konnten fich in Dillingen nicht erhalten, wo die Grundfaze jesuitisch waren und die Politif es erfoderte Blindheit zu erhalten. Jest ist alles wieder auf den alt jesuitis

schen Fuß eingerichtet, die Une stalten für die Aufflarung find aufgehoben, und das ganze Inffis tut nach dem Plane und Geist der Augsburger Jesuiten einge

richtet worden.

Die Vorstadt schließt sich an die Stadt an, und hat ihre eiges ne Mauer und Thore, wie die Stadt, sie zieht sich an der Stadt den Hügel hinunter gegen die Donau, und hat eine fehr ber: gigte und beschwerliche Lage. Das auffer der Stadt fiehende Rapuzinerkloster, ist 1694 gestif: tet worden. In der Rabe ber Stadt ist eine Kasanerie, in dem Walde, das Paradies genannt, angelegt worden. Um die Stadt ist viele, aber nicht gefunde Weide.

Dillingen foll seinen Ramen dem alten schwäbischen Stamm der Ilinger haben. Die Grafen von Dillingen, die fich von dem Kastell Dillingen nanne ten, find fehr alt, und schon in der blutigen Schlacht, am Wals de Feilenforst, 727 fiel ein Graf Hartmann von Dillingen, 923 war Dillingen nuch keine Stadt, fondern ein Kassell. 955 wurde Hugobald, Bater des h. Ulrichs und herr von Wittislingen, we: gen seiner gegen die Bunnen ber zeugten Tapferfeit, von Otto dem Großen mit der Grafschaft Dils lingen und Riburg belehnt. Die Graffchaft Dillingen begriff das Hertfeld in fich, und das Donaux thal, bis uber Donauworth hin: 1286 ffarben die Grafen von Dillingen und Wittislingen, mit dem Bischoff hartmann von Alugsburg aus, der schon vorher 1258, seine Grafschaft Dillingen und Wittislingen, fammt allen diffeits und jenseits der Donau im Burgan liegenden Gutern,

feinem Sochftifte vermacht hatte. Mur Sochstett allein ausgenom: men, welches schon vorher an-Baiern gefommen war. Geit die: fer Zeit ift Dillingen eine Befie jung des Dochstiftellugeburg geblieben.

Dillichausen, Pfarrdorf, im Bis: thum Augsburg, und deffen Pflegamt Buchlde, es hat Goo

Seelen.

Dillstein, badensches Pfarrdorf,

imUmte Pforzheim.

Dillstetten, Wallfahrtsfirche, bei Bohringen, an der lauchart, in der Grafichaft Sigmaringen.

Dimbach, fleines Dorf, im wir! tembergschen Rlosteramte Licht tenstern, von 338 Einwohnern.

Dingelsdorf, Pfarkdorf, am Bo: densce, welches dem teutschen Orden, gur Kommende Meinau, gehört, und 432 Einwohner hat. Mellenburg hat hier einen Boll.

Dinglingen, ebangelisches Pfarrs borf, in der Ortenau, in der Rasi faullfingenschen herrschaft gabr, von 600 Seelen, und 150 Bur: gern. Das Bisthum Chur hatte chmals hier schone Guter, die aber mit Schwarzach ausgewech! felt worden find. Der Ort hatte immer mit der gangen herrschaft Lahr gleiche Besiger. 1677 haben die Frangosen ben Ort, mit der Gegend, vermuftet. Aluf der hie: figen Brufe über die Schutter, find 1642 den 24. Merg, die Ges nerale Guffavhorn, und Johann von Werth gegen einander aus: gewechselt worden. Die Gegend um den Ort ist fruchtbar und angenehm.

Dintelsbuhl, die Reichsstadt, liegt an der auffersten Grenze Schwas bend, und der Markgrafschaft Ansbach, an der Wernig auf 3 Bugeln, in dem sogenannten Gie hat einige Virngrund.

hauptstraßen, viele gute und anschnliche, aber auch viele alte und hölzerne Saufer, die mit Farben geschmaklos beschmiert find. Die Stadt ift mit einer hohen Mauer, Thurmen und

Dinkelsbuhl

Graben umgeben.

Die Einwohner find theils der katholischen, theils der evanges lischen Lehre zugethan, und uns ter beiden Theilen ift die Paritat eingeführt: Die Anzahl aller' Einwohner, von beiden Melit gionstheilen, ift zwischen 6 und

7000 start.

Die Katholischen bestzeit eine große Rirche, zwei Klöster und eine lateinsche Schule. Die Evangelischen besigen die Spis talkirche, und eine lateinsche Schule, auch hat jeder Reli: gionstheil zwo teutsche Schulen. Der Spital ift gemeinschaftlich, und besigt mit Ellwangen das

Dorf Dalkingen.

Un der febr maffiven fatholis Pfarrfirche chen à u Georg, stehen ein Stadtpfar: rer, der zugleich meistens Des kan des Dinkelsbühler sehr flei: nen Landfapitels ift, zween Ros operatoren und ein Kaplan, zus weilen auch mehrere. Die zwei hiefigen Klöster find mit Karmes liten und Rapuzinern besetzt. Auffer der Stadt ift ein Krans fenhaus mit einer Rapelle zu St. Leonhard, mit reichen Ginfunf: ten, und eine Rapelle gu St. Ul: rich, mit einer Einstedelei und einem Einstehler. Das hiefige Armenhaus wird blos von der Mildthätigkeit der Burger uns terhalten, und dient Fremben, Reisenden und handwerkspurs fchen jum Aufenthalt.

Die Evangelischen besigen feit Einführung der Paritat die Spitalfirche jum beil. Beift,

bis

bis fie eine eigene bauen wollen, dann foll die Rirche paritarisch werden. Als die Ebangelischen 1789 die Rirche verbessern und vergrößern wöllten, so erschien ein fatholischer Dechant mit Bos tarien und Zeugen, und protes flirte im Ramen des Bischoffs von Angsburg, ber nichts in der Stadt ju befehlen hat, wider den Rirchenbau. Diesem fand auch der katholische Theil des Magistrats bei, und hinderte S. schwab. ben Rirchenbau-Chronif 1789, Aro. 61.

An der evangelischen Ufarrfirche stehen ein Stadte rfarrer und zween Diafone. Es ift hier auch eine Bogtei bes teutschen Ordens, die zur Kome mende Ellingen gehört, und bas Dorf Weidelbach, nebst vielen Unterthanen in gemischten Orts

schaften, besigt.

Das vorzüglichste Gewerbe der Einwohner besteht in der: Biehzucht, befonders in Ochsen, Die gemästet, und weit ins Aus: land verfauft werden; in Wolr lenarbeiten, welche die Tuchmas cher in gesponnenem und gefarbe tem Garn, die Strumpfwirker und Strumpffirifer in Strums pfen und Handschuhen, verschit fen, und in anderm Gewerbe und Sandwerfern, unter wells chen sich Zeugmacher, Hutmas cher, und Gerber auszeichnen. Die hiefigen Schuster verferti: gen Schuhe in großer Angahl und bringen fie auf die benacht barten Marfte zu Rauf. Die Stadt hat eine Rornschranne, Die das Magazin der umliegene ben Gegend ift. Es wird hier portrefliches Bier gebraut, well ches theils auffer der Stadt veri braucht wird. Ein Theil Der Burger lebt vom Feldbau, und Geogr. Leric. v. Schwaben. I. Band,

besigt viele und sehr fruchtbare Alefer, und längst der Wernig eis nen vortreflichen Wieswachs. Auch finder man hier alle andere, in Städten gewöhnliche Hands werfer.

Die Regimenteberfaffung war vormals gang aristofratisch. Als aber die Aristofraten fich zu große Gewalt und Freiheit über ihre Mitburger herausnahmen, und den gemeinen Mann gang ausschliessen wollten, so empors ten sich die Burger 1387 nach dem Beispiele Augsburgs, wis der den Rath, und nothigten diefen, daß er 12 Perfonen, aus den feche Zünften in den Rath nehmen, und einen Zünfemeister jum Bürgermeistermachen muße te. Diefe Regierung bauerte bis auf die Zeit R. Karl V. Dieser reduzirte 1552 das Stadtregie ment auf is Personen, dankte 3 von den Rathsherren und 6 von den Zünften ab. Rach dem wests phalschen Frieden wurde das Rathspersonale 1649 auf 2 Burgermeister, 2Geheime, 10Rathes glieder; und die Ranzlei auf G Perfonen, & Advokaten, einen Stadtschreiber, einen Rathschreis ber und zween Rangellisten gefest.

Gegenwartig besteht der Mas giffrat der Stadt aus zween Burgermeiftern, einem evange lischen und katholischen 7 zween Geheimen, und gehn Rathsglies dern, namlich & Genatoren, und 2 Ronfulenten. Die zween Bure germeister wechfeln alle Viertele jahre im Amt und Rang um, fo daß wenn der evangelische die 3 erften Monate bes Jahre bas Regiment geführt bat, es alse dann der fatholische 3 Monate führt, und es dem ersten wieder übergiebt. Einer ber Burgere meister ift zugleich Oberaustheis

ler und der andere Oberzeughere, beide aber find Obervormunds: herrn. Das Oberaustheileramt wechselt alle Jahre, das Obers, zeugherrenamt aber alle vier Jahre, zwischen beiden Burgers meistern um; ven den zween, Geheimen iffeiner fatholisch, und einer evangelisch; Der eine ift zugleich Oberstadtrechner, Unterzeugherr und Rriegsberr, der andere Oberhospitalpfleger

Dinfelsbuhl

und Oberamgelder.

Unter ben zehen Rathöglies bern sind zween Rathskonsulens. ten, ein katholischer und evanges lischer, welche Rechtsgelehrte. find, und im Rang und Range leidireftorium, fo wie die Bur: germeister, alle 5 Monate abs wechsein. Bon den übrigen acht Nathsgliedern find 4evangelisch und vier fathelisch. Zween ders felben, ein evangelischer und fas tholischer, sind Pfleger der 6 ges meinschaftlichen Pflegen, Ein tagtholischer ist dem evangelischen. Hofpitalpfleger, und ein evanges lischer Schafor, dem katholischen Stadtrechner zugegeben. Unter die übrigen und lezten Genatoren find die einzelnen und unwichtige ften Alemter vertheilt.

Die übrigen Offizialen ber Stadt find: ein Stadtame mann, Steuerschreiber, ein Hos fpitalfdreiber, Forsimeister, ein fatholischer und evangelischer Rathsprotofollist, ein evangelis scher und katholischer Pstegvers walter, Baumeister, Stadtlieus tenant, Sofpitalmeifter, Pupils Wagenmeister, lenschreiber, Hauptzoller., Bauernvogt und Bifirer, Die nur mit einer Pers fon besegten Alemter, wechseln bei dem Abgang eines Bedienster ten mit ben Religionen, fo baß wenn ein evangelisches Almt ers ledigt wird, es mit einem neuen katholischen Mitgliede beseit wird; wenn aber ein fatholischer abgeht, an feine Stelle einevans gelischer kommt, den Hofpitals meister allein ausgenommen. Co lange der Hofpitalschreiber bleibt, und fatholisch ist, so bleibt der hospitalmeister evans gelisch. Ift aber der Pospitali schreiber evangelisch, so ist der Hospitalmeister allezeit kathos lifth.

Das evangelische Kom fistorium besteht aus dem evangelischen Bürgermeifter, ber das Prafidium führt, dem Stadtpfarrer, evangelischen Ber heimen und Konsulenten, einem Diakon, einem Senator, zween evangelischen Rirchen:Pflegern

und einem Aftuar.

Das evangelische Schot larchat besteht aus dem evans gelischen Burgermeifter, Stabt: pfarrer, dem evangelischen Bes heimen, und zween Kirchenpfles

gern.

Die Stadt Dinfelsbuhl foll anfänglich ein Bauernhof gewes fen fein, den der Besiger wirgs burgschen Mouchen geschenkt, die sich bier angesiedelt, und das Rarmelitenfloffer erbaut haben. Daher fand das Rlofter anfange lich unter Wirzburg. Ums Jahr 928 ift die Stadt mit einfachen, und 2126 mit doppelten Maus ren, Thurmen und Graben ums geben worden. 1309 erhielt fie vom Raifer das Privilegium, daß ihre Bürger vor keine freme de Gerichte sollen geladen mers den. 1351 ift sie vom Raiser ben Grafen von Dettingen um 7200 Pfund Beller verfest worden, fie faufte fich aber wieder felbst los, und erhielt im folgenden Jahr 1352 von Karl IV. die Ver-

anschlag ber Stadt war ehmals 208 fl. 1683 wurde er aber auf 90 fl. herabgesezt. Bu einem Kammerziele giebt fie 185 Athle. Der Rreisanschlag ift 89 fr. go ff.

Dinkelscherben

Der Weiler Tiefwerg, Busching als die einzige Best: jung der Stadt angiebt, besteht aus 3 Bauernhöfen, von denen einer Unsbach, der andere Octs tingen, und nur der dritte der Stadt Dinfelsbuhl gehört. Die Stadt besigt gange Dorfer eigens thumlich. 3.B. Wilburgstetten, Greifelbach, wovon baserfie fa: tholisch, und das andere evans gelisch ist. Der katholische Mas gistrat vergiebt die Pfarrei in Wilburgstetten, der evangelische die in Greiselbach, und übt da alle Epistopalrechteaus. Auffer diesen Pfarrdorfern besigt die Stadt die Dorfer: 2Bolferts: brunn, Reuftabele, Anitteles bach, und noch viele Untertha: nen, weit in der Gegend umber, Die mit Ansbachschen, Derein: genschen und Teutschordenschen vermischt find.

Auffer den gemeldten Pfare reien, vergiebt noch der gemeins schaftliche Magistrat die evanger lischen Pfarreien zu Leukerts: hausen, Breitenau im Ansbache schen, zu Schopfloch im Ries, und die katholische Pfarre qu Dalkingen in Ellwangen. Die Stadt hat auch ansehnliche Waldungen, meift Radelholt, in

ihrem Gebiete. ber Bufam, im Bisthum Alugse burg. Er hat 600 Einwohner, ein Schloß, einen Spital, ben Mluthann, ber ein Reichsteben ift. Der Ort gehört dem Dome fapitel Augsburg, ins Pflogamt Steinefird.

sicherung, baß sie nicht mehr vom. Reich verkauft oder verpfändet werden solle. Die Kaifer Wenzel 1598, Rupert 1401, Siegmund 1455, und Max I. 1510 bestätige ten das der Stadt schon gegebene Privilegium, daß sie vor fein fremdes Gericht foll gezogen wer. den, und Rarl V. gab ihr 1521 Das Privilegium de non appellando. Rraft dieses find die Austragerichter die vier Stadte: Mordlingen, Rothenburg, Sall und Donauworth. Bon diesen werden vier Richter bestellt, wel: che mit bem Stadtammann gu Dinkelsbuhl das Urtheil fpres chen.

Der Markgraf von Ansbach hat die Jurisdiktion über die 6 gefreite Orte: Wilburgstetten, Greiselbach, Sinnbronn, Illen: schwang, Bernhardswind, Bil: lersbronn angesprochen, es wuri de ihm aber dieses durch 2 fam: mergerichtlichellrtheile von 1574 und 1608 abgesprochen. 1645 wurde die Stadt von den Baiern; in eben diesem Jahr von den Franzosen, 1646 und 48 von den Schweden eingenommen. In dem westfälschen Frieden ift die Paritat der Stadt fesigefegt, und 1651 ein Bergleich zwischen beiden Religionstheilen errichtet

worden.

Die Stadt Dinkelsbuhl hat ihren Ramen von dem hier haus fig wachsenden Dinfel, und von ihrer linge auf 3 Hügeln, erhalt ten. In ihrem Wappen find drei goldene Dinkelahren, auf einem Dinkelicherben, Markfleken, an dreifachen filbernen Sigel, im rothen Felde. Muf bem Reichs: tage hat fie unter den Stadten auf der schwäbischen Bank die 16te, bei dem fcmabifchen Rreife aber auf der Stadtebant die iste Stelle. Der Reichsmatrifulars

Dintenhofen, kleines Dorf, bei Chingen, welcher Stadt es anch gehört.

Dirgenheim, Pfarrdorf, in der Grafschaft Dettingen, Waller:

steinschen Untheils.

Dirlenwang, Pfarrdorf, von 770 Seclen, in der baierschen herr: schaft Mindelheim.

Dirna, kleiner Fluß, im Gebiete des Klosters Ochsenhausen. Dischingen, f. Oberdischingen.

Dischingen, Pfarrdorf, von 1100 Seelen, an der Eger, und Refis denz des Kursten von Taxis. Ch: mals hatte der Ort eigenen Adel, der sich von Dischingen oder Tis schingen nannte. heinrich von Dischingen erhielt 1229 das Bisthum Eichstätt. Nach Ab: gang diefer Familie fam der Ort an die von Razenstein, bann an die von Trugenhofen, mit Un: fang dieses Jahrhunderts an den Grafen Schenk von Raftell, und von diesem an Taxis.

Diffen, fleines Dorf, eine halbe Stunde von Sulgau, gehört zur taxischen Grafschaft Friedberg Scheer, ins Amt Durmetingen.

Dittishausen, Dorf, im fürstens

bergschen Umte Löffingen. Dizenbach, baiersches Pfarrdorf, in der Herrschaft Wiesensteig, unterhalb Wiesensteig. hier ift ein Sauerbrunnen, und die Pfarrei ift dem Ziriafusstift im Städtchen Wiesensteig einverleibt.

Dizingen, Pfarrdorf, im wirtem: bergschen Amte Leonberg von 1110 Einwohnern. Der Ort Dobrazhofen, hatte ehmals eigenen Adel, und gehorte ben davon benannten Munching haben hier ein Schloß und Gut.

Dobel, Pfarrdorf und Kirchspiel, Doffingen, Pfarrdorf, von 674 1054 Seelen, auf dem

Schwarzwalde im wirtembera: fchen Umte Reuenburg. Bu bie fem Dorfe gehoren die beiden Dorfchen Neusax und Rothensol. die ins Umt Herrenalb gehörig find, aber mit auf dem Gebirge liegen, welches der Dobel ge: nannt wird.

Auf diesem Gebirge, bei bem Dorfchen Rothenfol, fiel im Juli 1796 die bedeutendste und blutige ste Schlacht vor, die in Schwas ben zwischen den Raiserlichen und Frangosen geliefert worden

ist.

Nach der Schlacht bei Rastatt und im Murgthale, am 5. Jult hatten sich die Kaiserlichen zum Theil in den Schwarzwald zus rüfgezogen und das Gebira Dor bel befegt. Die Franzofen forcirs ten den hohen Verg mit 27 Bas taillons Jufanterie, wovon ims mer ein Bataillon nach dem ans dern den Angriff machen mußte-Die Kartetschen der Desterreis der riffen gange Glieder meg, und auf biese Art brachten es die Franzosen bis jum gten Bas taillon, die aufgeopfert werd en mußten. Endlich drangen fie doch durch, tödteten und ver: wundeten taufend Mann der Desterreicher, und machten 800 Gefangene. Db nun gleich der Verlust der Franzosen sehr bes deutend war, so fand man dock fast gar keinen todten Franzosen auf dem Schlachtselde. Nach ihr rer Gewohnheit verscharrten fie fie fogleich.

ofterreich sches Dorf, in der obern Landvogtei.

im Amte Gebrazhofen.

Herren von Dizingen. Die von Dobiliseked, Dorf, in der koe nigsefrothenfelsschen Berrschaft Staufen.

Einwohnern, im wirtemberge

schielt hier der Graf Eberhard von Wirtemberg einen vollkom: menen, blutigen Sieg über seine Feinde, die Bolker der Städte.

Döggingen, Pfarrdorf, von 330 Seclen, an der Dauphinstraße, im fürstenbergschen Oberamt Hüfingen. Man schreibt auch Dekingen.

Dopshofen, Pfarrdorf, im Burs gau, unweit Augsburg, von 500 Scelen; es gehört dem Kloster h. Kreuz in Augsburg.

Dorendorf, Pfarrdorf, von 178 Donau, der größteFluß in Schwa: Einwohnern, in der Gräfschaft ben und Teutschland, und einer Kirchberg, gehört dem Kloster der größten in Europa. Er Wiblingen. Es heißt auch Dorn: nimmt seinen Lauf von Abend dorf. gegen Morgen, und entsteht aus

Dörflingen, Dorf, in der Land: grafschaft Rellenburg, gehörk dem Kanton Schaffhausen, und steuert zum Kanton Degau.

Dorlinbach, Dorf, in der Orten, au, gehört dem Kloster Etten; heinmünster. Es ist diesem mit den dazu gehörigen Thälern von Ruthard, Graf der Ortenau, und seiner Gemahlin Wisigard, zu des Bischoff Ettv Zeiten, gesichenkt worden. Es ist nach Sehwaighausen eingepfarrt.

Dorrenzimmern, fleines Dorf, im Gebiet ber Stadt Salle, und beren Amt Bellberg.

Dorrnach, fleines Dorf, im wire tembergseben Amte Tubingen, von 200 Seelen.

Dosingen, Pfarrdorf, von 280 Seclen an der Gennach, im Gestiet der Stadt Rausbeuren.

Bor dem Dorf ist eine Feldkas pelle zum h. Anton von Padua.

1646 lagerte sich die österreichs sche Armee bei diesem Orte, da Augsburg von den Schweden belagert wurde.

Dogeren, Schloß und Pfarrdorf,

am Rhein, in ber bfferreichschen Grafschaft Sauenstein.

won Wirtemberg einen vollkom: Dollen, Dorf, im badenschen Amte menen, blutigen Sieg über seine Baden.

Dominikanerinsel, jezt Genferins sel, Insel bei Konstanz, wo das Dominikanerkloster steht, das aber aufgehoben und 1786 den Genfer Fabrikanten zur Wohs nung eingegeben worden ist. In der Kirche liegt der berühmte Emanuel Chrisolaras begraben. Auch sindet man hiereine romis sche Aunschrift

sche Junschrift. ben und Teutschland, und einer der größten in Europa. nimmt seinen Lauf von Abend gegen Morgen, und entsteht aus drei Quellen, von welchen die stärksten die Brege und Brigach find. Die dritte Quelle, und die kleinste, ist bei Donaueschingen, wo der Fluß den Namen Donau erhalt. Er nimmt in Schwaben die kleinernFlusse Aitrach, Beer, Schmiech, Lauchart, Offrach, Kanzach, Lauter, Diff, Blau, Rottum, Roth, Leibe, Roth, einen zweiten dieses Ramens, — Gung, Mindel, Breng, Glott, Egge, Zusam, Wertach, Wers nig, und die groffern Fluffe, Iller und lech, auf. Der Fluß Iller, welcher bei Ulm in die Donau fällt, macht diesen Fluß, von Ulm aus, schiffbar. Bei Donaus

ern ein.
Die Donau berührt in Schwas ben folgende Städte: Geiffin: gen, Möringen, Tuttlingen, Mühlheim, Friedingen, Sigmas ringen, Scheer, Riedlingen, Munderfingen, Chingen, Ulm, Leipheim, Lauingen, Dillingen, Höchstett und Donauwörth.

worth fließt die Donau aus

Schwaben; und tritt in Bais

Diefer Bluß giebt ju einem

anfehnlichen Sandel Gelegen: heit, der von Ulm, Lauingen und Donauworth aus, geführt wird. Durch den Inn, und Die Galza hat Schwaben Gemeinschaft mit Baiern und Salzburg, kann von daher fein Salz erhalten, und dagegen feine Weine absezen. Bon kauingen und Ulm gehen alle Wochen Marktschiffe nach Wien, welche Waaren und Pas: fagiere führen.

Zu Anfang dieses Jahrhun: derts ist viel über den eigentli: chen Urfprung der Donau ger

schrieben worden.

Siegmund von Birken be: hauptete mit bem f. General v. Markgli, die Brege mache hin: ter Furtwangen im Desterreiche fchen den Ursprung der Donau Breuningen suchte mit aus. Joh. Maier in feiner wirtem: bergschen Karte die natürlichste Quelle der Donau zu St. Geors gen, in der Brigach. Diese Meis nung verwerfen Sauber und Moser.

D. Bucher behauptet hin: gegen, die naturlichste Quelle .: der Donau sei im Fürstenberge fchen, zu Donaueschingen. Wenn nehmen wollte, so mußte man die Urach, die unweit der kalten Herberge entsteht, für den natur: lichsten Donau: Ursprung anneh: men. Gewöhnlich wird die Dos nauguelle in dem Residenzorte Gegend dieses Marktslefens find mehrere Quellen, die sich im Riede unter Donaueschingen mit der Donauguelle, der Briege und Brege vereinigen. Es ift ale so gewiß, daß die Donau aus mehrern Quellen entstehe, beren jede ihren eigenen Namen hat, . und von welchen jene zu Alms:

hofen, eine Viertelstunde von Donaueschingen, der Brunnen: bach genannt, eine der stärksten ift.

Die Meinung, daß die Donau gar feine eigene Quelle habe, sondern daß bei der Bereinigung mehrerer Fluffe und Quellen erst der Name Donau entstehe, gewinnt bei der etimologischen Untersuchung der Wörter Dos nau, Brieg und Brege einige Währscheinlichkeit. Diese Meis nung aussert auch hr. Nikolai. Weil sich aber nicht blos 2, son: dern mehr Fluffe vereinigen, fo scheint seine Erklärung aus der zeltischen Sprache, wo das Wort Dona zwei Flusse, so wie Berieg und Beritg die Quelle eis nes Flusses bedeuten, nicht so gang zu bestimmen, daß dadurch der Widerspruch gehoben würde. Die Alten suchten die Quelle

der Donau in dem ehmals be: trächtlichen, jest aber ausgetrof: neten Weiher, der zwischen Do: naueschingen, Alfen und Pfohe ren war, alle Flußchen vom oft: lichen Abhange des Schwarze waldes aufnahm, und dadurch eine beträchtliche Quelle bildete. man auf die hohe Lage Ruksicht Donau, Name einer der 5 Ritters fantone in Schwaben, der seine Ranglei zu Chingen an der Doc nau hat. Dieser Kanton ift der ausschreibende, und der erste

schwäbischen Kantone.

Donaueschingen gesucht. In der Donaualtheim, auch Altheim ale lein, Pfarrdorf, am Fluß Egge, unweit Dillingen und der Donau. Es hat 769 Einwohner und ges hort ind Hochstift Augsburg, ins Rentaint Dillingen. Der Kanton Donau sucht hier die Steuer. Ehmals gab es eigenen Adel von Donaualtheim; Konrad und feine 3 Sohne Herrn zu Sont

auch der größte der übrigen

heim und Donau:Alltheim, die 1533 gestorben, haben hier in der Kirche ihre Schilde aufgehängt.

Donaueschingen, ein offener Markificken, mit einem Schloffe, in der fürstenbergschen Landgraf: schaft Baar, an einer Quelle, welche der Donau den Ramen giebt. Diefer Ort ift die Residenz des Fürsten von Fürsten: berg, des fürstenbergichen So: fes, des geheimen Soft und Regier rungskollegiums, der Hoffam: mer und der andern kleinern Rol: legien des Landes. Er hat eine freie, ebene Lage, und ziemlich unbeschränfte Aussicht. Die Dauptquelle der Donau enti springt in dem Hofe vor der Resi: deng in einem gefigen, mit Qua: dern eingefaßten Einfange, der Bo Schuhe im Umfange hat. Das Wasser läuft durch den Schloß: hof, in einem engen Behältniß in das Feld hinaus, und nachdem es kaum eine halbe Biertelstunde ge: flossen ift, wird es durch dreians dere Bache verstärkt, und fällt in die Brigach.

Mit Einschluß des fürstlichen Hofffaats, der Beamtungen und Dienerschaft, auch den 2 fleinen Kilialdörschen Almshofen und Auffen, enthält die hiefige Pfarre

3500 Stelen.

Das fürstliche Schloß ist drei Geschosse bow, eben nicht mo: dern, aber doch ansehnlich. Die Pfarrkirche, das Archiv, der Marstall, und das einträgliche sehr bequeme Brauhaus find ans

schnliche Gebäude.

Das Archiv ift funf Stof, werke hoch, solide und senersest gebaut und in Rufficht seiner zwekmäßigen Einrichtung und Bauart sehr vorzüglich. Alle funf Stokwerke, wovon zwei uns ter der Erde find, und zu Rellern

dienen, bestehen durchgehends aus gewöldten Zimmern, und ausser dem Dachstuhl, ist alles von Stein gebaut.

Es find auch hier ein Gimna: fium, eine ziemlich zahlreiche turstliche Bibliothek, eine Buch: drukerei und verschiedene Kunst:

lerwerkstätte.

Das Zeughaus enthält eine fleine Sammlung turfischer und alter Gewehre, Harnische, Stanz darten u. m., welche die Grafen von Fürstenberg in vormaligen Zeiten, theils foldst getragen, theils erbeutet haben.

Hoftheater und Opernhaus ift 1784 von dem Max chinifi Reim aus Stuttgart, in den gegenwärtigen Stand gesest worden: Deforationen und Kleis dungen sind für jede Borstellung

vorhanden.

Der Lustgarten, die soge: mannten Alleen, find 1779 ange: legt, und indessen immer erweis tert, auch mit Nordamerikanis schen und andern Gesträuchen und Gewächsen veredelt worden.

Donaueschingen ist ein alter Ort, und hieß in alten Zeiten Eschingen allein. Rikolailei: tet diesesWorkaus dem Zeltischen und fagt: Dona bedeute zween Flusse, Eschei heisse eine Woh: nung, in sei die Endung des Diminutive, gen heiffe weiß, glanzend schön, und so sei der Rame Donaueschingen erflart, namlich: schone, kleine Wohnung! an 2 Stuffen. Allein nicht nur hier, sondern vorzüglich in Wir: temberg, um leonberg, Vaihins gen sind sehr viele Orte, die sich in ingen endigen, fo mußten alle diefe Orte flein und schon ger wesen sein.

Der römische König Arnulf schenkte Donaueschingen .

Ende bes gien Jahrhunderts, dem Stifte Reichenau, wie eine ge: schriebene Kronif deffelben be: weiset. Sovielist gewiß, daß es chmals, so wie jum Theil noch, ein Lehen von Reichenau war. Die von Blumberg befaßen den Ort schon im 15ten Jahrhundert, und eine Linie von ihnen wohnte hier bis in die Mitte des. 15ten Jahrhunderts. 1465 gehörte er der Familie von Stein, vonwel: cher er an die von Habsberg und 1488 durch Rauf, an die Bruder Heinrich und Wolfgang Grafen von Fürstenberg, gekommen ift.

Donauricden

Ein Theil des Marktslefens war noch im vorigen Jahrhun: dert mit einer Mauer umgeben, und hatte zwei Schlöffer, wovon das alte an der Brige, um das Jahr 1781 abgebrochen und ein Theil des Schloßgartens, auf feinem Plaze, angelegt worden ift.

Donaurieden, Dorf, und Schloß an der Donau, und an der Land: frage mifchen Chingen und Ulm. Der Dritfe ein Filial von Erbach, gehort ber Familie von Ulm Er: bach, Burgau, und den Innha: bern von Bauftetten. Eshat eine Brute über die Donau, und ffeu: ertzum Kanton Donan.

Donaustetten, Pfarrdorf, ander Donau, von 252 Seelen. Es ge: hort dem Rloster Wiblingen, in dessen Rabe es auch liegt.

Donauworth, Grenzstadt, zwie fchen Schwaben und Baiern, die auf einer Unbobe über der Donau, wo die Wernig hineinfließt, liegt. Ueber die Dongu ist hier eine, theils holzerne, theils steinerne . Brufe gebaut. Diese Gradt ger hortzwar dem HauseBaiern, die: fes muß aber wegen derfelben aum schwäbischen Kreise steuern. Die Stadt ift bergigt, hat unebe:

ne Strafen, aber doch viele gute Häuser, 4700 Einwohner, das fchone Benediftinerfloffer jum: heil. Areuz, ein Rapuzinerfloster, scit 1214 cin Rommenthurcihaus des teutschen Ordens, mit einer Rirche, und das Tuggerschellflege haus. Bur Befagung bar bie Stadt ein Bataillon Baierscher Truppen, sie ist aber nicht befei fligt, sondern nur mit Mauern umgeben, kann auch, da der hohe Schellenberg sie beherrscht, niemals eine Kestung werden. Die Stadt ist lang aber schmal, und die hindurchlaufende Daupts ftraße, in welcher der Markt ift, schon und breit, sie zieht sich aber den Berg hinauf, und wieder hinab. Das Ausschen der Stadt hat noch das Gepräge einer alten Reichsstadt, sowohl in Rufsicht auf die Bauart der Saufer, als der alten Thurme und Kirchen. Die Häuser sind meist nach alter Urt fcon, von Stein gebaut, auch meift geschmaflos mit Beilis gen: und Legenden: Geschichten, wiezu Augsburg, bemalt.

Das hiefige Benedifrinerklos ffer zum heil. Kreuz ist von Man: gold Grafen von Riburg und Dil: lingen 1029 gestiftet worden, und enthält 19 Geistliche. Ihm gehört das Dorf Münster, welches zu Schwaben steuert, und ein Theil des kaisersheimschen Dorfs Er: Das Rlosier ist ein lingshofen. großes, sehr schönes Gebäude, welches an den Gränzen der Stadt ficht, und ihr von ferne schon ein schönes Ansehen giebt. Vormals stand es nicht an diesem Ort, der Stifter hatte es an einen andern gesegt. Der Sohn des Stifters Mangold II. versezte es 1062 von dem erhabenen Telfen, auf dem es stand, in die Ebene, und der Enfel Mangold III. ver:

fezte cs 1128 an den gegenwärtisgen Ort. Die Lieb-Frauenfirche, die Haupt: und Pfarrkirche der Stadt ist von anschnlicher Größe, und hat ein hohes Gewölbe. Das hiesige Rapuzinerkloster ist 1630 gestistet worden, und enthält 24 Rapuziner. Zu der hiesigen Kommenthurei gehören vier Dörfer.

Die Schiffahrt auf der Donau und der Handel mit Salz, giebt der Stadt einige Nahrung. Do: nauworth war vormals eine Reichsstadt. Wie sie zur Reichs: unmittelbarkeit gelangt, ift nicht gewiß zu bestimmen. In den grauen Zeiten Des Allterthums foll Donauworth den Grafen zu Dillingen und Kiburg gehört has ben, und von diesen an Schwa: ben und R. Heinrich IV. gefom: men fein, welcher die Burger mit Freiheiteu begabt, R. Konrad IV. foll sie an Baiern versezt, sein Sohn Konradin aber 1266 ver: kauft haben. R. Albert I., der mit Kurfürst Kudolf i 300 Jehde hatte, nahm Donauworth ein, und unterwarf die Stadt dem Reich. R. Karlder IV. versezte se dem Hause Baiern 1376 nochmals um 60,000 fl. Bei Gelegenheit einer Fehde, der Berzoge von Bais ern unter sich, niachte sich die Stadt abermals frei, wurde 1458 von Haiern wieder erobert, von R. Friedrich IV. aber in die Meichs: freiheit gesest, bei welcher sie lange verblick. Zei der Reformation nahm tie Stadt die evangelische Religion an, nahm Parthic am Schmalkaldenschen Bunde, wur: de vom A. Karl V. erobert, durch den Passauer Vertrag aber wieder hergestellt.

Weil nun die Evangelischen den größern Theil ausniachten, so verbot der Rath den Aevbren zum h. Kreuz, alle öffentliche Prozessionen auf der Stadt Grund und Boden. Zu Ansang des vor rigen Jahrhundertsaber, gieng ein unruhiger Kopf von einem Abbt mit einer Prozession, bren: nenden Lichtern am hellen Tage, Fahnen und Gelänte, durch die Stadt, über den Markt, ob te gleich von dem Rath gewarnt worden war. Der Pobel überfiel die Prozession, und jagte sie Diefes fam gur auseinander. Klage an den kaiferlichen Sof, worauf Kurfurst Maximilian die Vollmacht erhielt; Die Sache zu untersuchen. Als die baierschen Kommistärs einzogen, wurden fievom Pobel infultirt, worduf die Stadt in die Acht erklärt wor: den ift. Die Exekution wurde gang widerrechtlich Baiern aufgetragen, da fie einem schwä: Fürsten gehört hafte. bijchen Baiern, welches bie Stadt beei: mal im Bestz gehabt, und immer Ansprüche an sie machte, war diese Gelegenheit angenehm, die Stadt an fich zu bringen. Ilm die Arieaskosten sehr hoch anrechnen ju fonnen', schifte Baiern 10,000 Mann zu Fuß, und 700 zu Pferd, den 11. Dez. 1607 vor die Stadt, da 500 Mann für die zu erobernde Stadt schon über: flussig gewesen waren. Truppen foderten die Stadt im Namen des Raisers auf, und wurden den folgenden Tag einaer lassen, wbrauf Baiern nicht mehr als Executor des faiserlie chen Befehls, sondern als Herr von einer eroberten Stadt haufe: te, die Thore beseite, die Burs ger entwaffnete, und die vor: nehmfte Kirche den Jefuiten eine raumte. Die schwäbischen Stan: de protestirten wider diese gesext midrige, gewaltsame Handlung, und foderten die ihneu entrissene

Stadt wieder zurüf. Es wurde thnen 1610 versprochen, aber nicht gehalten, weil Baiern woranf es vorher angesehen ae: wesen - die Unkosten sehr hoch aurechnete. Die Stadt blieb Baierns Eigenthum bis 1632, wo sie von den Schweden Sie wurde bert wurde. eine fawabische Reichsstadt, nahm wieder die augsburgsche Ronfession an. 1634 wurde sie abermals von Laiern eingenom: men, und bis nach der großen Demuthigung der Baiern bei Schellenberg und Blindheim be: hauptet. Denn als fich der Kur: fürst nach dem legtern Treffen nach Frankreich flüchten mußte, und sein ganges land zu einer bsterreichschen Proving gemacht wurde, so erhielt Donauworth 1705 von dem Kaiser Joseph I. die Reichsfreiheit wieder. TH. dem badenschen Frieden aber, ift Donauworth Bgiern abermal zugestellt worden.

Als Baiern ausstarb, foderte ber schwäbische Rreis die entriffes ne Stadt juruf. Aber vergebens! Der Friede zu Tefchen wurde ge: herzustellen. Der schwähische Arcis gab endlich nach, ce fam 1782 zu einem Bergleich, fraft Donnstetten, Pfarrdorf, bessen Schwaben die Stadt Do: nauworth an Baiern, mit des Raisers und des Neichs Genehe bingung, daß Baiern für die · bisher unterlassene Besteurung der Stadt, jur schwäbischen Rreises Rasse 10,000 fl. bezah: len, in Zufunst zu den Truppen Des Kreises 3 Mann Reiter und .17 Mann Infanterie stellen, und pon den Arcisanlagen 40 fl. über: nehmen folle. Die 17 Mann In: fanterie sollten von Mindelheim,

und die 3 Reiter von Biefenffeig aufgestellt werden. Bon den 40 fl. Areisanlagen sollte Mindelheim 2/3 und Wiesensteig 1/3 erlegen, und diese Herrschaften dem Areis pro fundo angewiesen werden. Zu einem Kammerziele muß Baiern wegen Donguwörth 152 Rthl. 14 fr. erlegen. Die Stadt Donauworth besist das Pfatre dorf Zirgisheim von 400 Seelen.

Ganz nahe an der Stadt erhebt fich der berühmte Schellenberg, auf welchem die Baiern und Franzosen sich 1704 verschanzt Raum, che noch die hatten. Berschanzung völlig zu Stande gebracht worden, wurden sie von den Raiserlichen und Enge ländern überfallen, die theils in die noch übrige Deffnung ein: drangen, theils fie überstiegen, die Truppen herausjagten, und die Salfte zu Grunde richteten. Nach diesem Siege eroberten fie die Stadt Donauwdrth.

Donnbrunn, kleines Dorf, von 200 Einwohnern, in der wir: tembergschen Heirschaft Grups penbach, bei Beilstein, steuert zum Ranton Rocher.

Schlossen, ohne die Stadt wieder Donnersberg, Dorf, im Burs gau, Filial von Chingen, und gehört Fugger Morndorf.

> ner rauhen Gegend, von 622 Eine wohnern, auf den Alpen, im wirtembergschen Amte Urach.

migung überließ, unter der Bei Donzdorf, Marktfleken, an der Lauter oberhalb Göppingen. Er hat ein Schloß, Garten, Amts: fiz, und 1615 Einwohner. gehört balb von Rechberg, und halb Specht Bubenhofen. Recht berg hat hier ein Schloß, Gar: ten und Beamten. Das Schloß ist ein Quadrat, mit einem ger schlossenen Hof, und hat Thur: me an den Eken. Ganz unter dem

- Schlosse läuft ein sehr schon ger Rahrhunderts die Relsen, eine wolbter Reller eben so im Bierek herum, wie die 4 Flingel des Schlosses. Vor der Fronte des Schlosses ift ein recht schöner Garten, der jum Nugen und Vergnügen angelegt ift, viele Statuen, und vorzüglich eine finsenthalt, die mit 200 Konta: nen befest find. Die nahen Ber: ge und diefes mafferrreiche Thal, reichen diesen Fontanen genug: Porndorf, s. Dörendorf. fames Waffer, und hierinn hat Dornhan, wirtembergsches Stadt: diefer Garten einen großen Bors jug, bor vielen Garten großer Herren. Das Dbst gerath sowohl in diesem Garten, als in der Ge: gend gut, auch hat diese viele Kornfelder und reichliche Wie: fen, noch mehr aber Holz. Den rechbergschen Antheil bat Beit Pfarrsaz ist rechbergisch. Die schone und große Pfarrfirche, deren Deke schon bemahlt ift, ift erft vor wenigen. Jahren vol: Wernau befessen haben. Der Ort fleuert zum Ranton Rocher.

Dorenburen, Marktfleken, von 4000 Seelen , in der Graffchaft Bregenz, am Fluffe Kuffach. Diefer anschnliche Ort, war che aber jest ganz dsterreichisch. Er chem sich noch lleberbleibsel des chmaligen Landgerichts Schwarzach finden. Auch trau: len von ihrer ehmaligen Kreix spalteten sich zu Anfang biefes

Wiese wurde mit den dar: auf befindlichen Menschen bedeft, Fenfter und Thuren ju Doren: buren wurden von dem Schlag zerschmettert, und es entstand an dem Orte ein Weiher.

Alleen, Buschwerke, Häuschen, Dorf, Pfarrdorf, von 200 Sce: len, in der Graffchaft Baldfec. Menge großer und kleiner Gas: Dorfmerkingen, Pfarrdorf, in ber Graffchaft Dettingen, von 530 Seelen Seelen. Es gebort

Walterstein.

chen, und Umt auf dem Schwarz: walte, von 985 Einwohnern. Sein ganzes Kirchfpiel aber ent: halt 1500 Menschen. 1251 war es noch ein Dorf, und in eben diefem Jahr trug es Bolmar von Brandet von den von War: tenberg zu Leben. Der Bergog von Rechberg 1466 erkauft. Der Ludwig von Tek machte ce 1271 gur Stadt. Wenn es an Wirs temberg gekommen, ist nicht be: fannt. Es ift der Giz eines wir: tembergichen Oberamts.

lendet worden. Bubenhofen hat Dornmetingen, österreichsches hier auch einen Beamten, der Pfarrdorf von 422 Seelen, in in einem alten steinernen Saufe der Grafschaft Oberhohenberg. wohnt, welches ehmals die von Dornsberg, zwei Sofe, unweit Stokach, im Umfang der gand: grafichaft Mellenburg. Gie ge: horen mit allen Malefix: Forft: und niedern Gerichten, dem Klosser Salmansweil, in die

Obervogtei Münchhof.

mals ein Reichsdorf, gehörte Dornstatt, Pfarrdorf und Pfande auch den Grafen von Ems, ift schillingsamt, in der Grafschaft Dettingen. Es gebort Dettin: hat ein freies Gericht, bei welt gen: Spielberg, ins Umt Det: tingen.

zu Dornstatt, Pfarrdorf, von 465 Seelen, auf den Allpen, zwei men die Einwohner noch zuwei: Etunden hinter Ulm, im Um: fang des Ulmer Gebiets. Es ac: heit. Hinter diesem Marktsteken hort dem Kloster Elchingen, ins Pflegamt Tomertingen, hat

fteinbrüche.

Dornstetten, wirtembergsches Städtchen, auf dem Schwarz Dottenau, Dorf und Vogtei, s. malde, zwischen Freudenstätt Flusse Glatt. Es ist der Siz ein nes wirtembergichen Oberamts und hat 2103 Einwohner. Ch: mals gehörte es Fürffenberg. Die Grafen von Fürstenberg Dottighofen, Dorf, im Breis: verpfändeten Dornftetten, an berg und ihren Gemahl Johann von Gerolzek. Diese verkauften die Psandschaft au die Grafen Dottingen, Dorf, im wirtem von Bohenberg, und diese wies ber 1520 an Wirtemberg. Sie Drachenstein, · behielten sich zwar das Auslö: fungerecht vor, aber im folgen: den Jahr begaben sich die Gras fen von Fürstenberg, Gerolzek und Sohenberg beffelben, und Städtchen und Amt blieben Wirtemberg. Es hat einigemal viel vom Feuer gelitten, und ift 1675 gang abgebrannt. Im Amt dieses Städtchens wird alle halb Jahr ein fogenanntes Waldgericht unter freiem himmel gehalten. Der Beamte des Städtchens hat das Prasi bium, und aus den Orten : Dictersweiler, Bengingen, Oberaach, Unteraach, Wittlings weiler, Grunthal, Saldens wangen und Untermusbach wers den 12 Richter erwählt. Dieses Gericht entscheidet über Perfo: nen und Guter, die innerhalb feiner Grenze liegen.

Dorschhausen, baiernsches Pfarre borf, von 224 Scelen, an der Flossach, in der herrschaft Min Drauzenbach, Dorfchen von io8

delheim.

Dossenbach, kleines Dorf, in ber babenschen Landgrafschaft Dreifaltigkeitsberg, Gausenberg, in der Bogtei Gerebach.

gute Schafweide und viele Kalk: Dossingen, Dettingen Waller steinsches Dorf, bei Neresheim, in der Graficaft Dettingen.

Todtnau.

und horb, nicht weit vom Votternhausen; österreichsches Pfarrdorf, von 468 Geelen, in der obern Grafschaft Hohens berg bei Schemberg. Es steuert zum Ranton Mefar.

gau, bei Breifach.

die Gräfin Anna von Fürsten: Dottingen, katholisches Dorf, in ber Badenschen herrschaft Badenweiler.

bergschen Amte Urach.

Pfarrdorf und Schloß, in der baierschen herrs fcaft Wiefensteig, im Filsthal. Das Schloß Drachenstein stand oben auf dem Berge, und ift 1679, wegen Baufalligkeit abs gebrochen worden. 1337 und 1550, besaß es Friedrich von Westernach, 1540 Ursula von Westerstetten und ihr Gohn Dans. 1588 befam es Eitel Frig von Westersteiten, der es im folgenden Jahr an Vernhard von Rechberg, und dieser 1589 mit noch andern Gutern, an den Grafen Rudolf von Helfen: stein, um 26,500 fl. verfaufte. Von Selfenstein fam es mit Wiesensteig an Baiern. Dier treibt das Wasser zwei Mühlen auf einem Felsen. Das Dorf Drachenstein tiegt unten, und wird defiwegen Unterdrachens stein genannt. Es enthält 250 Scelen. Der Rirchensag und Bes hend find wirtembergisch.

Einwohnern im Comensteinschen

bei Murrhard.

Berg, in der offerreichschen Graffcaft Dberhohenberg.

Duchtingen, Dorf im Nellene burgichen, gehört v. Reischach, ift ein Rellenburgsches Leben, und fleuert zum Kanton Hegau.

Duhren, Pfarrdorf im Arciche gau, eine halbe Stunde von Singheim, gehört von Bennin: gen, als ein heffendarmflattis sches leben. Die Einwohner find evangelischer Religion, det. Der Ort steuert zum Kans ton Areichgau.

Durbheim, Pfarrdorf, von 702 Seelen, in der obern Grafs Beubergs. Es gehört dem Mali thefer Orden, jur Kommende

Billingen.

Durkheim, Dorf in der ofterreich: Durremftetten, Dorf, bei Muns schenGrafschaft Oberhohenberg, imObervogteiamt Spaichingen.

Durren, gewöhnlich Durrn ger nannt, Pfarrdorfevangelischer Religion, bei Pforzheim im mals von Leutrum, welcher 1730 feinen Theil daran, nebst dem Schlosse Karlshausen an Dürrenzimmern , Babendurlach verkaufte. Jest gehort das Dorf ins Oberamt Uebernahme versprach Baden, die Ritterschaft im Besteurungs: recht ungefrankt zu lassen.

Durrenbuhl, Dorf, in der Rlos fter Blafischen Grafschaft Bong

port.

Durrenbuchig, fleines Dorf, im

badenschen Amte Stein.

Durrenmetstetten, ein Dorf am Durrmenz, wohlgebauter Markts Schwarzwalde, an den Gren: gen der niedern Grafichaft Do: henberg hat katholische und evangelische Einwohner. Die Evangelischen 22 Burger und 170 Geelen fart, haben eine Rirche, die von Sopfan aus

verschen wird, und gehören ins wirtembergscheumt Alpirebach. Diese bewohnen den oberen Theil des Dorfs. Die katholis. schen Einwohner, ebenfalls, 22 Burger stark, machen den uns tern Theil aus, und gehören dem Rlofter Dari in der Schweig. Der Ort stenert jum Rantott Refar.

werden auch Ratholische gedul: Durrenried, Dorf, in der untern Landvogtei, im Amt Bergatreus te. Es gehört mit niedern Ges richten, in die Graffchaft Walds

burg.

schaft Hohenberg, am Fuß des Durrenstetten, Dettingenspiels bergsches Dorf, in der Grafs schaft Dettingen, bei Dinfelst

buhl.

derkingen auf der Sohe, gegen das lauterthal zu. Es gehört dem Fürst Palm, fleuert junt Mitterfanton Donau, und ift nach Bichishausen eingepfarrt. Badenschen. Es gehörte vor: Durrenwaldstetten, Pfarrdorf, von 530 Seelen, im Gebiet bes Klosters Zwiefalten.

Dettingens spielbergsches Pfarrdorf, im

Pflegamt Sochaltingen.

Pforzheim und steuert noch zum Dürrenzimmern, wirtemberge Kanton Rekar. Denn bei der sches Pfarrdorf, im Amte Bras fenheim, von 756 Einwohnern. Es hat guten Weinwachs.

Durrlauingen, Dorf, zwischen den Fluffen Donau und Glott. Es hat 59 Saufer, gehört Jug: ger:Glott, und mit der hohen Jurisdiftion in die Markgrafs

schaft Burgau.

ficfen an der Eng, im wirtems bergschen Amte Maulbronn. Der Drt ist der Gig einer Spe: gialsuperintendeng, und eines reformirten Pfarrers. Er hat mit dem angrenzenden Dorfe Mublafer, mit dem er eine Ges

wohner, unter welchen über 250 reformirte find. Die lettern find Durrnau, Pfarrdorf, von 250 Waldenser, und bewohnen ei: nen eigenen Bezirk, der das welsche Dörfchen genannt wird. einem fleinen Fluffe, der aber fark antauft, hat ihm schon ofters durch Ueberschwemmun: gen großen Schaden verurfacht. Durrmenz war der Stamms ort der alten, långst ausgestors benen herrn von Duremeng, die ihre hiefige Bestzungen, im 14ten und 15ten Jahrhundert, an das Kloster Maulbronn vers kauft haben. Auf einem nahen und febr fteilen Berge, der fich über das Dorf Muhlafer und der Enz erhebt, stehen noch 4 Mauren eines alten Schlosses, welches Loffelftelz geheissen, und auf den Rarten, unter dem un: richtigen Namen Loffelholz vor: fount.

fleine Herr: Durrmetingen, schaft und Tarisches Oberamt, am Fluß Kanzach, in der Rabe des Federsees, an den Grenzen berGraffchaftFriedberg:Scheer, mit welcher sie 1463, von De: fterreich an das graffiche Saus Truchses:Scheer verkauft wor: den ift. Sie ist seit 1680 ein Des sterreichsches Echen, und 1786 von Scheer an das fürstliche haus Taxis verfauft worden, welches es noch besigt. Sie hat den Ramen von dem Marktfle: fen Dürrmetingen, und steuert zum Reich.

Dürrmetingen, auch Durrmen: tingen, Marktfleken von 564 Seelen, an der Kangach, in der fürstl. Taxischen Gerrschaft Er ist der Six Durrmetingen. eines Oberamts.

Durren, f. Durren.

meinde ausmacht, 1770 Ein: Durrnast, Dorf und Amt, in der untern Landwogtei.

> Seelen, in der Rabe des Reders fecs. Es gehört dem Stift

Buchau.

Die lage des Orts an der Enz, Dürrnau, Pfarrdorf und Schloß zwischen Göppingen und Wies fensteig, bei Boll, Gräflich De: genfeldisch. Die Einwohner find theils fatholisch, theils evans gelisch, und haben das simultaneum unter fich eingeführt. Die Evangelischen haben ihren eigenen Pfarrer, den katholie schen Gottesdienst aber versehen die Rapuziner des hiefigen Hoe spiziums, welches 1625 gestift tet worden ist. Das hiefige Schloß ist alt und mit einem Wassergraben umgeben.

> Der Ort gehörte in alten Zeis ten einer adelichen Familie, die sich von Durrnau nannte, und jezt ausgestorben ist. Nachmals fam er an die von Befferer, und von diesen durch Heurath 1400 an Ulrich von Westerstets ten, die ihn nicht lange befassen. Von diesen kam er an die von Zillenhard, welche das Schloß erbauten, und hier ihr Kamis lienbegräbniß batten. Diese verkanften ihren Antheil 1684 Degenfeld. Die andere an Helfte gehörte Kurbaiern, zur Herrschaft Wiesensteig, und . wurde 1766 an Degenfeld vers kauft. Jest gehört alfo das gan: ze Dorf der gräffichen Familie Degenfeld: Schonburg, und steuert zum Kanton Rocher. Es ift ein lehen von Wirtemberg, der Blutbann aber ein Reichs: leben.

Die Ortsherrschaft hat das Mecht, den Mfarrer zu berufen, Wirtemberg aber besigt das Beflatigungs: und Prasentations;

recht, und befoldet den Pfarrer. Die Jagd: und Forfigerechtig: keit gehört dem Ortsbefiger.

Durrsgraben, fleines Dertchen, im Neichsthal Harmersbach, das mit Kirnbach und Grun,

45 Familien enthält.

Durrsuppen, ein aus zwei Hofen bestehender Weiler, im Gtadt Ravensburgschen Amte Winter: bach; es ist ein Stadt Ravens: burgsches lehen.

Durrwangen, Pfarrdorf, von 520 Einwohnern, im wirkens bergschen Amte Balingen.

Durrweiler, fleines Dorf, von 200 Einwohnern, im wirtems bergichen Umte Altenficig.

Dorf, in der Dumelsberg, Graffchaft Niederhohenberg.

Dundenheim, Dorf, in der ba: Duebach, Pfarrdorf und Thal. denschen Herrschaft Malberg, vermischter Religion, 80 Bur: ger, oder 400 Seelen stark. Der Ort hat eine Rirche und gu: te, fruchtbare Markung. 1677 plunderten und verbrannten die Franzosen diesen Ort. Das Klo: ster Gengenbach hat den Zehen: ten, von welchem Baden auch einen Antheil hat.

Pfarrdorf, Dunningen, 1080 Seelen, im Gebiet der

Reichsstadt Rottweil.

Dunstellingen, Pfarrdorf von 1070 Seelen, an den Grenzen der Herrschaft Eglingen. Ort ift theils Ansvachsches, theils Octtingensches Mannsler hen; er gehört theils der Familie ven Sirchenstein theils zur aus: gestorbenen Graffchaft Dettingen Valdern, theils dem Rlogier Maria Rirchheim. Die hohe Obrigkeit und Malestz gehören Dettingen allein, die niedern Berichte den von Sirchenstein, das Parronatrecht hat das Rlo: Durchhausen, Pfarrdorf, in der ster Maria Kirchheim, und die

Wildbahn Kurpfalz. 1786 ist der Sirchensteinsche Antheil an Taxis, als den Meistbietenden, jedoch ohne lehensherrliche Eine willigung von Unsbach erhalten zuhaben, um 27,000 fl. verkauft worden. Der Drt fleuert gum Ranton Rocher. Den 11. August 1796 fiel in der hiefigen Gegend eine Schlacht zwischen den Rats ferlichen und Franzosen vor. Die Raiserlichen zundeten Dunftel: fingen mit haubigen an, und verbrannten 49 Säufer.

Durach, Pfarrdorf, bon 1000 Geelen, im Stifte Rempten, und dessen Pflegamt Sulz und Wolkenberg, eine halbe Stunde von Kempten, an der Landara:

be nach Junsbruk.

der badenschen Herrschaft in Stauffenberg. Es gehoren ju diesem Orte noch mehrere be: wohnte Thaler, als Brandek, Reuweg, Geburg, Bolmers: bach, Illenthal, und der größte Theil des Doris Resselried. Dies se Orte zusammen enthalten 300 Burger, ober 1500 Seelen. Das Thal ist fruchtbar, und der Durbacher Wein, vorzüglich der Klingenberger, befannt. Einwohner find katholischer Res ligion, und besizen in der Pfare rei 5 Rirchen und Ravellen. Bas den, und das Klöster Allerheili: gen, besign die Zehenten. Ba: den hat dar Pfarrsag und bisher einen Monch aus dem Kloster Allerheiligen, auf Vorstellung des Abbts, ernannt. Die Abbs tei Gengenbach und die Kirche zu Offenburg, haben hier auch ete was am Zehenten zu beziehen. Durbach skuert zum Kanton Dre

fürstenverzichen Landgraffchaft

Baar. Jakob Gut trug es in der Mitte des isten Jahrhunderts von Graf Friedrich von Fürsten: berg zu Lehen. Nachher kam es an die Domprobstei Konstanz und wird jezt zu dem domprobssteilichen Amte der Herrschaft Konzenberg zu Wurmlingen geszogen.

Durchbausen, Pfarrdorf, von 375 Seelen, in der dem Domka: pitel zu Konstanz gehörigen Herrschaft Konzenberg, sieuert

jum Kanton Degau.

Durlach, ehmalige Hauptstadt Baden,... der Markgrafschaft durlachschen Antheils. Sie liegt an dem Fluffe Pfing, eine Stun: de von Karlsruhe, an dem Juß eines langen und hohen Gebir: ges, welches hier der Thurmberg genannt wird , und mit Wein ber bautiff. Diefer Berg, der eine unbegrenzte Aussicht über den Rhein beherrscht, hat seinen Nas men von dem alten Thurme er: halten, der nech über der Stadt sieht, drohend über sie herab schaut und ein Neberbleibsel eines uralten Raffells ift. Auch die Stadt Durlach soll davon ihren Namen erhalten haben. dem Auß dieses Berges an, zieht sich eine schöne, gut angebaute Shene, gegen Karlsruhe und den Rhein hin. Diefe Gegend ift zwar sandig, abir doch frucht: bar.

Durlach ist zwai erst am Ende des vorigen, und Anfang dieses Jahrhunderts wicher aufgebaut worden, allein wider in der Anz tage der Stadt, noch Bauart der Häuser, ist envas, welches ein geschmakvolleriszeitalter, als das vorige, auszachnete. Doch sind die meisten hiesigen Häuser besser gebaut, als die Karlsz ruher. Die Straßen sind nicht

gerade, auch selbst noch Brands flatte, traurige Denkmale fran: zöfischer Robbeit unter Ludwig XIV. in ber Stadt. Bu dem Uns gluf, welches die Stadt erlitt, fam noch das größere, daß Markgraf Karl Wilhelm, ber die neue Stadt Karlsruhe anlege te, seinen hof und die landes: follegien dahin zog, und also der Stadt Durlach die Hoffnung künftiger Aufnahme und alle ihre Nahrung entriß. Es ist daher kein Wunder, daß biefe arme Stadt fich feit hundert Jahren nicht mehr so weit hat erholen konnen, ihre doen Bauftellen wieder mit Saufern zu besegen, obgleich gegen Grozingen zu, eis ne fleine Vorstadt gebaut wor: den ift. Ausser dem sehr schönen Rathhause, das an der Haupts straßesteht, und einigen schönen Häusern in der Borstadt, hat die Stadt wenig Auszeichnendes an Gebäuden. Gelbst das hie: fige Schloß nicht, welches Rarlsburg heisset, und eine alte, rauchige Steinmasse ist, die ohe ne Geschmaf und wohlgewählten Plan zusammen gehäuft worden ist. Es scheint noch aus derjenis gen Zeit zu sein, in welcher die großen und fleinen herrn int Teutschland sich ihre Wohnungen zwischen vier Mauren — wie ein Gefängniß - bauen ließen. In diesem Gebäude ist die markgräfs liche Munge, benn Durlach ift eine ber vier Mungfiabte bes schwäbischen Kreises. Vor dem Schlosse halten einige Invaliden, die blaumit weiß gefleidet find, bie Wache. Das Gimnasium, welches hier über hundert Jahre war, und 1583 gestiftet wurde, ist 1724 nach Karlsruhe verlegt worden. Jest ift hier ein Padas gogium von zwo Klassen, an welchem

.. welchem zween! Lehrer, ein Pros u rektor, und ein Prazeptor fiehen. .. Durlach ist auch der Siz eines Dberauts und einer Spezialfus

: perintendeng.

Die hiefige Fabrik, in welcher fehr gutes und leichtes, undche : tes und achtes Porcellain gebrant : wird, ist 1723 angelegt worden. In drei großen Desen wird alle ; vierzehen Tage fünfmal gebrafit. Diese Arbeiten beschäftigen einen ... Faftor, Unterausseher und Go andere Personen, unter welchen 21. 20 Mahler, 12 Dreher und Pouffirer, 6 Brenner und mehr sind. Die Fabrik hat eine durch .. das Waffer getriebene eigenella: gurmühle. Die Berfendungen der Waaren gehen nach Holland, dem Miederrhein, ber Schweiz, Schwaben, Baiern und Tirol.

Für den Seidenbau ift bier eine Gesellschaft errichtet, Die einen mit Maulbeerbaumen bes

festen Plaz zu benuzen hat.

Für die Wittwen und Waisen ist eine eigene bürgerliche Witte wenkasse gestiftet, die einen Fond von 8,294 fl. hat. Die Beitrage. der Theilnehmer waren 1789, 814 fl. dagegen wurden 930 fl. Pensionen an die Wittwen bes zahlt. Der Fond steigt immer.

Durlach soll im eilsten Jahre. hundert ein Eigenthum der Gras fen von Denneberg gewesen sein, wie auch aus dieser Familie Graf Berthold das nahe Rlos. fter, Gottbau, gestiftet bat. Rachgehends fiel Durlach mit bem Kreichgau aus Reich. Der Raiser Friedrich II. gab Durs lach und noch andere Städte, dem Markgraf Hermann IV. von Baden, gegen die Salfte der Stadt Braunschweig, und andere Guter, welche erbichafts liche Besigungen der Gemablin Beogr. Lepie. v. Schmaben. I. Band,

Hermanns waren. 1565 wurde Durlach die Residenz der Pforze beimschen Linie, Die bisher ju

Ourlach.

Pforzheim wohnte.

Markgraf Karl II. verlegte die Residenz hieher, baute das Schloß zu Durlach, und nanns te es nach seinem Ramen Karls: burg. Durlach wurde nun die Hauptstadt der Baden Durlache schen Linie, die von dieser Stade denUnterscheidungsnauten führe te. Das Jahr 1689 war für diefe Stadt ungluflich. Ludwig der XIV, von den Franzosen ber Große genannt, hatte in feiner wahrhaft fleinen Scer le die Unterjochung Teutschlands beschlossen, und weil er nur gu zerstören und nicht zu behaupe ten mußte, eben gu ber Beit, als er sich zu Versailles in den Wollusten wälzte, ben Befehl gegeben, die Rheinpfalz und eis nen großen Theil Schwabens ju verwüsten. Der sonst große Turenne, war hier Elein genug diefem Befehl zu gehorchen, und die Pfalz, das Paradies Teutsche lauds in eine Buffe zu verwans dein; und der elende Melat brannte in Schwaben. Durlach war eine von ben Städten mit, welche die französische Robbeiters fahren mußten; fle wurde gans abgebrannt, nach dem Frieden zwar wieder zum Theil gebaut, verlor aber bald, durch den Alnbau der Stadt Karlsruho den Hof und die Landeskolles gien, und hat sich, seit huns bert Jahren, Die feit ihrer Bers wustung verstossen sind, noch nicht wieder vollig erholen können. 1796 nahmen die Frans zosen die Stadt ein und pluns berten etliche Saufer aus.

Rabe bei der Gradt, zwischen Rindheim und Durlach, ist ein

Entenfang, ber aus einem viers etigen Weiher bestehet, der eine halbe Stunde im Umfang hat, und mit einem Gehage eingefaßt ift. Der Fang dauert vom Ros vember bis in den Marg. Die Enten werden alle lebendig mit einem Garn gefangen, und oft ift biefer Fang, befonders in Falten Jahren, fehr beträchts lich. Innerhalb bes gedachten Umfange find einige kleine Lufte! hauschen.

Durmersheim, Dorf, im babene schen Amte Rastatt, am Flusse

Pfedderbach.

Dussenhausen, ehmaliger Rame des jezigen Dorfs Angelberg.

Duglingen, Pfarrdorf, 1504 Seelen, im wirtembergs fchen Amte Tubingen.

Dutenstein, Taxisches Dorf, am Finse Ressel, an ben Grenzen der Graffcaft Dettingen.

Dutschfeiden, Dorf, von 50 Burs Fluffe Bleich, in der badens schen Markgrafschaft Hochberg und Amt Emmendingen.

Duttenhurst, fleines Dorf, im badenschen Amte Steinbach.

Webenhofen, Pfarrdorf, an der Wertach, von 376 Seelen, im Stifte Rempten, in den Bene genaufchen Gerichten, anderte halb Stunden oberhalb Raufs beuren. Das Stift Rempten hat durch einen Vertrag von niedern Gerichte geboren bem' amt Oberndorf. Der Ort hatte bon 1407 bis 1488 eigenen Abel, Fuchse von Ebenhofen nannte. Whenung; ein schones, ehmals

von Steinsches Rittergut in ber Ortenau, bas aus einigen Sos fen besteht, und bei Steinbach liegt. Es war ein Eigenthum der Jesuiten zu Baden. Rachs dem diefer Orden aufgehoben worden, fo wurde dem Saufe Baben die Administration dies fes Gutes, unter ber Bedins gung überlaffen, daß die Eine künfte deffelben zu keinem andern Endzwek, als zu den im Babens babenschen befindlichen Lehrer und Prediger Anstalten, welche das Jefuitenkollegium zu Baden porber verseben, verwendet werden sollen.

Dem Ortenauschen Ritters fanton murbe bas Besteurungs, recht zugesprochen , und zugleich aufgegeben, diese Rechte nicht nur ju behaupten, fondern auch barauf ju feben, daß die Gins fünfte zu ihrer Bestimmung vers

wendet werden.

gern, in der Ortenau, am Ebenweiler, Pfarrdorf, von 622 Geelen, in der Graffcaft Ros

nigset:Aulendorf.

Wberbach, Bezirk von Höfen, in der badenschen Markgrafschaft Hochberg.

Werdingen, Pfarrdorf, von 682 Scelen, im wirtembergichen Amte Baihingen. An Eberdins gen besigt die Familie v. Reischach einen Theil, als ein wirtems bergsches leben, welches, wenn es auch heimfällt, nach bem Bergleich von 1769 der Ritters schaft fleuerbar bleibt.

2757, die Forstgerechtigfeit, Eberfingen, Dorf, am Flusse Blutbann und Landgericht. Die Wutach, in der Fürstenberge ichen Grafschaft Stublingen.

Hochstift Augsburg, ins Pfleg: Eberhardsweiler, Dorfchen im wirtembergschen Uinte Lorch, von 180 Einwohnern.

der sich von Ebenhofen, auch Weberhardszell, Pfarrdorf und Gericht in der Graffchaft Walde sec, das aus 45, theils Baus

renhofen, theils Golben, be: fteht. Es liegt in einem frucht: baren Thale an der Ofterhofer Eberoberg, fleines Dorf, in der Mach, unter dem Rameralhof. Heinrichsburg. In die hiefige affenheimschen Antheils. Pfarrfirche gehören alle Orte Eberoberg, Bergschloß im Wirs des Gerichts Eberhardszell, auffer Dietenwengen, über: haupt über 1000 Seelen. Es fleuert zum Ranton Degan.

Eberingen, Dorf, gehört von Denring zur österreichschen les henbaren herrschaft Beilsberg. Es steuert zum Ranton Degan.

Ebermergen, Dorf, im Umfang der Grafschaft Dettingen, das. Dettingen: Spielberg und dem teutschen Orden zur Kommende Donauworth gehört.

Wbersbach, Pfarrdorf, von 745 Seelen, welches bei Altshausen liegt, und dem teutschen Orden, zur Kommende Altshausen, gesbort.

Ebersbach, fleines Dorf, in der Kloster Blasischen Grafschaft Bondorf.

Pbersbach, Dorfchen im Bur: gau, von 22 Häusern, welches dem Rlofter Wettenhausen ge: hort. Die hohe Obrigkeit ist Burgauisch.

Abersbach, Pfarrdorf, von 700 Stifte Einwohnern, im Rempten eine Obergunzburg , tm nod Pflegamt Remnath. Dieses ton Donau fleuert, fam im 16ten Jahrhundert, von den Remoten.

Phersbach, Dorf, im Gebiet des Rlosters Röggenburg, im Amt. Mordholz.

Phersbach, Marktfleken, bon 1335 Einwohnern, im wirtems bergschen Amte Göppingen, an der Landstraße von Stuttgart

nach Goppingen, hat farfe Biehmarfte.

Grafschaft Limpurg, Solms:

tembergschen, zwischen Bafr nang und Murrhard. Dazuges hort ein fatholisches Dorfcben, das 182 Einwohner und einen Pfarrer hat. Dagu gehörte ehe mals eine herrschaft, die die alten herrn von Ebersberg ber feffen haben. Das Schloß Eberse berg ift ums Jahr gir, von Rudolph von Weisach, und feis ner Gemahlin, gebaut worden: 1195 fommen in einer Urfunde, zwei Herren von Ebersberg, die beide Diepold hiessen, vor. Diese Familie lebte bis zu Ende des 14ten Jahrhunderts, und der lette dieses Stamms, Als bert von Ebersberg verkaufte 1399 seinen Antheil an Höpfige beim, an Wirtemberg. 1328 verkaufte Engelhard von Eberse berg seine herrschaft für 2300 Pfunde heller, an Wirtemberg. Das Schloß Ebersberg fam nachgehends an das Rloster Schönthal, wurde aller 1786 an Wirtemberg verfauft. Eberse berg steuert zum Kanton Donau. Stunde Ebersbuhl, fleines Dorf, im Wirtembergschen Rlosteramte Hirfau, von 143 Einwohnern. Mittergut, welches jum Ran: Ebershard, fleines Dorf, im wirtembergschen Umte Ragold, von 200 Einwohnern.

Werdenstein ans Stift Wershausen, Pfarrdorf, von 600 Seelen, an der Haslach, in der Markgrafschaft Burgau. Es gehört dem Rlofter Beuren. Chmals hatte es seine eigene Herren, und 1345 lebte Bers thold von Ebershausen. 1424 befaßes Deinrich Dietenheimer. Die Zent und hohe Obrigkeit

2 2

bas Dorf Burgauisch, aberein bischoft. Augeburgiches Lehen. Es kam durch Rauf von den Dietenheimern an Beuren. Dier Feuerstellen geboren Fuge

Eberffall

geriBabenhaufen.

Eberstall, zerfallenes Bergschloß und Weiler, im Mindelthal, bei Jettingen, im Burgau; es gehört dem Baron von Staw fenberg, als ein Hochstift Auges burgsches Leben, mit niedern Gerichten, bem Gaffengericht, und Zapfengercchtigfeit. Die hohe Jurisdiktion ist Burgaw isch, und die Steuer gehört der Ritterschaft zum Kanton Donau. Die von Eberstall hatten von dicsem Schloß den Namen, aus welchen ein Bruno von Eberstall 2160 lebte. Diefe Familie hatte auch von 1207 bis 1294 ben Schus und die Raftenvogtei über das Kloster Roggenburg. Sie verkaufte aber diese Rechte 1294 an das Rloster.

Eberstatt, Pfarrdorf von 678 Seelen, im wirtembergichen

Umte Beineberg. Eberftein, Graffchaft.

Die Grafschaft Eberftein liegt zwischen Wirtemberg und Bac den, um den Fluß Murg, und ist ein gebirgigtes gand, das einen Theil des Schwarzwaldes ausmacht. Es ift ein markgrafe lich badensches Oberamt, und gehort größtentheile dem Saufe Baden. Nur Gernsbach, Staus fenberg und Scheuren find mit bem Bisthum Speier gemein: schaftlich. Das landchen ift un: gefahr 5 Stunden lang und 5 breit. Es enthalt, ohne bas Amt Frauenalb, welches dazu gerechnet wird, eine Gtadt, ets nige Schlösser und 21 Dorfer, unter welchen 6 Pfarrborfer. find. Die Einwohner, deren

über 6200 sind, bekennen fic gur evangelischen Religion, nur find in den gemeinschaftlichen Orten auch fatholische Einwohl ner, welche Unterthanen von Speier find. Das gandchen hat Fruchtbau, Dani, einigen Flachs, ansehuliche Biebzucht und holghandel, welches legtere Gewerbe die beffe Rahrung der Einwohner ausmacht. Der Fluß Murg und die fleinere in ihn fallenden Bache, geben Gelegene heit zum Solz floffen, welches auf der Murg, in den Rhein schwimmt, und auf bem Wege nach Holland, entweder zu Mannheim, ober Maing berfauft, öfters auch nur an nas here Orte, Philippsburg, obet

Speier geführt wird.

In dem Städtchen Gernst bach ist eine Flossergesellschaft, die größtentheils aus eigenen Waldungen einen ansehnlichen Holzhandel treibt, auch zu cis nem ausschließlichen Bretters handel durch kaiserliche Priviles gien berechtigt ift. Die Balbuns gen biefer Floffer find ansehns lich und erstrefen fich auf 6 Stunden in die Lange, und ins Wirtembergsche hinein. Ihren Anfang nehmen fie bei dem Ebers steinschen Dorfe Forbach, zie hen fich gegen das Kapplerthal ins Straßburgsche, und bis an das Rloster Allerheiligen. biesen Waldungen werden ein Jahrins andere 5000 Stamme Tannen gehanen, welche zu Brettern geschnitten werden. Diese Gesellschaft handelt auch mit Alogen, welche fie gegen Sollander Tannen von der wire tembergichen Ralwer, und der badenschen Murgtompagnie eine tauscht. Durch diesen Handel wird dem Landchen etwas aus

sehnliches gewonnen, und das wieder ersezt, was ihm an ans dern natürlichen Produkten abs geht, und eingeführt werden muß.

Die Grafschaft hat ihren Namen von dem alten Berge schlosse Seerstein, das bei dem Städtchen Gernsbach liegt, erhalten. Sie war ein Eigens thum der ehmaligen Grafen von Eberstein, die von der sächs sischen Familie dieses Namens unterschieden werden mussen.

Diese Familie ber Grafen von Eberstein ist sehr alt, und foll icon por ben Beiten Raris bes Großen geblühet haben. Das gewiffeste von ihrem Urfprung ift, daß fie unter die Welfen, oder Sohne Isenbards und Irs mentrud gehören. Don biefen war Eberhard ber Stammbas vater der Grafen von Eberfiein, ein Sohn, der fich mit Bedwig, einer Tochter heinriche I. vers mablte. Diefer murde einft von bem Papfte in Rom mit einer rothen Rose beschenkt, welche ihm dann der Raifer Beinrich I. in sein Wappen segte. Daher führten anfangs die Grafen von Cherstein eine rothe Rofe in weiffem Felbe. Er hinterließ brei Sohne, von welchen Ludwig, ber sich mit R. Otto des Großen Tochter vermählte, den Stamm fortpffanzte, und einen Gohn, Ronrad I. hinterließ, ber zu Alnfang des 11ten Jahrhunderts Tebte. Sein Gohn Konrad II. pflangte den Stamm, burch feis nen Sohn Berthold, ber ums Jahr 1120 lebte, fort. Dieser foll das Rlofter Herrenalb' ges fliftet haben, und hinterließ 5 Sohne, von welchen Eberhard II. zween. Gohne hatte, Kons rad und Prinric I. Der erfte

wurde Bischoff zu Speier, und der legtere hatte 4 Gohne, von welchen jeder eine besondere Ret benlinie aufrichtete. Die erftere Linic stiftete ber jungste Sohn, heinrich II. diefer hatte auch drei Gohne, die aber ohne Rinder starben, wodurch diese Linie wieder abgieng. Die ans dere Linie stiftete Theodoris fus, der aber gehängt murde. Seine Göhne flüchteten nach Pommern, und ber alteste, Otto, stiftete die Rengartsche Linie; starb 1279 und hinterließ eine Tochter Kunigunde, die an den Markgrafen Rudolph zu Baden vermählt wurde, und einen Sohn, Otto, der die neue Linie fortpflanzte. Durch diese Bermandtschaft mit Baben fam der 4te Theil der Burg Eberfiein 1665 starb diese an Baden. Pommersche Linie aus.

Der dritte Sohn des obges dachten Heinrichs I. Johann, stiftete wieder eine besondere Lisnie, die mit Rasmir, der sich 1660 mit einer Gräsin von Rasssau Weilburg vermählte, in eben diesem Jahre ausstarb. Die hinterlassene Tochter Alberstine Sophie Ester, wurde an den Prinzen Friedrich August von Wirtemberg Reustatt vers

mählt.

Die vierte Stammlinie stiftes te Otto II. Heinrichs I. vierter Sohn, der zween Sohne hins terließ, von welchen Heinrich III. vier Sohne hatte, Albert, Ludwig, Otto III, der in einer Schlacht bließ, und Hermann I, der lettere war ein Bater Otto IV. und Hermann II, der in Reichsbann fam. Seine Sohne, Heinrich V. und Otto V. starben ohne Kinder, jener starb 1435, und dieser im Elend, und so erlosch auch diese Linie mieder.

Das haus Baben fam nach und nach zum Bestz der Graf: Eberstein, altes Bergschloß, in Schaft Eberstein. Graf Dtto ber jungere, überließ schon 1283, wie vorgemeldt, den 4ten Theil ber Burg Eberfiein an feinen Eberftein, Schwager, Markgraf Rubolph kaufte Bolf von Eberstein, feis nen Antheil an ber Grafichaft, Eberstein, mit bem Zunamen an einen andern Rudolph von Baden. 1453 schenkte Graf Jos hann seinen Untheil an bem Ebersteinburg, altes Bergschloß, Schlosse Eberstein, an die Markgrafen Karlund Bernhard gu Baden. Endlich wurde ber Ebersteinburg, Pfarrdorf, bei dem Sohn diefes Grafen Johann, ber noch übrigen Graffchaft. Dieser verglich sich 1505 mit dem Markgrafen Christoph von Baden, und versprach: daß er und seine Rachkommen, der Wbhausen, Marktfleken, im wirs Markgrafschaft Baden Mann, Math und Diener sein wollen, Die getheilte Graffchaft wieder Ebingen, eine Stadt in Wirtem: vereinigt, und - weniges aus: genommen - in Gemeinschaft. befessen werden solle, daß auch, wenn ein Theil feine Befigung veräuffern wolle, es dem andern Theil zween Monate vorher Fauflich angetragen werden. muffe. Diefer Bertrag gab Bai den Gelegenheit, nach Abgang bes legten Mannsftamms der. Ebersteinschen Familie 1660, diese Grafschaft an sich 211 bringen.

Bormals war das Wappen der Grafschaft eine rothe Rose in weissen Felde. Dieses wurs 5: be aber umgeandert. Jest ist. bas Wappen ein schwarzer Eber, auf einem grunen Sugel, im goldenen Felde. Der Reichs: matrifularanschlag der Graf:

schaft ift 16 fl. Zu einem Rams merziele giebt fie 13Mthfr. 46 ifr. Der Kreisanschlag ift 10 fl.

der badenschen Grafschaft Eber: stein, von welchem diese den Namen erhalten hat.

mit dem Zunamen Meueberftein, Flefen, unmeit von Baben. 1387 und 89 ver: Des Schloffes Eberstein, in ber Graffchaft diefes Ramens.

Saueneberftein, Pfarrdorf, im badenschen Amte Raffatt.

bei Baden, in dem Markgraf: lich badenschen Umte Baden.

alten Schlosse dieses Ramens. Graf Bernhard III, der Besizer Ebersweier, Pfarrdorf, von 70 Burgern, in der öfferreichschen Landvogtei Ortenau, im Get richt Griesheim. Das Rlofter Allerheiligen befigt ben Bebenten. tembergichen Umte Bildberg,

mit 1068 Einwohnern.

berg, am fleinen Fluffe Schmis cha, ist am Zusammenfluß zweier mäßigen Thaler erbaut, wovon das erfte eine Biertels ftunde über Onstmettingen ans fangt, über Onstmettingen Thailfingen und Truchtelfingen nach Ebingen, zwo Stunden lang von Norden gegen Guben herabläuft, und hier in horis zontaler Richtung, in das ans bere Thal fallt , Das eine Ctuns de von Ebingen südöstlich bei Straßburg anfängt, und über Ebingen dreiviertel Stunden lang westlich gegen Cautlingen fortgeht, wo es eine Biertels ffunde vom legtern Ort in bas Lautlinger That hineinfällt. Um Zusammenfluffe beider Thaler ift die Stadt erbaut,

tel und die Borftabte drei Fünf: tel einnehmen. Die gange Stadt liegt eben, wie ihre Thaler, die Gaffen sind geräumig, so wie die Häuser größtentheils nicht unanschulich. Sie enthalt get fenzeuge, Futterzeuge, gen 4000 Einwohner und über 000 Burger.

Ihr stärkster Nahrungszweig And die Gewerbe. Die Raufleus te, beren 3 find, beziehen ihre Waaren aus der ersten hand, und verkaufen den größten Theil berfelben in das angrenzende Ausland, und an die Landkra: mer, ihr Berkohr beläuft fich leicht über 200,000 Gulden.

Die Strumpsweber, die 80 fark find, welchen die Meister in Balingen und deffen Oberamt, auch Meister in der ausländi: fcen Rachbarschaft, mit Gesele Ien und Echriungen arbeiten, beschäftigen sammt ihren eige nen Gefollen und Lehrjungen, Zoo Stuhle. Zu diesen brauchen fie 1200 Zentner innländische, auch mehrere Zentner auslan: dische Wolle. Um diese zu kam: men, zu spinnen, das Garn zu bereiten, und die Strumpfe zu - nahen, haben fie 400 größere Perfonen, and um die Strum: pfe zu ketteln - einige Maschen an einem Strumpfe aufzubre: chen, und verkehrt wieder auf: zufaffen, woheres fommt, daß der Strumpf geffreift wird -400 Kinder von dem bten Jahre an, nothig, die auf diese Art neben der Schule, täglich 6 bis 8 Rreuger verdienen konnen. Der gange Verkehr des Geldes, das fast allein and der Schweiz, aus Oberschwaben, Baiern, von Frankfurt am Main und aus Heffen bezogen wird, beläuft sich auf 150,000 Gulden.

. von ber bie Mauren zwei Funf: " d Sen fo fark treiben bie Beugmacher, deren 100 find, und mit Gefellen und Lehrjuns gen, auf 140 Stuhlen arbeiten, ihr Gewerbe. Gie verfertigen glatte und gestreifte Benge, So: verschließen fie in Schwaben, in der Schweiz, in Frankreich und Italien. Die Gumme der Wolle, die sie verarheiten, der Personen, die sie beschäftigen, und des Geldes, das fie umtreit ben, ift von der der Strumpf: weber, nicht sehr verschieden. ... Rothgerber find 26 hier. Diese kaufen ihre Saute nicht nur hier u. in der angrenzenden Rach: barschaft, sondern auch in der uns tern Pfalzu. in Baiern, und vers fchließen ihr Leder an die hiefigen vielen Schuster, aber auch ber sonders in die Schweiz, aus der

> fie leicht 30,000 Gulden beziehen. Die Schufter find go fark, und faufen das Leder größten: theils von den hiefigen Rothgers bern, theils von den Routlins gern, und verfertigen sieben hachtel ihrer Waaren in die ans grengende Nachbarschaft.

Fleisch ersind 43 hier, deven mehrere mit Schweinen handeln, die fie in Franken, Baiern und Lothringen aufkaufen, auf ben Schwarzwald und in das Breise gau treiben, und mehr als 10,000 Stufe verkaufen.

Die Bortenwirker, ren 24 find, verkaufen ihre Bag: ren, die fie unausgefezt das ganze Jahr hindurch verfertigen, aus. schließlich auf den Schwarze wald und in das Breisgau.

Hutmacher sind 12, von diesen treiben einige ihren Hane del mit Raftorhuten in die Schweiz, der über 15,000 ff. betragt.

macher 2, Weißgerber 8, Gatt: nur der Winterreps fort. Ier 11, Gekler 3, Gaifensieder de 3, Messerschmiede 2, Schleit Ziegler 2, Glaser 8, Zinngies fer 1, Salpetersieder 1, Dails ler 3, Bater 80, Zuferbater 4, Barbier 9, Apothefer 2, Buch: binder 2.

Ausser diesen Gewerben treit ben mehrere Burger auch den Keldbau, ju dem man jedoch immer die hilfe der Nachbarn Durch audere abnliche Geschäfte fich jährlich einen guten Ber: Dienft machen. Die meisten Burger suchen sich so viele Feld: guter anguschaffen , daß fie von dem Ertrag derfelben, das Jahr hindurch leben konnen, wiewohl dieses die armeren, und die ftartften Professioni: ften nicht konnen, die ihren Un: terhalt auf dem Wochenmarkte, ber von den Nachbarn fleiffig besucht wird, einfaufen, indem die hiefigen Felder die Einwoh: ner weit nicht zu ernähren im Stande sind. Die Aefer sind febr steinig, so daß man-nach bem erften Unblif gu netheilen , fie für unfruchtbar halten muß, man hat schon Versuche gemächt, fie von den Steinen zu reinigen, aber gefunden, das es dem Er:

Die übrigen Gewerbe, die trag bes Reldes nachtheilig fei. ihre Nahrung blos entweder Das Feld ift, wo es gut gebaut hier, oder in der angrenzenden und gebessert wird, ergiebig. Nachbarschaft finden, find der Alusser den gewöhnlichen Felde Alnzahl nach: Tuchmacher 30, fruchten bant man hier auch Strifer 7, Rirschner 3, Bar: Sanf, Flache, Esper und ber 9, Schneider 18, Knopf: Reps, von dem legtern fommt

Die Guter, Wiesen und Ales 3, Rammmacher 2, Drechster2, ter liegen in ibei Thatern, theils Weber 32, Gailer 14, 3im: wanf den Bergen, Die fie umgemerlente 7, Schreiner 11, Wag: ben. Die Berge find größtens ner 7, Ruffer 7, Korbmacher 1, theils die Weiden für das Wieh, Schlosser 11, Schmiede 10, bas in langen Sommertagen fie Ragelschmiede 5, Rupferschmies zweimal besteigen muß. Uebers dieß find auf verschiedenen Ber: fer 1, Maurer 12, Hafner 15, gen 3 Biebhäufer erbaut, in well chen das Bich über Nacht bleibt, und den ganten Commer nicht rnach Sause komme. Es ist meist junges Bich. Die Anjahl des großen Hornviehs beläuft sich auf 1000, des fleinen auf 500, der Pferde auf 100, der Schafe auf 2500) also zusammen auf 4100 Stufe. Bon den Schafen nothig hat, die durch dieses und : werden viele in die Schweiz und nach Franfreich getrieben.

Ebingen liegt am Fusse der Allpen, Die das linke Et bes Thals ausmachen, das von Onstmettingen herablauft. 3wis schen dem Unfang diefes Thale, und bem Rillerthal, lauft eine Bergfette von Often gegen Wes ffen, die mit den Alpen gufam: men hangt, Pfeffingen, Burg: felden, Billhaufen und Streis then einnimmt, das rechte Ef des Thals, das von Onstmets tingen herabläuft, bildet, und bon dem gemeinen Mann Deus berg, wie der neben dem Sart liegende Deuberg genannt wird. Jener Berg ist sehr wasserreich. Im Juli des J. 1789 trug sich e nach einigen Regentagen der Fall au, daß an diesem Berge, eine halbe Stunde von Ebingen, oben

fand, an deffen Ende fich ein fleit les leiden. nes stehendes Wasser bildete.

auch der Ochsenberg, der nach Lautlingen gehört, wo die bei Ebnat, auch Ebnet, Pfarrdorf, fannten Ochfenberger Rafe gemacht werden. Der noch übrige gegen Guden liegende Berg fast das fogenannte hart in fich. Ebne, fleines Dorf, in der Wir: Ebingen, beffen Begirt, 1 1 Dua: bratmeilen ausmacht, grenzt an Das Balinger Amt, Sohenzollern Ebnet, fleines Dorf, in ber Rlo: Sigmaringen und Sohenberg. Ebingen hat eine eigenthümliche fer Drt, der auf den Alpen liegt, enthalt gegen 500 Scelen, über 100 Burger, hat guten Aferbau, hinreichende Waldungen, wenige weiden. Es wird in vielen Stu: fen als ausländisch behandelt.

Ebingen hat 5 pia Corpora, deren Vermögen den ansehnlich: ften Stiftungen Wirtembergs nicht viel nachsteht. Die Stadt gehörte ehmals den Grafen von Hohenberg, und fam von diesen Wbraghofen, Pfarrdorf, von 400 an die Grafen von Pfirt, und von Montfort. Der Graf Wil: Ebingen, 1367 für 11000 Pfunde Beller, an den Grafen Eberhard an den Grafen Siegmund-von Hohenberg verpfandet, losete sich aber-mit Hilfe der Stadt Balingen, felbst wieder. Rach der Adrdlinger Schlacht nahm Rerdinand Wirtemberg ein, und Heinrich Schlif, der aber dieses Geichenf bald wieder heraus geben mußte. Während diefer Innhabung, wurde die Stadt von den weimarschen Truppen feindlich behandelt und geplung.

matte dem Walde und dem bert, auch mußte die Stadt 1796 Fruchtfelde, ein großer Rif ent: und 1799 von den Franzosen vies

Ebingen, kleines Dorf, in der ba: Auf eben diesem Berge liegt benschen Landgrafschaft Saufene

berg, am Aluffe Wiefen.

von 800 Seelen, im Gebiet bes Rloftere Meresheim. Es heißt ges wöhnlich Safen Conat.

tembergichen herrschaft Well: beim.

fter Blafischen Grafschaft Bon: borf.

Befigung, das Dorf Big. Dic: Ebnet, Dorfchen, im Stifte Elle wangen, im fapitelschen Ober: amte, auf einer weiten Unhohe über dem Rocher, welche die Ebne genannt wird:

Wiesen und mittelmäßige Bich: Ebnet, Pfarrdorf auf einem Ber? ge, von 318 Einwohnern, im Breisgau. Chmals hatte es seis ne eigene herren, bie fich bavon nannten, fam nachgehende an bie vonlandek, und vor 200 Jahren an die von Sifingen, die es noch besizen.

> Geelen, in der ofterreichschen, Grafschaft Sohenek.

helm von Montfort verkaufte Ebrazweiler, Dorf, zwischenlieber: lingen und Pfullendorf. Es ge: hort bem Spital ju Ueberlingen. gu Wirtemberg. Gie wurde aber Ebringen, Pfarrborf, im Breist gan; bei Freiburg, von 862 Ein: wohnern. Es gehört dem Stifte St. Gallen, welches vorgiebt, schon taufend Jahre im Befig dieses Orts zu sein. Chmals hieß es Eboringen.

schenfte diese Stadt dem Grafen Echas, fleiner Bluß, im Wirteme bergschen, ber in einem Thale der wirtembergichen Allpen ent? fieht, an Pfullingen und Reutte lingen vorbei fließt, und bei Rir? chentellinsfurt in den Refac Wedenbrunn; pfalineuburgfches Pfarrdorf, von 460 Scelen, bei Lauingen, gehörte ehmals ben

Jefniten in Reuburg.

Waltshausen, fleines Dorf, in der Markgrafschaft Burgau, auf einer Anhohe, am Ende des Bis berthals. Esgehört Desterreich, ftenert auch dahin, bis auf die, bem von Offerbergbuhl gehörige, und zur Ritterschaft steuernde 4 Unterthanen. Der Spital Leips heim, hat hier einen Hof, zwei Solden, die Stadt Gungburg, wohin der Ort eingepfarrt, einen Sof, eine Gold. Bon Ofterberg, hat hier in 7 Jahren zweimal bas Gassengericht, die übrige Beit aber wechfeln Gungburg und Leipheim:

Witerdingen, schönes Pfarrdorf, im Wirtembergschen, im Umt' Stuttgart, auf ben Fildern, wo vieler weisser Kohl gebaut wird. Es liegt an der kandsfraße von Stutigart nach Tubingen, und "enthalt 1442 Scelen. Die eht maligen, nun ausgestorbenen

ten sich von diesem Orte:

Ma, fleines Dorf, in der Graf: schaft Dettingen, bei Donches roth; es gehort Dettingenspiele berg, in diellemter Dettingen und Moncheroth.

Kabach, und Seibelbach eine Bogter und Thal, auf dem Schwarzwalde, im fürstenberge

Schen Umte Meuftatt.

Adhardts, Pfarrdorf, von 116 ef:Rothenfels.

Ædegg, Wallfahrtsort, zum ger bes Klosters Roggenburg.

der Reichsstadt Wangen. schick Pfarrdorf, in

Frauenstift, imUmfang ber Mark: Eberffetten, bsterreichiches Rams

graffchaft Burgau. Es ift ire6 von Gisela, Schwester bes Gras fen Werners von Schwabek und Balghaufen gestiftet worden, die es auch reichlich begabte. Die Rlofterfrauen haben kein Gelübs be, fondern burfen aus dem Stift te wieder austreten. Anfangs ift bas Rlofter für Benediftinernons nen gestiftet, im Jahr 1200 für Korfrauen St. Augustins, und 1420 für abeliche Stiftsbamen umgeandert worden! Gegenwars tig find 9 Stiftsbamen hier, Die thre 16 Ahnen beweifen muffen, und, die Aebbtiffinn allein ausges nommen, heurathen durfen. Das Stiff hat die niedere Jurisdiks tion, den Kirchensag, Ohne und Zapfengeld, auch die hohe Juriss diftion innerhalb Etter. 1785 hat es auch den Blutbann erlangt. Es hat sich an den Ritterfanton Donau angeschlossen, steuert bas hin, istaber sonst für sich, Reiches unmittelbar. Das Stift befigt bie Dörfer: Edelstetten, Hirschfeld, Rirnberg und halb Balghaufen. Herren von Echterdingen, nanns Webelstetten, Flefen, von 760 Sees len, bei dem Stifte Edelstetten, im Burgau. Er gehört dem Stift Edelstetten.

> Welweiler, kleines Dorf und Kos lonie, im wirtembergschen Umte Altensteig, von 223 Seelen.

> Wedenberg, Dorf, von 21 Feuers fellen, im Burgau. Es gehört dem Rloster St. Stephan in Augsburg.

Scelen, in ber Grafschaft Königs: Weinhausen, Dorf, von 52 Famis lien , im Gebiete des Rlofters Urfperg, beffen Filial ce auch ift. freugigten Christus, im Gebiet Wernhard, fleines Dorf, im wirs tembergichen Amte Binnenben. Woelig, fleines Dorf, im Gebiet Wernheim, Oettingenwallerstein: school Asfarrdorf, in der Grafs

meralort, in der Landgrafschaft Rellenburg.

Wdlinschwang, Dorf, im Burgau,... das der Familie von Schnurbein gehört.

Wiffringen, Pfarrdorf, in der Ba: Egenhausen, Marktstefen, von denschen Herrschaft Rotheln. Che mals hatte der Ort eigenen Abel.

Effringen, Dorf, im wirtemberg: Egenhofen, Dorfchen, von 14 schen Amte Wildberg, hat 509 Einwohner.

Efrizweiler, Dorf und Schloß, unweit bes Bobenfces, in ber Beiligenberg. Grafschaft macht mit dem Dorf Kluftern ein Amt aus, und kam mit diesem 1672 durch Rauf an Heiligens berg. Es fleuert jum Kanton Des gau.

Ægalreute, Dorf, im Amte Rusch: Eger, Fluß, der in der Grafschaft weiler, in der Graffchaft Deiligen: berg.

Ægek, Dorf, in der Herrschaft Min: delheim, an der Mindel und Wes ffernach.

Bgelfingen, Dorf, auf ben Alpen,. zwischen Böhringen und Riedline Es gehort, dem Baron gen. Schenk von Staufenberg, bat Egerten, Dorfchen, in ber babens wenige Einwohner, sehr schlechte fanton Donau.

Ægelhofen, Pfarrdorf, in der baiers ichen Berrichaft Mindelheim.

Ægelhofen, Pfarrdorf, an der Roth, von 253 Einwohnern, in ber Juggerichen Grafichaft Kirch: berg: Weiffenhorn,

Ægelschoffen, Dorf, ausser Schwa: ben , im Thurgan; die Stadt. schaft Bregenz. Konstanz besitzt hier die niedere Egg, Sof und Kapelle, im Umte Gerichte.

Wgelsee, fleines Dorf, an der Iller. Stadt Memmingen. Der ochsen: hausensche Antheil gehört ins, Umt Dossenhausen.

Ægelftall, hof und Papiermuble, am Mefar, in der niedern Grafe

schaft Hohenberg, gehört von Rauner, und fleuert jum Kanton Refar. Ehmals hatte dieser Ort eigenen Abel, der sich bavon nannte.

675 Seelen, im wirtembergschen

Amte Altenfteig.

Häufern, in der Markgraficaft Burgau. Es gehört Ocsterreich mit hohen und niedern Gerichs ten, Steuer und Umgeld. Rur zwei Sofe gehören bem teutschen Orden, zur Kommende Alishaus sen, und ein Hof dem Domkas pitel ju Augsburg, welches auch den großen Zehenten bezieht. Es ift nach Ettenbeuren eingepfarrt.

Dettingen, an den Grenzen Wals lersteins, Balderns und des Teutschherrischen entsteht, Bos pfingen und Rördlingen vorbet Aicht, und in die Werniz fallt. Er nimmt die Sechta, Munchs bach, Faulenbach und andere fleinere Bache auf.

ichen Herrschaft Rotheln. Felder, und steuert jum Ritter: Egesheim, dferreichsches Pfarts dorf, von 685 Seelen, in der Graffcaft Oberhohenberg.

Wgg, Pfarrdorf, an der Gung, von 778 Geelen, gehort bem Rloster Ottobeuren. Auch das Stift Rempten hat Untheil.

Ægg, Pfarrdorf, von 1213 Seet len , in der ofterreichschen Grafs

Beuten, in der Graffchaft Beilis genberg.

Es gehört Doffenhaufen, und der Egg, Dorfchen, am füdlichen Ges fabe bes Bodensees, gehort bem teutschen Orden, jur Kommende Meinau, welcher es 1785 von heiligenberg abgetreten worden iff.

Æga, eine Alpe, im Allgan, gehörk Ronigsefrothenfels.

Egg; f. Ober: und Unteregg.

Lggartskirch, Pfarrddrichen, von 83 Seelen, in der Landvogtei Altdorf.

Egge, Fluß, in der Grafschaft Dettingen, entfteht im Reresheis mer Gebiet, fließt durch Pfalz: neuburg, und fallt zwischen Dil: lingen und Höchstett in die Do: nau.

Eggen, zerfallenes Schlofi, fammt einem Banhof, bei Lenzfried, im Stifte Kempten. Ehmals gehör: te es den Rennern von Almedin: gen.

Æggenstein, badensches Pfarrdorf, Eglistied, Ritterdorf, im Burgau, im Amte Muhlburg, und Ober: amte Karlsruhe.

**Eggenthal**, Pfarrdorf, von 600 Scelen, am Hungerbach, im Ges viete des Rlosters Jursee. Che mals hatte es eigene Edelleute, von Eggenthal.

Eggenweiler, Dorf, in der untern Landvogtei, und Amtssig. Walds burg besigt hier 1 und die Herrs schaft Brochenzell 4 Guter.

Eggetsweiler, Pfarrdorf, im Ges biete des Klosters Schussenried. Die Pfarrei wird vom Kloster aus versehen.

Æggingen, Dorfchen, von 15 Fat milien, bei Ulm; eine Stunde von Soffingen, gehört dem Rlos fer Soffingen. Ein Theil bavon gehört dem teutschen Orden, zur Rommende Elfaß.

Egisholz, Badensches Dorf, bei Randern, in der Herrschaft und Amt Rotheln.

Eglingen, Herrschaft, an den Grenzen der Gräfschaft Dettin: gen, und Pfalzneuburgs. Sie gehorte vormals den Grafen von Grafenck, die 1727 ausstarben. " Gegenwartig befigt fie ber Fürst

von Taxis, der sie in diesem Jahre hundert für 200,000 fl. kaufte. Sie besiehet aus dem Marktse ken Eglingen und einigen Dorf: chen. Der Bestzer hat wegen ihr Siz und Stimme beim schwähis schen Kreise, auf der Grafenbank. Die Herrschaft hat einen Matris fularanschlag von 20 fl. zu einem Kammerziele giebt sie 6 Athle-68 fr.

Eglingen, Marktfleken, von 679 Seelen, in der Taxischen Herts schaft Eglingen.

Pflegamt Guly Wolfenberg, im Eglingen, Dorf, auf ben Alpen, bei Münfingen, gehört von Speth, und steuert zum Kanton Donau.

gehört von Beidenheim. Eglofs, Reichsherrschaft.

Die Reichsherrschaft Eglofs liegt zwischen den zween Armen des Aluffes Argen, welche die obes re und untere Argen genannt wers den, und grenzt gegen Mitters nacht an die Graffchaft Wolfegg und die obere Landvogtei, gegen Morgen an die Graffchaft Trauch: burg und die Stadt Isni, gegen Mittag an die Desterreichsche Herrschaft Hohenek und das Ges biet der Stadt Wangen, gegen Abend an even dieses und an die untere Landvögtei.

Die Heerschaft ist ungefehr drei Stunden lang, und in der größten Ausdehnung eben so breit, die dazu gehörige Herre schaft Siggen mitgerechnet. Anf keiner einzigen Karte, find ihre Grenzen genau angegeben. Die Einwohner dieses fleinen gand: chens, wohnen auf fleinen, zer: streut liegenden Höfen und fleis nen Dörfchen, von welchen das größte, Eglofs, nur 30 Burger enthält. 48 folder kleinen Dert: chen machen diese zwo Herrschafe

ten Eglofs nub Siggen aus, in welchen über 250 Daupter ber Familien wohnen. Diese theilen fich in Bauren und Goldner, erstere sind etwa 210, und lettere 40 stark. Nimmt man jede dieser Familien zu 6 Personen an, soist die Bevolkerung dieseskandchens

1500 Menschen.

Die Einwohner hieffen ehmals die freien Leute, weil der chmali: ge Fleken und Schloß Meglofs - jestEglofs - mit einigen dazu gehörigen Dorfchen und Sofen, unmittelbar unter dem Reich fand, und von diesem der Stadt Isni der Schuzüber sie aufgetra: gen wurde. Diefen Richtern nb freien Leuten, wurde noch 1521, ihre Reichsunmittelbarkeit und Freiheit bestätigt. Dieses Bers haltniß und chmalige Freiheit, haben nun aufgehört. Anfangs zwar, da diese Herrschaft, als eine Pfandschaft, an Defferreich fam, wurde den Einwohnern ihre Freiheit vorbehalten, 1661 aber von dem Desterreichschen Saufe, an die Grafen Traun Abensberg, als eine Herrschaft, für lie besigt die Herrschaft noch ger genwärtig, und hat wegen ihr auf dem Reichstage im schwäbis fchen Grafenkollegium, und feit - 1662 beim schwäbischen Rreise auf der Gafenbank, Gig und Stimme erhalten.

Der Matrifularanschlag der Rammerziele giebt sie 32 Reichse thaler 73% fr. Ihr Kreisanschlag: tft 18 fl. Alle Traunschen Unters thanen besigen leibfällige Guter. Auffer den eigenelichen Unterthas nen der herrschaft Eglofe, find burg, Stift Rempten, den Graf: Schaften Rothenfels, und Trauch:..

burg, herrschaft Sohenet, und auf den Pappusichen Gutern, seßhafte Unterthanen, unter dem Namen ber freien Leute, gu der Herrschaft Egloss steuerbar und in gewisser Rutficht, auch gerichtbar. Aus biefer Urfache, wird alle Jahre von dem Trauns schen Oberams ein fogenanntes Freigericht gr Schonau, unter freiem Dimmel gehalten.

Eglor :

Die mit Eglofs verbundene Herrschaft Siggen, ift keine Reichsherrschaft, sondern gehört jum Ritterkanton Degau. Die Grafen von Traun haben fie dem Stifte Kempten abgefauft. f. den

Artifel Giggen.

Beide Herrschaften werden durch ein reichsgräftiches Obere amt, welches in dem fleinen Dorfchen Thal, am Fluffe Unters

argen, ist, verwaltet.

Diese Reichsberrschaft wird auch von einigen eine Reichsgrafe schaft genannt, weil der Befiger derfelben: als Reichsgraf auf den Grafenbanken des Reichse tags und Kreises Siz und Stime me bat.

Bo,000 fl. verkauft. Diese Fami: Eglof, oder Eglofs, fleines Pfarts dorf, und der Hauptort der Reichsherrschaft Eglofe. Bom mals hieß dieser alte Ort Megs lof. Gegenwärtig enthält er 12 Bauern und 17 Soldner, oder ungefähr 180 Einwohner. Das gange Rirchfpiel bestehet aus 890 Geelen.

Derrschaft ist 18 fl. Zu einem Eglofs, altes Bergschloß, in der Reichsherrschaft. Eglofs, bei dem Dorfe Eglofs. Bon diesem Schlosse hat die Perrschaft ihren Mamen erhalten, and nannten fich die Freiheren von Eglofs das bon.

noch viele, in dem Sochstift Angs: Wglofs, Dorf, und Filial von Obergungburg, im Stifte Remps

Wamannsried, Dorf, in ber Grafs: Schaft Baldsee, im Gericht Schwarzach. DiePfarrei gehört :

Schussenried.

Ægnach, Dorf und Gericht, in ber Nahe des Bodensees, im Pochstift

Ronftanz.

Ægolsheim,: Pfarrdorf, von 514 . Seelen, im wirtembergichen Amt Ludwigsburg, in einer schonen Gegend. Rahe babei liegt ein noch nicht ausgebautes herzoge liches Luftschlößchen, das Geer - haus genannt. Ehmals stand es in einem Sec, der aber jegt abger Ehingen , laufen ift.

Egringen, badensches Pfarrborf, am Gluffe Rander, in der Berre

if schaft Rotheln.

Wathofen, Dorf, in ber baierschen herrschaft Mindelheim, bei Uns terrieben.

Eheim, Dorf, am Flusse Schwelf, im Gebiet der Rlofters Ottobeu:

ren.

Chestetten, Pfarrdorf, von 500 Scelen, bei Munderfingen, ger . hort von Speth, und steuert zum Ranton Donau. Der Drt hatte ehmals eigenen Abel, der sich bas " pon nannte, und ift ein Lehen von : Wirtemberg.

Whingen, Pfarrdorf, von 957 Seelen, am Lech, in der Fugger: schen Herrschaft Norndorf. Dier ist eine Wallfahrt zur schmerzhafe

ten Mutter.

Ehingen, Pfarrdorf, in der Grafe schaft Dettingen, bei ber Stadt " und im Umt Dettingen, gehört Octtingenspielberg, ift vermische eter Religion, und hat 560 Eine wohner.

Whingen, fürftenbergiches Pfarr: dorf, im Amt Engen, im Began von 450 Geelen. Der Drt ger bort zum Mellenburgichen gand:

gericht.

Phingen, dfterreichiche Stabt am

Refar, Rottenburg gegen über, in der Grafschaft Riederhohens berg. Sie enthält 2400 Einwohr ner, ein Rollegiatstift ju St. Moriz, in welchem 7 Kanonici und 5 Kaplane find. Den 9. Sept. 1786 brannte fie größtene theils ab, und verlor 124 Gebaus de, in welchen 167 Familien wohnten. Bor ber Stadt ift ein Franziskaner : Frauen : Rloster , des dritten Ordens gewesen, die obere Rlause genannt, das aber

aufgehoben worden ift.

vorderofterreischiche Stadt, an der Donan, gwischen Riedlingen und Ulm, die jum Oberamt Gunzburg gehörig ift. Sie hat ein artiges Gebiet, mit den dahin gehörigen Filialen, 3400 Einwohner, und guteburs gerliche Rahrung, wozu auch die hier gehaltene Berfammluns gen ber vorderofterreichschen Landstände, und die hier befinds liche Ranglei des Mitterkantons Donau, das ihrige beitragen. Zu dem ersten ist das sogenannte Landhaus, ein ansehnliches Ges bäude auf dem Markt, bestimmt, worinn sich auch die ständische Rasse befindet. Das Ritterhaus steht gleich links am Thor von Ulm her, und hat auffer dem zu den Kangleigeschäften des Kans tons Donau erfoderlichen Raum, nur so viel Plaz, daß einer ber ritterschaftlichen Ronfulenten das rinn wohnen fann. Der Sindie fus, zweite Konsulent und bas übrige Personale der Ritters schaft, wohnen daher in andern Baufern ber Stadt. Auffer bies fen Gebauben find hier noch ein Rollegium ober Gimnafium bes Klosters Zwiefalten, seit 1685 das alte Rolleginn, ober freis herrl. von Spethiche Saus, der Reichsstift Sallmannsweilsche

D10

Hof; in welchem ein eigener Pfle: ger wohnt, der Spital; einStift - Marchtallscher Sof, und ein : Franziskanerflofter. Ein Fraus enkloster mit der dazu gehörigen Kirche, ist vor einigen Jahren aufgehoben und abgebrochen worden. Im Jahr 1400 hat sich . Dieses Rloster, auffer der Stadt, felbft etablirt und den Ramen . Drachenthal angenommen. 1782 wurde es aufgehoben, und jum: Religionsfond eingezogen. Es werden noch einige Monnen, in weltlicher Rleidung, mit dieser Bedingung in ber Stadt gebuls bet, die weibliche Jugend ftandes: maßig zu unterrichten. Der bies fige Spital und Siechenhaus, hat anschnliche Einfunfte, besigt. bie Dorfer Dechingen, Schleche tenfeld, den größten Theil des Dorfs Altsteufflingen, und hat auch Guter und Unterthanen ju Gleiffenburg.

In der untern und altern Stadt ist die schone Mariens firche, bei ben Franziskanern, die von den Grafen von Berg-1954 erbaut murde. hier wird ein fleinernes Marienbild vers ehrt. Die Franziskaner find feit 1638 von dem Magistrat hieher berufen, und ihr Rlofter aus ben Steinen bes zerftorten Schlosses Schelfingen erbaut worden.

In der obern, neuern Sadt, ist die Pfarrs und Rollegiats Stiftefirche jum h. Blaftus, de: ren Einkommen der hohen Schule gu Freiburg gewiedmet ift, wels che jum Einzug ihrer beträchtlie den Gefalle, in ber Rachbars Schaft, hier einen eigenen Obers ichaffner bat. Der Stadtpfarrer iffzugleichStiftsbechant, und hat feinen Bikaren in geistlichen Gas chen zu befehlen. Chingen ift auch der Siz eines kandfapitels, mos von ein Marchtallscher Pfarrvie far ju Altbierlingen Deputatus natus heißt, also ein Erbamt hat. Die Stadt hat an Michael . und Rifolai Jahrmarfte, und einen wochentlichen Fruchtmarft,

auch eine Woft.

Chingen iff ein sehr alter Ort, und soll das Oracuina des Ptos lomaus sein. Auch soll vier in der Miflasfirche ein Stiftungs: brief von 850 ju sehen sein. Gie cherer ift, daß Ehingen ein Stut ber alten Graffchaft Berg: fei, weil die Grafen von Berg, - von welchen Poppo ums Jahr 1035 bekannt ist, auch die Grafen von Ramsberg, Roggenstein und Schelkingen abstammen -: in dem Dorfchen Berg, rechts an der Donau, unweit Chingen, ihre Residenz gehabt. Dictes Dörfchen ist ein Filial von Kirchs birlingen, und die Ruinenihren Burg follen noch ju feben fein. Einige dieser Grafen, als Burs fard und Albert von Berg, ers hielten unter den schwäbischen Raifern 1180 — 1205 die Grafs schaft Burgau; die andere Linie begnügte fich mit der Perrschaft Berg und Schelkingen. Sie ber faßen legtere Perrschaften, als ein unmittelbares Allodium, ins dem Graf Ulrich von Berg, ges nannt von Schelfing eno em Rloster Bebenhauser uge Bestzungen geschen ocu diesent, auch den Urs spring, 1312, anschnlitz, रका Graf tigkeiten verwilligt bat? Ronrad von Berg und Schelfins gen verkaufte i345 die Stadt Chingen an Defterreich, woruber Graf Eberhard von Wirtemberg, ber ein Recht an Chingen zu has ben glaubte, die Raufer und Bers faufer angriff, fie bei Mengen in einer Schlacht überwand, und

Mengen, Chingen und Marche thall mit Feuer und Schwerd verheerte. Endlich um das Jahr Ehrensberg, Dorf im Gebiet Bergichen Erben, beide Graf: schaften Berg und Schelfingen, Ehrenstein, Dorf, an ber Blau, fammt der Rastenvogtei über das adeliche Frauenstift Urspring, dem Saufe Deffer wich überlaffen Ehrenstetten, ofterreichsches Dorf, worden. Desterreich gab die bei: den Graffchaften Berg und Schel: Phrensweiler, Dorf, im Breis: fingen bem gräflichen Dause Schenk Rastell als Pfandschilling. Im Jahr 1670 vertauschte es die Stadt gegen die Herrschaft Gut: tenstein, welche die Grafen zu Les Ehringen, Dertingen, Wallersteins hen tragen.

Die Stadt Chingen besigt die Berg, jum Theil, Berfach, Det:

tingen, Blienzhofen.

Ehrirch, Dorf im Burgan, gehört bem Domkapitel zu Augsburg, ins Pflegamt Zufamalcheim.

Ehningen, großer Markifiefen, im 3760 Einwohnern. Die Bevolfe: rungezunahme Diefes Drts ift ausserordentlich-1710 waren hier 1300 Seelen, Die sich jezt auf 3760 vermehrt haben. Die Wibach, fleines, fehr schones Fluß: weiblichen Einwohner dieses Orts machen allerhand Bander, Spis gen und dergleichen, und die Manner handeln mit Kottonen, dindern, Bandern und der:

Rasten auf dem Rufen igen.

Philaden, Pfarrdorf, im wirtem: bergschen Amte Böblingen, von 1200 Scelen.

Phrenberg, Schloß im Rreichgau, welches dem Hochstift Worms ger hort, und zu dem Kanton Kreiche gau steuert.

: Phrenfels, altes Schloß, mit einem merkwurdigen Reller, eine Stung

be von Zwiefalten, welchem Rlo: fter es auch gehört.

1360, find von den graffich Des Rlofters Debfenhausen, im Umt Ochsenbausen.

unweit Goffingen, gehort bem

Rloster Soflingen.

im Breisgau, bei Staufen.

gan, einige Stunden von Kreis burg. Es gehort Desterreich, und ift im Zojährigen Kriege von Bas den abgebrannt worden.

fches Dorf, im Umte Rirchheim,

in der Grafschaft Dettingen. fleinen Dorfer Dintenhofen , Phrstatt, Dorf, im Rreichgau, ges bort 3 herren von Degenfeld, und steuert jum Kanton Kreich: gau. Es ift halb wirtembergs sches, halb wormssches Lehen.

Phrstetten, fleines Dorf, im wire tembergschen Umte Blaubeuren. wirtembergschen Amte Urach, von Biach, fleiner Fluß, im Wirtems bergschen. Die Giach entstebt unweit Balingen, läuft 8 Stuns den lang, und fällt unweit Kehle dorf in Refar.

> chen, das unweit Treffelhausen, im Richbergschen entsteht, bent Dorfe Eibach den Ramen giebt, und bei Altenfatt in die Gils

fällt.

kleinen Waaren, die sie Eibach, ein Pfarrdorf, vermische ter Religion, am Eibach:Fluß: chen, eine Stunde von Geislins gen, in einem tiefen Thale, zwis schen hohen Gebirgen und Kels fen, welche es hier schlieffen. Die Gegend ist romantisch für den ersten Unblik, aber tranrig um hier zu wohnen. Denn auffer dem schönen, aber engen Wiesens thale, hat die Natur nichts ans ziehendes hier. Die Berge find theils fahl, theils mit holz bee wachsen

wachsen und mit hohen, schrof: fen Felsen gefront. Un einem : Diefer Berge zieht fich die elend - angelegte und mit Befahr gu befahrende Steige auf die Alpen - hinauf. Es ware für den Reisen: Eibensbach, fleines Dorf, von ben angenehmer und für die Menschen und Thiere der Gegend nuglicher gewesen, diese häufig Wiberg, Weiler, von 4 Baufern, gebrauchte Steige in Stand gu stellen, als ein fo schones Schloß, das man bier nicht erwartet, ju Biberg, ein Aushof, im Stifte bauen.

Die Einwohner haben die Pa: ritat unter fich, jeder Religions: Wich , fleiner Fluß, im Wirtemt theil, sowohl der katholische als evangelische, hat seinen Pfarrer. Die Kirche ist gemeinschaftlich. Graf von Degenfeld : Schon: burg, die Steuer gehort der Rit: terschaft jum Ranton Rocher.

Es ist ein schones, anjehnlich großes Schloß mit einem Garten hier, welcher fich im Bogen um Wichen, fleines Dorf, in der tarie ben Berg herum zieht, und im frangofischen Geschmake angelegt ift. Wegen der hohen Berge ift Wichenhofen, Dorfchen, im Burt das Thal ziemlich milde und man hat hier fruhe und gute Garten: gewächse, auch andere Früchten, die in den angrenzenden Gegent Wichenzell, Dorf, im Stifte Ell: den nicht fortkommen.

Degenfeld besigt die Territor rialgerechtigfeit, die hohe und Wichholz, fleines Dorf, an einem niedere Jurisdiftion, die Forft: gerechtigfeit und niedere Jagd. Die hohe Jagd hat illin und den katholischen Pfarrsag Elle Kichsel, Pfarrdorf, von 620 Gee: wangen.

Die Einwohner haben wenige Rahrung. Un den Bergen wach: fet nichts und das Thal giebt Wichstegen, Dorf, bei Altshausen, nur weniges Futter für das Bich. Sie machen daher holgers ne Tabakspfeifen und Pfeifen: topfe.

Ueber dem Schloffe fand auf einem hohen, schroffen Felsen, Geogr. Ler. v. Schwaben. I. Band.

bas ehmalige Schloß Hoheneix bach, welches nur noch auf dem Papier in Titeln existirt. find nur noch unmerfliche Gpus ren davon sichtbar.

274 Einwohnern; im wirtems bergschen Umte Güglingen.

mit einer Rapelle, im Gebiete des Reichsstifts Jrrfee.

Ellwangen, im Domkapitelschen

Oberamte.

bergichen, entfieht bei Schoneich, im Umte Boblingen, und fallt unweit Rurtingen in den Refar. Der Ortsbesiger ift der herr Eichbet, Dorf, im Umte Winters sulgen, in der Grafichaft Beis ligenberg.

Lichen, fleines Dorf, bei Schopf? heim, in der badenschen Lande

graffchaft Saufenberg.

schen Grafschaft Scheer, im Umte Scheer.

gau, gehört von Mietheim gu Harthausen, und fleuert zur Rit? terschaft.

wangen, im Amte Ellwangen, und kapitelschen Oberamte.

Urm des Wiesenflusses, in der badenschen Landgrafschaft Saus fenberg.

len, in der offerreichichen Rammes ralberrschaft Rheinfelden. wird auch Obereichsel genannt.

welches dem teutschen Orden, in die Kommenthurei Altshausen gehört.

Eichstetten, Marktfleten, in ber badenschen Markgrafichaft Soch: berg.

Wichstetten, Pfarrdorf, von 2075 Scelen, in der Grafschaft Zeil. f. Michstetten-

Bigeldingen. f. Aligelbingen.

Wigenzell, Weiler, im Stift Elle und fapitelichen Amte.

Witen, Dorf, im Frifthal, in der Rammeralherrschaft. Rheinfels "ben, gehört bem Stift ju Sefins gen.

Eimeldingen, Pfarrdorf, am Fluß Rander, in der badenschen Herrs fcaft Rotheln.

Binbach, ein weitläufiger Stab, im fürstenbergichen Oberamte Wolfach. Er gehört mit seinen Rebenthatern Unterneuenbach, Einsingen, Dorf, im Gogglinger Oberneuenbach, Ofterbach, Fro: nau, Gechbach, Saufenbach und Breitenbach in die Pfarre Saus fach-

Eindurnen, Pfarrdorf, von 1100 Geelen, in der Graffchaft Trauchs burg.

Einhard, Pfarrdorf, von 200 Seelen, im Gebiet bes Rlofters Salmansweil, steuert zum Rans ton Degau.

Winhofen, Dorf, im Burgau, ge: hort von Rehling.

Winkorn, Kirche und Wallfahrt, zu Kirishofen, Pfarrdorf, zwischen 14 Nothhelfern, auf einer hohen Bergfpige, eine Stunde von ber Reichsstadt Salle, im Romburgs schen.

Winod, kleines Dorf, am Fusse Wisberg, Dorfchen, in der offers eines Berges, von 100 Seelen, im wirtembergichen Umt Botts war.

St. Eins, Dorf am Ilffuß, in der offerreichschen Grafschaft Feld: firch.

Kinsiedel, Jagoschloß, im Schon: Meile von Tubingen. hier war mit einem Probst und 12 Kor: herrn befest war. Es wurde das

adeliche StiftEinfiedel zum blau. en Monchshaus genannt, branns te 1580 ab, und seine Einfünfte wurden dem Rollegium illuftre

ju Tubingen gewidmet.

wangen, im Stadtammannamt Binsitofen, ift der übrig gebliebene Name eines Dorfs, in dem Ums fang des fürstenbergschen Amis Jungnau, eine Stunde von der Stadt Sigmaringen, an der Lauchart. Die Pestrafte die Eine wohner weg, und die Zeit die Spur ihrer Wohnungen, fo daß man nichts mehr sieht, als die Furth durch die Lauchart, welche die Grafschaften Sigmaringen und Bohringen icheidet.

> Ried, Kilial von Harthausen, ist halb nach Ulm, halb zur Rits terschaft fleuerbar. Ehmals blus hete eine Familie von Einsingen. Hier ist das Ende des Ulmer Ges biets. Die Besizer des Ortes find: Die Sammlung in Ulm, das Kloster Urspring, und der herr Graf Schenk von ftell.

Wirach, Dorf, in der Hospital Ueberlingenschen Herrschaft Alte

hohenfels.

der Gennach und Senfel im Ges biet der Stadt Ranfbeuren. Es enthält mit Schwäbishofen 175 Geelen.

reichschen Graffchaft Sauem

ffein.

Bifelau, vier Sofe, im Stadt Illm: schen Oberamt Albef, hat 32 Eins wohner, Filia! von Bernstatt.

Bisenbach, ruinirtes Schloß, in der Grafschaft Montfort.

buch, im wirtembergschen, eine Wisenbach, Dorf, bei Joni, wels ches dem Reichsstift Isni gehört. ein 1492 gestiftetes Rloster, das Bisenbach, ein Thal, das mit dem fleinen Gifenbach eine Bogtei ausmacht, auch wegen seiner

Hammerwerke, hammereisens bach genannt, ift ein Schmelze und Hammerwerk im fürstens

bergschen Amt Neustatt.

Kisenberg, rninirtes Schloß bei Fussen, im bischöflich Augsburge then. Es war das Stammhaus der Familie von Freiberg und Eisenberg. Es ift von den Schwe: Eisenharz, Pfarrdorf, von 800 den im Zojährigen Kriege zerstört worden.

Wisenholz, Dorf, in der Grafschaft

Königsefrothenfels.

Wisenbrechtshofen, Dorf, imBur: gau, im bischöflich Augsburg: Wissingen, Pfarrdorf, im badens schen. Esgehörthalb dem Dom: Holzen. Hierist eine Einstedelei mit 2 Eremiten.

Wisenbrechtshofen, Dorf, in der

obern Landvogtei.

Eisenburg, eine Berrschaft, Schloß Drei Viertel davon gehören und Ein Viertel den Familien von Herrmann, Zoller, Unold, Beuß und Eberg. Sie ift in get, oder Det, Dorfchen, in der fürs zwölf Viertel getheilt, und nach diesen wechselt die Administrat tion ab. Drei Jahre hat fie ber Spital und das vierte die ans perenrod, kleines Dorf, im Amte bern Befiger.

Zu dieser Herrschaft gehören die 3 adelichen Size Eisenburg, Grünenfurt und Trunkelsberg, Etenroden, katholischer Weiler, das Dorf Amadingen und die drei Weiler Schwaighausen, Un: terhard und Trunkelsberg.

Eifenburg hatte chmals eigene Herren, die sich nach den damas ligen Zeiten von Isenburg nanne ten, wie Berthold von Isenburg 1298. 1455 verkaufte Beinrich, diese Herrschaft an Jörg, Mang, Hans und Joseph Die Sattelin Schwaighaufen, Trunkelsberg

und Amadingen, mit bem Wilde bann und aller Obrigfeit. Diese erhielten auch den Blutbann über diese Orte. Christoph Sats telin, der 1633 starb, erließ das Gut seinem Tochtermann Ger bastian Reichlin von Meldega um 25,000 fl.

Seelen, in der Grafschaft Zeil. Eisenthal, Dorf, im badenschen

Amte Steinbach.

Bislingen, f. Groß: und Rleineise lingen.

schen Amte Pforzheim.

kapitel, und halb dem Kloster Eitersberg, kleines Dorf, im dte tingenspielbergschen Umte Dets tingen, in der Grafschaft Dets tingen.

Et, Dorf und Amt, im badenschen

Umte Kruschweier.

und Dorf, bei Memmingen. Pt, ofterreichsches Dorf, im Breis:

gan, bei Freiburg.

dem Spital zu Memmingen, Pt, Dorf, im Gebiete des Reichst flifts Ottobeuren. Memmingen

hat hier einen Hof.

stenbergschen Grafschaft Beilie genberg, gehört der Rommende Meinau.

Honhard, im Gebiete der Reichst stadt Halle, nicht weit von der Jart.

eine halbe Stunde von Ellwans gen, hat eine Rapelle, die in die Stadtpfarre Ellwangen gepfarrt ift, gehört Ellwangen, ins Amt Elwangen, theils dem Domkapitel, theils zur Herr: schaft Adelmannsfelden.

Ritter von und zu Eisenburg, Ptenweiler, fleines Dorf, von 127 Einwohnern, im wirtems bergschen Amte Herrenberg.

um 6000 fl., mit den Dörfern: Ethardsbrunn, Dorf, im fürsten! bergschen Aute Engen.

Pthardshausen, fleines Dorf, im .. Stadt Salischen Umte Buhler.

Pkhardsweier, Pfarrdorf, in der Ortenau, von 76 Bürgern, im hessendarmstädtschen AmteWildsstätt.

Ekhardsweiler, Dörfchen, von 55 Einwehnern, im wirtemberge

fchen Amte Welzheim.

Ethausen, kleines Dorf, im Bur: gau, gehört dem Kloster St. Ul:

rich in Augsburg.

Felinshausen, Dorf, von 23 Feuerstellen, wovon 7 der Mar; tinspfarrfirche in Günzburg, die übrigen aber vielen verschiedenen Herren gehören, welche die nies dern Gerichte bestzen. Die hohe Obrigkeit gehört Burgan.

Ekwälden, Dorf, im wirtembergs schen Amte Kirchheim und Cons dominialort mit Degenfeld.

Elbenschwand, kleines Dorf, in der badenschen Landgrafschaft Sausenberg.

Elberschwenden, Weiler, in dem Stifte Ellwangen, im Amte Wasseralfingen.

Plbwangen, Dorf, in der Graf: schaft Zeil Burgach.

Elchenreute, Rammeralhof, in der

Grafschaft Waldsee.

Plchesheim, Dorf, nahe am Rhein, in dem badenschen Amte Rastatt.

Elchingen, Reichsabbtei, Bene:
diktiner Ordens, die im augs:
burgschen bischöfflichen Spren:
gel, und mit ihrem Gebiete theils
im wirtembergschen, theils im
augsburgschen Kreisviertel,
zwo Stunden unter Ulm, am
linken Ufer der Donau, auf
einem Berge liegt.

Dieser Berg ist zwar etwas steil, doch wasserreich, und der ausserste der schwäbischen Alpen, gegen Osten, unter welchen gegen Ostnord das obere Ries seinen Anfang nimmt. Bon diesem Berge hat man eine schöne Aus: sicht auf Langenau, Klosser Måds lingen, Sundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstet, Leipheim, Sünzburg, ins Roththal, bis Weissenhorn, Roggenburg, Kirchberg, Wiblingen, Erbach, Ulm, bis an den Sussenberg.

Das Kloster ift nach alter Art gebaut, und die Rirche, nachdem fie 1773 vom Blige entgundet worden, in antifem Geschmafe wieder hergestellt worden. Rach Angabe der altesten Urkunden, aller Geschichtschreiber und altes sten Tafeln der im Rloster aufbe: wahrten Wappen, war der Stifs ter Konrad von Sachsen, ber erste Markgraf von Meissen, ber neunte Sproße des großen Wit: tefind, und Stammvater des heut zu Tage blühenden Kurs und herzoglichen Hauses Sache fen, mit feiner Gemahlinn Lucie oder Luitgard, einer herzoglichen Prinzessinn des erloschenen Hau: ses von Hohenstaufen, einer Schwester R. Konrads III., welt cher das Vergschloß Aelchingen, fammt der herumliegenden Ges gend, nach Gewohnheit jener Zeiten, als ein Mitgift jugege: ben worden ift.

Diese Luitgard war keine Grassinn von Ravenstein, wie Chrissian Schötgen in Dresden, in seiner 1740 herausgegebenen Dissertation, irrig angegeben hat.

Dieses Vergschloß Ackingen, welches nach Sewohnheit jener Zeiten ein Naubschloß war, — wegen des zuvor hier getriebenen Unfugs, der Thurm zu Babelge: nannt — wurde 1128 zu einer Benediktiner: Abbtei umgeschaften, und 1142 dem römischen

Stuhle — wie gewöhnlich — un:

tergeben.

Als hernach Graf Albert von Ravenstein und Irzenberg, bei feiner Zurüffunft von dem Arcuge zuge aus Palastina, dieses kaum auffeimende Stift, ums Jahr 1150 durche Feuer ganz in Schutt verwandelt fand, hat er, da er - Feine Leibeserben hatte, mit feiner Gemahlin Bertha, ben Ent: schluß gefaßt, ce von neuem auf: zubauen und mit seinen Besizun: gen zu vermehren.

Der erste Schirmherr und Ras stenvogtüber das Rloster war an: fangs R. Renrad III. felbst, her: nach seine Nachfolger A. Rudolph

I. und R. Karl IV.

Eldingen ist übrigens eine ber ältesten Reichs : Abbteien in Schwaben, und hat auf der schwäbischen Pralatenbank Giz und die vierte Stelle zwischen Ochsenhausen und Irrsee. Auf dem Reichstage hat das Kloster Siz und Stimme auf der schwas bischen Pralatenbank, zwischen Marchtall und Galmannsweil. Eldingen' 50 Gulden, zu einem Rammerziele 202 Reichsthaler 81 ffr. Der Kreisanschlag ist 50 fl. Der Tittel des Abbtsift: Der hochwürdige Herr des h. romi: schendicichs Pralat und regieren: ber Berr des hochloblichen, un: mittelbaren, freien Reichsstifts und Gotteshauses Elchingen.

Seit Errichtung der Wormser Matrikel 1521, worein diefes Reichsstift mit allen seinen Best jungen gezogen worden, war es zu Reformations: und schwedi: fchen Kriegszeiten — da es 1546 von den Spaniern eingenommen, und von den Ulmern fast ganglich verbrannt worden ift, - bis. 1650, an gangen Dörfern, Weis.

fern, Patronatrechten und Bei henten, 74 Pofe, 72 Huben, 76 Soldgüter, in allem 222 Güter, aus höchster Noth zu veräussern gezwungen. Die Ranglei und das Oberamt, unter welchem die Pflegamter feben, find auf dent

Berge in der Abbtei.

Das Eldingensche Gebiet wird wegen feiner gerftreuten Bestzungen, diesseits und jenseits der Donau, vierfach abgetheilt. Diesseits der Donau sind bas Oberamt Eldingen, mit uns' bestrittener kandeshoheit, und das Pflegamt Comertingen. Jenseits ber Donau, find die Pflegamter Sahlheim und Stoffenried, welche Inne fassisch sind, oder als Innsassen ber Markgraffchaft Burgau be: trachtet werden. Die Abbtei hat anschnliche Feldgüter an Aekern, Wiesen, Garten, auch einen eiges nen Forft und Jagd. Lestere ges het am linken Ufer der Donau hinab, bis nach Reisensburg. Die Unterthanen der Abbtet bes taufen sich auf 4000 Geelen.

Bu einem Romermonate giebt Elchingen, im Gegensag des Gale mannsweilschen Dorfes Unterel: chingen, Obereldingen ger nannt, liegt im Thale an dem Berge, auf welchem die Abbtei Eldingen liegt. Ebist ein Pfares dorf von 454 Einwohnern, und hat einen Ordensgeistlichen zum Pfarrer. Der Ort ist fast durche gehends von Handiverfsleuten und Rloftersbedienten bewohnt, hat zwar guten Wieswachs, bes trächtliche Solzmarkungen, aber feine befondere Feldfiur. Eldins gen hat auch den Blutbann, und hatte eine seit 1532 hier etablirte Meichspost, die aber 1786 nach Merenstetten verlegt worden ift. Eldingen gehört bem Reichsstifte Elchingen, ins Mint Elchingen.

Un dem Berge quillt ein Bron: nenwasser herfür, welches im Drt ftunde von Eldingen, theilt fich Die Donau in zween Armee, über welche zwo Brufen von Holz ger von Eldingen oder Aeldingen, die sich von dem vorgemeldfen

Schlosse nannten.

Eldingen, im Bertfelde, Pfarrs dorf, von 754 Seelen. Es gehört bem Rlofter Meresheim, und liegt tingen. 1311 iftes von Dettingen an Meresheim verkauft worden, welches schon vorher einige Gits tet da besaß, die ihm von dem Ellenried, Dorf, bei Konigshaus Stifter Graf Hartmann sind ge: schenft worden.

Eldingen,

Dorf, f. Unterelchingen.

Eldern, ein hospitium für etliche Geiftliche, im Gebiet des Reichs stifts Ottobeuren, und Walls fahrtsort feit 1466. Diefe ent: Weib durch Auffindung eines Marienbildes im Elderbrunnen, stehenden Fusses gesund worden fein folle.

Plfingen, Sof, im wirtembergichen gut gehörig. Diefer Ort ift wes gen feiner fconen Beinberge und portreffichen Weins berühmt, der

tem, ber befte ift.

Ælgersweier, Pfarrdorf, von 70 Ellerstatt, Dorf, und Pfands Burgern, in der ofterreichschen Landvogtei Ortenau, und Ges Der Ort hat Sandhoben, guten Wein und Fruchtbau. Das Rlos fter Gengenbach hat hier ein ber trachtliches Gut, das an 16 Maier EUbofen, Afarrdorf, von 150 Gees verliehen ift.

Ellenberg, Pfarrdorf, von 1100.

Stift Ellwangen, im Amte Ros thein.

eine Mühle treibt. Eine Biertel: Ellenbogen, öfterreichsches Dorf, in der Grafschaft Bregens, am Fluffe Bregeng, im bregenger

Wald.

baut find. Bormals gabes herrn Ellenbogen, Obers und Unterels lenbogen, find zwei fleine Derts den in einem Thale bes Schwarze waldes, im wirtembergschenKlos steramte Alpirsbach. Gie haben von dem Ellenbogenthal den Ras men.

im Umfange der Grafschaft Det: Ellenbogenthal, ein von der Kins zig bewässertes Thal im Schwarze walde, bei Alpirsbach. Es hat von feiner Figur den Ramen.

fen in der Juggerschen Grafichaft

Rirchheim.

Salmannsweilsches Im Ellenfurt, herrschaftlicher Rammerhof, und zwei Saufer, im Umte Beiligenberg, im Amte Wintersulgen. Dieserhof wurde 1794 an 10 Familien schupflehens

meise hingegeben.

stand beswegen, weil ein frankes Ellerbach, Pfarrdorf, im Burgau von 200 Geelen. Es gehört dem Rlofter Fultenbach, in deffen Ras he es liegt, und hatte chmals eis genen Adel, der fich von Ellerbach nannte.

Amte Maulbronn, dem Kirchen: Ellersbronn, fleines Dorf, im dtringenspielbergichen Umt Dets tingen, in der Grafschaft Dettins

vor allen Nekarweinen, bei weis Ellershofen, Dorf, auf der Leuts

fircher Beide.

schaftsort in der Markgrafschaft Baden.

richt Zunsweier, an der Kinzig. Ellgau, Dorf, im Burgau, am Lech, in der Fuggerschen herrs fchaft Glott. 1535 faufte ce Uni

ton Rugger.

len, in der offerreichschen Berrs

schaft Hohenef.

Seelen, auf einer Anhobe, im Ellhofen, Dorf, von 565 Seelen,

im wirtembergschen Amte Beins: berg. Die niedere Bogteilichfeit ift Condominium mit Dehringen.

Pllighofen, österreichsches Dorf, im Breisgau bei Staufen. Che mals hatte es eigenen Adel, der sich davon nannte.

Ellingen, Dorf, in der Gegend Ulms, welches dem teutschen Dr:

den gehört.

Ellmenai, Dorf, bei Leutfirch, ges hort dem Kloster Weingarten ins Gericht Ausnang.

WUmendingen, Marktfleken, im Badenschen Amte Pforzheim.

hier wächset guter Wein.

Elmensweiler, f. Elmensweiler. Elmischwang, Rittergut, das aus einem Schloß und 2 Hofgür tern besteht, an der Neufnach, gehört von Stetten, als ein von Schnurbeinsches Familien Fideir kommiß.

Blwangen, Probstei.

Die gefürstete Probstei Ellwan: gen, die um die Flüsse Jart und Rocher liegt, ist eines der nörd: lichsten känder Schwabens, und grenzt gegen Mitternacht an Ans: bach, gegen Morgen an Dettin: gen, und das Teutschherrsche, gegen Mittag an Aalen, und die Herrschaft Heidenheim, gegen Abend an Limpurg und einige adeliche Orte. Das abgesondert liegende Amt Heuchlingen grenzt an das limpurgsche und Smünd: ter Gebiet.

Arnold Friedrich Prahl, Ells wangenscherkandbaumeister, hat 1746 eine Karte von dem Stifte Ellwangen auf 4 Bogen herauss gegeben, auf welcher nicht nur die Orte, ob sie dem Stift, dem Kapitel, oder fremden Herrn ges horen? bemerkt, sondern auch die Anzahl derUnterthanen anges geben sind, die in den Orten wohnen. Diese sind wieder in

fürstliche, kapitelsche und Aus: herrische, und jede dieser Rlass sen wieder in ganze und halbe Bauern, Löhner und Soloner getheilt. Seutter in Augsburg hat diese Karte in fleineres For: mat auf einen Bogen gebracht, Die Lange des und gestochen. Ländchensist in der größten Aus: dehnung von den wirtembergs schen bis ansbachschen Grenzen 4, und die Breite etwas über 3 Meilen. Der Flächeninnhalt bes trägt nur zwischen 6 und 7 Quadratmeilen. Er wird aber auch auf 8 Quadratmeilen ans gegeben. Es ift ein febr bergigtes und waldigtes kandchen, das schone Waldungen, meift Tan: nen, Viehzucht, und an einigen Orten guten Fruchtbau hat. Der Boden ist meistens Sand, doch kann man bas Landchen über: haupt ein gutes gesegnetes gand: chen nennen, deffen Bewohner dem ungeachtet nicht in den gluf: lichsten Umständen sind, woran die innere Einrichtung die Schuld So hat zum B. das Stift über 1100 fogenannte Kallauter. Die vielen Berge, welche das Land hat, find nicht unfruchtbar, sie sind meist mit schönen Wab dungen bewachsen, die Baufund Brennholz geben, welches nicht nur zur Nothdurft des Landes, und der Eisenschmelzen hinreicht, fondern auch durch seine Ausfuhr beinahe den beträchtlichsten Nah: rungszweig der Einwohner abe giebt. Und dieses um so mehr, da nicht nur der Probst und das Rapitel, sondern auch die Ges meinden und einzelne Unterthas nen eigene Waldungen und einen Ueberstuß an Holz bestzen.

Die Holz : Ausfuhr geht meist in das Octtingensche und nach Nördlingen. In den Gegens

ben, wo Eisenwerke sind, sind die Einwohner mit ihrem Holzübers Auß an die Eisenwerke, jum Ber: kauf angewiesen. Weil der Preis des Holfes seit einigen Jahren merklich gestiegen ist, fo erwerben' fich die Bestzer eigener Waldun: gen ausehnliches Bermögen. Die Unterthanen, welche keine eigene Waldungen haben, bekommen Jährlich von der Landesherrschaft Holz um einen gemäßigten Preiß. Die, welche fogenannte Fallguter haben, befommen auch alles Bau: holz unentgeidlich.

· Ellwangen

Die Kallguter, welche bas Land hat, find seitetlichen Jahren vermindertworden. Eine neuere Berordnung gestattet jedem Best: ger der Fallguter, fie in Erbgüter gegenalbgabe eines mäßigen jähr: lichen Kanous umzuändern. Weil man ihnen nun zwar einen Vors theil einräumte, aber zugleich neue Rosten auflegte, so bedienten fich nur wenige diefer Erlaubniß.

Die wasserreichen Thaler, Elle wangens haben schone und gute : Weiden für das Bieh. Diesen .. Borzug wiffen die Einwohner zu ihrem Nuzen zu gebrauchen, daß bie Biehzucht einen sehr ergiebis gen Mahrungszweig für sie aus: macht. Borzuglich ift bie Bucht des Rindvichs ihr Augenmerk. Sie bedienen sich desselben fast nur allein zu ihrem Feldbau. Auch die reichsten Bauern haben in jenen Gegenden, die nicht mit ju gaben Bergen umgeben find, nur ein, oder höchstens 2 Pferde, welche aber Mutterpferde sind. Die Fullen, welche fie von jenen erhalten, verkaufen sie am soge: nannten faiten Markt, welches der Pferdemartrift, der alle Jahre am Montag nach 3 Königstage, in der Stadt Ellwangen gehalten, und von sehr vielen, jauch weit

entfernten Pferdeliebhabern be: sucht wird.

Die beträchtlichen obgleich felbft auch noch unbedeutenden Fluffe des landes find der Rocher, der bei Oberkochen entsicht und die Jaxt, die aus dem Dettingenschen fommt. Die kleinern Fluffe des Landes find: Die Bühler, Roth, Lein, welche in ben Kocher fallen, und die Secht, welche in die Jart

fließt.

Der Ackerbau liefert bas ndthige an Effwaaren nicht, und ein Drittel weniger, als die Eine wohner brauchen. Die Urfache davon ift : weil alle Plaze, wo Jut: terfrauter machsen, zu Wiesen gebraucht werden. Doch find seit einigen Jahren viele ode Biehe weiden umgeriffen, und in Aefer verwandelt werden. Weil gegen: wartig auf die Verbesserung der Landeskultur mit allem Eifer ges drungen wird, so hoft man es doch dahin bringen zu können, daß das land Getreide genug für die Einwohner hervorbringe.

Wein wächset im gande nicht; die Einwohner trinfen Bier, wos ju sie die ihnen nothige Gerste aus dem Oettingenschen kaufen, und dafür Holz ausführen, welche zwei Produkte gegen einander das

Gleichgewicht halten.

Die GebirgeEllwangens geben Mineralien, worunter das Eifenerz das vorzüglichste ift, und auch verarbeitet wird. Es wird in großer Menge und vor: züglicher Gute bei Bafferalfingen gefunden. Gifenwerfe find zu Ro: chenburg, Wasseralfingen und Abbregmund, welche auf herre schaftliche Rechnung betrieben werden, und der fürfilichen Rams mer ein beträchtliches abwerfen. Die Eisenwerke zu Rochen und Wasseralfingen sind 1522 von

einem von Besserer aus Ulm an: gelegt, und ihm auf einige Jahre bom Stift als Leben überlaffen worden. 1614 trat Ellwangen die Betreibung dieser Werke selbst an, und ließ auch 1611 zu Abbis. gmund einen Schmelzofen und Eisenhammer errichten. 1670 ist zu Wasseralfingen ein neuer Soch: ofen, und 1777 unter der Leitung des ehmaligen geheimen Raths Bader ein zweiter Sochofen ger baut worden, wodurch der Ertrag der Eisenwerke zwar aufferst er: hoht, die Holzkonsumtion aber dadurch vermehrt wurde. Auch war, in ältern Zeiten zu Oberko: chen ein Schmelzofen, ber pon hier nach Unterkochen und von da nach Wasseralfingen versezt = wurde. Die Moffelmaaren, welche hier gegoffen werden, werden we: gen ihrer Gute häufig von den Ausländern gekauft.

Zu Unterkochen und Abbts: gmund sind Eisenhämer, in welchen das rohe Mosseleisen ver:

arbeitet wird.

In dem Dorfchen hard ist eine Pfannenschmiede, welchege: genwärtig an einen Privatbestzer

veräussert worden ist.

Da die Hochdfen und Ham! merwerke für die herrschaftliche Rechnung betrieben werden, und der Ertrag derselben in die Rasse des auswärtigen Landesbefizers und also aus dem gande fließt, so beziehen die Unterthanen nur in so fern einen Vortheil von diesen Werken, als sie mit dem Fällen der Baume, Juhrlohn, Holzspalten, Rohlenbrennen und Arbeitslohn bei dem Erzgraben, Waschen, Führen, bei den Wer: tern selbst, etwas verdienen. Alles übrige ist für das land ver: loren. Man berechnet den Geld: verluft, welchen Ellwangen in

diesem Jahrhundert dadurch er: litten hat, daß es keinen eigenen Negenten im Lande gehabt, son: dern fremden Fürsten gegeben wurde, auf mehr als eine halbe Willion, welches in Rüksicht der langen Zeit, und der beträchtlischen landeseinkunften, ein sehr gemäßigter Anschlag ist.

Bei dem Dorf Reunheim, im Stadtammaun: Amte wurd Gold: und Silbererz gefun: den. Die Gegend um Birkenzoll im Amte Rotheln erzeugt Blei. Diese Erzarten werden nur in geringer Menge gefunden, und

defiwegen nicht verarbeitet.

Bei Reunheim wird eine feine Erde gegraben, welche in der Faienzfabrik zu Schrezheim bei Ellwangen verarbeitet wird. Dies se Fabrik wurde 1756 von einem Privatmann errichtet, und bisher mit gutem Ruzen betrieben.

Im Amte Thannenburg giebt esMarmor, und beiNeuler Agat. Vor einigen Jahren wurden bei Neuler auch Flintensieine ents deft. Aber weder diese noch der

Algat werden verarbeitet.

Bei Abbtsgmund und Unterfoschen sind Pulvermühlen. Zu Unsterkochen wird vortrestiches Paspier gemacht. Diese Papiers mühle gehörte vormals dem Fürstprobst zu Ellwangen, ist aber vor etwa 50 Jahren veräussert worden.

Eine Tobaksfahrik ist auch im Lande, welche dem Domdekan zu Augsburg, und dem Kapitular

von Sturmfeder gehört.

1793 ist ein Arbeitshaus, zur Unterstüzung armer Bürger, Un: terthanen und dürftiger Kinder, die ihreNahrung durch Wollesvin: nen erlangen, errichtet werden. Der Hauptendzwef dieses Instituts ist die Aushehung des Bet:

tels, welcher in der Stadt verbot ten ift, auf dem Lande aber deffen ungeachtet noch getrieben wird.

1785 ist zu Pfahlheim eine Wind: und Oelmühle erbaut worden, die aber bald wieder ein: gieng.

1726 wurde zur Verhätung des Vettels im Spital zu Ellwan: gen eine Garn: und Leinwandfa: brike errichtet, die bis 1733 be: stand, weil aber der Absah der Waare nicht vortheilhaft war, so gieng sie wieder ein. 1750 wurde eine Leinwand: und Baumwolle: fabrik angelegt, welche 20 Jahre, mit Rachtheil der Gelder des Spitals betrieben wurde, und daher wieder eingieng.

Zween Unternehmer richteten eine Drath: und Tabakfabrike auf dem Dehäusten auf, da aber der Drathzug nicht zu seiner Boll: kommenheit kam, so wurde eine Tabakfabrike daraus gemacht, die noch besteht. Auch ist eine ans sehnliche dem Amtmann Wöhr zu Rötheln gehörige Tuchbleiche

vorhanden. Un einigen Orten wird Baum: wolle gesponnen und verarbeitet. Im AmteAbbtsgmund wird viele Wolle gesponnen, und nach Loths ringen geführt. Auch machen die Einwohner viele Holzarbeiten, als Laden, Schaufeln, Teller, Loffel, Fruchtmaafe, Wannen und anderes Hausgeräthe. Rien: ruß wird ebenfalls häufig ge: macht. Und diese Fabrifate ge: deihen besfer als die Fabriken in Ellwangen, die meist wieder ein: gehen, denn die Industrie ift nicht groß in diesem Lande.

Die Schulanstalten sind unter dem gegenwärtigen Regen; ten Ellwangens verbessert, und es ist eine Schulkommission er; dichtet worden, welche aus geistis then und weltlichen Rathen bes
steht, und einen Rormalschuldis
rektor zum Vorsteher hat, wos
durch eine allgemeine Schulvisstation bewirkt, und eine Schuls
fondskasse, zur Bestreitung zweks
mäßiger Auslagen gestiftet wurde.

Die lateinsche Schulen werden durch die noch lebenden Exjesuisten, und nach deren Abgang durch neugewählte geistliche Professoren versehen. Sist auch eine Samms lung mathematischer Instrumenste vorhanden, die unter der Aussschteines Exjesuiten siehen.

Un einer Brandversicherungs; ansialt wird gegenwärtig gearbei; tet. Diese soll sich an jene, der dt tingenschen Häuser anschliessen.

Die Probstei enthält eine Stadt, einen Marktfleken, 20 Pfarrddrfer, mehrere Dorfchen, Weiter, und eine Menge Sofe und einzeln stehende Säufer. Et: liche Dörfer enthalten 80 bis 100 Familien, einige aber nur 20 bis 50. Die Häuser in den Dörfern waren ehmals meist von Holzge: baut und mit Stroh gedekt. Dies jenige aber, welche seit 20 und mehr Jahren gebaut worden find, find ganz gemauert und mit Zies geln gedekt. Kast alle Häuser ha: ben 2 Geschosse, und die, welche seit 20 Jahren gebaut worden find, gleichen mehr den Säufern vermöglicher Burger in Stadt, als Bauernhäusern.

Die Anzahl der Einwoh:
ner weiß man nicht genau, da sie
nicht gezählt werden. Man giebt
sie gewöhnlich auf 20,000 an.
Seit 25 Jahren sind viele öde
Pläze urbar gemacht, und viel
unfruchtbares Land, in gebautes
verwandelt worden; auch wurde
das Baumwollespinnen einge:
führt, durch welches mehr als
tausend Personen Nahrung er:

halten haben. Die Vertheilung ber Saufer wurde gestattet, wo: durch die Bolfsmenge, vorzüge lich in der Stadt, so junahm, daß man diesen Befehl wieder guruf: nehmen mußte, aus Furcht, es mochten sich zu viele Bewohner des Landes in die Stadt ziehen. Im Jahr 1746 hatte das Stift 2000 und das Rapitel 514 Unter: thanen, mithin war damals die Bevölferung 15,000 Geelen. 1774 waren in allen Pfarreien des Stifts 17,200 Menschen. Bei zugenommener Bevolkerung mag also die wahre Summe der Landeseinwohner 20,000 betras gen.

Die Landstraßen im Elle wangenschen sind in den neuern Beiten sehr verbessert worden, so daß auch jezt die Wege über die Berge gut zu gebrauchen sind:

Die Einwohner des Stifts bes kennen sich ganz zur katholischen

Religion.

Das ganze Stift; sowohl die Stistische, als kapitelsche Beste gungen, werden in Alemter eins

getheilt, nämlich in das

in der Stadt Ellwangen, welches in der Stadt Ellwangen, welches 56 Dörfer, Weiler, Höfe enthält, wovon die leztern die größte Anstahl ausmachen, und mit Untersthanen nahe liegender ausländis scher Herrschaften vermischt sind.

2) Das Oberamt Rothein,

das 45 Orte, meift Sofe,

5) Das Oberamt Kochen: burg, das 15, meist Dörfer und Höfe,

4) Das Oberamt Thannens burg, welches 29 meist Weiler und Hofe,

5) Das Oberamt Wasseral: fingen, welches 23 Dörfer, Weiler und Hofe,

6) Das Oberamt Deuchlins

gen, welches 24 Sofe und Weit

ler, und

7) Das kapitelsche Obersamt, welches 72 Dörfer, Weis ler und vermischte Aushöfe ents halt, und im ganzen Stifte herum zerstreut liegt, auch mit den stiftisschen, ritterschaftlichen, reichssstädtischen und angrenzenden fürstlichen Bestzungen vermischt ist.

Die Einkunfte des Fürstabbts betragen jährlich zwischen Go und Bo,000 st., wozu die Eisenwerke Wasseralfingen, Abbtsgmund und Unterkochen ein ansehnliches

beitragen.

Das Rapitel hat ungefähr 50 bis 40,000 fl. Einkunfte, und bezieht sie aus den Gefällen der Unterthanen und dem Holzver: kauf ihrer beträchtlichen Wal

dungen.

Es besieht aus 12 Domherren, zu welchen Fürsten, Grafen, Freiherren und Gelehrte erwählt werden. Es hat einen Dekan, Scholastikus und Rustos, — welche Stellen die Domherren selbst bekleiden, — auch ist der Dekan gewöhnlich in Abwesenheit des Fürsten Statthalter. Zur Versechung der Aemter sind 15 Korvistare, deren 4 Provisoren genannt werden.

Das Rapitel hat das Recht, durch freie Wahl den Abbt zu er: wählen, und dieser muß dem Aas pitel, vor dem Antritt der Regie: rung, die ihm verordnete Wahl: fapitulationspunkte beschwören.

Die Einkunfte eines Domhere ren belaufen sich an Früchten und Geld im Anschlag auf 2000 fl. Ein Vikar hat So Malter Früchte und 75 fl. an Geld, die 4 Provie soren haben 40 Malter Früchte.

Der Fürst ist als Vorsteher des Rapitels anzuschen, und hat in

Diefer Eigenschaft eine burch Bers trag und Gesege beschränkte ge: bieterische Gewalt über bas Ras pitel. Fürst und Rapitel müssen fich gegenseitig Ronsens erthei: len, wenn einer oder der andere Theil etwas von liegenden Gu: tern veräussern, oder auf das Land, Rammers ober Rapitelgus ter, Kapitalien aufnehmen will. Auch haben die kapitelsche linker: thanen an die fürstliche Regies rung thren diechtszug und Appels lation zu ergreifen. Wenn der Fürst anwesend ift, so hat er das Recht, als Avesteher des Kapi: tels, in den Gigungen beffelben, vorzusigen, die Stimmen zu fam: mein und zu beschlieffen.

Der Fürst: Probst hat die größe fere, Defan aber die geringere Vergehen der Domherrn und . Rorglieder zu bestrafen. Er hat Ziviljurisdiftion über das ganze Land, ohne Ausnahme des Stant-Des. Die Domberrn konnen nicht phne Konsens des Kapitels testie ren, dieses aber kann der Fürft. Die Domberen muffen jährlich ihre bestimmte Zeit die fogenann: te Residenz machen, und sollen in solcher Periode nicht aus ben Mauern treten, wenn fie nicht. ihre Prabenden verlieren wollen. DicAbwesenheit deskandesherrn gieht auch die Entfernung der meiften Domherrn nach fich, wele che die wenigste Zeit im Landezu: bringen. Durch diefeEntfernung des Probses und der Domheren geht bas meiste Geld aus dem Lande.

Die Erbämter des Stiftes sind folgende: Die Erbmars schalle sind die Grafen von Adelmann; die Erbkämmes rer sind die von Freiberg zu Eisenburg; die Erbschenken sind die von Rechberg; und die

Erbtruchfeffen find bie von Blarer zu Wartenfen.

Das Wappen des Stifts ist eine goldene Pralatenmuze, im

filbernen Felde.

Der Titel des Fürsten ist: gefürsteter Probst und Herr: zu Elwangen. Da die Probstei noch heut zu Tage im Bestz ihres Exemtions: Privilegiums ist, so steht sie unter keinem Erzbisthu: me, sondern unmittelbar unter dem Pabste.

Der Probst zu Ellwangen hat seinen Siz im Reichsfürstenrath, auf der geistlichen Fürstenbank nach dem Abbte zu Kempten; auf den schwäbischen Kreistagen aber wechseln Kempten und Ellswangen im Siz und Stimme täglich um. Beide haben ihren Siz auf der geistlichen Fürstensbank nach Konstanz und Augstburg.

Bu einem romer Monate giebt Ellwangen 80 fl. und qu einem Kammerziele Dig Rehlr. 76 fr. Der Kreisauschlag ift 38 ff. Vormals war der Matrifular Anschlag 152 fl. Die Landesi follegien, welcheihren Gig in der Stadt Ellwangen haben, sind: Das Regierungsbir fastorium, das aus einem Prafidenten, geheimen Rathen, adelichen und gelehrten Sofras then und Ranzellisten besteht; das geistliche Rathskolles gium, welches aus einem Pra: sident und einigen geistlichen Rathen besteht; das Hoffams merdikaftorium bas einen Prafident, Postammerrathe und Rangelliften hat; ber Les henhof und bas Bizedoms amt.

Ellwangen stellt sein Konting gentzum Regiment Wolfegg, zu 3. Simplen, einen Haupt

mann und 63 Unteroffiziere und Gemeine. Es hat zu Kriegs: und Friedenszeiten das Rompagnies kommando, hålt aber im Fries den nur etliche 40 Mann. Die Guter und Orte des Stiftes find theils durch Stiftungen, theils durch Erwerbungen und Kauf zusammen gebracht worden, die ehmals verschiedenen unmittel: baren Reichsgliedern gehörten. So find beträchtliche Landesan: theile von den von Abelfingen, Hirnheim, Schwabsberg, Pfal: heim, Rinderbach und andere erfauft, und die gegenwärtigen Aemter daraus formirt worden.

Das Stift Ellwangen hat sei: nen Ramen von der Stadt Ell: wangen erhalten, und diesewird von dem griechischen Ramen έλαφος, Hirsch, hergeleitet, welchen Hariolf, in der Gegend, wo jezt Ellwang erbaut ift, er: legt haben foll. Diefer Sartolf mar ein Bertrauter des Ronigs Pipin. Gein Bruder Erlolf mar Bischoff zu langers in Champage ne, mit deffen Gemehmigung Hariolf dieses Rloster im Jahr 764 geftiftet hat und ein Monch und erster Vorsteher des von ihm geftifteten Benediftinerflofters geworden ist. Hariolf wurde auch endlich Bischoff; vermuth: lich folgte er feinem Bruder Er: lolf im Bisthum nach.

Pipin nahm dieses Aloster in besonderen Schuz. Raiser Luds wig der erste bestätigte 814 nicht nur die Privilegien, welche seine Borfahrer diesem Aloster gegeben hatten, sondern er ges stattete ihm auch die Exemtion von aller weltlichen Gerichtbars feit. Bom R. Arnolf erhielt das Aloster Ellwangen im Jahr 893 die Freiheit, seinen Abbt selbst zu wählen, welches Privilegium

im Jahr 961 vom R. Otto I. bes stätiget wurde. Abbt Winithar erhielt 974 vom Papste Benedikt VII. die Befreiung von der Ges richtharkeit des Vischoffs, und im Jahr 987 vom K. Otto III. auch die wiederholte Befreiung von aller Gerichtbarkeit eines andern Obern, welche ausdruf: lich auf alle Dörfer und Höfe, (vicos et villas) des Rlosters ausgedehnt wird. Doch fagt dies ses Diplom des Otto III, daß dem Grafen Sigehard soll ers laubt sein, dreimal des Jahrs, aber nur mit 12 Pferden in den Ort zu kommen, und dort ge: fezmäßiges Gericht zu halten. R. Heinrich II. bestätigte 1003 abermals dem Rlofter Diefe Bes freiung, erhob auch nachmals den Abbt zur fürftlichen Burde, und gestattete dem Fürstabbt Siz und Stimme auf dem Reichst tage. Diese Erhebung bewieß der Probst auf dem Reichstage 1641 durch eine öffentlich befant Im Jahr gemachte Schrift. 1152 befam Ellwang vom Papft Eugen III. alle jene Freiheiten, welche die Klöster Fuld und Ret: chenau hatten, welches auch Raiser Friedrich I. nachher bos statigt hat.

Ueber alle diese Bestätigungen der Kaiser und Papste verlangte Abht Kunv II. vom K. Karl IV. eine neue Bestätigung seiner Prizvilegien, die er auch 1347 er: hielt.

Den 19. Febr. 1459 ist das Rioster vom Papste Pius II. in eine Probstei verwandelt worden. Der lette Abbt und erste Probst war Johann von Hirn: heim. Der damalige Vischoff von Augsburg, Peter von Schaumburg wurde vom Papst, als Kommissarius zur Vollzier

hung dieser Sakularisation ers nannt, welche im folgenden Jahre ausgeführt wurde.

Ellwangen, die Haupt: und Stadt des Stiftes einztae Ellwangen, liegt in einem an: genehmen Thale an ber Jart, in dem fogenannten Birngrunde, an dem Fuß eines schones Su: gels, auf welchem das fürstliche

Schloß stehet.

Die Stadt ift flein, aber gut und schon gebaut, besonders geben ihr die Domherrnhäuser, das Rathbaus, das ehmalige Jesuitenkollegium und die seit einigen Jahren fast durchge: bende erneuerten Bürgerhäufer ein schönes Aufschen. Gie hat breite Straßen, und innerhalb der Stadtmauer 328 Gebäude.

Die Vorstädte, Mühlen und andere um die Stadt her ger: freute Saufer, machen etwa auch 70 bis 80 aus, so daß die Zahl aller Gebäude 400 aus: macht. Die Angahl der Einwohs ner beläuft sich auf 4200 Ber: fonen.

Im Jahr 1798 find hier 140 Rinder geboren und 42 Ehen ge: traut worden. Es starben 167

Menschen.

In der Stadt sind die Stifts: firche, die ehmalige Jefuiten: firche und die Pfarrfirche. Auffer der Stadt fiehen die gro: Be St. Bolfgangsfirche, ein Kapuzinerfloster mit einer Rirche, die Kirche St. Ses baftian, die Mifolaifirche und die Rirche auf dem Scho: nenberge. Das find nun 8 Rir: chen ohne die Rapellen für einen Ort von 400 Säufern. Nach diefem Berhaltniß mußte Lon: don über 2200Rirchen enthalten!

Die Stiftsfirche hat 3 Dhurme, deren Dacher nach al:

ter Art piramidenförmig find. Sie ift eine der beiden Pfarrfir: chen der Stadt. Die Stadt: und zweite Pfarrfirche ift 1427 von dem Fürffabet Johann von Holzingen gestiftet worden. Sie hat einen schönen Thurm mit einer Ruppel. Die ehmalis ge Jefuitenfirche hat zween moderne Thurme, weil aber ihre Fronte halb hinter der Dome firche stehet, so hat sie fein prächtiges Ansehen. Die St. Wolfganasfirche auffer der Stadt ist im 15ten Jahrhuns dert von Johann von Rechberg, dem aten Probst erbant worden. Weil diefer bei feiner Erwählung zum Probste noch minorenn war, und zu Tubingen frudirte, mur: den die Einfunfte, die ihm wah! rend seiner Minderjährigkeit zu: fielen, zur Erbauung diefer Rir: che verwendet. Neben diefer Rirche ift auch der Begrabnis: Auffer der Stadt stehet das vor dem sogenannten steiners nen Thore, 1730 erbaute Rapus zinerfloster. Es wurde 1729 von mehreren Perfonen, befonders von bem damaligen Erzbischoff zu Mainz, Probst zu Ellwan: gen gestiftet. Es hat eine dem heil. Franziskus gewids mete Rirche, enthalt einen Prior, Vifar und 18 Rapus ziner.

Resuiten hatten hier Die ehmals ein Kollegium und die Lehrer sowohl am Gimnafium als Lizeum. Ge: genwärtig werden die Schu: len von einigen noch übrigen Erjesuiten, Beltprieftern und zween Rapuzinern versehen-Im Gimnasium werden las teinsche, griechische und teuts sche Sprachen, Geschichte, Ras turgeschichte, Rechnen, Erde

1

25. 19-

beschreibung, Dichtkunft, Rede: funft und mehr in 6 Rlaffen ge: lehrt, deren jede einen beson: Im Lizeum dern Lehrer hat. wird Logik, Phisik, Moral: philosophie und Mathematik, von zween Lehrern und noch von einem dritten gehrer wird das kanonische Recht: und Mos raltheologie gelehrt. Die Zahl der Studirenden war seit eis nigen Jahren ungefähr 100. Kur die teutsche Schule ist die Rormalmethode eingeführt, wo ein Direktor und zween Lehrer

Unterricht ertheilen. fürstliche Schloß Das auf einem warts der Stadt. Es hatte ehmals zween Thurme, die aber abgetragen worden sind. warts, welcher der Schone: berg genannt wird, ift eine fehr schone Kirche zur Maria von Loreto, erbaut, in wel: che fehr häufig gewallfahrtet Meben dieser Kirche ist wird. 1742 ein Geminarium Weltgeistliche erbaut worden, welches aber unter dem ges genwärtigen Rurfürsten wie: Es wird jest der eingieng. nur noch von einigen Geist: lichen bewohnt, die den Got: tesdienst in der Wallfahrts: firche versehen. fürstliche Ellwangen ist die Ciz und der Runo Albbt Landeskollegien. foll 14ten und 1354 das die Stadt, Schloß auf dem Berge gebaut Sie ist ofters abges haben. brannt, und 1552, als der V. Mex. bela: Raiser Rarl gerte, von dem Teutschmeister überrumpelt worden, der die Stadt und Probstei für sich zu

behalten gedachte. Die Korherrn aber wandten fich an den Herzog von Wirtemberg, als damaligen Schugheren bes Stifts, der Elle wangen dem Teutschmeister nicht nur wieder abnahm, und den Korherrn eine völlige Wahlfreie heit verschafte, sondern auch ihm - zur Ersiattung der Ariegsuns kosten, - einige Orte seines ciges nen Landes hinwegnahm, die er auf Vermittlung einiger Fürsten, und gegen eine Entschäs digung von 30,000 Goldgulden, wieder erhielt. Auch in andern Rriegen ist Ellwangen öfters eins genommen worden.

Hügel oft: Elwangen, Pfarrdorf, in der Es hatte Grafschaft Zeil Wurzach, von 493 irme, die Einwohnern. Hier entspringt die orden sind. Nottum.

Auf einem andern Hügel nord: Elzehen, ein vielherrsches Dorf, wärts, welcher der Schone: im Burgau, von 52 Fenerstel: berg genannt wird, ist eine son Loreto, erbaut, in wel: che sehr häusig gewallfahrtet wird. Neben dieser Kirche ist tenhausen bestzt den Zehenten, wird. Neben dieser Kirche ist tenhausen bestzt den Zehenten, wird. Neben dieser Kirche ist tenhausen bestzt den Zehenten, wird. Neben dieser Kirche ist tenhausen bestzt den Zehenten, wird. Neben dieser kirche ist tenhausen bestzt den Zehenten, welches aber unter dem ges welches aber unter dem ges den Weisen Kussikrsten wies den Wengen in Ulm, und einem gewissen Kussikrsten wies den Wengen in Ulm, und einem gewissen Kobb. Alle diese steuern zur Kitterschaft, die burgauische zu Desterreich. Der Ort ist ein tesdienst in der Wallsahrts: Filial von Ichenhausen.

Die Stadt Elmenau, kleines Dorf, in der fürstliche Grafschaft Montfort.

r Siz der Elmenek, dsterreichsches Dorf, in Abbt Kuno der Grafschaft Hauenstein. Jahrhundert Elmensweiler, Dorf und Schloß, auf einem Berge, zwischen Hegg: berge gebaut bach und Biberach, gehört von dsters abge: Reichlin Fellheim und ist ein Fi: lial von Laupertshausen. Bor: Mez bela: mals gehörte es den von Eßen: Eeutschmeister dorf, auch den Freiberg von Ach: ei für sich zu Donau. Elmischwang, InsassensGut, an . der Reufnach, im Burgau, ge: hort von Stetten, als ein von Schnurbeinsches Fideikoms Emerkingen, fleines Dorf und miß.

Eltershofen, Pfarrdorf, im Ge: biete der Stadt Salle, es gehört ber Stadt Halle, ins Amt Schlicht, und der Familie von Senft. Es hatte chmals seine ci: gene herren von Eltershofen Emersater, Pfarrdorf, von 450 · und steuert zum Ranton Ros cher.

Witingen, Pfarrdorf, von 1278 Geelen , im wirtembergichen

Umte Leonberg.

Elz, Fluß, im Breisgau, ber an ben Grengen des Fürstenberge fcen entsteht, das Gimonswals Treisam andere fleine und Flusse aufnimmt, und unter: halb Kenzingen in den Rhein fällt.

Plzach, kleiner Fluß, der in der Emhofen, auch Rleinwilslingen, Herrschaft Triberg entsteht, einen großen Halbzirkel von Gebirgen umfließt, und in die Elg fallt. Das Elzthal hat von ihr den Mas men.

Blzach, fleine Stadt, im Schwarze mit ihrem Rirchspiel 3400 Ein: wohner, und gehört der Familie von Wittenbach, als ein ofters reichsches Leben.

Wighausen, kleines Dorf, im Gebiete der Stadt Salle, im Amte

Bühler.

Emberg, fleines Dorf, im wirtem: bergschen Amt Kalw, von 108

Einwohnern.

Emelweiler, ein bem Rlofter Weingarten gehöriges Leben, in ber Stadt Ravensburg niedern Gerichten, in der Landvogtei Altdorf.

Emeringen, Pfarrdorf, von 400 Scelen, zwischen 3wiefalten

und bem Rechtenstein; am Abs hang der Alpen. Es gehört bent Rloster Zwiefalten.

Schloß bei Munderkingen, ges hort theils dem Grafen von Stadion, theils von Stein. Der Ort fleuert jum Rancon Donau, und hatte chmais eis

genen Adel.

Scelen, am rechten Ufer der Laugna, im Burgau, gehört in das Fuggeriche gemeinschafts liche Pflegamt Laugna: Der Ort hat eine Braustätte, Bes nefiziathaus und Wallfahrt zu U. E. Frau, und fleuert jum Ranton Donau.

derthal durchfließt, die Eljach, Emershofen, Dorfchen von 79 Seelen, in der baierschen Berrs schaft Illertiffen. Vormalshats te der Ort feinen eigenen

Mdel.

Dorf, im Umfang der Grafs fcaft Sigmaringen, gehört Schenk von Staufenberg, ber auch hier die Kriminalobrigkeit befigt. Der Ort fleuert zur Rite terschaft.

walde, an der Elzach. Sie hat Emishofen, Dorf, im Umfang der Landgrafschaft Rellenburg. gehört EB Ranton dem

Zürch.

Emtenhofen, Pfarrddrichen von 150 Scelen, in der Grafschaft

Zeil Trauchburg.

Emmedingen, fleine Stadt an der Elz, in der badenschen Markgrafschaft Hochberg. Gie ist der Six eines Oberamts, eis ner Specialfuperintendenz, und eines Forstamts. Der Ort ift nahrhaft, liegt 3 Stunden von Freiburg, und ift aus einigen Bofen entstanden, die bier ans gelegt murden. Qlus biefen murs de ein Dorf, welches Markgraf Jafob,

Jafob, 1581 jur Stadt machte, Endenburg, fleines Dorf, in ummauern ließ, und 1590 mit Stadtrechten begabte.

310 Seelen, im Burgau. Es gehört dem Rlofter Beilig Rreuz in Augsburg, fieht unter baier: fcher Jurisdiftion.

Emmenhofen, Dorf am Unter: fee, gehort jum Sochstift Ron:

stanz.

Emmerfelden, Pfarrdorf, von 150 Seelen, zwischen Riedlin: Pfarre Untermöttingen gehort. gen und Bohringen, gehört Enderbach, fleines Dorf, im fürstenbergschen Umt zum Meufra.

Emmersbach, Gegend mit ein Endersbach, Pfarrdorf von 937 gelnen Sefen, wo Gilber und Bleibergwerke sind, in der

Graffchaft Geroldsef.

Emmingen auf Et, vom gemeis nen Mann ab Ef genannt, ein großes Pfarrdorf, mit einer als ten Burg, in der fürftenbergi fchen Berrichaft Sobenhowen. Die Banngrenzen diefes Dorfs Endetobel, Dorf, in ber Lands genen Dorfern Schenkenberg, Schlatt auf Ef, und Zeilen, 3 Mühlen in sich, jede derfelben Endingen, hat, ein besonderes Muhlbach: lein, wovon jedes in dem Em: minger Bann entsteht, und fich Endingen, fleine Stadt von auch wieder in eben diesem in die Erde verliert. Ehmals gab es eine Kamilie, Die fich Emmin: ger zu Emmingen nannte.

Emmingen, Dorf am Nagold: fluffe, im wirtembergichen Um: te Ragold, von 500 Einwoh

nern.

Empfingen, Pfarrdorf, und Rirchspiel von 2200 Seelen, in Zollern Sigmaringschen der Perrschaft Daigerloch.

Ems, Marktfleken und Hauptort der österreichschen Grafschaft Hohenems, unweit des Rheins. Er enthält 1200 Seelev.

Beogr. Leric. v. Schwaben. I. Band.

der badenschen gandgrafschaft Saufenberg, bei Weitenau.

Emmenhausen, Pfarrdorf, von Endermöttingen, sonft auch hof: wies genannt, ein Dorf in ber Landgrafschaft Stublingen, jenseits des Steinerbaches, das her es auch wahrscheinlich den Ramen Ender: Mottingen ere hielt. Es macht mit den 2 Beis lern Muren und Scheuren eine Gemeinde aus, welche in die wirtembergschen Rlosteramte Lord.

Seelen, im wirtembergfchen

Amte Schorndorf.

Endersbach, Dorf, von go Bur gern , in der Ortenau , im Ges biet der Bieichsftadt Bell, von welcher es ein Filial ift. Es wird in Ober: und Unterendersbach getheilt.

schließen, nebst den 3 abgegan: vogtei Altdorf, im Amt Geigels Desterreich hat alle Jus bach.

risdiftion.

Marktfleken, von 665 Seelen, im wirtemberge

schen Umte Balingen.

2000 Seelen, swiften ber Els und Rhein, in der Landgrafe fchaft Breisgau, in einer fruchte baren Gegend. Ehmals hatte die Stadt eigene herrn, die sich von ihr nannten. Nachaes bends kam sie an die von Usens berg, welche Kamilie, das nun in Ruinen liegende Schloß Rohe lenberg, bei der Stadt, erbau: te, und auch die Stadt Endins gen, bis über die Mitte Des 14ten Jahrhunderts besaß. 1387 kam sie an Desterreich. Wappen der Stadt ist ein Ler: chenflügel, und noch ein Theil

des Usenbergichen Bappens. 1415 fam die Stadt an bas Reich, und blieb eine furge Beit, bis nach dem Jahr 1424, eine Reichestadt, wo sie dann wies der an Desterreich fam, und ans sehnliche Freiheiten und Bors rechte erhielt. Sie halt beträcht: liche Kornmärkte.

Anerfahrnau, fleines Dertchen, bei Schopfheim, in ber babene schen Landgrafschaft Sausens

berg.

Engelberg, Bergichloß im Wire tembergichen; bei Schorndorf, wo der Forstmeister des Engels berger Forstes wohnt.

Engelberg, fleines Dertchen, im Reichsthal Harmersbach.

Engelboldshofen, Dorf, in der

obern Candvogtei.

Engelhofen, fleines Dorf, in der Grafschaft Limpurg, Gails dorfichen Antheils, gehört von Putler.

Engeliz, kleines Dörfchen, von Engenhard, Dorf, in der Lands 12 Saufern, im Gebiet der

Stadt Wangen.

Angelsbrand, Dorf von 429

fchen Umte Reuenburg. Pingelwies, großes Dorf, im ringen, gehört dem Grafen Schenk von Rastell in das Ober: vogteiamt Gutenstein. Der Ort fleuert ju Ofterreich, und ift

auch ein Leben bavon.

Engen, ein Städtchen in der für: Engetried, Pfarrdorf, von 900 howen, welches mit feinen 6 enthalt. Es ift der Gig eines Obervogteiamts, hat LIDO gangbare Landstraßen, die sich Engletshofen, Schloß und Weis durchfreugen, und eine Poff. 1499 murbe Engen von ben Schweizern belagert, aber von

Konrad von Schellenberg so gut vertheidigt, daß jene leer abs ziehen mußten. Den 15ten Juli 1640 murde das Städtchen von den schwedischen allierten Wols beschoffen, eingenommen das Schloß verbrannt. und Hier ist auch ein Dominitaner Monnenfloster, jum h. Wolfe gang, welches 1333 feinen Uns fang nahm. Das Kapuziners floster, welches 1625 eingeweis het wurde, fieht in einer Ents fernung auf einem westlich lies genden Sügel.

Engen war in alten Zeiten ein Eigenthum der Freiherren von Sowen, tam nachgehends an die Grafen von Lupfen, nach ihrem Abgang an die Pappens heime und von diefen 1639 an Fürstenberg. Bei bem Rufzuge der Franzosen 1796 aus Schwas ben, hatte Engen von biefent Raubergesindel vieles zu leiden.

vogtei Altdorf, im Amt Geis gelbach. Defterreich hat alle Jus

risdiftion.

Einwohnern, im wirtemberg: Engentreute, Dorf, in der landwogs tei AltdorfimAmtBergatreute; Desterreich besigt alle Jurisdiktion. Umfang der Grafschaft Sigmas Engeratshofen, Pfarrdorf, am Fluß Eschach, in der obern Landvogtei, im Amt Gebrags hofen. Es enthalt 600 Seelen. hat eine alte Wallfahrtskirche, Engeratsried, Dorf, im Gebiet des Reichsstifts Ottobeuren, in der Berrschaft Stein.

ftenbergichen herrschaft hoben: Seelen im Gebiet des Reichs:

stifts Ottobeuren.

kleinen Filialorten 2450 Geelen Englers, Dorfchen, in der Graf: schaft Waldsee, im Gericht

Effendorf.

ler von 9 Famisien, bei Diets firch, dessen Filial es ift, ges hort theils dem Stifte St. Ger

orgen in Augsburg, theils Fugs ger gemeinschaftlich.

Englisweiler, Dorf, im Gebiet Ennenhofen, Dorf, im Soche des Reichsstifts Ochsenhausen, im Amte Ochsenhaufen.

Engstlatt, Pfarrdorf, von 597 Ennenhofen, kleines Dorf, in Scelen, im wirtembergschen Umte Balingen.

Enkendorf, Dorf bei Sefingen, in der ofterreichschen Rammes Ennetsreute, Dorf, bei Uebers

ralherrschaft Rheinfelden. Enkenhofen, Pfarrdorf, in der Grafschaft Scheer Trauchburg, Knsingen, Pfarrdorf, von 660 pon 200 Geelen.

Entenstein, Dorfchen, in der bas denschen Landgraffchaft Saus fenberg ; gehort nach gangenau.

Enkingen, Dorf, in der Graft Ensisheim, Dorf, am Fluß schaft Dettingen Ballerftein.

Ennabeuren, ein zwischen Fürs ftenberg und Wirtemberg ges meinschaftliches paritatisches Dorf an der nordlichen Grenze der Herrschaft Justingen. Die evangelischen Einwohner, beren Enslingen, Dorf, in der Grafs 275 find, gehören ins Umt Mun: fingen und die fatholischen, de: ren 250 find, ins fürstenbergiche Amt Reufra. Es hat eine ges Enslingen, Pfarrborf, im Sal: meinschaftliche Pfarrfirche, und jeder Religionstheil seinen Pfars rer. Ehmals gab es Adeliche von Ennabeuren. 1411 überließ Jorg von Menningen den für: ftenbergichen Antheil feiner Mutter, welche ihn 2 Jahre barauf an Sans Truchses von Entringen, Bergschlößchen, Gut Bichishausen veräusserte. Bon Diefen fam er mit Bichishaufen an die v. Buttlar, an die v. Bellberg, an die Grafen von helfenstein, und von biesen an Fürstenberg. Den Blutbann gu Ennabeuren trägt Fürstenberg von Kaiser und Reich zu Lehen. Eng, ehmaliges Kloster, von 150

Ennendach, Dorf mit einem Monnenkloster, in der Grafe schaft Friedberg. Scheer, an der

Ablach, im Oberamte Scheer. Es ift nach Mengen eingepfarrt.

Ennenhofen

stift Augsburg und Pflegamt

Oberdorf. der wirtembergschen herrschaft Steuslingen , von 217 Eine

wohnern.

lingen, gehört bem Spital

dieser Stadt.

Geelen, im wirtembergschen Amte Vaihingen. Die von Ens singen, die sich von diesem Orte nannten, find längst ausgestors ben.

Beer ober Bar, im Barenthal, bei bem Reichsstift Beuron, deffen Filial und Eigenthum Es führt den Titel einer .. es ist. Herrschaft, und steuert gum Ritterfanton Donau.

schaft Dettingen, im Dettins genspielbergichen Umte Dettine gen.

lergebiet, am Rocherfluß. gehört Salle, ins Umt Rochen: ek, Komburg, und ber Famis? lie von Genft. Ehmals hatte es seine eigene Beren. Unweit das von fand das Schloß Burgens, lingen.

und Marktfleken von 960 Eine wohnern, im wirtembergschen Umte Tubingen. Das Berge schlößchen steht vom Fleken ents fernt, heißt Dohenentringen, und war das Stammhaus der Kas milie von Entringen.

Einwohnern, am Ursprung des Engfluffes, im wirtembergichen

Umte Wildbad.

Eng, Fluß, in Wirtemberg, ent: Epplings, fleines Dorf, im Ge: biet der Stadt Wangen. steht auszwo Quellen. Die gros

Enz, im Amt Wildbad, nimmt bei Kalmbach die zwote Quelle, die kleine Eng, auf, bei Pforgs heim die Ragold und Wirm, Erbach, ein Hofgut, gehört zum und fließt an Besigheim in den Mekar. Zum Flössen und Holze

'kommers, ist dieser Fluß von Erbach, Pfarrdorf unweit Ulm, vielem Ruzen.

Enzberg, fleiner Marktfleken, , nahe an der Enz und der Lands straße von Durlach nach Stutt: gart, an den Grenzen Wirtem: bergs. Er hat 737 Einwohner und einePapiermühle, gehört halb zur herzoglichen Kammer, und halb zum Kirchengut Wirtembergs.

Enzgau, ist. der alte Rame des Engthals, welches die Eng durchfließt.

Enziereute, Dorf, in ber untern Landvogtei, im Amt Bergatreu:

te, gehort Weingarten. Engkofen, Dorf, in der Graf: schaft Scheer, im Amte Scheer. Enzweihingen, Markifieken von

1317 Einwohnern, nahe an der Eng, über welche hier eine fleis nerne Brufe gebaut ift, im wir: tembergichen Unite Baihingen.

**P**pfendorf, Pfarrdorf, von 1100 Seelen, am Nefar, wo die Schlichem hincinfließt, im Ges biet der Stadt Rothweil.

Eppisburg, Dorf, int Burgau, Domfapitel zu gehört dem Augsburg, und bem Kloffer

Kultenbach. Povishausen, Pfarrdorf, von 500 Seelen , in der Fuggerschen Grafschaft Kirchheim.

Povishofen, kleines Dorf, bei 7 bis 8 Familien. Es gehört den Ridftern Fultenbach, Oberschö: herrschaft Wertingen.

se Enz entsicht bei dem Kloster Eptenhofen; Dorf, dem teuts schen Orden gehorig, zur Koms mendeBlumenfeld. Die hohe Jus risdiftion gehört Schafhausen. wirtembergschen Kammerschreis bereigut zu Winnenthal.

> an der Donau mit einem Schlosse und 1200 Einwohnern. Es gei hort der Familie von Ulm Ers bach, hat ein hohes alt befestig: tes, doch gutes Schlop mit eie ner schönen Aussicht und einem Garten. Es ist ein leben von Desterreich. Ehmals hatte der Ort eigenen Adel, der fich davon nannte, aber mit den von Ellerbach nicht zu verwechseln. Alls Erbach vom schwäbis schen Bunde eingenommen wurs de, so besass es Ludwig von Hasberg, als ein baiersches Les hen. 1540 war es ein Eigenthum des Johann von Baumgarten, und 1666 fam Erbach, als ein ofterreichsches Mannlehen, an die Freiherrn von Ulm, die fich davon Ulm von Erbach nen: nen. Der Gegenkaiser Heinrich Raspo, der übel in dieser Ges gend hausete, verbrannte auch diesen Ort im Jahr 1245.

Erbishofen, kleines Dorf, im Burgau, gehört zur Fuggere schen Grafschaft Rirchberg und Pfaffenhofen.

Erbstetten, Pfarrdorf, bei Muns berfingen, von 250 Geelen, es gehört von Speth: Schulge burg, und steuert zum Kanton Donau.

Altenmunster, im Burgan, von Erbstetten, Pfarrdorf, von 468 Geelen, im wirtembergschen Ams te Marbach.

nefeld, und zur baierschen Erdlingen, Pfarrdorf, bei Rord: lingen, von 560 Seelen, am Fluß Eger, welches bem Mal: theserorden gehört, der hier eine Kommenthurei hat. fieht unter Dettingenspielberg:

Proloch, Höhle, auf den wir: tembergschen Alpen, bei Blau:

Ien Tropfficin,

Promannhausen, Ufarrdorf, von 937 Seelen, im wirtems bergichen Umte Marpach.

Erdmannsweiler, kleines Dorf, im wirtembergichen Umte Sorn:

berg, von 200 Seelen.

Brgach, fleines Dorf, unweit der Roth, im Gebiet des Reichs: flifts Ochsenhausen, im Amt Ochsenhausen.

Ergenzingen, Pfarrdorf, von 730 Seelen, in der öfferreich: schen Graffchaft Riederhohen: berg. Chmals hatte es seine eis gene Edelleute.

Ergetsweiler, Dorf, in der Landvogtei Altdorf, gehört Weingarten, ins Amt Fron:

Ergetweiler, Dorf, in der Graf: schaft Waldsee, im Gericht Schweinhausen,

Prisdorf, Dorfs bei Riedlingen, gehört dem Spital zu Rieds lingen.

Eriskirch, Pfarrdorf, von 230 Seelen, an der Schussen, die Gebiet des Städtchens Buch: horn.

Eristied, Pfarrdorf, von 324 Erlemoos, Dorf, im Gebiet des Seelen, am Fluß Auerbach, in der baierschen Herrschaft Min-

delheim. Erkenberg, ruinirtes Schloß, bei Weilheim und dem Tekberge, im die Herzoge von Zähringen ihren

Giz.

Erkenbrechtsweiler, Pfarrdorf, Erligheim, Pfarrdorf, von 596

auf den Alpen, von 450 Geer len, bei ber Festung Reuffen, im wirtembergschen Umte Reufs

schem Schuze und Landeshoheit. Erkhausen, Dorf, an der Zu: fam, im Burgan, gehort St.

Ulrich in Augsburg.

Man findet ihn ihr vie Erkheim, großes und langes Pfarrdorf, an der Gung, bei Memmingen, vermischter Rei ligion, gehort ber Stadt Mems mingen und dem Rloffer Otto's beuren. Es hat zwei Kirchen und drei Schlöffer, und gehörs te ehmals verschiedenen Edels leuten mit getheilter Jurisdif: tion. Die Katholischen verkaufe ten ihren Untheil an Ottobeuren, und die evangelischen an Meme mingen. Der fatholischen Eins wohner find an goo. Die evans gelischen find nicht fo ftark. Die Jurisdiftion ift mit Ottobeuren gemeinschaftlich, die Adminie stration wechselt. Reun Biertel Jahr hat sie Ottobeuren, und drei Biertel Memmingen.

Brlach, Dorf, mit einer Kirche, Stadt Hallschen im

Schlicht.

Erlach, Dorf, von 70 Burgern, in der Ortenau, im bischöfflich Straßburgschen Umte Ulm.

Erlaheim, Dorf bei Dais gerloch, in der Herrschaft Kas lenberg.

hier in den Bodensce fallt, im Erlbach, Dorf, in der Grafschaft Dettingen, im Dettingenspiel bergschen Amte Dettingen.

> Rlosters Ochsenhausen, im Amt Ochsenhausen.

Erlenbach, kleines Dorf, im wirtembergschen Amte Maul: bronn.

Wirtembergschen. hier hatten Erlenberg, Dorf, beim Fluffe Gung, in ber baierfchen Berrs schaft Mindelheim.

Seelen, im wirtembergschen Umte Bonnigheim.

Prlin, fleines Dorf, im Amt Rochenek, im Gebiet der Stadt Dalle.

Erlingshofen, Pfarrdorf, an ber Donau und Wernig, von Raifersheim.

fleines Dorf, in Erlisbronn, der Grafschaft Dettingen: Wal: --

Ermatingen, Marktsteken, ver: chen, am Unterfee, dem Hocht stift Ronstanz gehörig.

Bermelau, Dorfchen, im wir: tembergichen Amte Steuflingen.

Ermengerst, Dorf, in dem Stift Remptenschen Pflegamt dieffeits Erfingen , Dorf in ber Markgrafs der Iller.

Prmingen, Dorf, bei Ulm, ges hort dem Rlofter Goffingen.

tembergichen, der bei Geeburg, im Amte Urach entsteht, und bei Mefardenzlingen in den Mefar fallt. Bon ihm hat das Ermse thal den Ramen.

Prnstmuhl, Dorfchen, im wir: tembergschen Umte hirfau, an der Nagold.

Prolosheim, oder Erolzheim, Pfarrdorf und Schloß, an der Iller, von 1210 Seelen. Diefer Ort, dessen Blutbann ein Schwa: benlehen ift, gehörte ehmals der noch blühenden Familie von Er: olzheim, die sehr alt ist, denn schon 727 blieb einer aus ihnen in der Schlacht bei Feilenforst. Ertingen, Dorf, im Hochstift Diese Familie veräusserte Erolz: heim und schon im 15ten Jahre den, oder von hirnheim. 1594 kaufte es die Kamilie von Ber sche Grafen waren. Diese best: zen es noch, und fleuren wegen

Erolzheim zum Kanton Donau. Prpfenthal, Dorf, im Stift Ellwangen, im Almt Rotheln, und kapitelschen Oberamt.

Erpfingen, Pfarrdorf, von 660 Seelen, im wirtembergschen Ums

te Urach.

600 Scelen, gehört bem Kloster Erpfingen, Pfarrdorf, von 330 Seelen, nahe am Lech, gehört von Donnersberg, und steuert jum Kanton Donau.

Erringen, f. Langenerringen und

Westererringen.

mischter Religion, mit zwei Rir: Ersingen, Pfarrdorf, drei Stunden von Ulm, hat 320 Geelen, und gehört dem evangelischen Fraulenstift in Ulm. 1704 wurs de der Ort von den Franzosen verbrannt.

> schaft Baden, im Umt Ettling gen, gehört dem Rlofter Frank

enalb.

Brms, fleiner Fluß, im Wir: Ertingen, ein Pfarrdorf an ber Schwarzach an der Scheerschen Grenze, gehört dem Kloster Scis lig Rreugthal. Die von Ertins gen waren Besizer des Orts und hatten hier ihr Stammhaus. 1351 verließen fie dieß ihr Stams haus, und wurden Burger zu Biberach. 1440 lebte noch der lezte diefer Familie. Die Grafen vonlandau wurden nachgehends Besizer des Orts bis 1413. Everhard von Landau hat 1437 den Fleken Ertingen mit dem Schloß Landau und wangen an das Rloster Beilig Areuzthal verkanft.

Domfapitel: Augsburg, im schen Pflegamt Zusamaltheim. hundert befaßen es die von Wel: Przingen, Pfarrdorf, von 854 Seelen, in der Landgrafschaft

Rlettgau. melberg, welche ehmals hessis Erzingen, Pfarrdorf, von 460 Seelen, im wirtembergichen Amte Balingen.

Esch, Fluß, in Oberschwaben, Eschau, Dorf, von 24 Familien, fommt bei Efcach, zwei Stun: den von Rempten, hervor, und fällt unterhalb Leutfirch in die Aitrach.

Eschach, fleiner Fluß, entsteht am Eschacher Berge, im Stifte Rempten, und fließt im Wur:

zachschen in die Iller.

Eschach, kleiner Fluß, bei Rotts weil, entsteht unweit Seedorf aus einem See, und flieft ober Rottenmunfter in den Mefar.

Efchach, Dorf, im Gebiet ber. Stadt Lindau, welche alle Ge: Eschau, Pfarrdorfchen, von 50 richte besigt. Das Stift Lindau befigt hier einen Maierhof.

**Lichach**, Pfarrdorf, von 1600 Eschbach, Pfarrdorf, Geelen, in der Landvogtei

Altdorf.

Eschach, Dorf, in der Grafschaft Zeil/Zeil.

Eschach, fleines Dorf, mit einer Eschbach, ein Zinfen bes Stabs Rirche, gehört zur Pfarrei Buchenberg, in ber Stift Rem: Iller, an dem sehr hohen Esch: acher Berge, an welchem das Fluschen Eschach, in einem

Eschach, Dorf, im Bisthum Augsburg , bei Guffen , gehort dem Kloster St. Mangen in Fuffen, welches auch eine Stut:

terei da hat.

Eschach, Pfarrdorf, in ber Grafi schaft Limpurg, von 1331 Gee: len, von welchem 240 Wirtems bergsche, die ubrige aber Lim: purgsche Unterthanen find.

Eschach, Dorf bei Blomberg im fürstenbergichen Umt Blomberg, orte, deren Soheitsrechte in das Amt Blomberg, die niedere Gerichte aber dem Rlofter St. Blafi gehören.

Eschach, bei Rottweil, s. Ober:

und Niedereschach.

im Ringigerthal, im fürstens bergschen Umte Haslach. Uns weit davon ist der St. Martins, hof, mit einem Schloß und Rapelle, den von Göbelin gehö: rig. Nothman von Hausach, Alwig von Gulz, und Adelbert von Sulz schenkten das Gut 1095 dem Kloster Alpirsbach, und der Papst Paschalis II. be: flatigte es 1101. Es wohnten auch immer Monche des Klosters hier.

Scelen, in der Landvogtei Alts

dorf.

bon 516 Seelen, im Breisgau, bei Staufen. Es gehört dem Mals thefer Orden, und hatte ehe mals eigenen Abel.

Weiler, im fürstenbergschen

Umte Haslach.

tenschen Landvogtei diesseits der Eschen, Pfarrdorf, in der Lich: tensteinschen Graffchaft Badug und Schellenberg. Bier ift ein Pfarrer aus dem Aloster Pfeffers. Walde über dem Orte, entsteht. Eschenau, Dorf, im Rreichgau, unweit Beilbronn, gehört der von Killingerschen Vormund: schaft, und fleuert zum Ranton Rreichgau.

Eschenbach, Dorf und Schloß, bei Göppingen im Wirtemberg: schen, ehmals von Liebensteis nisch, jest aber, nachdem es diese Familie 1789 an Wirtems berg verkauft, ein wirtemberg: sches Kammerschreibereigut. Es

hat 429 Einwohner.

eines der sogenannten 4 Thal: Eschendorf, ehmals Osterndorf, Dorf, im Gebiet des Stifts Salmansweil, im Amt und Pfarrei Offrach.

Eschenlohemuble ruinirtes Schloß, im Bisthum Augs: burg und Pflegamt Buchloe .

1

wovon man noch bie Ruinen fieht.

Efcheustruct, Dorfchen, im wir: tembergichen: Amte Beinsberg.

Eschnerberg, Berg, in Graffchaft Schellenberg.

Pseisburg, Dörschen, von 106 Einwohnern, und ruinirtes Bergschloß an ber Breng, im wirtembergschen Amte Beiben: heim. Diefer Ort hatte ehmals eigenen Adel, der sich Escl von Eselsburg nannte, beren Grab: steine man noch an der Kirche Esslingen, Pfarrdorf, von 166 bes Dorfs Berbrechtingen fichet.

Weenhausen, Pfarrdorf, an der Alach, in der kandvogtei Alt: Efflingen, Reichsstadt. borf, von 255 Scelen; es ges hort bem Rlofter Weingarten.

Espach, Pfarrdorf, von 1000 Seelen, im Schwarzwalde, im Breisgan. Es gehört dem Klo: fter St. Peter.

Wepesingen, Schloß und Dorf, in der Landgrafschaft Rellen: burg, gehort von Bodmann, und fleuert jum Ranton Degau.

Essendorf, Dorf und Gericht, in der Grafschaft Waldsee. s. Obers und Untereffendorf.

Essendorf, Dorf, und Stamm: haus der alten abelichen Familie . von Essendorf, oberhalb Ulm und Wiblingen. Das Schloß . liegt auf einem Berge, und ges hort jest mit. dem Dorf der Fas milie Schenf von Staufenberg, und fleuert jum Ranton Donau.

Afferatsweiler, Pfarrdorf, von 300 Seelen, an ben Grenzen der Landvogtei Alltdorf, gehört bem teutschen Orden, zur Rom: menthurei Altshausen.

Mingen, ein Marfeficken evan: gelischer Religion, awischen Smund und Malen, unweit der Landstraße. Es find hier 2 Schlösser, die man aber von den Baurenhaufern nicht unter:

icheiben fann. Eines diefer. Schlösser gehört mit i bieses Dris, Degenfeld Schonburg, die andern ; gehören Wöllwart Essingen, die ihren Antheil 1729 gu einem Fideicommiß machten. Auffer bem Pfarrer ift hier ein Amtsvogt. Der Blut! bann nebst dem Weggoll, auf dem hemmling, ift ein Reichst. leben. Die Angahl der Burger ist 200. Der Ort-steuert zum Kanton Rocher.

Scelen , im fürstenbergschen

Umte Moringen.

Reichsstadt Efflingen liegt im Mittelpunkt des Sers jogthums Wirtemberg, zwo Stunden von Stuttgart, an dem Refar. Ihre Lage ist sehr angenehm, und gehört unter die schönsten Gegenden Schwas bens. Diese ift eine breite Ebene, voll fruchtbarer Felder, die auf allen Geiten von Bergen ums schlossen werden, und zwar find auf der rechten Seite Being berge, und auf der linken Waldungen. Die Abwechslungen der mancherlei Gegenstände, Die sich dem Auge darbieten, bilden den schönsten Prospekt, in deffen Mitte der Netar dahin fließt.

Die Stadt Efflingen beffehet aus der Stadt und fünf Bors ftadten. Gegen Morgen liegt das Oberthor, oder Obers thorvorstadt, zu deren Erbaus ung von R. Ludwig, nach einem hierüber 1539 ertheilten Privis legium, die Efflingensche Reichs: ftener, und die von den in Effling gen wohnenden Inden, gezoges ne Muzbarkeit auf 5 Jahre eine geräumt wurde. Gegen Mittag ift die Plienfauer Borstadt. Diese hat zwei schone steinerne

Brufen über ben Mefar', bie eie ne innerhalb der Ringmauer mit 5 Pfeilern, die andere auffers halb mit 7 Pfeilern. Die erstere wurde ehmals mit zwei Thoren beschlossen, nachdem aber der ju Unfang der Brute gestandene Thurm 1701 abbrannte und abs getragen wurde, wird das ans dere, innere Thor, auch nicht mehr beschlossen. Dicfe Brute 1st 157 Schritte lang. Die auss fere Brufe über ben Refar, die fehr fart, maffiv und von Quas dern gebaut ift, ift 512 Schritte lang. Diefe beide Brufen follen auf Befehl des Papfts, von reis chen Leuten, fatt einer Strafe, erbaut worden fein.

Gegen Mitternacht find bie Borffadte Beutten, die aus 3 Vorstädten bestehen, und die obere, mittlere und uns tere Beutten heiffen. Tede Beutten hat ihr besonderes In der obern Beutten Thor. liegt die fogenannte Burg, an bem Rande eines Sugels, an welchem sich die Mauren bis in Die Stadt herab giehen. Dben auf dem Bergestand ehmals ein Schloß, von welchem nur noch ein starkes Rondel steht, auf welchem vormals, zur Vertheis digung ber Stadt, schone Stus ke und Feldschlangen gestanden, die aber am Ende des vorigen Jahrhunderts von dem Morde brenner Melak geraubt worden find. Gegenwärtig stehen noch drei Stufe da, welche bei entste hendem Feuer , Losungszeichen geben.

Die Stadt hat vier Thore, gegen Morgen das Oberthur, ger gen Mittag das Pliensauthor; gegen Abend das Mettingers thor, und gegen Mitternacht das Beuttenthor. Die Stadtist

mit schönen, starken Mauren, Thurmen, Graben und Zwins gern umgeben, welche leztere diezwei Burgermeister, Stadts ammann und Geheime, auf Les benszeit zu genießen haben.

Die engen Gaßchen und alte modischen Saufer, aus welchen Esslingen fast durchgehends zus sammen gesezt ist, geben den aus genscheinlichsten Beweiß von dem Alter der Stadt. Doch fins det man in der Stadt auch ans sehnliche geistliche und weltliche Gebäude.

Unter ben Rirchen ber Stadt zeichnet fich die Dionisius: firche, sowohl durch Große als Schönheit aus. In dieser Rir: che wird alle Sonntage, Freis tage und Samstage gepredigt. Bermoge einer alten Kronif ift Diese Rirche zu den Zeiten &. Rus dolphs von Habsburg erbaut Das Vatronatrecht morden. hatte ehmals das Stift Speier, welches aber die Stadt 1447 burch einen ewigen Bestand an fich gebracht hat. Als die Stadt 1531 die augsburgsche Konfes: sion annahm, wurde Ambrosius Blater von Konstanz hieher bes rufen, der die erste evangelische Predigt, am Sonntage nach Dionistustag, in dieser Kirche hielt, und diese baber ben Mar men bekam. Die große Glofe dieser Kirche wiegt 97 Zentner und hat gi. Ellen im Umfang. Diedrgelidie 1703 gemacht wurs de, verdient jeden Renners Lob.

Die Frauenkirche ist gut gebaut, und hat einen kunstlis chen, gothischen Thurm, der nach Art des Straßburgschen und Wienerschen Thurms piras midalisch gebaut, und ein burchs gebrochenes, mit Laudwerk durchwundenes Dach hat. Diese

Rirche ift von der hiefigen Bur: gerschaft erbaut und beschenft worden, daher hat der Magi: frat das Patronatrecht immer ausgeübt. Bur Sommerszeit wird von Georgii bis Michaelis alle Montage darinn gepredigt.

Die Predigerfirche, oder Reuefircheist schon 1221 von dem Predigerorden erbaut wor: Sie kam aber schon vor der Reformation fehr in Zerfall, und nach derfelben wurde fie ei: nige Zeit profanirt, bis endlich 1664 vom Rath beschlossen wur: de, sie wieder aufzubauen und auf immer zu einer Rirche zu be: stimmen.

Die Barfusser, Kranzis: kaner, oder sogenannte hintes re Rirche, ist nach einiger Meinung um bas Jahr. 1227 oder 37 von Franziskanermon: chen erbaut worden. Rach der Reformation wurde fie reparirt, und dem evangelischen Gottes: dienste gewidmet, welcher alle Sonn: und Freitag darinn ge: halten wird. Das Alter diefer Rircheist heut zu Tag an ihr nicht

ju mißfennen.

Bon der Hospitalfirche melden die Aften des hospitalis schen Archivs, daß 1247 die Brudgrund Schwestern des Ho: spitals, in ben Orden St. Aus gustins aufgenommen worden feien, und Erlaubniß erhalten hatten, eine besondere Kirche der S. Katharina zu Ehren, bauen zu dürfen. 1482 erlaubte der Bischoff ju Konstang, daß die alte und baufällige Hospitale firche vom Boden abgebrochen, und eine neue aufgebaut werden moge, wozu eine alte Kapelle auf dem Sirnauerhof genommen werden durfe. In dieser dauers haft und masiv gebanten Kirche

wird alle Sonntage und Dons nerstage gepredigt. Un allen die fen Rirchen fteben ein Oberpfars rer und drei Diafone.

Un dem hiefigen Dad ago au um stehen ein Reftor, Konreks tor und zwei Präzeptoren. Auss fer diesem und dem Alumnaum

find 4 teutsche Schulen.

Vor der Reformation waren in der Stadt ziemlich viele Klös ster. Bondem Predigerflo: ster ist schon gesagt worden, daß es die heutige Neue Kirche gewes fen fei.

Das Rloster zu Sirnau, welches anfangs ein Dorf war, gehört dem Hospital. 1941 ver: faufte Albrecht von Altbach feis nen Sof daselbst an die Rlosters frauen zu Rirchheim für 450 fl., welche noch in diesem Jahre ans fiengen, ein Rlofter dafelbst zu bauen, wozu fie vom Papst Ins nozeng IV. ein Indult von 40

Tagen Ablaß erhielten.

Das Karmelitenfloster hat Umgeldter von Heustaig 1272 gestiftet und in acht Jahren ers baut, wie dieses aus der noch leferlichen Innschrift zu erfehen ist. Es ist auch von diesem Klos fter merkwürdig, daß desselben im corpore juris canonici L. I. T. 9. gedacht wird. 1555 wur: de in diesem das R. Reichskam: mergericht gehalten, und 1566 hielt sich die Universität Tübins

gen eine Zeitlang hier auf. Das Augustinerkloster liegt bei dem Kachthurm. Dies fem hat schon 1282 Hartmann, Bischoff zu Augsburg, einen Ablaß gegeben. Im Anfang des 13ten Jahrhunderts, hat heine rich, Bischoff zu Konstanz, den in diefes Rlofter eingezogenen Monchen, ansehnliche Priviles gien ertheilt. Nach der Refor:

mation wurde das Kloster fekuslarifirt, und ju einem Zeuge hause eingerichtet. Nachdem aber der Mordbrepner Melakes stark mitgenommen hatte, so fam es so in Verfall, daß sich. ber Rath entschloß, die Steine davon zu Erbauung des Rathi hauses, welches dazumal neu aufgeführt murde, ju gebraus chen.

Das Kloster St. Klara ist in neuen Zeiten zu einem Lagar reth eingerichtet worden, in welchem mit anstefenden und langwierigen Rrankheiten, bes haftete. Lente, auch solche die den Berstand verloren haben,

verpflegt merden.

In diefe Rlaffe gehören auch einige geiftliche Institute, Die fich in ber Stadt finden. 1) Das Waisenhaus, 2) bas Alumnas um, 3) der Hospital, 4) bie Rirchenkastensverwaltung, ober der Pfarrs und Zehendhof.

Das Waisenhaus, steht nahe bei iber Prediger: oder Reuenkirche. Der größte Theil des ehmaligen Predigerklosters wurde baju genommen. In bies fes Saus werden arme Burgers: und Findelkinder, beiderlei Ges schlechts, aufgenommen, vers pflegt und jum Wollenspinnen angehalten. In diesen ehmalis gen Rlofterhof fommen jahrlich die Burgermeister, Stadtams mann, fleiner und fogenannter aussere Rath, mit der gesamms ten Burgerschaft zusammen. Nachdem die Statuten von dem Gerichtssefretar verlesen wor: ben, so schwort zuerst ber neus gewählte Amteburgermeifter ges gen die Burgerschaft, biefe hin gegen verbindet fich durch einen Eid dem neugewählten Burgers meifter jum. Geborfam. Daber

heißt dieser Sof der Schwors

hof.

Un dem Kirchhof, an der Stadtfirche, befindet sich das Gebäude der vier lateinischen Schulen. Im obern Stof hat der Rektor seine Wohnung, im mittlern aber ist das for genannte Alumnaum. Diefes Institut, in welchem, nach der ersten Anlage, acht arme Schus ler erhalten, gespeißt, gekleis det werden, ift auf Unrathen des in hiefigen Pfarrdiensten ges ffandenen D. L. Offanders, 1598 des wegen errichtet worden, das mit die hiefige Rirchenmuff ims mer von jungen Leuten befest fein möchte. Deffwegen werden auch die Alumni, gur Erlernung einiger mufikalischer Instrumens te angehalten. Dieses Institut wird auch bas Rollegium ger nant, und hat nachgehende Stift tungen erhalten, so daß die Zahl der Zöglinge auch vermehrt wers den konnte, und auf 15 und off tere mehr steigt. Gie speisen und schlafen gemeinschaftlich, und siehen unter der Aufsicht des Reftors. Ihre Rleidung ist gang schwarz, mit einer langen Flüs gelfutte. Ihre Beschäftigung ist vorzüglich die Musik, dann legen sie sich auf Sprachen, und werden endlich zu Rirchen: und Soulamtern tüchtig.

Der hiesige Hofpitalist sehr alt und reich. Bon feinem Alter zeugt schon der Umstand, daß Gerard Bischoff zu Konstanz 1318 verordnet hat, das Meis Bruber und Schwestern fter, bes hospitals, das Zeichen St. Ratharina, auf ihrem obern Rleide tragen follen. Diefes ber weißt, daß der Hospital ans fangs ein Institut für Religios fen, u. bem Augustinerorden eine

verleibt gewofen sei. Man findet auch, daß alle alte Obligationen u. Urfunden des Spitals, im Ras men des Spitalamts der Brüderu. Schwestern, gemeinschaftlich ausgefertigt sind, mithin der Hor fpital, so wic ein Rloster, einen gangen Ronvent vorgestellt habe.

Efflingen

Der Hospital entstand schon am Anfang des isten Jahrhun: berts. Es findet sich im hospita: Tischen Archiv eine Bulle des Papsts Gregors IX. vom Jahr 1238, in welcher er dem Spital den Besiz seiner bereits erworbe: nen Guter bestätigt, und ihn in ben papftlichen Schuz aufnimt. Mun erfolgte Die papfiliche Bei flatigung sogleich, sobald ein Rloster einen fleinen Anfang nahm; mithin-läßt sich auch mit Recht schließen, daß die Grundung des Spitals, Diefer papstlichen Bestätigung furg borangegangen sei. In furger Beit sammelte fich biefes neue Institut, durch bas dazumal allein auf gute Werke gegruns bete Christenthum, so viel, baß es schon 1247 die Rirche zu Sire nau zu erbauen anfieng. 1253 ertheilte der papstliche Runtius Hugo, bem Spital einen Abe lagbricf, fraft deffen diejenis gen, welche den Spital mit Als mosen begabten, auf 40 Tage Ablaß der Gunden erhielten. Solche Ablaßbriefe waren die Quellen, woraus der Hofpital anfänglich die Gelder schöpfte, womit er die beiden Dorfer, Möhringen und Baihingen, auch im i 3ten Jahrhundert alle angrenzende Saufer an fich faufte, und bas weitlaufige Ges baude aufführte, bas ben Spir tal ausmacht. 1484 litt ber Spital durch einen Brand fehr piel, allein bie Ablagbriefe von

1489, 1490 und 1494, machs ten an Bermachtniß, Beifteus ren und andern so viel, daß der Spital die furz zuvor abger brannte Kirche nicht nur wieder aufrichten, sondern noch viele andere Guter und Gefalle in der Nachbarschaft an sich faufen konnte, wie solches die alte, in dem Hospitalarchiv befindliche Raufbriefe bezeugen. Im Spie talgebäude find Kornspeicher zu vielen taufend Scheffeln Getreis de, wie auch schone und große Stallungen. In dem fogenanns ten Neuenbau des Spitals, find 10 befondere Stuben mit Rams meen, in welchen die Pfrunder logiren. Unter dem Hofpitalges baude ist ein großer Keller, der sich unter die Straße und Kels ter gieht, und in welchem bei 2000 Eimer Wein aufbehalten werben fonnen. Auch zeigt man hier ein Krofodil, welches einst in diesen Reller gekommen fein foll.

Der Magistrat hat über ben Spital alle Obrigfeit, Schuz, Schirm und mehr auszuüben, er ersest auch alle Spitalbedies einzig und allein. nungen Der Hospital giebt auch von allen im Efflingenschen Gebict liegenden Gutern, die jahrliche Steuer, die Ridffer und andere befreite Guter ausgenommen. Er besigt die Dorfer Mohringen und Baihingen auf den Fildern, das Dorf Deizisau und den Hof Sirnau., in der Rahe ber Stadt, am Refar. Auffer bies fem noch viele Zehenten und ans bere Einfünfte.

Unter andern ansehnlichen Gebäuden ber Stadt befindet fich auch der sogenannte Pfarre und Zehendhof, oder Raften: permaltung, die aus zwei ans

fehnlichen Häusern besteht. In dem einen wohnt der jedesmalizge Oberpfarrer, im andern aber der Rastenverwalter. Beis de Gebäude, sammt allen grossen und kleinen Frucht: und Weinzehenten, gehörten vorsmals dem Domkapitel zu Speier, welches auch den Zehenten bes zog, dafür aber die hiesigen Prediger und Schuldiener bes

fo lden mußte.

Das Rathhaus ift ein fehr fcones massives Gebaude, wel: ches erst in diesem Jahrhundert erbaut worden ist. Schon im 13ten Jahrhundert hatte die Stadt ein großes Rathhaus, welches R. Heinrich VI. erbaut haben foll. Bon feiner Große zeugt das, daß vor Errichtung des Reichsfammergerichts, das Reichsregiment daselbst gehal: ten wurde. Der große Brand 1701, in welchem beinahe 200 Saufer im Rauch aufgiengen, verzehrte auch das durch Alter Gemälde merfwurdige Rathhaus. 1705 wurde Grundstein zu dem neuen Rathe hause gelegt, welches wegen feiner schönen Bauart und Las ge, das schönste Gebäude in der Stadt ift. Langs der Straße ift es 200 Juk lang, und zur Sei: te 150 Fuß breit. Es fieht von allen vier Seiten frei, stößt von. hinten an den großen Refarka: nal, der an der innern Stadt vorbei geleitet ift. Borne stoffen die Flügel an die schönste, breis teste Straße der Stadt, wo sie mit einer, bei 150 Fuß langen und breiten Gallerie, verbuns den find, unter welcher das Portal ift. Innen bilden die Flügelgebäude, mit dem Saupt: gebäude und der Gallerie, einen geränmigen hof. Das eigentlie

che Hauptgebaude macht in der zwoten Etage einen einzigen Saal aus, der 62 Fuß lang, 58 Fuß breit und 28 Fuß hoch ift.

In der namlichen Linie, mit dem Rathhaufe, steht das beis nahe eben so lange, wenigstens eben so massive und in gutens Geschmak erbaute Ritterschafts liche Kanzleigebäude des Kant ton Rochers. Dem Rathhause zur Seite steht das geschmakvolle von Palmsche Haus, und dem Rathhause gegen über stehen noch einige schone Saufer, welche diefe Strafe, gegen die Gaßchen Eßlingens übrigen auffallend machen.

Ein anderes Hauptgebäude der Stadt, das aber zu den Antiquitäten gehört, ist das auf dem Markte liegende Steus er haus, dessen Alter man nicht angeben kann. In diesem Hause sind die Umgelds: Steuer: Forst; und Zinsstuben. Auch wird des Winters darinn Nath gehalten. Unter dem Steuers haus sind die Brod; und Kleis

fderlauben.

Ein eben so altes Haupiges baude, ist die neben der Rasten, verwaltung liegende Ranzlei. Sie steht von allen Seiten frei, und ihr altes Haupt ruht auf

guten Quadersteinen.

In einiger Entsernung von dem Steuerhaus, steht oben auf dem Markt ein anderes Haupt; gebäude, welches die Bür; stube genannt wird, worauf die vom Nath und andern Honoratioren, nach der von Karl V. ertheilten Erlaubnis zusammen kommen sollen. 1571 wurde hier die Universität Tüstingen, die sich wegen der Pest hieherzog, vom Magistrat emspfangen. Auch sind hiert, währ

rend ihres Aufenthalts, Romd: · bien gespielt worden. Deut gu Tag dient die Burgerstube ju nichts anders, als jum Ber: fammlungkort einiger Genatos ren. hier find die Wappen ber Zünftigen, von mehr dann hun: dert Jahren her, an die Wand gemahit.

Unter der Burgerflube ift das Kornhaus, worinn fremde Früchte verkauft und aufgestellt

merden.

571

Das Zeughaus bes schwa: bischen Kreises, ist in der Bor: fadt Plienfau. Das Gebaude, welches ehmals eine Rirche war, und mit Beibehaltung des firche lichen Auffchens in ein Zeughaus verwandeit worden ift, ift ges raumig, und mit einem Rirchhos feumgeben, den von auffen ftarke Mauren einschließen. Diefes Zeughaus existirt erst seit 1736. In diesem Jahr wurde zwischen dem schwäbischen Kreise und der Stadt Efflingen, ein Bertrag - wegen Ginnahme ber Rreis: artillerie — gefchlossen. In dies fem Vertrag stipulirte sich bie Stadt ausdruflich, daß von der, nach Rottweil bestimmten Artillerie niemals etwas hieher tommen solle, und daß der Mas giftrat der Stadt die burgerliche, peinliche und firchliche Jurisdif: tion über die Artilleristen haben Die Anzahl der hier lie: genden Artilleriften belauft fich nicht über 50 Mann. Sie find größtentheils in den Saufern ber Burger vertheilt, muffen aber ihr Logiegeld von ihrem Ges halt bezahlen. Die Offiziers be: Achen aus einem Major, einem Hauptmann und zwei Lieuter nants.

Die Einwohner der Stadt werden nicht gegablt, mankann

aber ihre Angahl, nach ben Ger bornen gerechnet, auf 7 bis 8000 Perfonen annehmen. Nach einer Mittelgahl von drei Jahren, sind hier jährlich 253 gebohren worden. Die Einwohner befens nen sich seit 153i zur evangelis schen lehre. Der größte Theil der Einwohner besteht aus Weingartnern, welches die Menge der Beinberge, die Effe lingen umgeben, nothwendig macht. Die eage ber meisten Weinberge ift vortreflich, und der hier machfende Wein gut. Vormals machte auch der Weins handel den größten Mahrungs: zweig der biefigen Einwohner aus, feit einiger Beit aber, liegt er sehr. Rach dem Weins bau ift der Aferbau eine vorzügs liche Nahrungsquelle der Eins wohner, da die gute lage ber Aeker viel zu ihrer Aufnahme beiträgt. Die hiefigen Einwohe ner find auch industrids, fos wohl in Rufsicht auf den Felds bau, als die Handwerker. Fleiß, Entfernung von allem Luxus, Bufriedenheit mit mas Biger Roft, erhält die Einwohs ner im Wohlstande. Ueberhaupt ift die Bemerfung richtig, baß aller Luxus, sowohl in Kleibern als andern Sachen, aus Effs lingen ganz verbannt ift. Sons derbar mag es freilich manchem scheinen, der die Rabe der Res sidenz Stuttgart in Betracht zieht, daß die Efflinger nicht einmal die Moden im Kleinen nachmachen. Allein Efflingen fommt hierinn mit allen alten Reichsftädten überein. Nicht der Mann, ber sich gut und mit Geschmaf fleidet, sondern jeder Bürger, weß Standes er fei, ficht im Unfeben, wenn er nur Geld hat. Daber leiht man

der, ber Aufwand machen könnte, lieber sein Geld auf Ra: vitalbriefe aus, als daß er fich burch aufferliche Zeichen, von feines gleichen auszeichnete. Sonft hat die Stadt feine Dros dufte, womit fie einen Sandel von Belang führen fonnte. Un Kabrifen ist ein ganzlicher Mans gel. Vormals gehörte dem Rai: wegen der gandpogtei fer. Schwaben, in Efflingen das Bogtamt und Schultheis: fenamt, also Civil: und Rris minaliurisdiftion. 1358 bes freite Karl IV. die Stadt von diefer laft. Erft nachdem die Reichsvogte und Reichs: schulthei Men nac hier pers bannt waren, formirte fich ein Kollegium von Rathsherren, die die Regierung in die Sande befamen. Die vielen vornehmen und adelichen Familien, die in Efflingen lebten, maßten fich jest alle Regierungsrechte an, welches noch aus alten Kauf: briefen, die fich in hiefiger Ranglei befinden , ju erseben ift. Die berühmteften Diefer Famis lien waren die von Steinbis, die von dem Markgrafen von Burgan 1280, den Weiler Beimbach erkauften , von Durke beim, von Marbach, von Bers warth und andere.

Diese Familien verwalteten, mit Ausschluß aller bürgerlichen, die vorzüglichsten Aemter. Dies se Familien besaßen auch die meisten Gefälle, Güter und Jölle. Allein die vielen, mit dem größten Pracht und Aufswand gehaltenen Tourniere, gas ben den ersten Anlaß zu dem Berfall dieser Familien. Sie sanken herab und wurden bald dem Bürgerstande gleich, der immer an Glütsgütern zunahm,

je mehr der Adel abnahm. Die: fer Wohlstand einiger burgerli: chen Familien, erregte in ihnen querft das Gefühl, daß fie gur Führung des Regiments glei: ches Recht hatten. Muthig fege ten fie ihren Borfag ins Werf, und mahlten dazu den gluftich: ffen Zeitpunft, wo der Adel, der feine Guter und Gefalle faft alle an den Spital verkauft hat: te, ihnen feine hinderniffe in den Weg legen konnte. Um Un: fang des isten Jahrhunderts, war die Reformation des Raths fcon zu Ende gebracht. Diefer, der Unfangs nur von adelichen Familien befest war, bestand jest aus einem Burgermeifter, einem Schultheiß, zwolf Riche tern, sechs Rathsherrn und dreizehen Bunftmeistern. Go gluflich aber die burgerlichen Familien in Ausführung ihres Plans waren, so ungluflich waren fie in Behauptnng deffels Richt zufrieden, daß fie ben. jest auch Antheil an der Regies rung hatten, wollten bie Bunfts meiffer die Regierung in eine Demofratie umbilden; zu dem Ende errichteten sie hier 15 Bunfthaufer , um bas Bolt im: mer auf ihrer Seite gu haben, das fie auch bei jeder Gelegen: heit gegen den Rath aufwiegel: ten. Als R. Rarl IV. 1361 einen Reichstag in Efflingen bielt, fo wurde ihm vorgestellt, daß die Regierung der Stadt durch Bunftmeifter schlecht bestellt fei. Der Kaiser versprach zu belfen, allein die Burgerschaft bekam Rachricht, und erregte einen folchen Tumult wider den Rai: fer, daß diefer fich genothigt fab, als er in bem Barfuffer Rlofter fpeißte, fich durch den Garten zu retiriren, und von hier wege

zufliehen. Dieser Spaß abet for ftete ber Stadt 100,000 fl. Karl IV. übertrug feine Rache dem Grafen Eberhard dem Greiner von Wirtemberg, der vor die Stadt jog, und fie fo lange ängstete, bis sie die Ruhe er: faufte. Die Zunftmeister fpiele ten ihr Spiel fort, und regier: ten auf die konfuseste Art, bis R. Rari V. dem Unwesen fteus erte, und durch eine Rommife fion die Regierungsform abans bern, die Zünfte aufheben und ihre Sauser verkaufen, das Geld aber jum Besten der Sand: werfer, die in den Zünften was ren, anlegen ließ. Diefes ver: anlagte wieder einen Aufstand, und Rarl, der den schmalfali denschen Bund gegen sich hatte, konnte die Sache nicht unterflus gen; der von der faiserlichen Rommission eingesezte Rath, war verlaffen, und die Burger: schaft drang unter Anführung eines tapfern Mannes, Namens Moriz Luz, auf die Absezung des Raths, und Einfezung in ihre vorigen Rechte. Es wurde auch zur Absezung des Raths geschritten, und Luz that folche Machtsprüche, welche- die Bers faffung Efflingens gang um: kehrten. Karl V. behauptete aber endlich boch sein Unsehen, und ber von ber R. Rommission gefezte Rath murde wieder ein: gefest und also die Regierungs: form in eine Aristofratic umges schaffen, bei welcher es bis auf die gegenwärtige Zeit geblies ben ift.

Diefer noch bestehente Rath, wird in den fleinen und aufs fern Rath eingetheilt.

Der kleine Rath bestehet aus einem Umteburgermeifter, der das Prafidium führt, einem

Bürgermeister, ber jugleich Hospitalvogt ift, zwei Geheimen, einem Stadtammann, - ber aber nur in den Fallen, wo ber auffere Rath im Genat erscheinen darf, erscheint, - aus neun Ges natoren, von welchen die Balfte Jura studirt, die andere Hälfte aber die Schreiberei erlernt has ben muffen, zwei Ronfulenten, die aber nur ein Botum konfuls tativum haben; und einem Rangs leidirektor, der das Rathsprotos foll führt.

Vormals führte ber regierens de Burgermeifter fein Umt nur vier Monate. Karl V. verorde nete aber, daß er es ein ganges Jahr führen, und es bann erft dem zweiten Burgermeifter abs treten solle. Dieses geschieht auf Jakobi, an dem bekannten Schwortage, wo der neue Burs germeifter und die Burger in dem vorgemeldten Schwörhofe, schwören. Alle zwei Jahre wird auch an diesem Tage aus der Reihe der Genatoren, ein Stadts ammann, vom Magistrate ges wählt, und im Schwörhof der Burgerschaft vorgestellt.

Bei dem kleinen Rath werden alle Unliegen der Burger, und die deswegen von ihnen einger reichte Memorialien vorgenoms men und ausgemacht, Reiches und Rreissachen, oder was soust von den Standen des Reichs einläuft, abgehandelt, die daselbst anhängige Appella: tionen und Prozeßsachen entschies den, wie auch alle Rechnungen abgehört. Wenn aber Gachen, die keinen Aufschub leiden, oder von Wichtigkeit find, vorkoms men, fo wird fogleich von bem sogenanuten gebeimen Kols legium darüber votire. Dies fes besteht aus den Burgermeis

ftern,

ftern, beiden Gehelmen und

Rathskonfulenten.

Der auffere Rath, der aus angesehenen Burgern bes steht, barf, vermöge alter kaiser: licher Berordnungen, ohne Zus fammenberufung oder Erlaub: niß des Amtsburgermeisters, nicht zusammen kommen. wird auch nie aufs Rathhaus berufen, auffer wenn von Unfer jung einer Steuer, Berordnung eines Gefezes, Todesftrafen, oder die gange Burgerschaft bei treffenden Sachen gesprochen,

und gehandelt-wird. Wie die Gegenstände, die bei Rath abgehandelt werden, vers schieden sind, so zeigt sich eine eben fo große Berschiedenheit, bei andern hier befindlichen Ges richtsstellen. Unter diesen ist das Stadtgericht das vorzüge lichste. In diesem prasidirt der Stadtammann, der feinen eige: nen Gerichtsschreiber hat. Die Beisiger davon sind die fieben ers sten Genatoren, und abwechst lungsweise einer von den zwei Rathskonfulenten. Die Gegens stände dieser Gerichtsstelle find

Bergantungen.

Das Gastgericht ist dass jenige, vor welchem Schulden, Injurien und andere bergleichen Sachen, die von großer Wichtige feit sind, in erster Instang ente schieden werden. Auch hier praisidirt der Stadtammann. Die Beisiger sind zwei Genatoren und der zweite Rathskonsulent, der bei jeder Sache sein Gutache ten ftellen muß, worauf dann vo! tirt, und nach der Mehrheit der Sammen entschieden wird. Bon Diesem gastgerichtlichen Spruch fann aber an ben Magistrat api pellirt werden, Der Rame Gafts gericht kommt baber, weil ber Beogr. Lerie, v. Schmaben, I. Band.

Stadtammann, wenn ein Freme der einen hiefigen Burger in eis ner nicht zu wichtigen Sache bes langt, und jener sie nicht auein ausmachen will, ein solches Ges

richt ansagen lassen kann.

Das Einungsgericht hat feine meifte Beschäftigung mit Unschlagung der Weine und lies genden Guter, bei Inventuren, Beeidigungen, und Vergleichuns gen der Erbeintereffenten. Beifizer find lauter Genatoren, die nach einer gewissen Tabelle

unter sich abwechselu.

Das Chegericht besteht aus dem Burgermeister, der dabei prafidirt, den beiden Geheimen, dem ersten Nathsherrn, dem Obers pfarrer, den beiden Konfulenten und dem Rangleidirektor, der bas bei das Protokoll führe. Eswird aber damit fo gehalten, bag man die zu einem Bergleich fich quat lifizirende Sachen, durch bent Oberrichter, einen Konsulenten und den Oberpfarrer ju vergleis cheu sucht. Dies heißt eine Ches gerichtsdeputation. Wenn biefe aber feinen Bergleich ju Stande bringt, so muß der flagende Theil um Erdfinung eines Ches gerichts vor Rath bitten.

Das Walsengericht, ober Oberpflegamt führen die beiden Burgermeister. Diese has ben die Aufsicht über die Erzies hung der Pflegbefohlnen, über die Administration threr Güter, auch die Erkenninis über die Berdufferung berfelben. Go fele len sie auch mit Zuzichung bes Gerichtschreibers, bie Pflegreche

nungen abhören.

Die Untergangsgerichte find bier zweierlei; das eine bat feine Aftivität in der Stadt, bas andere aufferhalb berfelben. Die Richter befteben aus brei Perfo

inen des kleinen Raths, einer vom auffern Rath, und einem geschwornen Untergäuger von der Gemeinde. Die Gegenftande des Stadtuntergangs find Stadiguter, und alle darüber entstehende Streitigkeiten, die des Felduntergangs aber Keldguter, Steinfag, Markungs: ftreitigkeiten und mehr. beiden fann an den Magistrat appellirt werden.

Das Sandwerksgericht, oder vielmehr Deputation ber ficht aus zwei Personen des fleis nen, und einer des auffern Raths. Die Geschäfte deffelben find, die in Sandwerksfachen fich auffern: be Streitigkeiten zu schlichten, und die Aufficht über die Beobs achtung ber Zunftordnung gu

baben.

Wices unn in der Stadt viele verschiedene Gerichte giebt, so haben auch die Rathsherren ver: schiedene Memter. Darunter ift bas vorzüglichste bas Umgele deramt, oder wie es auch ger nannt wird, die Stadtrech: nereil In diefe flieffen alle Gins fünfte der Stadt, welche die beis den Umgelder einnehmen, davon aber auch die nothigen Ausgaben ber Stadt ju bestreiten haben.

Das Steueramt wird von einem Oberfteurer und einem Steurer verfeben, welche alle ordentliche und aufferordentliche Steuern und Anlagen, fammt ben verfallenden Abzügen, eine gieben und berrechnen muffen.

Wegen der vielen und schönen Stadtwaldungen hat die Stadt auch ein eigenes Forftamt. Diefes besteht aus einem Ober: forftmeifter und einem Forftmeis fter. Diese sollen Die Baldungen fleißig untersuchen, fie in gutem " Stand ju erhalten trachten, die Matksteine, durch bie jährlich vorzunchmende Markungsberit: te, wohl in Acht nehmen, die Holzräuber abstrafen, und die Rügungen von den Waldverwüs

ftern einziehen.

Das Bauamt, besteht aus einem Oberbauverwalter und eis nem Banberwalter. Diese muß fen über die, der Stadt gehörige Gebäude, Mühlen, Wöhre, Mauern, Randle des Mctars, Landstraßen, wie auch über bie Feuersprizen, genaue Aufficht baben.

Das Zuchtämt muß übet die, in der Stadt mit übermäßis gem Trinfen, Spielen, verdacht tigen Ruppeleien, Unjucht und mehr sich vergehende Leute, Auf sicht haben, und folche nach der vorgeschriebenen Ordnung abs ftrafen. Die Strafen werben von den Beifigern, beren brei des fleit nern, und einer des auffern Raths find, jum Umgelberamt geliefert.

Deffentliche Unstalten des ges fellschaftlichen Bergnügens, find hier nur zwei, wo der befannte Schwörtag oben an steht. Dieses Bolksfest ist alle Jahre an Jakos bi, und dauert hochstens zwei Tage, in welchen viel getanzt und viel verzehrt wird. Es ist auch eine eigene, fleine Befchreibung diefes Bolksfestes erschienen.

Die andere Airt des diffentlis chen Vergnügens sind die schot nen und geräumigen Spaziers gange in ber Stadt, an den Ufern des Mekarkanals. Alliein auch hier duffert sich die alt reichse flattische Art zu leben, vorzüge lich. Go schon auch in ber That, diese Spaziergange find, so vers waist bleiben fie boch, und nies mand befucht fie. Gelbft bes Sonntags, wo boch die Ges schäfte ruben; trift man felten Leute barinn an. Die Urfache bas von mag wohl diefe fein, weil die nieisten angeschenen Familien Garten haben, aus welchen fe nicht hinaus zu bringen sind. Diese selbst zu beforgen, macht ihr größtes Vergnügen aus, fie können daher ganze Nachmittage cinsam und allein darinn zubrin: gen, und erst des Abends nach Und dann des Hause gehen. Abends der fühlen Luft und des schönen Mondenlichts zu geniesk fen, - wie es in allen gesitteten Städten Modelft, - ift hier ein großes Bergehen gegen die alt reichsstädtischen Gitten, Die bier noch auf das strengste beobachtet werden muffen. Wehe dem Ruf eines hiesigen Frauenzimmers, bas sich nach neunUhr desAbends noch einen Gedanken an dieses Bergnügen beigehen laßt, wenn auch ein halbes Duzend alter Mutterchen fie begleiteten! Suns bert Lasterzungen murbe ein fols ther Schritt in Bewegung fegen.

Un öffentlichen gelehr: ten Unftalten ift hier ein gangli:

cher Mangel:

Die Stadt fieht unter herzoge lichem wirtembergschen Schuze, und bezahlt jährlich ein gewiffes Schuzgeld von hundert Goldgub den, durch eine Rathsdeputation, und wiederholt jederzeit den Schirmseid. Sie hat dafür den Bortheil, daß ihre Einwohner, im Handel und Wandel, wie wirtembergsche Unterthanen bei trachtet, und an Bollen, Afgifen, und andernabgaben diefen gleich gehalten werden. Doch find bie Einwohner der zwei Spitalficken: Baihingen und Mohringen, das bon ausgenommen. Es find auch beswegen schon in altern, auch in neuern Zeiten viele Befehle an die wirtembergichen Beamten

ergangen, die Eflingenschen Einwohner in allem den wirtems bergschen Unterthanen gleich zu halten. Die Stadt ist auch vers bunden, - nach einem Bertrag von 1674, - 150 gerüftete, wehr: hafte Mann zu Fuß, zur Landes: vertheidigung Wirtemberge ju stellen, so daß die Stadt die Leute auf ihre Roften ftellen, Wirtemi berg aber fie unterhalten muß.

In der Stadt find einige aus: wartige Hofe, die wirtembergs schen Pfleghose, der Konstanzers Fürstenfelders und Raisersheis

merhof.

Das wirtembergiche Rlofter Bebenhaufen, hat hier einen Sof. Es läßt sich aber nicht ber stimmen, wenn dieser hof dem Rloster einverleibt worden sei; doch muß es bald nach der Funs bation geschehen sein. In dies sem Hofe wohnte vormals ein wirtembergscherPfleger, der aber jezt in einem andern Hofe seine Wohnung hat. Die Verhältniffe dieses Pflegers mit der hiefigen Stadt; grunden fich vornehmlich auf den Bertrag von 1590, nach welchem die wirtembergschen Pfles ger in Perfon und Sachen, Die ihre Amts und Pflegverrichtuns gen betreffen, von hiefiger Juris: diftion exemt fein follen.

Das Rloster Salmansweil hatte hier ehmals auch einen Sof, bei ber sogenannten Frauenfire che. 1682 vertauschte Salmans: weil diesen hof mit Wirtemberg gegen andere, dem Rlofter naber liegende Guter. Jest ift aus dies fem Sof eine moderne Wohnung bes n irtembergschen Pflegers ges

macht worden.

Ein anderer wirtembergicher Sof ift ber Denfendorfer: hof: Diefer war urfprunglich auch ein Rlofter, welches mit dem Aloster Denkendorf, einerlei Stifter und Ursprung hatte. Vormals besaß dieses Aloster das hiesige Bürgerrecht, nachdem es aber unter wirtembergsche Herrsschaft kam, so hörte dieses von selbst auf. In diesem Hose wohnt ebenfalls ein wirtembergscher Psteger.

Das wirtembergsche Kloster Adelberg, hat hier auch einen Hof, der in der Oberthorstraße liegt. Dieser erhielt vom R. Kriedrich 1484 das Jusasvli.

Friedrich 1484 das Jusasyli.
Das Bisthum Ronstanz hat hier auch einen Hof, dessen meiste Gefälle und Einkunfte aber, im Wirtembergschen liegen, und durch einen eigenen Pfleger einz gezogen und verwaltet werden. Wenn dieser Hoferbaut worden, und an Konstanz gekommen, ist nicht gewiß bekannt.

Das Kloster Kaisersheim besitt in der Stadt eine Behaus fung, Kapelle, Kelter, einige Morgen Weinberge und verschies dene Weingefälle. Dieser Hof ist sammt seinem Pfleger, der Juris; diftion des Magistrats unter:

worfen.

Auch das Kloster Fürsten, feld hat einen eigenen Hof, in welchem ein Pfleger wohnt. Dies ser Hof ist sehr alt, schon 1317 erlaubte der Magistrat dem Klosster, für 500 Pfund Heller, Häusser fausen zu dürsen, um damit den Hofzu erweitern. Die eigents liche Zeit, wenn dieser Hof an Kürstenfeld gekommen, ist nicht zu bestimmen. Der Magistrat besitzt die Jurisdiktion darüber allein.

Von dem gemeinen Ursprung der Stadt ist nichts zuverläßiges bekannt. Krusius schreibt: daß 804 ein geringer Ansang der Stadt gewesen sei. In alten Ur:

funden findet fich der Name E ; zes lingen baufig. Goviel ift ge: wiß, daß schon zu R. Heinrichs IV.Zeiten, Efflingen ein beträcht: licher Ort gewesen sein muß, denn es ift aus der Geschichte be: kannt, daß dieser Raiser 1077 eis nen Reichstag wider feinen Ge: genkönig, den Herzog Rudolph von Schwaben, in Efflingen ge: halten hat. Der Wohlstand, in welchem sich damals schon die Stadt befand, mag dem R. Kriedrich II. Anlaß gegeben has ben, sie mit Stadtrecht zu begas ben, und mit Mauren ju umge: ben, auch sie zu einer reich 8: freien Stadt zu erheben, wels ches von ihm 1215, oder nach ans derer Behauptung, 1220 ausges führt worden ift.

Die Stadt batte immer in den mittlern Zeiten, viele fleine Rries ge mit ben benachbarten wirtems bergschen Grafen, in welchen sie oft belagert, geangstet und ge: brandschazt wurde und ihre Dors fer verbrannt worden find. 1488 wurde hier der schwäbische Bund errichtet. 1701 verlor die Stadt 200 Häufer durch Brand. Das Wappen der Stadt ift ein schware ger Adler in goldnem Kelde. Auf dem Reichstage bat fic un: ter den schwäbischen Reichsstäd: ten die fünfte, auf der Städtes bank des schwäbischen Kreises aber die dritte Stelle. Reichsmatrifular : Anschlag der Stadt ift 146 fl. 40 fr. gewesen. Nach demilfualfuß von 1737 aber beträgt er jest nur noch 90 Gul: den. Zu einem Kanimerziele giebt sie 221 Athle. 86 ffr. DerRreis: anschlag ift 110 fl. Wegen des vorgemeldten ehmaligen Stadt: vogramts, welches die Kaiser befessen, zahlt dieStadt Eßlingen

iabelich 10 fl. zur Landvogtei Alt: ... dorf.

Das Gebiet der Stadt Eß: lingen, welches gang von Wir: temberg umschlossen ist, bestehet aus den Orten Mettingen, Gulg: gries, Rieben, Krummenafer, Sohenafer, Scerach, St. Bern: hard, Oberthal, Baldenbrunn, Kurnenburg, Wiftingshausen, Liebersbrunn. Diesez lezten Dr:

te heiffen der Beimbach.

Die Bestzungen des Hospitals aus den drei Pfarrdorfern: Moh: ringen, Baihingen, Deizisau, halb Plochingen, und dem Hofe Sirnau. Der Spital benuzte die Etischweiler, Dorf, im Gebiet ber Bortheile, die ihm die Ablaß: briefe verschafften, wohl, und faufte Guter, Sofe und beträcht: doch im Wohlstand war, nur un: beträchtliche Erwerbungen mach: te. An Gelegenheit fehlte es ben Stadten, besonders im 14ten Jahrhundert, nicht, fich zu vers Ettenbach, Fluß, bei Ettenheim, im großern; in einem Zeitalter, wo Die Fürsten von Geld entblößt Ettenberg, fleines Dorf, bei Mas waren, Raifer Rarl IV. feinen kaiserlichen Rok versezte, Bis fchoffe ihren Kirchenornat, und

Der Spital kaufte 1295 von bem Pfalzgrafen Gottfried von Tübingen das Dorf Möhringen um 520 Pfund Heller, und 1297. von eben diesem, das Dorf Bai: hingen um 500 Pfund Beller. 1578 begaben fich die Grafen von Wirtemberg aller Rechte und Anspruche an diese Orte. Wenn bas Dorf Deizisau an den Spi: tal gefommen, ift nicht zu bestim: men; wahrscheinlich ift es von Ettenheim, die Mark. dem da gewesenen Aldel, der sich. Deixisan. Burgermeister von nannte, gefauft worden.

Den spitalsche Hof Sirnau, zu.

welchem viele Guter und Wal: dungen gehoren, war ein Augu: stiner Ronnenkloster, deffen Rons nen durch liederliches Leben so in Schulden famen, daß fle 1525 ausgehaust haiten, und fich ges nothigt fahen, ihr Rlofter fammt den Gutern, bem Spital, für 1029 Pfund Heller Leibgeding gu überlaffen. Gegenwärtig hat der Spital einen Beständer da, und zieht ein ansehnliches Bestande geld.

find beträchtlicher, und bestehen Etingen, fleines Dorf, in der ba: deuschen Landgrafschaft Saufene berg, in der Bogtei Tannen:

firch.

Stadt Wangen, die hohe Juris: diftion gehört Desterreich Monte fort.

liche Dorfer, da die Stadt, die Ettelried, Pfarrdorf, im Zusam: thal, von 222 Seelen, gehört von Schnurbein bis auf zwei Baufer, die mit der hohen Obrig: keit Burgauisch find.

bischöflich Straßburgschen. len, gehört dem teutschen Orden, in die Kommenthurei Kapfens

burg.

Fürsten ihre Rechte veräufferten. Ettenbeuren, Pfarrdorf, von 1060 Scelen, im Burgau, gehört größ: tentheils dem Rlofter Wettens hausen, ein kleiner Theil gehört dem Domfapitel in Augsburg, und zwei Saufer, nebft der hoben Obrigfeit, gehören Burgan, Dier waren zwei alte Schlosser, die grunen Sofe genannt, wo die von Roth chmals gewohnt haben. Auffer zwei Beihern ift von dies fen Schlöffern nichts mehr übrig.

> Die Mark Ettenheim iff eine Gegend in der Ortenau, im bis schöflich Straßburgschen Gebiet, um Ettenheim. Sie entstand, als

ber allemannsche Bund ange: wachsen war, und vorzüglich in ber Gegend des Schwarzwaldes, ben frankischen Ronigen bedenk: lich und gefährlich schien. Gallien vor den Ueberfällen der Allemannen zu schüzen, legten fie an den Grengen des frankischen Meichs verschiedene Marken an. Eine derfelben war diejenige, die um die Gegend der nachae! bends erbauten Stadt Etten: beim, angelegt wurde, und auch von der Stadt, in der Folge be: nannt wurde. Sie wurde in die abendlandische und morgenlan: dische Mark abgetheilt. Die oft: liche Mark enthielt die Ortschaft ten, Thaler und Waldungen, die Graf Ruthart dem Kloster Etten: schenfte, beim : Münster Schwaighausen, Dorlinbach, Gifenburg, das fleine Thal Bar: mersbach, das Thal Loo, Hofen, mit mehr Waldungen. Die weste liche Mark enthielt die Stadt Ettenheim, Münfterthal, Rlofter Ettenheimmunfter, Ringsheim, Rappel am Rhein, Ruft, Grafen: hausen, Orschweier, Altdorf. Diese Mark erhielt der Herzog Attifus im Elfas, die nach feis nem Tode unter seine Sohne Adelbert und Ettifo getheilt Adelbert erhielt die dit: wurde. liche, Ettiko aber die westliche Mark. Etto, der Gohn bes Et: tito, Bischoff ju Straßburg, erb: te von seinem Bater die westliche Mark, und vermachte sie dem Domftift zu Straßburg.

settenheim, die Stadt und ehma: lige bischöflich straßburgsche Nes sidenz, liegt am Fluß Ettenbach, in der obern Ortenau, und abend: ländischen Mark Ettenheim. Sie enthält 400 Familien, oder 2000 Seelen, 6 Kirchen und Kapellen, einige herrschaftliche Häuser,

gute burgerliche Saufer, ein bem Bischoff von Straßburg gehöris ges eigenes Saus, das die ge: wishnliche Wohnung des bischöfe lichen Oberbeamten ist, die von Ichtrazheim und Freiherrn von Turkheim gehörige Häuser, ein dem Rloster Ettenheimmunster gehöriges Saus, die alte Schaff: nei genannt, einen faiferlichen Freihof, wo ber Ettenheimmun: ftersche Schaffner wohnt, und einen Spital. Die Einwohner haben gute Rahrung, vorzüglich bom Garnhandel. Es find bier einige Jahrmarkte, und alle Mitt: woche gute Wochenmarfte. Der Garnhandel mit der Stadt Lahr wird ziemlich stark betrieben, und man kann behaupten, daß alle Jahre für 30,000 fl. Garn und Spinnhanf verkauft werden; auch werden hier Hecheln und Hecheliähne verfertigt, und weit ausgeführt. Un eigentlichen Mas nufakturen fehltes, auch an gu: ter Einrichtung des Handels. Die Gegend um die Stadt ift fruchts bar, und hat an Früchten aller Gattung, und Wein einen Ueber: flus.

Der hiesige Spital der heil. Barbara hat schöne Einkunfte, von welchen die Kranken wohl verpflegt, auch den Armen der Stadt Almosen ausgetheilt wer: den. Ein Kaplan hat die Aufsicht darüber, und muß alle Mitts woche Messe lesen. Das Gebäude des Spitals ist ansehnlich.

Ausser der schönen Pfarrfirche des heil. Bartholomäus, sind hier noch an Rirchen und Rapels len: die Rirche der heil. Barbara im Spital, die Rapelle der selig; sten Jungfrau auf dem Rallens berge, — einer Anhöhe, vonwels cher man über die ganze Gegend und das Elsas eine ungemein schone Aussicht hat — die Ka: pelle des heil. Michaels, an der Strafe gegen Ettenheimmunfter, die Rapelle des heil. Josephs, gegen Altdorf, und die Rirche bes beil. Laurentius in Etten: beimweiler, deffen Burger, Bur: ger in Ettenheim find, und mit jur Stadt gehören. Ehmals ge: hörten auch noch die zwei Rir: chen in Altdorf und Wallburg gur Gemeinde Ettenheim, find aber jest getrennt. Ettenheim schöflich ftraßburgsche Residenz geworden, da der herr Bischoff von Strafburg, Kardinal von Rohan, den 13. Juli 1790 anger fommen, um bort im friedlichen Teutschlande, wo es feine Natio: nalversammung giebt, in Ruhe au leben.

Die Stadt Ettenheim hat eis nen besondern Rath, der aus ei: nem Schultheiß, Burgermeiffer und Ratheherrn besteht, alle bir: gerliche und Stadtfachen bor: nimmt, und auch richtet. Die Appellation aber geht an das bischöfliche Oberamt, und von da

an die Regierung.

Die Stadt hat schone Einkunf: te und die Abgaben find erträg: lich. Die ju bem Umt gehörigen Dorfer haben mit ber Stadt nichts zu thun, fondern stehen allein unter dem bischöflichen Oberamtund der Regierung. Das Salsgericht sowohl in der Stadt, Ettenheimmunfter, Monchzell, als in den Dorfern, ubt bas Oberamt Ettenheim aus. Der Stadtrath zu Ettenheim hat auch die Aufsicht und Verwaltung des Ettenheimer Genoffen: walds, bestraft alle Waldfre: vel, und giebt die Waldverord: nungen, doch diefes mit Zuzie: hung der gangen Genoffenschaft. Diefer Genoffenwald, ift ein schot

ner und großer Wald von Bu: chen, Eichen und Tannen, der einige Stunden im Umfang hat. Die Genoffen, ober Theilhaber deffelben find: die Orte Dorlins bach, Munfterthal, Munchweier, Ettenheimweiler , : Ringsheim, Rappel am Rhein, Grafenhau: fen, und die Ritterorte Orschwei: er, Altdorf und Wallburg. Das Rlofter Ettenheimmunfter ift Frei: genoß, und die Stadt Ettenheim Obergenoß. Jeder Genoffe erhalt ift jest, anstatt Zabern, die bie : Solz zum brennen, bauen, ver: fohlen, Pfahlen, Dillen, Latten und mehr, so viel er nothig hat.

. Aluffer bem Dberbeamten hat ber Bischoff hier einen Kamme: ralbeamten, ber alle Renten und Einfunfte einziehen, und ber bis Schöfflichen Rammer ju Zabern verrechnen muß. Die Abbtet Et: tenheimmunfter hat hier fcone Guter und Gefalle; bezieht die Bebenten , fest den Pfarrer und Kaplan. Die Pfarrei war auch dem Rlofter, Ettenheimmunfter bis 1435 cinverleibt.

Die Stadt Ettenheim hat ihr ren Ramen mahrscheinlich von Etto dem Erbauer des Rlofters Ettenheimmunfter erhalten. Gie war von jeher eine nralte bis schöfflich straßburgsche Bestzung, und ift erft nach der Zeit gebaut worden, als der Grund, auf dem fie fieht, ein Eigenthum des Bisthums Straßburg war.

Monachorum-Zella, Benedifti: ner:Kloster in der Ortenau, im Bisthum Straßburge Es hat feinen Urfprung bon der Bereh: rung des beilegandelins, der hier enthauptet worden. Rach einer alten handschrift im Rlofter St. Blaffen, mar icon in der Mitte des 7 ten Jahrhunderts, eine fleis ne Berfammlung von Einfiede

Iern, in dieser Gegend. Alls die benachbarten Orte häufig zum Grabe und Gesundbrunnen gan: delins wallfahrteten, haben sich Unfangs einige Einsiedler hier versammelt, die sowohl das Grab und Kirche beforzten, als auch Die ankommenden Pilgrimme be: : herbergten, und von ihrer hand! arbeit und dem Allmosen der Pilgrimme lebten. Als ber Ort bekannter wurde, und ein Dorf entstand, hat Widegern, Bischoff zu Straßburg, den Einstedlern ein Kloster gebaut und 725 einit ges hieher gestiftet. Das Kloster wurde Monchkell und das nahe Daran liegende Dorf, Monch: weier genannt. Als dieses Rlo: fter wieder gerfiel, ließ es Etto, "Bischoff zu Strafburg, 734 wies Der erbauen, für 30 Benedifti: nermonche einrichten, und nach feinem Ramen Ettenmunster, Ettonis Monasterium, nennen. "Er ließ diose Stiftung vom Ro: nig Pipin und dem Stift Straß: burg 763 befräftigen. GrafMut: hart in der Ortenau, schenfte dem Rloster die Dorfer Schwaighau: fen und Dorlinbach, nebft vielen 2 Waldungen.

In den folgenden Jahren litt das Kloster oft widrige Schiks Fale, 926 litt es großen Schaden son dem Kloster Waldfird, wels ches feindselig handelte, die Gas the wurde aber zu Gunsten des Rlofters Ettenheimmunfter bei: gelegt. Bei den unruhigen Zei: sten R. Heinrichs IV. wurde das Rloffer von den damaligen Bis fchoffen ju Straßburg , Otto von Staufen und Euno, so hart Ettenheimweiler, fleines Dorf, mitgenommen, daß kaum noch 12 Monche konnten erhalten wer: Auf einen Befehl Kaifer ben. Heinrichs V. wurde die Albbtei wieder in ihre Guter eingesest.

Mitten herrn von Geroldset, welche die Kastenvogtei des Klo: ffers besaffen, hatte es immer Streit. Alls diese 1634 ausstar: ben, kam die Rassenvogtei wies der an das Bisthum Straßburg.

Die Klostergebäudefind schon, und vorzüglich die Kirche. Die Bibliothef hat einen schönen Vors rath an Buchern, besonders viele Bibeln. Auch zeigt man hier ein großes Faß, das 150 Fuder, oder 1200 Saum, 3600 Straßburger Ohmenhalt. Unweit des Rlosters ist die schone Rapelle Landelins, und der Gefundbrunnen zu sehen, der aus 5 Quellen entsteht, und ohne Mineral zu enthalten, doch in einigen Arankheiten und Schär den aute Dienstethun foll.

Das Kloster hat noch ansehn: liche Bestzungen, obgleich viele derselben im Elfaß, in vorigen Zeiten, verkoren gegangen find. Es besixt noch die Dörfer Wittel: bach, Dorlinbach, Schwaighau: sen, Münsterthal, Münchweier und einen Theil des Marktflekens Riegel. In all diesen Orten übt der Abbt alle Jurisdiftion aus, nur das Halsgerichtist durch Ver: trage, wie auch die Appellation in Rechtshändeln, an die bischöf: liche Regierung überlassen wor: den. Ueber dieses har das Rloster noch schone Einfünfte in Endin: gen, Kenzingen, Riegel, Herbolze heim, Ringsheim, Ruft, Grafen: hausen, Orschweier, Mahlberg, Rippenheim, Schmieheim, Alt: dorf, Wallburg und der Stadt Ettenheim. Auch hat es einige

Pfarren zu besezen. in der Ortenau, im bischöflich Straßburgschen Umte Etten: heim, eine halbe Stunde von der Stadt. Esgehört zur Stadt Et: tenheim, und die Burger, find Burger ber Stadt. Der Ort hat zwar eine Rirche, die Einwohner aber find nach der Stadt einges Ettlishofen, Dorf, in der Jugs pfarrt.

Ettenkirch, Pfarrdorf, von 500 Seelen, in der Landvogtei Alt: dorf.

Ettensberg, Dorf, in der Graf: Ettmannsweiler, Dorf, im Wir, schaft Konigsefrothenfels.

Ettensweiler, Dorf, im Umfang der Grafschaft Sigmaringen, Ettringen, Pfarrdorf, an der gehört der Reichsstadt Pfullen: dorf, die Jurisdiftion und Steu: er aber gehoren Sigmaringen.

Ættishofen, Dorf, am Flusse Euchtersheim, ein schönes Pfarr: Schuffen, in der Landvogtei Alt: dorf und Amt Geigelbach. De: fterreich besigt die Jurisdiftion. DerOrt gehort dem Aloster Wein: garten, ins Zehendamt jenseits

der Schuffe.

Ettlingen, fleine Stadt, von 4 bis 500 Häusern, mit einem als ten, unbewohnten Schlosse, am Klusse Alb, in der Markgraf: schaft Baden. Gie ift der Giz Bub, Dorf, in der Landwogtei eines Amts, und hat ein Fran: ziskanerklofter. Ehmals fand der Ort unmittelbar unter dem Reiche, Friedrich II. aber verlieh Bulenhof, ein Hof, im Kreichgausie dem Sause Baden. Zu Ans fang dieses Jahrhunderts wurde von hier, bis an den Rhein, eine Linic gegen die Franzosen aufger worfen.

Ettlingenweier, Dorf, im baden:

schen Amte Ettlingen.

Etilinschiess, Pfarrdorf, auf den Euringen, Dorf, in der Land: Alpen, von 259 Seclen, im Ulm: In Ettlin: Ichen Amte Lonsee. schieß werden jährlich eine erstau: Eurishofen, s. Eirishofen. Spindeln verfertigt, die ju hun: dert und taufend verkauft und bon den Ulmer Schiffleuten in Fassern auf der Donau hinab ge: führt werden.

Ettlis, Dörfchen, im Stift Remp: Butenhausen, Pfarrdorf, an der ten, in der Landwogtei diffeits der

Aller, in der Hauptmannschaft Memmholz.

gerichen Grafschaft Rirchbergs Pfaffenhofen. Das Kloster Els chingen hat hier vier Unterthas nen.

tembergichen Aunte Altensteig,

von 179 Einwohnern.

Wertach, von 623 Scelen, in der baierschen Herrschaft Schwa:

bef.

dorf, evangelischer Religion, an der Schlienbach, 4 Stunden von Bruchsal, gehört von Venningen und ift ein gehen von Darmftadt. Obgleich die Einwohner evanges lisch sind, so werden doch fathor lische aufgenommen, daher ift auch hier eine katholische Kirche. Das Dorf seuert zum Kanton Arcichgau.

Altdorf, gehört dem Kloster Weingarten, ins Umt Bligens

reuthe.

eine Viertelftunde von Ehrstatt, mit landwirthschaftlichen Gebäus den, gehört von Degenfeld, wel: cho Familie ihn im Titel führt, und ift ein Lehen von Wirtem: berg. Das Gut fleuert zum Kans ton Rreichgau.

grafschaft Breisgau unweit Frei:

burg.

nende Menge vorzüglich guter Eutendorf, Pfarrdorf, von 385 Einwohnern, eine Stunde von Saildorf, in der Graffchaft Limpurg, im Gaildorf : Wurm? brandschen Antheil, im Amte Gaildorf.

Mindel, von 350 Seelen, in der

baierschen Herrschaft Mindele beim.

Butingen, Pfarrdorf, im baben:

schen Amte Pforzheim:

Buttingen, Pfarrdorf und Kirche spiel von mehr als 1700 Seelen, in der österreichschen Grafschaft Miederhohenberg.

Buttingerthal, ein abeliches Mit: tergut, mit einem alten Schloß und Dekonomicgebäuden, unweit Muhlheim am Mekar, in der Graf: fchaft Riederhohenberg, gehört Schenk von Staufenberg, ist der Pfarrei Euttingen einverleibt; und ffeuert zum Ranton Nefar.

Ewattingen, Pfarrdorf, von 1070 Seelen, und Obervogteiamt, in der Rloster Blasischen Herrschaft

Blumef.

Ewigen, Dorf, in der badenschen

ber Vogtei Tegernau.

Wzelberg, Rame eines schon 1248, in einem Aufstand zerstörten Gchlosses , im Gebiet der Stadt 3 Smundt.

Amt Ettlingen.

Bigen, Dorf, in der öfterreichschen Kammeralherrschaftlaufenburg.

Pzlenswenden, Dorf, bei Beil: stein, gehört Lowenstein und Wir: Saimingen, Pfarrdorf, von 274 temberg.

Sach, ein kleiner Weiler, am Ros Salkau, ein Thal und Bogtei im der, in der Graffchaft Limpurg, von 4 Bauern Familien bewohnt, Ein Unterthan gehört zu Ellwan: gen, der zum Kanton Kocher steuert.

sachsenfeld, ein evangelisches Pfarrdorf, eine Stunde von Salten, Pflegamt im Stifte Rempi Alalen, vermischter Religion, mit einem Schlosse, enthält 78 Hauß: besiger und überhaupt 464 Gee: len, gehort ju zwei Drittel Woll:

wart Kachsenfeld, und ein Drits tel der Linie Wollwart Volfingen. Das Schloß hat von auffen ein baufälliges Ausschen, ift aber von der Wöllwartschen Familie des wohnbar gemacht worden. Das Dorf steuert zum Kanton Rocher. Die Einwohner nähren sich meist mit Baumwollespinnen. Der Ze: hende gehört halb nach Smund und halb nach Alalen. An den Epis: foval und Vatronat Rechten hai ben die 3 Wollwartschen Linien : Kachsenfeld, Laubach und Altten: hofen theil. Es find auffer den evangelischen Einwohnern auch katholische hier, die den Gottesk dienst auswärts besuchen. Blutbann ift ein Reichslehen, die hohe und niedere Jagd aber ge: hort unter die freie Pursch.

Landgrafschaft Sausenberg, in Sahlheim, Pflegamt, im Gebiet des Klosters Elchingen, bestehet aus den Dörfern Ober und Uns terfahlheim, Glassenhard, Leibi, Schneggenhofen, Rorsingen,

Stras.

Wzenroth, Dorf, im badenschen Sahrnau, fleines Dorf, ant Fluß Wiesen, in der badenschen gande grafschaft Sausenberg; ehmals hatte es seine eigene Herren, Die sich davon nannten.

> Seelen, bei Lauingen, gehort Baiern, und wirb deffen Pfarre von Lauinger Eremiten verfeben.

fürstenberaschen Amte Reustatt, gehört in die Pfarrei Seig.

gehört zu Limpurg Gröningen. Salken, zerfallenes Bergichloß, an der Straße von Kempten nach Memmingen, im Stifte Remps ten, und Pflegamt dieses Das mens.

> ten, zwischen Rempten und Mem: mingen, am rechten Ufer ber Il ler, in einer fruchtbaren Gegend. Es bestehet aus den Pfarren

Dietmannsried, Reichholzried und Probstried, auch einigen aus: marts eingepfarrten Orten.

Salkensberg, Dorf, im Bisthum Augsburg, bei Fussen, gehört dem Aloster St. Mangen in Fus fen, und ist 1610 von der Reichst stadt Rempten erkauft worden.

Salkensteig, Dorf und bewohnte Gegend, in der Landgrafschaft

Breisgau bei Freiburg.

Salkensteigerhölle, sehr hohes Gerbirg, im Breisgau bei Falken:

steig. s. Polle.

Salkenstein, ein zerstörtes Berge schloß an der Donau, fürstenbergichen Umte Mößfirch. Die von Magenbuch waren die altesten bekannten Inhaber diefes Schlosses. 1516 verkauften es die von Bubenhofen an die Fr. von Erwerbung, auch Hr. von Fals tenstein, in ihren Titeln, nanns ten. Rach dem Abgang des Zims mernschen Mannestamme fam stein und 1627 von diesen an Fürftenberg.

Salkenstein, ruinirtes Bergschloß, Sarrenberg, Berg, im wirtems auf einem hohen Felsen über ber Breng, in der wirtembergschen Herrschaft Beidenheim. Jest ift in den Ruinen, von welchen nur 🖰 stehen, eine Maierei angelegt."

Zalkenstein, rumirtes Bergschloß, bes Amts Tutilingen. Ehmals hatte es eigene Herren, die dieses Jaurndau, Pfarrdorf, und ehmes gend, unter dem Titel einer herrs schaft besassen. Anfangs waren fie Grafen; 1241 fommt ein Res ginald Geaf von Falfenstein, in einer Urkunde vor. Nachgehends Zautenbach, Pfarrdorf, von 750 wurden fie Freiherrn, und nahs men endlich den burgerlichen Standan. 1444 und 1449 ist

bie Herrschaft Falkenstein an Wirs

temberg gekommen.

Faitensteinerhöhle, große Söhle, im Wirtembergschen, bei Urach. Sie enthält viele Gange im Ralfe gebirge, auch einen fleinen See. In den neuern Zeiten hat man hier nach edlen Metallen gegras ben, aber feine Erze gefunden, auffer einige, die Eisentheile ents halten. Der Pobel der umliegens den Gegend, steht noch immer im Wahn, Gold und Silber zu fins ben, man hat aber ben hier gefun: denen goldschimmernden Sand im Feuer probirt, und gefunden, daß er nichts metallisches enthals te, daber ift der Eingang zu dies fer Sohle, zu Werhütung des lins glufe und ber Betrügerei, vers mauert worden.

Zimmern, welchesich nach dieser Zallbach, kleiner Fluß, bei Tris berg, in der dfterreichschen Rams meralherrschaft diefes Ramens, der von einer schönen Kaskade, die er macht, den Namen hat-

es mit Mößkirch 1595 an Helfen: Fannes, ein Zinken von fünf Sos fen, im Stab Mühlenbach, im fürftenbergichen Umte Saufach. bergschen Amte Tubingen, von welchem man vorgiebt, daß in den Zeiten des Beidenthums hier geopfert worden fein foll.

noch ein Thurm und die Mauren Laulenbach, kleiner Fluß, in der Graffchaft Oettingen, fließt in die

Eger.

im Wirrembergschen, im Umfang Javorita, Lustschloß, bei Rastatt in ber Markgrafschaft Baden.

Schloß mit der umliegenden Ge: lige Probstei an der Fils, im wirtembergichen Amte Goppin: gen. Das Dorf hat 448 Ein: wohner, und eine große von Qua bern gebaute Rirche.

Seelen, in der ofterreichschen Landvogtei Ortenau, im Gericht -- Adern. Es hat feinen Ramen

von bem Bache Fautenbach. Der Spital zu Offenburg hat hier fcone Guter und Behenten.

Sautsbach, Dorfchen, von 105 Scelen, im wirtembergschen Amte Beldberg, bober Berg, an ber Bafnang.

Sechenhausen, Dorf, im Gebiet der Stadt Rottweil.

Sederfee, fleiner Gee, bei Buchau, etwa anderthalb Stunden lang und breit. Gein Ausflußift der Fluß Kanzach und fließt in die Donau. Secherrschaften find : die Stadt Buchau, das Rlofter Marchtall

Sehrenbach, f. Abhrenbach. Sehrenthal, bewohnte Gegend im Breisgau.

Zeigenhofen, Dorf, in der Jug: Seldkirch, vorderofferreichsche Graf: gerichen Graffchaft Biberbach. Auch das Kloster Holzheim hat Antheil.

Seilenforst, Wald, am Lech, bei welchem 727 eine sehr blutige Schlacht, zwischen Karl Martel und Luitfried, jum Rachtheil des legtern, vorgefallen, und erffau: nend viel schwäbischer Adel, nebst einer großen Menge Allemannier, auf dem Schlachtfelde blieben.

Seinau, Dorf, im Gebiet ber Stadt Salle, im Amte Schlicht hatte ehmals eigene Herren, die sich davon nannten.

Selbach, großes Pfarrdorf, von 2330 Einwohnern, im wirtem: bergschen Amt Rannstatt, hat febr guten Beinwachs und eine schone, mit Mauren und Wassergraben umgebene Kirche. Von diesem Orte nannten fich die von Fel: bach.

Seld, fleines Dorf, im Gebiet ber Stadt Wangen. Desterreich: Montfort hat die hohe Juris: diftion.

Seldbach, Zisterzienfer Frauenflos fter, auf einer Erdzunge im Une

terfee, ins Hochstift Konstanzger horig. Ehmals war hier eine Burg, welche den von Feldbach gehörte.

Grenze Fürstenbergs und des

Breisgaus.

Seldberg, Pfarrdorf, in ber.bas denschen Landgrafschaft Saufen: Der Ort hatte ehmals eigene Freiheren, die fich davon nannten.

Die drei fogenannte Seldbergerfee, Gee am Feldberg, aus welchem die Schwarzach ent: fteht, im Breisgau.

und die Herrschaft Wathausen. Feldhausen, Pfarrdorf, von 300 Geelen, 37 Baufern, bei Zwiefals ten, gehort von Speth und feuert

jum Kanton Donau.

schaft, in den vorarlbergichen Ländern, im Mebelgau. grenzt mit der Graffchaft Monte fort, nordlich an die Grafschaft Hohenems, billich an die Graf: schaft Bregenz, südöftlich an die Grafschaft Blumenet, südlich an die Grafschaft Sonnenberg und Grafschaft Schellenberg, und westlich an den Rhein. der Rohllöffelschen Karte von Schwaben find ihre Grenzen ans gezeigt. Sie wird von demRhein, der an ihren westlichen Grenzen hinfließt, und von bem Jufiuß be: waffert. Das land hat Wein im Ueberfluß, gute Wichweiden und einigen Feldbau, der aber jur Nothdurft des Landes nicht hin: reichend ist. Die Grafschaft ist fehr gebirgigt, und farf mitholz bewachsen. Sie enthält eine Stadt und einige wenige Dor: fer. Die Einwohner find der fas tholischen Religion zugethan. In der Stadt Feldfirch ift ein Gime nafium.

Die Grafschaft Feldkirch ger horte den Grafen von Montfort.

Der Graf Rudolph von Montfort verkaufte 1375 - nach einer Urs kunde des Archivs zu Innebruk die Stadt, Schloß und Graff schaft Feldfirch an den Herzog Leopold von Desterreich, um 36,000 fl. 1417 wurde zwar dies fe Graffcaft an die Grafen von Toggenburg verpfändet, aber 1436 von Oesterreich wieder gelös i fet, und ift indeffen in den Sanden Desterreichs geblieben. Gie wird durchkandvögteregiert, hat aber in burgerlichen Sachen ihre eiges ne burgerliche Regierung. 1787 wurde ein neuer Rath ju Feldfire chen eingesezt, diefer besteht aus einem Burgermeister, Sindifus und drei andern Rathen. In bem Fleken Rankweil ift von ur: alten Zeiten her ein faiserliches Landgericht gewesen, welches die Grafen von Montfort zu Land: richtern, und 16 Grafen und herrn juBeiffgern hatte. Obnun und nach vielentzogen wurde, fo ubt es doch seine Gerichtbarkeit noch auffer den Grenzen der Grafe schaft aus.

Das Wappen der Grafschaft ist eine rothe Kirchenfahne, mit drei goldenen Ringen im filber:

nen Felbe.

Feldkirch, kleine Stadt, in der Feldmoos, Dorf, in der Landvogs Grafschaft Feldkirch, am Ills fei Althorf. Der Ort mit den fluß. Sie hat ein Schloß, Gim: nasium, zwo Rirchen, zwei Klo: fter, und noch einige Rirchen aufs fer der Stadt. Das Schloß liegt auf einem Sügel, und heißt Schattenburg. In bem hiefigen Rapuzinerkloster zeigt man ben Seldrennach, Pfarrdorf, auf dem Ropf des heil. Fidelis und bas. Schwerdt, mit welchem er ger Die Stadt ist topft worden. fabt. Diefe ift mit ber Stadt

burch eine fünstliche, bebefte Brufe von einem Bogen, ver: bunden. Um bie Stadt her ift hohes Gebirg, welches schon ein Theil des Adlerbergsiff, über welchen jest eine fehr koftbare und gute Straße gebautift, die aus Tirol über dieses unwegsame Gebirge, in die vorderöfterreiche sche gander führt, und der Stadt Keldfirch gute Rahrung, für Die Zukunft, wegen der flarken Durche fuhr, verspricht. Feldfirch war ber Hauptort der Efiner, und hat ihren Namen von einer hier im Felde erbauten und bem Seil. Peter gewiedmeten Rirche, daher fie auch von den Italienern Campo di santoPietro genannt mird. 1417 ift die Stadt von dem Gras fen Friedrich von Toggenburg,. mit Hilfe ber Zürcher und Kom stanzer erobert, aber bald an Desterreich wieder abgetreten morden.

gleich diesem gandgericht nach Zeldkirch, Pfarrdorf, von 976Eins wohnern, in der Landgrafschaft Breisgau. Es gehört dem Freis herrn von Wefenberg, als ein von den ehmaligen Grafen von Staus fen herrührendes Mannlehen. DiePfarrei, zu welcherhartheim und Hausen gehören, bezieht den Behenten.

> tei Altdorf. Der Drt mit den niedernGerichten gehört dem Rlo: ster Weingarten, ins Amt Frons hofen; die hohe Jurisdiktion ges hort Oesterreich, insAmt Zogene

> Schwarzwalde, im wirtemberge fchen Umte Reuenburg, von 754 Einwohnern.

wohlgebaut, hat breite Straf geldstetten, Pfarrdorf, auf ben fen und diffeits der Ill, eine Bor, Allpen, von 785 Geeten, im wirtembergichen Umte Urach.

nern in der Graffchaft Limpurg.

Kellbach

Relldorf, Dorf, an der Eiach, in der Grafschaft Niederhohenberg. Zichberg, Pfarrdorf, am Fluß Es gehört von Dw und steuert zum Ranton Mefar.

Sellheim, Schloß und Dorf, an Memmingen, an der Ulmer Landstraffe, ein Filial von Bleg. Sinagoge. Ehmals hatte Fells Orte benannte; heinrich von Fellheim, Abbt zu Roth, lebte 1275. Jest gehört bas Dorf eie ner Linie ber Familie von Reich: lin, die fich Reichlin Telle

Sernach, Dorf, von 300 Geelen, in der Ortenau bei Oberkirch. Der untere und großere Theil dies fes Orts gehört Desterreich, jur Landvogtei Ortenan und Gericht schöflich Straßburgisch, und ge: hort ins Gericht Oberfirch.

heim nennen. Fellheim steuert

zum Kanton Donau.

Zerthofen, Dorf, in der Herre schaft Marftetten, gehort Beile Wurzach:

Kesenheim, Pfarrdorf, an der Wernig, in der Grafschaft Dets

lerstein.

Seffenbach, fleines Dorf, in ber dsterreichschen Landvogtei Ortes nau, im Gericht Ortenberg, wird aber zum Stab Zell gerech: net. Es gehört in die neue Pfarre Weingarten, und wird in Bors bers und hinterfessenbach einges theilt.

Reuerbach, Pfarrdorf, am Fluß Rander, in der Badenfchengandi

grafschaft Sausenberg.

Seuerbach, Pfarrdorf, von 1800 Seclen,im wirtembergichenamte Stuttgart.

Sellbach, Weiler von 54 Einwoh: Zezenbach, kleines Dorf, in ber Badenschen gandgrafschaft Caus fenberg, bei Gersbach.

> Roth, von 369 Einwohnern, in der Grafschaft Limpurg, Solms:

affenheimschen Antheils.

der Iller, 3 Stunden unter Jidazhofen, Dorf, in der untern . Landvogtei, im Amte Eschach. Desterreich hat alle Jurisdifcion. Die hiesigen Juden haben eine Ziesfingen, Dorf, in der untern

Landvogtei.

heim eigenen Adel, der sich vom Filder, ist der Name einer hoch liegenden Gegend oberhalb Stutte gart, um Bernhanfen, Echterdin gen, Plieningen, Baihingen, Mos ringen, und mehr, wo der weisse Rohl, — hier Kraut genannt in fehr großer Menge machfet, auch vorzüglich fest und gut wird. In diesen Dertern fonnen nach Berechnung ciner mäßigen 3,236,000 Krautkopfe wachsen, und daraus über 50,000 fl. crloßt werden.

Achern; der andere Theil ist bis Sils, Fluß, in Wirtemberg, ents steht bei Wiesensteig, nimmt die fleinen Fluffe Eibach und Lauter, nebst mehrern fleinern Bachen auf, fließt an Goppingen vorbei, und bei Plochingen in den Res far. Bon diesem Fluß hat das

Filsthal den Namen.

tingen, gehort Dettingen Bal: Silset, niedliches Schloschen, un: weit Göppingen, auf einer Un: Es ist ins Quadrat ge bant, hat eine fehr schone Uns: sicht und gehört von Munch in Augsburg. Die von Filsef nanns ten sich davon. Bormals gehörte ce den Grafen von Aichelberg. Die von Leutrum verkauften co an die von Münch in Augsburg. Es fteht unter wirtembergicher Landeshoheit, welches aber von Munch bestritten wird. Die Mos fer besaffen es auch, und find 1575 vom Kaiser Maximilian II. barauf geabelt worden.

Silfingen, Dorf, im fürftenberge schen Amte Mößfirch.

Silzingen, Dorf, in der von Recht bergichen herrschaft Rellmung. .. Es fleuert zum Kanton Donau.

Finkenweiler, kleines Dorf, in der Sischbach, Pfarrdorf, von 540 Grafichaft Dettingen:Balbern.

Sinnigen am Landgraben, Pfarr: gau, ift jest ein ofterreichsches Rameralgut. Es foll das alte ros mische Phoniana sein. 1583 ber kam es als Pfanbschaft, die Kar: thause Burheim, und Ulm sprach dieTerritorialgerechtigkeit, Steus Es steuerte aber immer zu Dester: reich, welches auch das Dorf 1783 Sischen, Pfarrdorf und Kirchspiel, wieder einlöste, bis auf den Kirs chenfagund 4 Golden, welche als ein Stift Augeburgsches Leben der Karthause blieben.

Jinningen , f. Ober und Unter. Sinsterlingen, Dorf, in der Des fterreichschen Grafschaft Sauen:

Jirnheim, Dorf, in der Graf: schaft Dettingenspielberg, in ben Aemtern Octtingen und

Auffirch.

Sischach, Pfarrdorf, im Burgau, an der Reufnach, hat 500 christs liche und 300 judische Einwohner, gehört dem Rloster Oberschönes feld, heil. Kreuz und St. Jas fobspfrund in Augsburg.

Sischach, Fluß in der Grafschaft Linipurg, fällt in die Bühler.

Sischach, s. Ober: Mittel: und

Unterfischach.

Fischbach, Pfarrdorf, von 230 Geelen, und Amt in der Lands vogtei Altdorf. Es gehört Der ferreich, doch befigen Petershaus fen und der Spital zu Ronftang, jebes zwei Guter hier.

Sischbach, Dorf bei Ummendorf, 2 Stunden ober Biberach, an ber Rif, gehört dem Rloster

Ochsenhausen, und vormals ben von Staufenberg, die es 1729 an Ochsenhausen verkaufs ten. Es fleuert jum Ranton Wonau.

Geelen, im Gebiet der Stadt

Rettweil.

bort, von 200 Seclen, im Bur: Sischbach, eine Bogtei, ein Weis ler und Thal, wozu der Weiler Hinterhäuser, das Thal und Weiler Schwende und die Herrs schaftl. Maierhofe Reiterswiese und Windgefall gehören, im fürstenbergschen Amte Reuffart.

er, Quartierrecht und Schuz an. Sischen, Dorf, in der ofterreiche schen Herrschaft Hohenef.

am Fluß Iller, in der Graffchaft

Königsekrothenfels, von 1400

Occien.

Zischenberg, kleines Dorf, in der babenschen Landgraffchaft Gan: senberg, in der Bogtei Tegers

nau, am Flus Wiefen.

Sischerbach, ein Thal, Stabs Weiler im fürstenbergschen Amt Haslach. Der Bach, von wels dem bas Thal den Ramen führt, scheidet die Bisthumer Ronftang und Strafburg. Es wird in den obern und untern Fischerbach abs getheilt. Einige Baurenhofe Dies ses Thals haben ihre besondere Ramen, wie der Rilhof, im Löchle, der Kostberg, und mehr. Tobelin von Fischerbach verkauf: te das Thal an Hans Vafant und dieser 1318an die von Ram: Aftein. Nachher haben folches die von Gippchen von dem Sause Geroldsek als eigen, an fich er: fauft. Bon diesen fam es an die von Blumenef und 1551 an Fürffenberg. Bu unterft im Si: scherbache, bet Weiler ift das Gut Berget, welches bie von Berget zu Daufen ehmals bei fessen haben.

608

Sischingen, Pfarrdorf, in der Mossach, kleiner Fluß, in der badenschen Herrschaft Motheln. Herrschaft Mindelheim, entsteht Kischingen, Schloß und Dorf, am Refar, in der Sigmaringens schen Herrschaft Baigerloch.

Kischingen

Blachenberg, ein Binfen Stabs Mublenbach im fürstenbergschen

Amte Haslach.

Stacht, Pfarrdorf, von 600 Seelen, im wirtembergschen' Amt Maulbronn.

Blebingen, Fleken, im Rreichgau, ge: hort Graf von Metternich, und

Klein, Afarrdorf, im Gebiet der

Reichsstadt Beilbronn.

Sleinhausen, Pfarrdorf, von 230 Seelen, an der Zusam, im Johrenschallstatt, Dorf, in der Burgan, gehört dem Domfapi: tel ju Augsburg, ins Pflegamt gehört Desterreich.

Bleinheim, Pfarrdorf, von 433 Forishäusle, Schlößchen, in der Geelen, in der wirtembergichen

Herrschaft Beidenheim.

Bleischwangen, Pfarrdorf, von Sorbach, Dorf, am Flusse Murg, 500 Seelen, in der Landvogtei Alltdorf, gehört dem teutschen Orden, zur Kommende Alts: Forchheim, Dorf, im badenschen hausen.

gehört Fugger:Oberndorf.

Slochberg, Pfarrdorf, chmalis ges Schloß und Unit in der Graf: schaft Dettingen Wallerstein, hat 300 Einwohner und eine Wall: fahrt. Bei dem Dorfliegen noch die schönen Nuinen der Burg Diese ehmals sehr feste Forheim, Pfarrdorf, in der Grafs Flochberg, die auf einem Berge Burg murde 1150 vom Bergog Welf VI. in Baiern belagert aber von dem Prinzen Heinrich Sornsbach, Fleken, von 318 Eins aus Hohenstaufen so gut verthei: digt, daß jener abziehen mußte.

weil von 443 Einwohnern. E8 gehört Wirtemberg ins Amt No:

senfeld.

Perrschaft Mindelheim, entsteht bei Dorschhausen, und fließtin die Mindel.

Huffen, kleines Dorf, von 20 Familien, im Burgau, gehört

dem Rlofter Roggenburg.

Sluchenstein, Schloß im Sochsift Augsburg, im Pfleganit Sonts hofen, hatte ehmals eigene Herrn von Fluchenstein, Schon 727 blieb ein Filzing von Fluchenftein in der Schlacht bei Feilenforft.

steuert zum Kanton Kreichgau. Fluorn, Pfarrdorf, von 686 Seelen, auf dem Schwarzwal: de, im wirtembergschen Amte

Sulz.

badenschen Herrschaft-Badens weiler, in der Bogtei Schalistatt. Steinefirch, die hohe Obrigkeit Forch, Dorf, im badenschen Am: te Rastatt.

badenschen Landgrafschaft Saus

senberg.

in der badenschen Grafschaft Cberffein.

Amte Ettlingen.

Henheim, Dorf, im Burgau, Forchheim, Pfarrdorf, von 830 Seelen, in der Landgrafschaft Breisgau, bei Endingen, hatte ehmals eigenen Adel. Esgehört dem Fürst Schwarzenberg, und gehörte ehmals zur Herrschaft Lichtenegg. Die Einwohner mas sten viel Bieh.

schaft Dettingen, gehört Dettins

gen:Wallerstein.

wohnern, bei Murrhard, ist grafs lich göwensteinisch.

Klözlingen, Pfarrdorf bei Rott: Forst, Dörfchen, gemischter Religie on, eine halbe Stunde von Effin: gen, gehört theils Aalen, theils Smund, theils Jugger ins Amt Rieders

Niederalfingen, theils Wollwarts Estingen.

Sorft, ein ehmaliger abelicher Siz, Frauenalb, Benediftiner Ronnen: jest Maierei, im Gebiet des Reichsstifts Salmansweil-

Frachseren, Dorf, in der Dester: reichschen Grafschaft Feldfirch. Fraulensberg, 4 Hofe im Stabe

Schenkenzell, im fürstenberg: fchen Oberamte Wolfach.

Frankenbach, Pfarrdorf, im Ges ibiet der Stadt Beilbronn.

Frankenberg, Dorf, in der uns ; tern Landvogtei.

Frankenberg, Dorfchen, v. 58Ein: wohnern, in der Grafschaft Lim: purg, gehört Solmsaffenheim. Frankenhofen, Pfarrdorf, im Bis: thum Augsburg, in der Pflege helmishofen, von 200 Seelen.

Frankenhofen, fleines Dorf, im Gebiet bes Rlofters Jrrfce. Frankenhofen, Pfarrdorf, von 11230 Scelen, gehört dem Rlo: fier Salmansweil, in die Pfle: ge Chingen, zwei Stunden von

dieser Stadt.

Frankenhofen, eine Eindde, im Gebiet des Kloftere Roggenburg, .ift defimegen merfwurdig, weil der Besizer Dieses ehmaligen Hofe, Georg Egner, im Bau: Frauenzell, Pfarrdorf, von 464 renfrieg, in das Kloster fam, Davon Besit nahm, sich huldir gen, die Inful auffezen und Schluffel anhängen ließ. geschleift und die Guter vom Rlofter konfiszirt.

Frankenhofen, Dorf, bei Weil:

Dettingenspielberg.

Frankenried, Pfarrdorf, von 300 Grelen, im Sochstift Augs: burg, in der Pflege Belmishofen. Freiamt, Rame eines Umts, in Frassnacht, Dorf, im Hochstift Konstanz, in der Pfarrei Ur bon und Gericht Egnach.

Braftenz, Pfarrdorf, in der Der Geogr. Lexic. v. Schwaben I. Band.

fterreichschen Grafschaft Sons nenverg.

Frauenalb

floster am Flusse Alb, Schwarzwalde, in der Mark: grafschaft Baden. Es gehört zum Bisthum Speier und ift 1134 gestiftet worden. Das Rlos fter befigt die Dorfer : Erfingen, Bilfingen, Pfaffenroth, Bols

kersbach und mehr.

Frauenberg, eine Wallfahrtsfirs che mit einem Marienbild, das neben Wohnung einiger Mons che von Salmansweil, welchen Rirche und Gebäude gehören, im Umfang der Landgrafschaft Rellenburg. Chinals war auf diesem Berge das von Bods mannsche Stammhaus, wovon die Ruinen noch zu sehen sind.

Frauenberg, zerstörtes, uraltes Stammichloß, der herrn von Frauenberg, bei Stuttgart auf einem Berge, wovon nur noch

das Andenken übrig ist.

Frauenstetten, Pfarrdorf, von 200 Scelen, im Burgau, in der Baierschen herrschaft Wert tingen. Es steuert zum Kanton Donau.

Scelen, im Stifte Rempten, in der Herrschaft Hohenthann, an den Grenzen der obernlands Schlussel anhängen ließ. Er vogtei und Straße nach Isni. wurde aber geföpft, sein hof Frauenzimmern, Pfarrdorf, auf einem Sugel, von 476 Seelen, im wirtembergschen Amte Gugs lingen.

tingen, gehört Wirtemberg und Frechenried, Pfarrdorf, an der Gung, von 536 Seclen, im Gebiet des Reichsstifts Ottor

dem badenschen Amte Pochberg, an den Grenzen der herrschaft Kastellberg, welches die Orte Gegenden Reppinbach, und

612

Glaffig ober Glashaufen, Bach: dien, Gescheut, Thal Reichen: bach, Schillingerberg, Bors hof, Allmensberg, Musbach, Brettenthal und Breitebnet enthalt. Diese Ramen begreifen meift bewohnte Thaler, in wels chen einzelne Sofe gerftreut lie: gen. Das Freiamt felbst ift eis nes der schlechtesten Memter und Bezirke Badens. Es hat harten, rauhen Boden, viel Gebirg und Wald, und weniges Feld, das jur Rultur taugt. In den Thalern, die theils von der Elz, theils von fleinen Bachen, die in fie flieffen, bemaffert werden, ift Futter für die Biehjucht. Auf Gebirgen wächset den Defto-Klachs, der gut wird. schlechter ift der Boden für den Getreidebau, welches baraus abzunehmen ift , baß biefes feld enthalt. Wenn ein folches rauhes Stuf Feld angebaut worden ift, so muß es 8 bis 10 Jahre wieder brach liegen, wird jur Bufte und Wildniß, und erft nach biefer Beit wieder um: gebrochen und angebaut. Die darauf machsenden Gesträuche , Breibrechts , Dorf, in der Grafs merden nebst anderm abgangi: ausgebreitet, und bas Feld auf diese Art ein wenig gebeffert.

Freiamt

Die Einwohner dieses Amts bewohnen meift einzelne Sofe und Wohnungen, die alle von einander abgesondert find, und jeder seine eigene Markung hat. Jeder Bestzer eines solchen Sof: guts, hat feine Mefer, Biefen, Waldung und Reutfeld, die er niemals vertheilt, sondern sie auf einen seiner Sohne vererbt. Es ist hier die namliche, der Rultur, Bevolferung und nas turlicen Billigkeit schädliche

Einrichtung, wie auf dem wirs tembergichen Schwarzwalde, daß nur Ein Rind eines Bauern das Gut erhalten fann, wenn es auch fogroß sein sollte, daß zehen Familien davon leben konnten. Der Besiger muß sich dann mit feinen Gefchwiftern ab: finden, und ihnen das zuviel ers haltene, theils auf einmal, theils in Zielern, theils jahre lich, — wie es hier gebranchlich ift, - hinaus bezahlen. Oft wird das Hofgut, zum Nachtheil der jungern Geschwister, zu niedrig angeschlagen, und oft eine Rleis nigkeit von dem Befiger feinen Geschwistern zur jahrlichen Uns terhaltung bezahlt.

Die meiften diefer Sofe ents Halten 100, und mehr Jauchert. Feld, jede zu 51,840 Quadrats

schuhe gerechnet.

Umt allein 2592 Jaucherte Rent: Freiberg, altes Schlof und Berrs schaft, zwischen dem lech und Stifte Rempten, gehört von Freiberg, beren Stammichloß Gifenberg ift. Die Berrichaft. enthält die Schlöffer Freiberg und Eisenberg nebst einem Dorfe.

schaft Konigsekrothenfels.

gem Soly verbrannt, die Afche Freiburg, Sauptstadt des Breise gaus, liegt an dem Unfange des Schwarzwaldes, am Flusse Treis fam, und bat eine außerst anges nehme, romantische Lage. Bon der Off: und Sudoffseite, ift fie mit einigen Bergen, in einiger Entfernung, umgeben, gegen Westen hat fie eine fcone Cbene, Die fich über den Rhein zieht, und bom Bogefischen Gebirge endlich begrenzt wird. Un der Stadt zieht fich auch gegen Moregen ein felnigter Sugel hinauf, an welchem ehmals Befesti: gungswerke hinauf angelegt war

ren; die eine Zitadelle mit ber Stadt verbanden. Diefe oben auf dem Sugel liegende Bita: belle, vertheidigte sowohl ben Berg als die Stadt, als diese noch eine Festung war. Diezum Theil wilde und romantische Ges gend, welche die offliche und füdliche Gebirge, als Fuß vom Schwarzwalde bilden, giebt ungefünstelte natürliche Spazier: gange, und fellt schone Ratur: fzenen bar. Die Gegend um Freiburg ist nicht gan; wild, sie verliert sich in eine schone Ebene, die gut angebaut ift. Sie hat

auth Weinwachs.

Freiburg ift feinem Umfang nach ein fleiner Ort, aber lebe haft, welches die fliefigen Kolle: gien, die Universität und die Befagung bewirken. Lextere ber fehet meiftens aus einem Bas taillon. In den neueften Zeiten lag bas Regiment Bender hier und in der Gegend. Freibneg batte 1788 919 Häufer, und 7857 Einwohner. Davon waren 3493 mannlichen und 4364 weib: lichen Geschlechts. Familien mas ren 1678 in der Stadt, ohne 122 Geiffliche, 90 Abeliche, 196 Beamte und Honoratioren. 1789 war die Anzahl der Men: fchen 7916, und die der Saufer 927. Die Anzahl der Studenten ist nicht stark.

Die Stadt hat 4 Thore, wels che das Christophelthor, Predis gerthor, Breifacher: und Schwa: benthor heissen. Freiburg ift der Giz der kaiserlichen Borderofter: reichschen Regierung und Kams mer; unter welcher alle Border: offerreichsche gander fichen; eis nes Vorderöfferreichschen Appel: lationsgerichts, welches eine Beitlang nach Wien verlegt war, jest aber wieder hier ift; einer

geifflichen Defonomalskommise fion, der Borderofferreichichen Landrechten; eines Fisfalamis; Rammeralbuchhaltung; einer Rammerjahlamts; Bergamts; welche Rollegien nicht bas Breis: gan allein; fondern die gefamme ten porderofferreichschen Staaren intereffiren. Freiburg ift ferner ber Sig ber Breisganfchen Land: stande, einer Universität, eines akademischen Gimnasinms und einer Rormalfcule. Die Regier rung bestehet aus einem Prafis benten und acht Regierungeras then. Die übrigen Rollegien bas ben einen Prafidenten und einige Die Landstände haben Rathe.

hier ihre Kanglei.

Die Universität ist 1450 von Albrecht VI. von Defferreich, auf Anrathen feiner Gemablin Mechtild, gestiftet worden, und war einige Zeit nach Konftang verlegt. Sie hat ausser ben vier Kakultaten, deren jeder ein Die reftor vorsteht, noch ein ordents liches Konfiftorium, ein Wirth: schaftskonsistorium, Lektoren, Erergigienmeifter. Bur Empors bringung der Universität soute der Fond derselben vergrößert, das Rloster Thennenbach aufger hoben, und deffen Einkunfte zu diesem edlen 3met verwendet werden. Der Abbt biefes Rlo: sters, wußte aber durch eine Wienerreise dieses abzuwenden. Rach feiner Beimfunft feierte er ein Siegesfeft, und ließ ein Mo: nument von Teig errichten. S. schwab. Kronik, J. 1788. p. 263.

Das vormals hier gewesene Generalseminarium ift aufgehor ben.

In der Normalschule, die ein nen Direktor und acht Lehrer bat, werden die Unfangsgründe ber lateinischen Sprache, die Reschenkunst, das Schön: und Rechtsschreiben, Zeichnen und mehr, gelehrt. Die Normalschule hat ihr eigenes Normalschulhaus, das in der Pfassengasse sieht, und einigen Lehrern zur Wohnung dient.

Die Jesuiten hatten ehmals hier ein Kollegium, welchem das nahe liegende Dorf Merzs hausen gehörte. Auch der teut: sche Orden hat hier eine Koms menthurei, zu welcher die Dörs fer: Wasenweiler, Walddorf, Schwandorf, Wolmaringen, Näxingen, Jingen, Rohrdorf und Hemmendorf gehören.

Ausser verschiedenen Klöstern, sind hier zwo Pfarrkirchen, die Münsterkirchen, die Münsterkirche hat eis pfarr. Die Münsterkirche hat eis nen schönen gothischen Thurm, der nach Art des Straßburgschen Münsterthurms durchbrochen gebaut, aber nicht so hoch ist. Dieses alte Sebäude ist von dem Herzog Konrad von Zähringen erbaut worden.

Die Einwohner Freiburgs sind ein gutes, hösliches, frohliches Wolfchen, das gerne lebt, und leben lässet. Da viele Rollegien, Prosessoren, Beamte, Offiziere und andere gebildete Leute in der Stadt sind, so ist die hier sige Lebensart eher nach dem Ton großer Städte, als flein, städtisch. Ein großer Theil der bürgerlichen Einwohner nährt sich vom Granaten: und Kristallsschleisen. Die hiesigen Granaten sind berühmt, und werden weit ausgeführt.

Freiburg ist kein sehr alter von Freiburg, der nur die Stadt Ort. 1008 stand noch an dem Freiburg, nicht aber seine Lands Ort, wo die Stadt jest ist, ein grafschaft Breisgau verkauft großer Wald. Ums Jahr 1218 hatte, das Breisgau, mitten ist die Stadt von dem Herzog im Frieden, ohne Ursache, auf

Berthold III. von Zähringen, angelegt, und mit schonen Freis heiten begabt worden, die 1120 vom Raifer und Reich ber statigt, 1520 von R. Karl V. aber wieder, umgestoßen worden find. Alls die Herzoge von Zähe ringen 1218 mit Berthold V. ausstarben, so fam Freiburg mit anbern Breisgauschen Befis jungen an ben Grafen Egon I. von Urach. Der Kaiser Friedrich II. entzog zwar dem Grafen die Stadt Freiburg, als ein Reichse leben, eine Zeitlang, er gab fie ibm aber bald wieder, im fols genden Jahr 1219, guruf. 1208 kam Freiburg durch Heurath an den Grafen Egon von Fürstens berg. Diefer hinterließ 3 Gohne, pon welchen zwei den geiftlichen Stand mählten, der dritte, Egon, aber den Titel als Graf zu Freiburg annahm. Mit dier fem , und den nachfolgenden Grafen zu Freiburg, hatte die Stadt Freiburg nicht nur vielen Streit, sondern wirkliche Kries ge, ju deren Endigung fie fich von ihnen ums Jahr 1368, mit 15000 Mark Silbers, und noch 5000 zu Auslösung der Kriegse gefangenen, loßkaufte. Die Stadt aber unterwarf fich den zween offerreichschen Berzogen, Albert und Leopold, freiwillig, worauf diese ihr 1368, 20,000 fl. außzahlten, und noch in einem Jahr 32,000 fl. nebst 2000 fl. Zinse zu zahlen versprachen-Auf dieses feste Desterreich nicht nur über die Stadt, sondern das ganze Breisgau, Landudg: te, und so wurde dem Grafen von Freiburg, der nur die Stadt Freiburg, nicht aber seine Land: grafschaft Breisgau verkauft hatte, bas Breisgau, mitten

Die widerrechtlichste Art entzo: gen. Die Stadt blieb Defferreich immer gefren, und wurde die Hauptstadt des gangen ofter: reichschen Borlandes und eine wichtige Festung, die viele Be: lagerungen auszustehen hatte. So oft die Frangosen über den Rhein giengen, mußten die Fer ftungen: Breifach, Freiburg, Rehl, herhalten, welche alle fammt und fonders nun rafirf find. Freiburg war nicht nur an' sich selbst befestigt, sondern hat: te auch noch eine Zitadelle und Schloß auf bem Berge. 1632 wurde die Stadt von dem fchwer dischen General Horn eingenoms men, 1634 wieder verlaffen, und von Raiferlichen befegt, in eben diesem Jahr nochmals von den Schweden erobert, und nach' der Rördlinger Schlacht wieder verlaffen. 1638 eroberten fie die Schweden unter Anführung des Bergogs Bernhards von Bei: Freienhofen, Dorfden, im Bas mar zum drittenmal, 1644 wurs de fie den Schweden wieder abge: Frieden dem Saufe Desterreich zugefichert. 1677 ift Freiburg von den Franzosen erobert, und ih: nen im Nimwegenschen Frieden überlaffen worden. Diefe befes machten fie um ein beträchtliches fadt zerftorten. Im Riswifer Frieden 1697, trat Frankreich die Stadt wieder an Desterreich ab. 1713 eroberten die Franzo: fen die Stadt wieder, und noch: mals den 6. Nov 1744. Bei dies fer legten Besignehmung gerftor: gungewerfe der Stadt. Die Rais ferin Maria Theresia, wollte nachgehends durch den Inge: nieur Bohn, Die Festungswerke

wieder herstellen lassen, es uns terblieb aber, und Freiburg ift gewiß gluflicher, daß es seiner Keftungswerfe beraubt ift, weil sich alles Elend des Kriegs in die Festungen zieht. Alls am Ens de des vorigen Jahrhunderts die Franzosen Freiburg 20 Jahr re inne hatten, ließen sie die gange Gegend aufs genauefte aufnehmen, zeichnen und ber schreiben, wobei sie die teuts schen Ramen der Orte, auf das lächerlichste radebrechten. Go machten fie g. B. aus dem Ras men des Frauenklosters Gun: thersthal, — Rinderstall. 1796 murde Freiburg von ben Frangofen eingenommen, und wider die Gewohnheit dieser Unmenschen mit ziemlicher Mas figung behandelt. Die Defters reicher fauberten im Spatjahr 1796 die Stadt wieder von den Franzosen.

Freienhofen

denschen Umt Buhl, im Buh-

lerthal.

nommen, und im westphälschen Freihalden, Pfarrdorf, von 240 Seelen, im Mindelthal, im Burgan, gehört von Staufen: berg, und fleuert gur Riftere schaft. Die hohe Obrigfeit-ges

hort Burgau.

stigten die Stadt viel besser, um Freiolsheim, Dorf, in der bas denschen Grafschaft Eberstein. fleiner, ba fie eine gange Bor: Freistett, Marktflefen von 240 Familien, in der Ortenau, nas he am Rhein, im heffendarms ftabtschen Umte Lichtenau. Bu Freiftett befigt von Dungern ein Rittergut, so ehedessen der Fas milie von Hupfel gehörte, und jum Ranton Ortenau feuert.

ten die Franzosen alle Befesti: Fremdingen, Pfarrdorf, in der Graffchaft Dettingen, gehört Dettingenspielberg, und von Welden. Es enthalt 468 Seelen, und ein 1735 gestiftetes Dominis

faner Ronnenkloffer', von 15 nen Flacheninnhalt von 2070 .. Monnen, und sieuert jum Rans ton Rocher.

Fremersberg, Franziskaner Res unftaltet. Die ihn umgebenden folleftenfloster, auf einem Ber: ge, im badenschen Umt Stein: werfe Arfaden. bad). Das Auffleigen auf den Eerg ift mublich, aber die schot: Rolonie, für protestantische Exus ne lussicht, die man hier ger nießt, erfest dieses. Bon bier nach Baden führt ein angeneh: mer Weg durch den Wald. Hier zeigt man die in eine Rapelle, verwandelte Zelle des heil. Jo: bann von Ravistran.

Brentenbach , Dorf , in der Rabe garten, ins Amt Dagnau.

Freudenegg, altes Schloß, am Mefar, zwischen Sprb und Rot: tenburg, in der Miedern Grafie schaft Hohenberg, gehort von . Dw.

Breudenegg, Dorf, in der Jug: gerschen Graffchaft Rirchberg. Das Rloster Wiblingen hat hier einen Dof.

Freudenstatt, fleine Stadt und Teffung, auf einem Berge im Echwarzwalde, in Wirtemberg. Gie hat 2140 Einwohner, ift der Gizeines Oberforstamtes, eines "Oberamtes und einer Speziale superintendeng. Gie ift gang regelmäßig gebaut, bat vier Thore, viele gute Saufer und eine schone Rirche, die auszween Bufammengesesten Flügeln bei Freudenstein, Pfarrdorf, von feht, in deren einem die mann: lichen, im andern die weiblichen Buborer fieben, die fich nicht fe: hen konnen zoda aber die Kanzel. in der Spize des Winfels fieht, Freudenthal, Schloß, Dorf und so kann der Prediger alle seine 3uhörer überfehen. Die Orgel 1, und das Dach find bangende Werke, und hangen in Schrau-

Quadratruthen hat, ist sehr vernachläßigt, und äußerst ver: Saufer haben im untern Stok

1599 ift diese Stadt, als eine lanten, aus Desterreich und Karnthen, vom Herzoge Friede rich von Wirtemberg angelegt worden. Dieser erwählte diesen Plaz, der ein dichter Tannen: wald war, wegen der Bergwere fe, die in diefer Gegend find. Der Anbau, da die Baumate: des Bodensees, gehort Weine, nialien in der Rabe zu haben find, gieng schnell, und zehen Jahrenach der Gründung, hatte die Stadt schon 2000 Einwoh: ner. Diese neue Rosonie aber befiel vieles Unglut. 1611 nahm die Pest den halben Theil der Einwohner hinweg. 1632 vers brannten 139 Gebäude, 1634 nahmen fie die Raiserlichen ein, und brachten einen großen Theil der Einwohner um. Die übrigen entflohen, und die gute Stadt wurde eine Zeitlang gan; verlafe fen, und zur Einode gemacht. 1667 murde fie befestigt, aber die Festingswerke zerfallen immer mehr, und werden nicht unter: halten. In der Rabe der Stadt find Gilber:Rupfers und Eisens bergiverfe.

609 Seelen, bei Maulbronn im Wirtembergschen, gehört in die Alemter Maulbronn und Dertin: gen.

Rittergut am Bodensce, auf eis ner Halbinsel, zwischen dem Bo: deusee und Unterfee. Es liegt im Umfang der Landgrafschaft Rek lenburg, gehört von Sbing und Der große Marktplag, der eis feuert jum Ranton Degau

Freudenthal, Marktfleken mit eis nem Schloffe, im Wirtembergs fchen, eine Stunde von Besigs beim, in einem fich hier schlies Benden Thale. Der Ort hat 290 driftliche, und 207 judische Eins wohner, die hier eine Ginagoge und Rirchhofhaben. In dem hies figen Schlosse wohnt der Forsts meister des Stromberger Fors ftes. In alten Zeiten gehörte ber Ort Baden, nachgehends Pfalz und ift 1504 vom Herzog Ulrich au Wirtemberg eingenommen, bald aber wieder vertauscht wor: den. 1727 kaufte die Grafin von Würbin diesen Ort, und trat ihn burch einen Bergleich an Wirtemberg ab. In der hiefigen Rirche ift das alabasterne Grabs mal des faiserlichen Generals, Grafen Sans Rarl von Thungen. Freundpolz, Dorf, in der Grafs

schaft Königsekrothenfels. Briedberg, Pfarrdorf, in der Graffcaft Friedberg Scheer. Es hat 253 Einwohner und ift der Siz eines taxischen Obers amts. Das hiesige Schloß, bas ehmalsauf einem runden Sügel stand, war das Stammhaus der Grafen von Friedberg, bon welchem die Grafschaft den Ras men hat. Auf dem Plaze deffels ben ficht jest ein Saus. Gegen über auf einer Anhöhe stehen die Wallfahrtstirche, das Pfarrs haus und Wirthshaus. Am Abs hange des Hügels und unten her liegt das Dorf, von dem ein Theil den Namen Anechtenweiler führt.

Friedberg : Scheer, gefürstete Reichsgrafschaft in Oberschwas ben. Dieses kändchen hat zur Hälfte einen rauhen, zur ans dern Hälfte aber einen recht gus ten frucktbaren Boden.

Der Getreide: und Flachsbau

find bie einzigen Rahrungsquels len der Einwohner. Der Anbau des hollandischen Mices wird mit großem Bortheil, und so fart darinn betrieben, daß die ehmas lige Beide, auf dem Brachfelde dadurch gang verdrungen wird. Die oden und gemeinen Beide plage sind schon in den meisten Gemeinden unter die Einwohner vertheilt worden, und der Rus gen der Stallfütterung fangt an die Vorurtheile der Landleutezu besiegen, baß die Gemeinde Lampertsweiler schon zwei Jahr re lang ben gangen Sommer, mehrere andere Gemeinden aber, bis nach der Beu: Erndte ihr Bieh im Stalle behalten haben, und das Verlangen nach der Bertheilung und Urbarmachung der Weidboden allgemeiner wird.

Seit 1787 sind schon über 300 große Jaucharte zu Sotausend Nürnberger Werkschuhe urbar gemacht worden, welche zuvor nur ein Sumpf, oder unfrucht, bare Maulwurfshügel waren.

Mit dem Saamen des Klees wird in das Sigmaringensche und andere benachbarte Herrsschaften ein nicht unbedeutender Handel getrieben. Es giebt Bausren im Amt Hohentengen, die jährlich 200 bis 300 fl. — mithin so vicl als vormals aus dem Gestreide selbst, — aus Kleesaamen lösen.

Die Grasschaft Friedberg hat viele Waldungen, meistens Ras delhölzer. Die Donau durchsties set sie theils, theils läuft sie an ihren Grenzen hin, und nimmt die Ablach, Ostrach, Kanzach, Schwarzach, und noch kleinere Flüßchen und Bäche auf. Sie enthält das Städtchen Scheer, das Schloß, nebst einigen Jo Dörfern, überhaupt 11,000

624

Seelen. Die Einwohner befen: nen fich zur fatholischen Religion.

Friedberg:Scheer

Die Grafschaft gehörte vor: Desterreich. Eberhard mals Truchses von Waldburg faufte sie 1452 v. Herzog Sigmund von Desterreich. 1680 wurde sie Des sterreich mit Vorbehalt der Reichsunmittelbarkeit zu leben aufgetragen, und 1786 an das Haus Taxis von den Truchsessen verfauft.

Gie wird in die obere und uns tere Grafschaft eingetheilt. Die obere gehört zum Dberamt Scheer, die unterezum Oberamt Durmetingen. Das Oberamt Scheer enthält: das Städtchen Scheer, die Dorfer Ennentach, Blochingen, einen Theil von gen ehmals Thiengau, Beigkor fen, Engkofen, Ursendorf, Dels Gingkofen , Bollkofen , toten, too eine Sammerschmiede ift; Alichen, mit ben Beilern Rep: pernweiler und Altensweiler, Friedberg, Wirensweiler, Jets kingen; Fulgenstatt, das Amt Sieffen, morinn Bolftern, bas Frauenkloster Sieffen, Herats: Rirch, Bogenweiler, Said, Lampertsweiler und den Ries denhof.

Das Oberamt Durmetingen enthält : Durmetingen , ben Seelenhof, Marbach, den Thals oder Stetbergerhof, Große und Rleintiffen, Braunenweiler und den Ziegelhof, nebst der Rollek: tation auf bem Stift Buchau: fchen Dorfe Renaisweiler, wels che zusammen nebft dem von dem Rlofter Zwiefalten erfauften Uns theil an Offingen, auf dem Buf: fen die untere Graffchaft Frieds berg ausmächen. Bu bem Obers amt Durmetingen gehört noch

weiter die Mannsignnhabungs: herrschaft Buffen an dem Buffen, Unlingen, Alltheim jenfeits ber Donau, Sailtingen und Den: tingen, und der öfterreichsche Antheil an Offingen nebst dem Buchaierhofe, ferner die neuer: kauften Ritterorte, Deudorf, Goffingen, Grungheim und Willenhofen.

Das Wappen der Grafschaft Friedbergift ein rother Lowe, im goldenen Felde, und das Bap: pen der herrschaft. Scheer eine

Tuchscheere.

Der Anschlag ift auf jeden Ros mer/Monat 88 fl. und auf ein Rammerziel, nach dem erhöhten, und im 24 fl. Fuß, 174 fl. 7 fr. 5; hlr.

Bremen, das Amt Hohenthen: Fridingen, ein Amt in der Grafs schaft Beiligenberg, wogn die Dorfer: Fritingen, bas Pfarrs dorf, Brutfelden und Leuftetten, dann die Sofe Nachhauste, Beege hof, Birkenweiler, Golpenweis ler, Hintersteigen, und Rifens wiesen gehören.

kofen, hetbertingen, Mieter: Friedenweiler, Zisterzienser Fraus enfloster im fürstenbergschen Obervogteiamt Reuftatt, auf dem Schwarzwalde, welches eis ne Aebbtiffin, Priorin, Snbs priorin, 15 Frauen und 8Schwe: ftern enthalt. Die Abvofatie hat das haus Fürstenberg. Das Bie fitationerecht hatte feit feiner Stiftung bis 1578 das Rloster St. Georgen bei Villingen. Als aber flatt ber bisherigen Benes diftinerinnen 1570 Zifferzienfes rinnen in das ausgestorbene Klos ster aufgenommen murben, fo gieng jenes Recht an die Abbtei Tennenbach über.

Der Ursprung bes Rlofters wird in das Jahr 1123 geset, wo der damalige Abbt Wernher von St. Georgen, aus der Familie

der von Zimmern, von dem Friesenheim, Pfarrdorf, 250 Reichenauschen Abbte Ulrich, einem von Lupfen , jene Beffgun: gen an fich faufte, die er auf dem Sofe Friedenweiler und ju Lofe: fingen besaß. Es erfennt den Grafen Seinrich von Fürsten: berg, der es 1570 wiederherstell: te, als feinen ten Stifter.

Friederichsthal, Jagdschloß, im Friederichsthal, Rolonie französ fischer Flüchtlinge, und Dorf Oberamt Karlsruhe.

Friedingen, Pfarrdorf, von 300 gehort dem Rlofter Seiligfreugs thal. Desterreich hat die Jagdges rechtigfeit. Es fenert jum Rreife.

Friedingen, ofterreichsches Städt: Frit, f. Ober: und Niederfrif. von 1000 Seelen, in der Graf: schaft Oberhohenberg. Die hrn. von Friedingen nannten sich davon.

Friedingen, an der Nach, Markte . fleken, von 306 Seelen, mit einem zerfallenen Schlosse, im Umfang ber Landgrafschaft Rele lenburg, gehört der Stadt Ras dolfzell.

Briedlingen, chmaliges Schloß Les Topfergeschirr gemacht. Bereschaft Badenweiler. Diefes Schloß', welches Markgraf ichen Umt Neuffenund deswegen Friedlingen schen Rlosteramt Lordy. Schlacht bekannt, welche hier 1702 zwischen ben Frangosen und Teutschen vorfiel. Die fai: ferliche Reiterei murde geschla: Fridingen, Dorf, in der Grafs gen, bagegen aber auch bie frangofische Infanterie. Gegen: Friedlingen nichts mehr als ber Rame übrig.

Burger fark, im badenschen Amte Malberg: Der Ort hat vermischte Einwohner und einen evangelischen und fatholischen Pfarrer. 1677 ift er von den Franzosen geplündert worden. Das Aloster Schuttern hat hier den Zehenten, Guter und Ges fälle.

Fürstenthum Zollerne Sechingen. Friesenhofen, Pfarrdorf, von 472 Scelen, in der Graffchaft

Scheertrauchburg.

im badenschen Uint Staffort und Friesenhofen, Dorf, von 6 Fa: milien, im Gebiet bes Rloffers Roggenburg, im Amt Nordholz. Seelen, unweit Riedlingen, Friesenried, Pfarrdorf, von 500 Scelen, im Stifte Rempten, und Pflegamt Kommath, eine Stunde von Raufbeuren.

chen und Schloß, an der Donau, Frikenhausen, evangelisches Pfarrdorf, an einem steilen Berge, a ! Stunde von Mem: mingen, gehörte ehmals ben von Bohlin, ift aber durch Raufan den Unterhospital der Stadt Memmingen gefommen, der das felbst ein niedliches, wohlgebaut tes Schloß hat. Die Salfte ber hohen Jurisdiftion gehört Bai: ernmindelheim: Diet wird gut

am Rhein, in der badenschen Frikenhausen, Pfarrdorf, von 831 Scelen, im mirtemberge

Friedrich V. zum Andenken des Frikenhofen, Pfarrdorfchen, von wefiphalschen Friedens erbaut, 107 Scelen, im wirtemberge

genannt hat, ift wegen ber Frikenweiler, Pfarrborfchen, von 71 Seelen, in der hofpital lles berlingenschen Herrschaft Althos henfels.

schaft Dettingen:Balbern, im

Umte Ragenfiein.

wartig ist von dem Schloß Frikthal, ein Thal jenscits des Rheins, an ber Schweizerschen Grenge, in ber ofterreichschen

Rammeralherrichaft Rheinfels ben. Es enthält an 20 Dörfer Dorfern Ober und Unter: Die Franzosen wollten frif diesen Landesstrich von Dester: reich trennen und an die Schweiz übergeben, als Schadloshal: an Franfreich abgeriffenes Stut des Bisthums Bafel.

Brillen, Dorf, im Sochstift Kons ffang, im Gericht Egnach.

Friolsheim, Pfarrdorf, von 556 Klosteramt Hirsau.

Brijchnau, ein Zinken von 14 So: fen in dem zwischen Baden und guchstobel, auch Weihentobel, Kürstenberg gemeinschaftlichen Brechthale.

Fristingen, Pfarrdorf, im Soch: Zuezen, Pfarrdorf, von 1100 stift Augsburg, im Rentamt Seelen, in der Kloster St. Bla: stift Augsburg, im Rentamt Dillingen, von 420 Seelen, an der Glott. Ehmals gab es Adeliche von Fristingen.

Frittlingen, Pfarrdorf, von 576 Scelen, bei Rottwell, gehort ber Abbtei Rottenmunfter.

Brobenroth, Dorf, im Stift bura.

Krommenhausen, Dorf, in der dfterreichschen Graffchaft Ries derhohenberg.

Frommern, Pfarrdorf, von 749 Scelen, im wirtembergichen Amt Balingen.

Fronau, funf Hofe Stabs Ein: Furemoos, Dorf, im Gebiet des bach im fürstenbergschen Obers amt Wolfach.

Oberwolfach im fürstenbergschen Oberamt Wolfach.

Sronhofen, Pfarrdurf, von 650 Scelen , und Weingartensches Umt, in ber Landbogtei Alt: borf. Es gehört Weingarten Jurisdiftion gehört Desterreich,

in die Landvogtei und Amt 30: genweiler.

und hat seinen Namen von den Fronkofen, Pfarrdorf, von 639 Seelen, auf einem Berge im Resselthal, über der Ressel, in der Grafschaft Dettingen, get hort Dettingenwallerstein, ins Amt Bissingen.

tung für ein von der Schweiz Frontod, Weiler im Stifte EU: wangen im Umte Tannenburg.

Fronstetten, Pfarrdorf, von 455 Seelen, bei Ebingen, in ber dem Stift Buchau gehörigen Berrichaft Stragberg.

Seelen, im wirtembergschen Suchsloch, ein Zinken in der Bog: tei Bohrenbach, im fürstens bergschen Umte Reuftatt.

> ein Beiler, Amts homberg, in der Grafichaft Heiligenberg.

fischen Berrschaft Blumet.

Junfbronn, fleines Dorf, im wirtembergichen Umte Reuen: burg, von 234 Einwohnern.

Sunfhausen, Dorfchen, im Ge biet des Klosters Schussenried. Ellwangen, im Amt Thannen, Junfftetten, Dorf, im Ries bei Mordlingen, gehörte ehmals von Bon biefen fam es an die v. Speth, welche es an die v. Rehling von Heimhofen verkaufe ten; welche Familie es noch ber fist. Es steuert zur Ritterschaft zum Kanton Rocher.

> Rlofters Ochfenhaufen, im Umt Ochsenhausen.

Fronbach, Bier Sofe, Stabs Fürfeld, Städtchen und Poststa: tion, im Rreichgau, gehört Johann Dietrich von Gemmins gen, und Philipp Dietrich von Gemmingenscher Vormunds schaft, und steuert zum Kanton Rreichgau.

mit niedern Gerichten, die hohe Fürnsal, Pfarrdorf, von 211 Seelen, auf dem Schwarzwals 620

malbe. im wirtembergichen Amte Dornhan.

Burftenberg, Fürstenthum.

Das Fürstenthum, pber bie Landgraffchaft . Fürstenberg , welche den Mamen, von den Innhabern den landgrafen zu Fürstenberg, und diese von dem Schloß und Städtchen Fürsten: berg erhalten, ift als land eie nes herrn betrachtet, ein meift uuzusammenhängendes Land, bas fich von den Grenzen des Breisgaues, bis nach Riedlins

gen ausdehnt.

Der beträchtlichste zusammen: hängende Strich Landes ift die Landgrafschaft Baar, welche bie herrschaften Wartenberg, Möhringen, Blomberg und Lengfirch enthalt, und an die Herrschaft Sobenhewen angrengt. Die übrigen in Schwaben lies genden, fürstenbergichen Befi: zungen sind die Landgrafschaft Stuhlingen, die durch einen fleinen Theil des Gt. Blafischen Gebiets von der Baar getrennt ift, bann ble Graffchaft Seili: genberg, die Berrichaften Doß: firch , Wildenstein , Walds berg, Trochtelfingen, Jung: nau, die aus den Alemtern Reufra und Paiingen bestehende herrschaft Gundelfingen, und die 6 Herrschaften im Ringigers thal: Saufen, Wolfach, Sasi lach, Schenkenzell, Romberg und Rippoldsau.

Die Landgrafschaft Baar, welche die 5 Alemter Dufingen, Möhringen, Blamberg, Löfe fingen und Meuftatt enthalt, grenzt gegen Morden an bas wirtembergiche, rottweilsche, gegen Often an bas wirtembergs sche, fonzenbergsche und Rellens burgsche Bebiet, gegen Guden an Thengen und Blumenfeld,

gegen Westen an das Blasische

und bas Breisgau.

Die Landgrafschaft Stuhlins gen grenzt an bas Blafische, Ranton Schaffhausensche und das Klettgau.

Die Herrschaft Hohenhowen grengt an Die Baar, Wirtemberg, Rellenburg und Blumenfeld.

Das Oberamt Mößfirch liegt nordlich an ber Donau, offlich an Sigmaringen; südlich und

westlich an Mellenburg.

Die Grafschaft Heiligenberg grengt füdlich an den Bodenfee, gegen Abend an Rellenburg, ger gen Mitternacht an Sigmarine gen, und gegen Morgen an die Landvogtei Alltdorf.

Die Herrschaft Trochtelfingen liegt größtentheils auf den Alpen, ift vom Wirtembergichen, Zwies faltenschen, Spetschen und So:

henzollernschen umgeben.

Die Herrschaft Jungnau liegt am Alpengebirge, an ben Gluffen Lauchart, Schmich, Donau, grenzt südlich an die Herrschaft Gutenstein und Sigmaringen, westlich an die obere Grafschaft Hohenberg, nordlich an Straß: berg und Böhringen, und öftlich ans Speische, Zwiefaltensche und andere fleine Gebicte.

Die Perrschaft Gundelfingen, oder das Amt Neufra liegt fo zer: ftreut an der Donau und auf den Alpen, daß es beinahe 20 angren: zende Nachbarn hat, vorzüglich Scheer, Desterreich und Zwiefale

ten.

Die herrschaften im Kingin: gerthale, welche aus ben Memtern Wolfach und Saslach bestehen, grenzen an Wirtemberg, bas bi: fcoff. Straßburgfche, an die Dr: tenaufche Reichsftadte, Sobenge: roldset, und Defferreich.

Diefe fürstenbergichen Memter

liegen zwischen bem 47° 45' bis 48° 30' nordlicher Breite, unter bem 25 - 27° ber gange. Das Rlima ift nur jum Theil gemaß figt, meift rauh. Die Aemtet in der Baar und über Wald liegen fehr hoch, sind also mehr kalt als warm. Die zwei Memter des Rin: zingerthals find die warmffen, haben aber auch hohe und fleile Berge. Die Memter Stuhlingen und Engen, Mößkirch, Trochtel: fingen, Jungnau, Reufra tonnen im Durchschnitt unter die gemäß figten gezählt werden. Die hohen Gebirge des Schwarzwaldes mas chen in der Baar : Gegend die Frühlings: und Perbstluft ziem: lich rauh, daher genießt man selten der augenehmen Frühlings: und . Herbstluft. Die Sommerhize tritt gewöhnlich plozlich ein, und eine harte Berbstwitterung fegt sich oft eben so schnell an ihre Gielle.

Die fürftenbergiche Gegend . des Schwarzwaldes ist eine der höchsten in Teutschland, welches von dem Ursprunge und dem Lauf der Flusse abzunehmen ist. Die kalte Herberge und der Feldberg heben ihre Rus fen weit über ihre Nachbarn hers por. Diefe mit dem Randen, welcher sich von der Wutach über Blamberg, bis Randeggerftreft, begrenzen einer beträchtlichen Strefe Schwabens ihren westli: den Gesichtsfreis. Der befannte Anichis, an den Grengen bes Oberamts Wolfach, ist eines der hochsten Schwarzwalder Gebirge.

Das hohe Alpengebirge ents halt die Alemter Trochtelfingen und Jungnau. Auch die Grafs schaft Peiligenberg hat einige auf Bergen liegende Gegenden.

Unter den Thalern ift das Kinzigerthal, — das von

ber Kinzig seinen Ramen hat, und irrig das Kinzinger Thal ges naunt wird, — das vorzüglich fte. Das Schappacherthal hangt mit jenem, bei dem Stadts chen Wolfach zusammen, und beide haben wieder verschiedene Rebenthaler, welche Binfen genannt werden. In den Mems tern des Schwarzwaldes giebt es mehrere kleine Thaler, als Urach, Schollach, Linach, Langenbach, Eisenbach und mehr. Von Billingen her zieht sich das Brigachthal, unter welchem sich, — nachdem sich Brege und Brigach vereinigt haben — das Donauthal seis nen Anfang nimmt. Das Wus tachthal zieht sich nach der Lange durch das Amt Stühlin: gen.

Fürstenberg grengt, durch bie Graffchaft Beiligenberg, an den Bodensee, wovon ein Theil unter die Beiligenbergiche Ges richtbarkeit gehört. Rleinere Seen sind: der Jimensce in Heiligenberg, der Binningers fee in Hohenheiven, der Feldsce und der Dittisee oder Titisee im Reuftätter Amt, ber Wildefee im Wolfachichen. Auffer Diefen findet man noch eine Menge Beiher und Fischteiche. Einer der beträchtlichsten war der ehmas lige Donaueschinger große Weis ber, der aber schon gegen hun: dert Jahre als Afer und Wiesens feld benuzt wird. Biele andere kleine Weiher ließ man ebenfalls eingehen, weil der Ertrag gering mar.

Unter den Flüssen ift die Donaue, welche zu Donaue, schloßhose entsteht, die vorzüglichste. Die geringeren sind: 1) die Kinzig, die im Wirtembergschen bei Loßburg

entsteht, und bei Rehl in ben Rhein fällt; 2) die Wolfach, die bei Rippoldsau aus dem Wil: "bensee entsteht und in die Kinzig fließt; 3) die Brigach, die bei St. Georgen entsteht, und sich mit der Donau ju Donaueschin: gen vereinigt; 4) die Brege, die hinter Furtwangen entspringt, den Langenbach, die Lie nach, Urach, Schollach und den Eifen bach aufnimmt, und sich bei Donaueschingen mit der Brigach und Donau vereis nigt; 5) die Wutach, die hins ter Reuftatt, an dem Feldberge entsteht, sich in dem Feldsee sams melt, durch den Titisce lauft, die Ordnach, den Rotenbach, r das Rothwasser, die Hasi lach, die Gauche, die Gteit nen, wovon bas Steiners sthal den Ramen hat, und die Schlucht aufnimmt, fließet unter Thiengen in ben Rhein; 6) die Rotach entsteht bei Hochemmingen, und fließt ing ben Rhein; 7) die Eitrach entsteht bei Blomberg, und fließt bei Saufen in die Donau; 8) die "Schmeihe fließt durch das Buchausche Gebiet, aus dem Wirtembergschen, in das Amt Jungnau, und fallt bei Ingige hofen in die Donau; 9) die Lauchart entsteht bei Melchins gen und fließt bei dem Dorfe Gigmaringen in die Donau; 10) die Ab la ch entsteht ob Galls mansweil, durchfließt die Herrs schaft Mößfirch, und fallt bei Mengen in die Donau; 11) die Schwarzach fließt von Guli gau herab, und bei Reufra in Die Donau; 12) die Lauten, fließt durch die Perrschaft Gundelfingen, und bei Marchtallin die Donau; 13) die Schuffen entsteht in Seiligenberg und fällt

unter Langenargen in den Bodens Ausser diesen, sind noch icc. mehrere fleine Fluffe in Deiligens berg, die alle mit dem allgemeis nen Ramen Aach: belegt wers den; 14) die Alach (Linzeraach) entsteht bei Ach, unfern des hos fenden Steins, fließt an Ling vorbei, und unterhalbillnteruls dingen in den Bodensee: 25) die Alach, (Rothafer, nachher Theuringeraach) fließt an Rotha: ker vorbei, und ob Buchhorn in den Bodensee; 16) die Lippach entsteht zwischen Markdorf und Saslach, und fällt oberhalb Ims menstadt in den Bodensee.

Die vorzüglichsten Produkt te Fürstenbergs bestehen in Ges traide, Viehzucht, Solz und Mineralien, es wächset auch Wein, Obst, Flachs, Sanf und Garten Gewächse.

Der Aterbau ift der Haupts nahrungszweig des fürstenberge schen Unterthans. Die vorzüge lichsten Feldfrüchte find: Dins fel, Weizen, Roggen, Gerste, Haber, weisse und rothe Erbsen, Bohnen, Linsen, Wifen, Welfche forn; dann weisse und gelbe Ru: ben, weisser Rohl, Erdäpfel, Flachs, Sanf, Reps. Die Baar, besonders das Hüfinger. Umt hat einen farken guten Fruchtboden für den Aferbau. Barte Fruchte gattungen gerathen aber fehr sparsam, hauptsächlich weil die Erde sehr naß und schwer ist.

Ju Amte Reusiatt pflanzt man sehr wenig Getreide, Sommerroggen und Saber sind bet nahe die einzigen Fruchtgattungen, welche ihr Fortkommen sink den.

Die Alemter Stühlingen und Engen liegen größtentheils viel tiefer, haben also ein mitderes Klima; ihre Akersruchte sind be fer, aber nicht in solcher Menge, wie in der Baar. Das Amt Moß: kirch gehört noch unter die guten Fruchtgegenden, das Amt Hei: ligenberg aber hat verschiedenen Fruchtboden; Trochtelfingen und

Jungnan find geringe.

.Das zerstreut liegende Amt Meufra ist meist fruchtbar; die : zwei Alemter des Ringiger Thals haben in der Tiefe der Thaler sehr fruchtbare Felder und die i fteilen Berge find jum Theil ans gebaut. Von Ruch en gewäch: fen werden alle Gattungen ge: spflanzt; und sie kommen vorzüge lich im Rinziger Thale, im Gtühlingenschen und Engenschen gut fort. Aehnliche Beschaffen: heit hat es mit den Baumfrüch: ten. Auffer den Alemtern der Baar und bes Swarzwaldes, wurden fie überall gedeihen, als lein die Baumzucht wird meist febr vernachläßigt.

Der Weinbauwird vorzüge lich im Amte Haslach, dann in ben Aemtern Stühlingen, Ensigen, Heiligenberg, und den Zugehörden des Amts Mökfirch betrieben; auch im Amte Wolffach wurden wieder Reben angestegt, welche vorhin in Abgang

gefommen waren.

Breniholz, ist Fürstenberg über: all hinlanglich verschen, ja man hatte an den meisten Orten wirk: lichen Ueberstuß, daher wurde dfters sehr verschwenderisch das mit gehauset. Aber sezt fångt man an, diesen Gegenstand sorgfältiger zu behandeln, und sucht vorzüglich um die Gegend des Kesidenzortes die Waldungen, durch das Torfbrennen zu schof nen.

-falls sehr verschieben, und man

iff auf bessen Emporbringung, burch Pflegung niglicher Futters frauter, des Klees und Espers, bedacht. Doch ist man bei allen gut gemeinten Aufmunterungen und-Becordnungen noch nir: gende fo weit damit gefommen, daß die Stallfütterung konnte eingeführt werden. Der Bauer in der Baat, der Schwärzwälder der Kinzigerthaler zieht viel Hornvieh ;' in ber Baar fin: det man besonders viele Bichwei: ben, von ansehnlichem Umfang, wo alle Jahre eine beträchtliche Anzahl Ochsen gemästet wird. Aluch Fremde können sogenannte Biehausschläge haben, und ihr eigenes Bieb, gegen jahrliches Weidgeld zur Mastung bahin treiben lossen. Der Waldbewohs ner gieht von feinen Ruben einen beträchtlichen Rugen aus Butter.

Die Pferdezucht wird ause ser ber Baar nirgends fark im Lande getrieben, desto stärker aber

ist die Schaafzucht.

Mit der Schweinszucht sind sie noch schrweitzurüt, und daher genothigt; die meisten Schweine aus Baiern anzusaus sen, die in großen Peerden eins getrieben werden, und wosür eine große Summe Geldes aus ser Landes geht. Die Einwohner des Kinzigerthales allein ziehen ihre Schweine. Die Ziegen müssen dem ärmern Einwohneran vielen Orten den Mangel der Kühe ersezen.

Die große Jagd war ehmals ansehnlich; man fand aber die Verminderung des Wildprets überhaupt, und die ganzliche Unshehung der großen Jagd — sowohl für das herrschaftliche Accarium, als für den Wohle stand der Unterthanen — zuträgs

1

ŝ

İ

1

sicher. Es wurde daher 1777 bie freie Pürsch, gegen eine mäßige Abgabe, sowohl im Rinziger Thale, als in der Grafschaft Heiligenberg gestattet. 1781 wurs de zwischen Möhringen, Ippins gen und Immendingen ein anssehnlither Thiergarten errichtet, das rothe Wildpret im freien Fels de, sowohl in der Baar als auf dem Schwarzwalde und Hohens hewen, durch die Jäger wegges schossen, sodaß gegenwärtig nur noch die kleine Jagd im freien, mäßig gehegt wird.

Die Bienen zucht wird an vielen Orten bestandes betrieben.

Fische giebt es häufig in den viclen fließenden und stehenden Gewässern. Unter diesen verdies nen die Forellen aus den Quellen des Schwarzwaldes besonders

angerühmt zu werben.

Fürstenberg hat einen Uebers fluß an Mineralien. Man findet Kalksteine, Alabaster, Gips, Sandsteine, wobon die hartern zu Muhlsteinen ge: bauen werben; bon Gehiefern ift das ganze Donaueschinger Mied angefüllt; sie sind aber noch nicht vollkommen. Singegen trift man bei Troffingen folche an, die jur Bedefung ber Saufer tauglich maren. Ferner giebt es Agatsteine, Amethist ähnliche Drufen, Steinfoh: len, Torf, und gefärbte Erde aller Gattung.

Gemeines Salz hat man bisher noch keines entdekt, hin: gegen wird überall eine ziemliche Menge Salpeter gesotten, auch ist vor einigen Jahren in Rip: polosau ein Gradierhaus erricht tet werden, wodurch der absliest sende Sauerbrunnen benuzt, und ein großes Quantum Glaus ber Salz gewonnen wird.

2300

Schwesele Ries sinderman an mehrern Orten; Muschel und Schnekensteine, von verschiedener Art, werden in der Gegend um Geissingen, Wars tenberg, Pfohren und Blomberg in Menge gefanden.

An verschiedenen Metallen hat Fürstenberg ebenfalls einen reichen Vorrath. Es giebt mehr rere Arten Eisensteine, als Grund: Erz, Bohn: Erz, Glaskopf, schwarzes Eisens erz, rother Eisenstein und Blutstein: Erz, auch Vraunstein, welcherzur Reis nigung und Färbung des Glases gebraucht wird.

Bon edlen und andern Mer tallen geben die Bergwerke des Kinzigerthales diters betrachts liche Ausbenten. Man gewinnt in diesen gediegenes Gils ber, Gilberglasers, Rothi und Weißguldeners, Fals Erz, silberhaltenden Ko: bold, Farbentobold von bekannten Gattungen, Bleiglang, gediegenes Rupe fer, Rupferglaserz, und aller andern Arten von Aupfers erz, gediegenen Gchwefel, Schwefelkies, gediegenen Wiss muth, lichtgraues Wismuthers und Antimonium.

Schon in den ältesten Zeiten wurden im Rinzigerthale die Bergwerke betrieben. Alle Spuhren beweisen, daß dieser Bergbau einer der ältesten in Teutschland seiner der ältesten in Teutschland sei, und gewiß einer der ergiebigssten war, da unfre Vorsahren so viele Arbeiten, welche ihnen aus Mangel an Pulver, und andeter zu diesem Beschäfte nötligen Hilfsmittel, sehr beschwerlich sein mußten, gewiß nicht verges bens unternahmen.

Die Grube Alt St. Joseph trug vom Jahr 1720 bis 1735, also in 14Jahren, gegen 400,000 fl., und die Grube Sophie von 1758 bis 1784, 300,000 fl. In der Grube S. Wenzel brechen oft Stufe von einem bis zween Zentnern, ganz rein gediegenen Silbers. 1760 wurde der Schacht dieser Grube wieder ers öffnet, und ihr Ertrag mag sich in 15Jahren beinahe auf 500,000 fl. belaufen haben.

Dem ehmaligen Bergrath Kapf hat man viele Nachrichten von dem fürstenbergschen Berg: bauzu verdanken. Indessen aber ist von dem Bergamt nichts mehr

befannt gemacht worden.

Schon Graf Egon von Urach " erhielt 1234 von dem romschen Ronig Heinrich die Belehnung, mit den Fluffen, Menchenthal, Wiesen, Briege, Kingig, bis Gengenbach, und namentlich Muhlenbach, Elgach, Treifam, Brege und der Donau, bis Im: mendingen, fammt allen Bachen, welche von gemeldten Fluffen aufgenommen werden, auch die Macht zu haben, daß er alles, was er da felbft, oder in den anliegenden Bergen, von Gold oder Gilber finden wurde, nach Lebensrecht in feinen Rugen verwenden durfe.

Bon den mineralischen Wassern, welche im Fürstens bergschen entstehen, ist der Saus erbrunnen und das Bad zu Rips poldsau im Oberamt Wolzsche, besonders merkwürdig. Seine Heiltraft war schon in als tern Zeiten befannt, das Bad wurde daher immer von vielen Kurgästen besuchen, auch das Wasser ausgeführt. Bei dem Städtchen Wolfach ist das Inneterbad, welches von weniger bes

mittelten Leuten gebraucht wird. In dem Donaueschinger großen Weiher, auch in dem ersoffenen Steinkohlenschacht bei Pfohren, findet man Schwefelmaffer, wels des sehr durchdringend iff aber. ob es gleich sehr vorzüglich, doch nicht gebraucht wird. Das Quellwaffer bei dem Same merwerk zu Eisenbach, auf dem Schwarzwalde, zeigt im Soms mer, wenn es schwach lauft, eis nen vitriolischen Geschmaf, gleich einem Sauerbrunnen. In altern Beschreibungen, wird auch des Loffinger Bads gedacht, allein jest ift es ohne alle Achtung. : Ausser Salz und Wein hat Kür: stenberg kein hauptsächliches Bes durfniß, welches es aus dem Aus, lande zu holen nothig hatte.

Die Bevölkerung des Landes ist mittelmäßig. Siebetrug am Ende des Jahrs 1797 gegen 78,000 Seelen. Danun derKlas chenraum ungefähr 30 Quadrats meilen ausmacht, so kommen auf eine Meile 2600 Menschen. Rach einer Mittelgahl werden unges fahr 570 Ehen geschlossen, 2900 werden geboren, und gegen 2200 sterben, mithin kann die Bolks: zahl jährlich um 700 Personen staunchmen. Seit 1777 hat sich die Boiksmenge um 16,000 Perfor nen vermehrt. Rach dieser 20jah: rigen Beobachtung ware der jährliche Zuwachs 800 Menschen.

Manufakturen und Faber iken find keine im Lande, wele che wichtige Seschäfte machen. Man hatzwar vor mehrern Jaheren im Arbeitshausezu Hüfingen angefangen, wollene Tücher zu versertigen, weil man aber die Nechnung nicht dabei fand, so wurde diese Arbeit wieder eingesstellt. Ledergerberei, Wollenweitelt. Strumpsmachen u. m.

wird

Butter aus, Bu Donaueschin: zwar an vielen Orten fart betrie: "überall aufgestellt werden. Der macht einen ansehnlichen Artifel aus. Eben fo die Berfertigung gen. fing und Gifen gemacht werden, Ausfuhr beficht in Getreide, Simon Dilger, auf des Some führt wird. merbauren Sof im Uracherthale, wird für den erften ausgegeben, ... fcaftlichen Brauhaufe wird viele der um die Mitte des 17ten Jahr: Gerste verbraut. Dieser Artikel hunderts, holzerne Unruh oder wird besonders, wenn Militair Waguhren machte. Weil aber mim Lande liegt, fo fark betrieben, dieseArbeit viele Punktlichkeit er: foderte, und die erften Unterneh: "Bier gefotten werden. Mit Die: mer nicht mit tauglichen Werk: " fer Brauerei ift eine Branten: zeugen versehen waren, so konnte weinbrennereiverbunden. die Uhrmacherei nicht ins Groffe getrieben, und nicht verbeffert werden. Erft in der Mitte diefes aus der Stadt Wolfach betreibt, Jahrhunderts gieng der Sandel welche das Schifferthum genannt mit Uhren nach und nach ins Aus: wird, war vor dem Kriege fehr land. Weil die Unternehmer far: fen Abgang und gute Bezahlung Bauholz, das meift nach Solland fanden, so vermehrte fich ihre gieng, den Rhein hingh flossen, Zahl schnell, auch ihre Werkzeuge und jog vielen Gewinn davon. wurden bequemer, und die Uhren Der Barg und Rienrushandel beffer und schoner. Jakle, der 1698 lebte, kaufte des Holzhandels in Betrache g, das erfte Zahngeschirr aus ber grung. phorittenhand. Dafienun jest mit ..... Inn Farbwerka gur Wittie eigentlichen Uhrmachers Werken den , - welches beit machzigen Beogr. Lexic. v. Schwaben. I. Band.

wird niegends ins Große getrie: zeugen versehen find, und die ben. Im Ringiger Thale, in Runft mehr professionsmäßig ber Baar, und über Wald, treiben, so verfertigen fie jest wird so viel Wieh erzogen, daß auffer ben holzernen Uhren, auch man alle Jahre eine ziemliche ; meffingene mit Biertel und Res Summe verauffern fann, und petirwerten, Wefern und Glos der Waldbewohner führt über "fenspielen, auch seit 1790 mit dieß eine beträchtliche Menge , Rlavier und Orgelmalgen, mit beweglichen, tangenden und mus gen ift eine Tobaffabrit, ju figirenden Berfonen, die mebrere Unadingen ift eine Papiermuble, au Stufe fpielen, auch ein prachtis Die alle Gattungen Papier liefert. \* ges aufferliches Unfeben haben, Spinnerei und Striferci werden fo daß fie als mahre Runftfifte ben, aber meift auf Rechnung , Sandel mit diesen Uhren geht auslandischer Manufakturen. nicht nur in die meiften Staaten Die Verfertigung der Stroh: Europens, sondern auch nach hute, auf dem Schwarzwalde, Alfien und Amerika, und soujähre lich an 50,000 fl. ins. Land brins

Fürstenberg

der Uhren, die aus Holz, Mes: Der porzüglichste Artikel der und Diefes vorzüglich in den welches in die Schweig, ober Memtern Reuftatt und Loffingen. fonft auf einen Rorumartt ausge:

> In dem Donaueschinger herr: daß jährlich bei 98,000 Eimer

Der Kinzigerthaler Solzhans del, den eine Burger Beschschaft ansehnlich. Diese Gesellschaft ließ Andreas fommen nur als Rebenzweige

Anbruchen von Farbenkobold in ber Grube Alt G. Joseph, im Anfange des jezigen Jahrhun: beris, fein Dafein zu danken hat, aber jest meist mit ausländischen den jährlich an allerlei Sorten 3000 Zentner fabrigirt.

Fürstenberg

Sm Thiergarten bei Moffirch befferung enthalt. ift eine herrschaftliche Eisens fehmelze, mit einem Sam: merwerk, und in dem Krieger: Berficherungsanftalt hat thale bei Engen, ift auch eine feinen Fond, fondern der jahre berrschaftliche Eisenschmelze, bie aber ihre Maffeln in das Hammerwerk im Sammereisen: bach liefert, wo alle Gattungen 9 7 G

Eisen gemacht werden.

Bu Saufach ift eine Pfan: neuschmiede, beren Schalen in gutem Rufe stehen, und hauf: fig ins Ausland verkauft werden.

In Amer Lengfirch werden die besten Bleizuge für die Glas

fer gemacht.

In Herzogenweiler war eine fehr gangbare Glashutte, die aber aus Holzmangel, auf einige Jahre eingestellt werden - mußte.

Auf dem Schwarzwalde find auch etliche Pulvermühlen. Des Sauerbrunnensalzwerks, der Salveter und Poraschensier dereien ist schon oben gedacht Bu Böhrenbach und worden. Lenzfirch sind etliche Topfer, des ren Töpfer Arbeiten ins Ausland gehen.

Die Erziehung wird im für: ftenbergschen nicht verfaumt. 1778 wurde das Donaueschinger Simnafium errichtet, in welchem ! Sjunge Weltpriefter, meift nach dem offerreichischen Studien: plan, die Gegenstände der Guns tern Maffen lehren. In dem ge: Brachfelder, Die Bertheilung meinen Schulfache erließ man der Gemeindeplage, und die Bers

foon, bei 20 Jahren, von Zeit ju Beit Berordnungen, welche den bessern Unterricht der Ju gend zum Zwef haben. Alle Lehr rer wurden 1783 geprüft, und so Robolden betrieben wird, - wer: wiel es die Rrafte der Schulfaffe Juließen, manchem gehrer Bus Schmalte und Eschel bei lagen gegeben. 1790 wurde eine Schulordnung gedruft, die Vers

3. . Die 1777 für Fürstenberg ers richtete Brandschadens, liche Brandschaden wird auf die Hauptsumme berechnet und ums gelegt. Man giebt alle Jahre durch das Wochenblatt dffentlis the Nechnung. "1799 war der Werth aller Häufer 9,,603,850. nemlich im Umt Mohringen 445,700 fl.; im Umte Sufingen 1,,677,300 fl.; im Autte Bloms berg 331,350 fl.; im Amte Loffins gen 408,300 fl.; im Umte Reus statt 986,650 fl.; in der Grafs schaft Beiligenberg 958,300 fl.; in der Perrschaft Trochtelfingen 318,200 fl.; im Amte Jungnau 191,300 fl.; im Amte Stublins gen 426,850 fl.; im Amte Engen 610,850 fl.; im Amte Mößfirch 602,550 fl.; im Amte Wolfach 874,250 fl.; im Amte Haslach 490,100 fl.; und im Amte Reus fra 209, 100 fl. An diese Gesells schaft haben sich die Stadt Rotts weil mit 666,550 fl.; Schlatt mit 14,750 fl.; Wellendingen mit 56,300 fl.; das Rlofter Beus ron mit 63,300 fl.; und Rottens munster mit 172,150 fl. Saus ferwerth angeschlossen.

Die Borfehrungen, welche auf die Berbefferung des Wiese wachses, die Pflanzung der Futs terfrauter, die Benugung Der

A succession of the constant of

stakelung der allzugroßen Baus renguter Beziehung hatten, was ren zwar an vielen Orten von gutem Erfolg, aber im Aligemeis nen findet die Ausführung doch

noch Schwierigfriten.

Fürstenberg ift nur in ber Mufsicht als ein Staat zu be: trachten, weil die verschiedenen Theile besselben unter einem Fürsten fteben. Die verschiedes nenlandgrafschaften, Graffchaf. ten und Perrschaften, zu welchem das Haus nach und nach gefome men ift, find fich nie einverleibt worden. Der Rame Fürsien: berg fommt von dem Schloß und Städichen Fürstenberg in der Baar her; Graf heinrich I. der Stammvater des Sauses Fürstenberg, nahm davon in Der Mitte bes i3ten Jahrhuns berte seinen Geschlechts Damen an, und von ihm wurde er auf feine Famille fortgepflangt. Jegt werden alle die verschiedenen Bes fizungen dieses Paufes mit dem Mamen Fürstenberg benannt.

Die vorzüglichsten Bestände theile bes gangen Fürstenthums find: 1) die alte Graffchaft Für: ffenberg, zu welcher ber größte Theil des Oberamts Hufingen, ein Theil der Obervogtei Alemter Möhringen und Blumberg, die Memter Löffingen und Neustatt, nebst ber abgeriffenen Herrschaft Willingen, gehörten und beren erweiterter Gerichtsbezirk Die Landgraffcaft Baar genannt wird; 2) bie fpater erworbenen Herrschaften Wartenberg, Mohr ringen, Blumberg, und Lenge firch; 3) die Landgrafschaft Stuhlingen, mit welcher 4) die Perrschaft Sohenhowen schon feit dem Unfang des ihten Jahrhuns berts in gewisser Berbindung steht; 5) bie Reichsgrafschaft

Heiligenberg mit den Kittergüstern Effrizweiler und Klufteru; 6) die Herrschaft Trochtelfingen; 7) die Herrschaft Jungnau; 8) die Herrschaft Wößfirch, mit den Herrschaften Wildensstein, Waldsberg und dem Ritstergute Boll; 9) die Herrschaft Gundelfingen; und 10) die 6 Herrschaften im Kinzigerthale: Hausen, Haslach, Wolfach, Kippoldsau, Komberg und Schenkenzell.

Ausser diesen Bestzungen in Schwaben, besit das haus Fürstenberg verschiedene herrsschaften in Desterreich, Bohmen

und Mahren.

Diese schwäbische Bestzungen sind in 14 Aemter abgetheilt. Die größern davon werden Obersamter genannt, je nachdem ber Beamte den Titel eines Obersamtmanns oder eines Obervogts hat.

Diese 14 Alemter enthalten 15 Städtelen: Blumberg oder Blomberg, Engen, Fürstenberg, Gestingen, Haslach, Hausach, Haingen, Hüstingen, Löffingen, Möskirch', Möhringen, Edfingen, Undskirch', Möhringen, Geülzelingen, Trochtelfingen, Vöhrens bach und Wolfach; ferner 120 Pfarreien und etlichen 40 Kaplas neien.

Die Einwohner sind alle von der romisch katholischen Relisgion, ausser in dem mit Basten gemeinschaftlichen Brechsthale, auch selbst in den paritätisschen Orten Ennabeuren und Sundhausen sind die fürstenbergsschen Unterthanen katholisch.

Stifte und Klöster sind folgens de im Lande: zu Bettenbrunn ist ein Kollegiatstift, das ans eis nem Probst und 5 Korherrn ber steht; in Kippoldsau ist ein Benediftiner Priorat, zu Rieben sind

regulirteKorherrn, zuTannheim und Grunwald find Pauliner, zu Engen, Haslach, Mößtirch, Reuftadt und Stuhlingen find Rapuginerfloffer. Bu Amtenhaus fen ift ein Benediftiner Frauens flosier, ju Reidingen und Fries. benweiler find Bernhardinerins nen, zu. Wittichen Klarifferinnen, ju Engen Dominifaner, Monnen, ... ju Bechen und WeppachFranziss

fanerinnen-

In der Mesidenz sind folgende Landesfollegien: 1) bas Rabis net; besteht aus einem Direktor, 2 jugetheilten Gefretaren unb einem Expeditor. 2) basgeheis me hof und Regierungs: auch Echenhofskollegium besteht aus einem Prafident, einem Kangler, 4 Hof und Regierungs, rathen und 2 Sefretaren. 3) die Hoffammer besicht aus einem Rammerdirektor, 4 Doffammer. rathen und 2 Gefrefaren. Diefe beide lettere Rollegien fommen alle Wochen zweimalzusammen, und machen auf diese Art ein brittes gemischtes politisches Rol: legium, oder im eigentlichen Bere stande, die Landebregie: rung aus. Auch theilen fich die Glieder deffelben wieder in ver: schiedene Departements ab. Die Alusfertigung der Schreibereis Geschäfte in ber gemeinschaftli: den Regierungs : Soffammer und Lebenhofskanglei beforgen 2 Expeditoren und 6 Kangellisten. Bur formlichen Führung ber Prozesse, auch anderer Angeles genheiten der Unterthanen und der Auswartigen, find 5 Regies rungs: und Landschaftsprofura: toren aufgestellt. Das Sauptare dippersonal besteht aus einem Archivar und 3 Registratoren, beren einer als Bibliothefar bie fürstliche Bibliothet ordnet und

beforgt. Das Hofzahlamt besieht aus einem, Zahlmeister und einem Schreiber, und für das Rechnungs: Nevisionswesen find 2 Rechnungsräthe und 3

Revisoren angestellt.

Bei den 14 Oberamtern find, nach Erfoderniß zu der Berwals tung ber Juflig, Polizei u. m. eis nen, auch 2 oder 3 Oberbeamter, einigeSefretare und Rangelliffen. Der erste ist der Oberammann, welchem einer, oder wie bei Dus fingen, 3. Oberamtsräthe jugegeben find. Diefes Oberamt hat ein Personal von 12 Persos nen. Bur Beforgung der Lands wirthschaft und der fürstlichen Einkunfte sind Mentrathe, Rents meister, Burg und Kastenvögte verordnet.

Der Titel bes Fürften ift Fürst zu Fürstenberg, Landgraf in der Baar und zu Stühlingen, Graf zu Heiligenberg und Mers denberg, Freiherr zu Gundelfins gen, Herr zu Hausen im Rinzigers thale, Mößfirch, Hohenhöwen, Wildenstein, Waldsberg, Weitra

und Purglig.

Im Jahr 1664 wurde bie Fürs flenberg. Seiligenbergsche Linie in den Fürstenstand erhoben, und als diese 1716 ausstard, erlange ten die aubrigen Linien zu Möße firch und Stühlingen diese Würs de ebenfalls. Doch führte jeders zeit nur der Erstgebohrne Die reichsfürstliche Würde, bis der Raiser Franz der L. 1762 auf die fammtliche männliche und weibs liche Rachkommen des Färsten Joseph Wilhelm Ernsts, die fürstliche Würde ads: behnte. Dagegen führen bie Nachkommen seines Bruders Ludwig August Egons, nur den Titel: Bandgrafen gu Farftenberg.

Das Mappen bes hauses Fürstenberg besteht 1) in einem einfachen, aufrechten, rechtsfes .. henden, rothen Adier, mit jum . Flug geschwungenen Flügeln, offenem blauen Schnabel, aus: geschlagener rother Zunge, und ausgebreiteten blauen guffen. Der goldene Schild, in welchem der Aoler schwebet, ist mit einem Albernen Schildsaume, worinn ,22 blaue Wolten angebracht find, eingefaßt. 2) in einem dem Adler aufgelegten, geviertheilten Mits telschilde, in dessen ersten und vierten rothem Felde, eine dreis mal gespizte, weisse Rirchenfahr ne, mit filbernen Bierarten, wegen Werdenberg; im zweiten und britten weissen Felde aber eine schwarze dreistuffigte Treppe wer gen Seiligenberg, zu sehen ift; 3) in Soffenen Belmen, mit ihren Kleinodien, welche über bembes schriebenen Schilde in folgender Ordnung angebracht find: In ber Mitte fieht der goldene, und gekrönte, fürstenbergsche Stammbelm, mit einer gewolk: ten weiffen Rugel, ober Schneer balle, welche auf einem vierefigen rothen Riffen mit 4 goldenen Quaften ruhet. Die Belmdefe ift roth und hat ein gelbes Futter. Diesem zur Rechten sieht der ver: goldete und gefronte gräffich merdenbergsehe Belm, mit einer rothen, mit weiffen Zierars ten eingefaßten Bischoffsmuze. Die Helmdeke ist roth mit weise fem Futter. Bur Linfen des Furs stenbergschen steht ber goldene, getronte graffich Seiligeubergiche. Delm, dieser hat einen weissen Brakenkopf mit dem Halle, auf des Braken linken Ohr ist die schwarze dreiftuffigte Beiligen: bergsche Treppe eingedruft. Die weisse helmdeke hat ein schwars

jes Futter. Zu ausserst auf ber rechten Geite ficht der flühlingens fce gefronte filberne Delm, auf welchem ein halbes Mannchen ohne Arme — deffen blaues Kleid am Salfe, so wie eine blaue Gats müze, weiß ausgeschlagen, empor wachset. Die blaue Delmdefe ift weiß gefüttert. Links ju aufferft hat der gräffich lupfensche gefröns te goldene Belm seine Stelle. Dieser hat einen weißen Schwas nenhals, .. durch . welchen unten wagrecht ein goldenes Stabchen, bas zu beiden Seiten senfrecht empor feht, gezogen ift. DieEnde dieses Stabcheus find mit fleinen Rrouen, aus welchen Pfauenfes dern in natürlicher Farbe herause wachsen, geziert. Die weiffe. Selms deke ist blau gefüttert.

Auf dem Reichstage hat Fürstenberg im Reichsfürstenras the, in welchem es 1667 einges führt wurde, Eine Stimme; und zwar seit 1741 gleich nach Ostfriesland, womit es zuvor alternirte. Auch hat es Antheil der Kuriatstimme des schwähre schen Grafenkollegiums.

Auf den schwäbischen Areista: gen hat es6 Stimmen. Die erste auf der Fürstenbank, nach Auersberg, wegen Beiligenberg; die funf folgende aber auf der Grafen und herrenbant und zwar fo, daß es vier Stime men nach Biefensteig, die funfte aber nach Mindelheim giebt. Die erste dieser Stimmen hat es wegen Stuhlingen, diezweis te wegen Baar, die britte wes gen Daufen im Ringigerthale, Die vierte wegen Doßkirch, und die funfte wegen ber Derre schaft Gundelfingen.

Der Reichsmatrikulars Anschlag beträgt wirklich 480 ft. Johr. Hieran entrichten

Beiligenberg, Trochtelfingen und Jungnau, als die Selfte ber werdenbergichen Guter, 138 fl.; Baar und Kinzigerthal 192ff.; Stuhlingen und Sohenhowen 88 ff. 30 fr.; Midskirch 30 ff.; und

Gundelfingen 32 ff.

Bu einem einfachen Rams merziele gahlt Fürstenberg im zwanzig Gulben Juß - 358 Athl. 7 fr. Hieran entrichten: Heiligenberg, Trochtelfingen und Jungnau 92 Ritht. 41 ffr; wes gen Ulghausen Boffr.; Baar 116 Athl. 60 fr.; Stuhlingen, Sohens howen und Kinzigerthal 88 Rthl. 69 fr; Mögkirch 25 Mthl. 32 fr.; Gundelfingen 35 Rthl. 84 fr.

Rreismatrifular Anschlag, nach des schwähr ichen Rreises Ulualfuß, für jeden Romermonat , jahlt Beilis Trochtelfingen genberg, Jungnau 128 fl.; Baar 82 fl.; Kinzigerthal 82 fl.; Stublingen und Hohenhowen 76 ff.; Möße firch 26 fl.; Gundelfingen 21'fl. sofr. jusammen 405 fl. 20 fr.

Kürstenberg stellt zur Reich &: armee 388 Mann Infanterie, und 68 Mann Reiter, ju 3 Sim: pla gerechnet. Die Infanterie stellt das land zum fürstenberge fcen Regiment, und zwar Beilis genberg, Trochtelfingen und Jungnau 112; von Weingarten übernommen, 4; von Ucberlin: gen wegen deffen Pfandschaften 4; Baar:Fürstenberg 39; Banr Wartenberg 39; Kinziger Thal 78; Stühlingen und Hohenhör wen 72; Mößkirch 25; und Gun: delfingen 15 Mann.

Bum Kreisfüraffier Regiment fellen Beiligenberg, Trochtelfin: gen und Jungnau 20; Baar 14; Kinzigerthal 14; Stuhlingen ... und Hohenhowen 13; Mößfirch - 5; Gundelfingen 5; jufammen

68 Mann. Diese Truppen, die fich im frangosischen Kriege vorzüglich die Grenadiere - wohl gehalten haben, find ju Friedense zeiten in eine Kavalletie, eine Grenadier und 3 Fusifier: Koms

pagnien abgetheilt.

ben Privilegien, Unter welche bem Saufe Fürstenberg von Zeit zu Zeit ertheilt worden, ist das Palacinat das vorzüge lichste. Dieses begreift unter vies len andern Borzügen und Bors rechten, die Gewalt : fleinePfalge grafen, kaiserliche Motarien, Doftoren, Lizenziate, Magister, Bafalauren, gefronte Poeten ju freiren, in ben Adelstand zu ers heben, auch wurdige Kriegsmans ner mit bem Streiche bes Schwerts zu Rittern zu fchlagen, dann für alle Rachkommen eines Begnadigten bas Bürgerrecht in allen Städten der öfterreichschen Erblande, mit ganglicher Ims munitat auszuüben; ferner die Exemtion von allen Hofgerichten und andern fremden Gerichten, das Müngrecht, die Guter ders jenigen, welche ohne Erben im Fürstenbergschen fterben, an sich ju gieben, die dem Reichsfistus in ihren Landen anfallende Leben, auch eigene Stufe, Sabe und Bus ter, im Namen des Raisers einzus gichen, und nach Beschaffenheit, zu Befferung ihrer Leben zu verwens den, oder als Eigenthum zu bes nugen; bei Raufen, besonders adelicher und anderer im Fürstens bergschen liegenden, auch bes nachbarten Gutern, das Eine stands und Vorfauferecht ause zuüben. Ferner follen die Rache kommen des Begnadigten in als len Reichständern, auch in den f. Erblanden, mit ihren Sab und. Gutern, Dienern, Pferden ic. ohne einige Bezahlung einer

Manth und anderer Abgaben, frei durchziehen durfen. Auffer Diesem vielumfagenden Priviles: gium hat Fürstenberg auch das Recht, der ordinaren Reichsdes putation in eigenem und des Grafen Kollegiums Ramen, beis

zuwohnen.

Der Ursprung des Hauses Fürstenberg verliert sich im Bucelin . grauen Alerthume. laßt die Grafen von Fürftenberg von dem Agilolfinger Egan, :: welcher ums Jahr 64a Major. Domus des König Dagobert war, abstammen. Jafob von Rammingen der altere ift ebendieser Meinung, und sagt: daß fie von dem Agilolfischen Afte der Welfen entsprossen. Eben diefer fagt auch, daß ein Seinrich dies fer Familie, das Landgrafenamt ju Stuhlingen und in der Baar, erhalten habe. Daher scheint. auch Lazius ju melden, daß die : Grafen von Fürstenberg von ben Landgrafen von Stühlingen und Baar herrühren, und fagt : baß. Graf Egon unter Karl I. florirt habe.

Alle diese ältern Autoren nen: nen diese vorgeblichen Stamm: våter vom zien Jahrhundert an, fcon Grafen von Fürstenberg ;: ungeachtet man feinen Grafen findet, welcher fich vor der Mitte des 13ten Jahrhunderts, von Fürftenberg geschrieben.

batte.

Graf Egeno son Urach der altere, mit dem Bart, der von 1175 bis 1229 in Urfunden vors fommt, ist der alteste, diplomas tifch befannte Stammvater ber Grafen von Fürstenberg. Die Geschichte nennt schon im Jahr 1030, einen Grafen Egen, wels ; und Beinrich theilten die vaters cher um bas Jahr 1047 bas. Schloß hohenellrach in Wirtems

berg gebaut, und sich davon den Ramen beigelegt haben foll. Ras men, Bestjungen und andere bis florische Umfände machen es wahrscheinlich, daß Egen mit dem Barte, bon ihm, und dem gleichnamigen in der Geschichte bekannten, Grafen von Urach abstamme.

Egen mit dem Barte hatte durch seine Gemahlinn, die Bers zoginn Agnes von Zähringen, - als diese Familie 1218 auss farb — eine solche beträchtliche Landeracquisition gemacht, daß seine Sohne Egeno der jungere und Berthold :Il. nach seinem 1230 erfolgten Tode, die elterlis che Bestjungen abtheilten ; Egeno erhielt die mütterlich Zähringens sche Erbschaft im Breisgau, und auf dem Schwarzwalde, und Berthold erhielt Urach mit Zuges horde. Weil er aber keine manns liche Erben hatte, ba er 1260 stard, so mus er noch bei seinen Ledzeiten, seinem Reffen dem Grafen Heinrich von Fürstens berg, das Schloß Urach abgetres ten haben; daer mit Graf Ulrich von Wirtemberg. 1254, nicht nur eine Gutergemeinschaft und Erbvertrag, errichtete, wo er ihm — mit Einwilligung, Graf Bertholds, — Die Halfte des Schioffes Urach abtrat; — fons dern Heinrich bekennt auch 1965, daß ihn sein Better, Graf Ulrich mit 5100 Mark Gilbers für bas Schloß Urach befriedigt habe.

Egeno ber jungere, welcher sich Graf von Urach und Herr des Schlosses von Freiburg, nachher aber Graf von Freiburg nannte, farb : 1256 fruhzeitig, und zween feiner Gohne, Konrad liche Guter abermal unter fic. Ronrad erhielt Freiburg, die Be

fen im Kinzigerthale; nannte heinrich II. war ebenfalls fo fich baber anfänglich Graf von glucklich burch seine Gemahlin Urad und Herr ju Freiburg, Berena, Graf Deintichs von nachher aber Graf von Freiburg, Freiburg Lochter, die Berrichaf: und wurde so der Stammvater ten Sausen im Rinzigerthal und ber Grafen von Freiburg, well Bartenberg, an fich ju beine che mit Johann 1457 ausffarben. gen. Beinrichs II. Gobne, Beini Heinrich hingegen erhielt Far: rich IV, Konrad III, und Johann ffenberg sammit ben vaterlichen : II/hatten zwar ihre herrschaften Besigungen in ber Baar', und getheilt, weil aber beide legtere auf bem Schwarzwalde, mit der ohne Leibeserben ftarben, fo Stadt Billingen! Er fommt, # gelangte Graf Scinrich VI, ein 1254 bas erfemal unter bem Cohn Beinrichs IV, nicht nur Mamen eines Grafen von Füre wieder zu ben großväterlichen stenberg vor, nennt sich 1270: Bestzungen, sondern brachte moch Graf von Urach, und herr nach einigen Zwiftigkeiten, nach gu Fürstenberg, nachher aber ein bem Tode Graf Johann IV, " nen Grafen von Fürstenberg." des lezten ber Sastacher Linic,

" gentliche Stammbater bes Sau: an ben Sauptstamm. " Hrintich fes Fürftenberg. Bertraute feines Betters Rais. liche 3 Sohne, heinrich VII, fere Rudolphe, ber ihn 1283: Egen V, und Konrad IV. theile mit ber Grafschaft Baar beiehne ten die vaterliche Sertschaften te: Er ftarb 1284 und hatte 71 Rinder, von welchen 2 Gobne VII. murbe herr zu Fürstenberg Die vaterliche Guter theilten. und Baar, Egen in Reufurftens Friedrich I. erhielt die Befigung gen in der Baar und auf dem Chwarzwalde'; und Egon I. er: fielen seine Guter wieber an den 💴 hielt die Städte Villingen u. Haß: 🗉 Hauptstamm, Ronrad IV.: ers 12 lach. Dieser fitftete baber aber: hielt die herrschaften im Ringi: mals eine neue Linie, welche: gerthale und fliftete Die 2B olfs Rurftenberg : Sastach. genacher Einir: Er hinterließ nannt wurde. Seine Gohne. Jos: aber nurein en Gohn, Beinrich hann und Gog verkauften 1326: VIII, der fich herr zu haufen Die Stadt Billingen nebft einigen a nannte, und 1490 ohne Rinder Dorferng und mit Egons Uren, ftarb. Geine Befigungen fielen keli Graf Johann IV, welcher barauf an den hauptstamm. 72-1586 in ber Schlächt bei Gemen 4

E liniegurut fiele ber abet Graf Friedrich I. vermablte Fich mit Abelheid; einer Freien von Wolfach; welche ihm zu " feinen Baarschen Bestzungen, : wurde Stifter der Geifinger

32 back fiel, marbidiese and, wore

A dufhaslath wieder an die Haupts-

fljungenim Breisgau, und Haus "Bolfach zubrachte. Sein Sohn Dieser Heinrich ift also der eine bie Berrschaft Haslach wieder Er war ber: VI. farb: 1408, und feine welts schon wieder unter fich. Beinrich berg, auf dem Walde, weil er aber 1449 unvermählt ftarb; fo

Deinrich VII. flarb 2442, und ob er gleich nur ben britten Theil der fürstenbergichen Guter befaß, fo theilten feine zween Sohne Konrad V. und Johann VI. fiedoch in DEheile; Johann - auch die Stadt und Herrschaft ... Linie, weil aber fein Sohn

p

B

Ì 1

1

8

٥

Ì

1

ń

4

1

U

1

n

15

r

0

Egon VII 1483 undermahlt erft im isten Jahrhundert, als farb, fo borte diefe Rebenlinie die Linien gufanimen fonien, fcon wieder auf; Konrad V. Werhoben fich die Regenten Für: hingegen wurde herr ju Rur: fenberg, und pflanzte den Saupt: ffamm fort. Er hinterließ 1484 Sohne, Wilhelm I. und Friede bei seinem Tode, die a Sohne Seinrich IX. und Wolfgang I. Diese regierten sowohl die von ihrem Vater hinterlassene, als v. ihren Bettern Egon VI. und Heinrich VIII. ihnen zugefälles nen herrschaften bis 1491 ger meinschaftlich, wo sie eine Their lung vornahmen. Heinrich als der altere, wurde herr in der Baar, und Wolfgang erhielt bie kinzigerthalerherrschaften, nebst einigen Bestaungen in der Baar und auf dem Walde. Sie kauften 1488 Donaueschingen und 1491 die Herrschaft Lenge gemeinschaftlich, und Wolfgang fauste für sich die Ges roldsekischen herrschaften Rom: gen im Bundniß. Er ftarb 1549, berg 1491, und Schenkenzelle und weil er feine Rinder hinter: 1498, auch die landvogtei Dr: ließ, so fiel die Heruschaft haus tenaubrachte er 1504 als Pfand: fen nebst der Ortenau an feinen fchaft an fein Sans. Damit Bruder Friedrich zuruf. in nun diese Gater nicht wieder in Friedrich III. brachte durch die veräuffert werden mochten; fo Deurath mit der werdenberge errichteten fie 1491 den ersten Ichen Erbtochter: Anna, bie Hausvertrag. frieg 1499 war Beinrich oberfter. Jungnau an fein Daus, und Weldhauptmann, führte 15,000 wwurde auch im folgenden Jahr Mann an , und verlor vor der bom Rarl Vamit Heiligenberg Seftung Dornach ob Bafet, fein belehnt. 1537 kaufte er die Berrs Leben. Weil er noch unbermablt. Schaft Blomberg und erhielt war, fo fielen feine Bestjungen. Möhringen, welches er 1520 an feinen Bruder Wolfgang, gefauft, aber 1527 wieder ver: welcher nun als der einzige außert hatte, 1553 jum zweiten: manuliche Sproffe, alle fürften: mal. Rach bem Tode feiner Mut: bergsche Herrschaften an sich ter 1540 fielen ihm ihre Widdum brachte. Erwar R. Mar. I. Hof: Derrschaften Wolfach und Sas: marschall, oberfter Hauptmann, lach; und nach dem Tode scines und Landwogt im Elfaß und Dr: Bruders Wilhelm, Saufen und tenau, erstarb 1509. Durchdie Drtenau zu. Die leztere wurde vielen Theilungen hatten sich die 1551 wieder eingelößt. 1550

stenberge wieder.

Graf Wolfgang hinterließ 2 rich III. Sie regierten anfänge lich ihre Herrschaften gemeine schaftlich , 1515" ubernahm Friedrich die Regierung allein, 1522 theilten sie ab; Wilhelm trat aber wieder 1525 feinen Uln: theil an seinen Bruder ab. und behielt nur die Ortenau für fich. Wilhelm war mit Herzog Ulrich von Wirtemberg 1513 bis 1523 wegen Mompelgard, auf das er, im Ramen sciner Gemablin Ansvruch machte, in Streit vers wifelt. Er war Dberfter bei dem schwähischen Bunde, und führe te im Baurenfriege 1525:bas Rugvolf an. Auch ftand er mit dem bernfenen Frang von Sifine

Im Schweizer: herrschaften Trochtelfingen und Linien bisher geschwächt, und brachte er die ordinare Reichsdes putation in eigenem und bes Grafen Kollegiums, auf sich und feine Rachfommen, und

Fürstenberg

farb im nämlichen Jahr.

Friedrich hatte zwar seine Gus ter febr vermehrt, aber dabei 15. Rinder , daher wurden feine Beflungen 1559 in 3 Theile ger theilt. Friedrichs altester Gohn, Graf Christoph I. starb noch vor mider Theilung im Todesjahr feis nes Baters; daher trat fein . ameijahriger Sohn Albrecht I. an seine Stelle, welcher das Ringigerthal nebst Mohringen und Blomberg erhielt, und der Stifter der Ringigerthaler, Linie wurde. Graf heinrich X, ber alteste der noch lebenden: maweien Sohne Graf Friedrichs : III, wurde Herr in der Baar und über Wald, farb aber 1596 bhre mannliche Rachkommen. Graf Joachim I, jungster Sohn Friedrichs III. erhielt Seiligen: berg nebft Trochtelfingen und Jungnau, und stiftete die beit i ligenbergiche Einie. Gein bern Franz Egon, und Wils Sohn Friedrich IV. folgte ihm, helm Egon vom Raiser Leopold " vermehrte seine Guter 1607 mitz- I. un den Reichsfürstenstand ers ber Herrschaft Weitra in Der hoben, und farb 1674. fterreich, und ftarb 1617. Seis Sein Sohn Fürst Egon Unton in ne zween Sohne theilten 1620. ... folgte ihm in seinen Gutern, vers Co Egon VIII. erhielt Beiligenberg, Trochtelfingen und Jungnau, und sein Bruder Jakob Ludwig, Gtatthalter Baar: Wartenberg. Eben biefer. erbte, burch feine Gemahlin, d bie Berrschaft Hohenlandsberg, bie f. Lehen Raifersberg, Win: genheim und die offerreichiche Ufandherrschaften Burfheim und Triberg.

Die Herrschaft Weitra blieb beiden Brüdern gemeinschaftlich. Jafob Ludwig wurde faiferlicher General und farb 1697 im Arie: ge. Er war Stifter der Beiligen: berg Wartenberg Linie, die aber und Sufingen, und fliftete die

mit seinem Sohn Franz Karl

1698 ausstarb.

Egon VIII. ebenfalls f. Gener ral, starb 1635 und hinterließ 6 vortrefliche Sohne, wovon sich 2 in Zivildiensten, 2 in Milltare diensten und a im geiftlichen Stande auszeichneten. Franz Egon und Wilhelm Egon folge ten einander 1665, bis 1704 als Bischoffe zu Straßburg; Leopold fällt als Goldat 1652 in der Schlacht zu Estampes in Frank reich. Ferdinand Friedrich war f. Reichshofrath und Oberstfelds wachemeister, erhielt 1657 jur halben herrschaft Webrenwag, die Baar Wartenberg, fliftete die Donaueschinger Linie, - die aber mit seinem Sohne Max. Joseph, der 1676 vor Philippsburg fiel, icon wieder erlosch - und hermann Egon gelangte zum Bestz von Heilis genberg, Trochtelfingen, Jung: nau, Weitra und Wehrenwag. Er wurde 1664 nobst seinen Brus

lor aber 1698 die Lebenherrschaft Wehrenwag. Er wurde 1607 bes . Rurfürstens thums Sachsen, und starb 1716. Mit ihm erlosch die heiligenberge fche Linie, und feine Bestzungen fielen an die ftublingensche und mößkirchsche Linien. Graf Alle brecht I. ein Sohn Ehristophs I. mar Stifter der Kinzigerthas ler Linie. Seine zween Sohne Christoph II. und Uratislaus I. theilten nach feinem Tode 1599, feine Guter. Der legtere erhielt Mohringen, Sanfen, Wolfach

Mohringer Seitenlinie, welche mit seinem 1640 vor Hohentwiel gefallenen Gobn Albrecht II. er: ... 10fc. Christoph II. erhielt Bloms. berg und Saslach, daher feine Linie ofters die Blumberger Lie nie genannt wird. Geine zween Sohne Uratislaus II. und Frieds; rich Rudolph schlossen so vor: theilhafte Cheparthien, daß Dies fer die Stühlinger und jener die Mößfircher Linie stiften fonnte.

Uratislaus gelangte durch feis. nes Pelfensteinsche Gemahlinen, als beide Linien 1627 in mannlis chem Stamm erloschen, nicht nur zum Best von Mößfirch, Wildenstein, Sabsberg und Warmthal, sondern auch der Detrschaften Gomegnies in Bennegau und Gunbelfingen, eines Drittels von Wiesensteig und Rechte auf Geislingen. Im foli genden Jahr erhielt er bei der; bruderlichen Theilung Blomberg, und Löffingen, und iG40 bei Ers loschung der Möhringer Linie, nebst Möhringen, die Hälfte. von Baar Fürstenberg, namlich. den Hufinger Theil. Als Uratis: laus 1642 starb, so maren seine Sohne noch minderjährig. Der zweite, Graf Froben Marie wählte ben geistlichen Stand, besaß löffingen, Blomberg und Gundelfingen, und fiard 1605. Sein alterer Bruder Frang Chris floph führte ben Stanin fort, vermählte fich mit einer Arems bergschen Prinzeffin, verfaufte bie Berrschaft Gomegnies, und kaufte bagegeit 1656 bie Herrs fcaft Baldsberg. Bei der brus derlichen Theilung 1656 erhielt ... er die herrschaften Mößkirch dolph, trat ihm fein Drittel von Wieseusteig, ben Bufinger ..

Untheil von Baar 1644, gegen ein jahrliches Deputat ab.

Franz Christoph hinterließ bet seinem Tode 1671, vier minders jährige Sohne, von welchen der Alteste Friedrich Christoph 1684 por Ofen blieb, Philipp Karl wurde 1708 Bischoff zu Lavant, und hatte einige fürstenbergiche Herrschaften im Beffy, welche nach seinem Tode 1718 an seinen Bruder Froben Ferdinand fielen. Rarll. Egon, faiserlicher Genes ral fiel 1702 in der Schlacht bei Friedlingen, wo er den linken Flügel kommandirte. Er war verheurathet und hatte die Herrs schaften Hufingen und Loffins gen im Besit; weil aber fein einziger Sohn por ihm starb, so horte die von ihm angefangene Loffinger Linie auf. Froben (III.) Ferdinand, zweiter Sohn Franz Christophs war derjenige von ben vier Brubern, welcher bie Mößfircher Linic fortsezte. Er bekleidete ansehnliche Acmter und Würden, war f. Staatse rath und Gesandter auch Prins zipalkommisiar ju Regensburg. Er, sein Bruder Philipp Karl und sein Better Joseph Wilhelm Ernst wurden, nach Erloschung der heiligenberger Linie, 1716 in Fürstenstand exhoben, er bei fam Seiligenberg, Trochtelfins gen, Jungnau, Weitra und wurde nach dem Tode feiner Obeim und Bruder, der einzige Besiger der fürstenberg Mößfirche schen Guter. Nachdem er 1740 fein Ebe, Regenten und Dis reftore Jubilanm gefeiert batte, farb er im folgenden Jahr, und und Möhringen; und sein Dalb: ... hinterließ den einzigen Gobn bruder. Ferdinand (II.) Rus Rarl Friedrich, der aber schon 1744 ftarb. Da er feine Rach: fommen hinterließ, fo fielen die moffirchiceGuter an bie Stuhe

lingenfice Linie.

Friedrich Rudolph, zweiter Sohn Christophs II. Stifter der Stuhlingenschen Linie, war bei bem Tobe seines Baters 1614 noch minberjährig und erhielt in der bruderlichen Theilung 1628 Haslach, Neuflatt, Lengfirch, erbte bei dem Tode seiner Mut: ter 1653 die bohrimscherrschafe tenlischna u. Trafau, befam nach Abgang der Pappenheim Stuhr linger Linie 1639 Stuhlingen, Hohenhewen, und nach dem Abs gang der Möhringer Linic 1640 Wolfach und Hausach. Bon seis ner Muhme erbte er die Mahrens sche Guter 1650, und vom R. Ferdinand III. erhielt er 1640 für fich und feine Erben, bas große Palatinat neuerdings bes Ratigt.

Reiedrich Rudolph farb 1655 in faiferl. Diensten, und fein Sohn Mar. (1.) Franz folgte ihm in feinen Beffgungen. Dies fer hinterließ bei feinem Tobe 1681 drei Cohne. Der jungfte Leopoid (II.) Marquard verlor 1689 por Mainz, als f. Generals Abjutant im 23sten Jahr, sein ... Leben. Anton Marie Friedrich, der alteste, ermählte ben geistl. Stand, behielt von den vaterlis chen Bestjungen Reuftatt und Lengfirch, und überließ feinem jungern Bruder Prosper Ferdis nand bie übrigen herrschaften. Diefer führte bei ber Stuhlin: genschen Linie 1701 bas Recht . Der Erftgeburtein, und farbals f. Generalfeldzeugmeister 1704 bor Landau, burch einen Rano: nenschuß. Seine hinterlaffene Rinder und Guter fanden unter Der mutterlichen Bormundschaft und ihres Oheims Anton Mas rie, bis Joseph Bilhelm Ernft

then Lande, — welche 1717 mit Baar: Wartenberg vermehrt worden — übernahm. Als 1744 Mößfirch erlosch, so erhielt er alle fürstenbergschen Bestungen. 1752 verfaufte er sein Drittel von Wiesensteig an Baiern. Er erhielt vom K. Franz I., 1762 die Ausdehnung des Fürstensstandes auf alle seine ehliche Leisbeserben und deren Nachkomsmen, und starb in diesem Jahre zu Wien.

In seinen Zeiten starben die Linien Heiligenberg und Möße kirch aus, er trat daher an seis nen Bruder Ludwig August Egon 1755 die Herrschaft Weis tra ab, welcher daher eine neue Linie stiftete, und 1759 starb-Erhinterließ zween Sohne. Der ältere Joachim Egon f. Geheis mer Rath folgte seinem Vater in der Herrschaft Weitra und der jüngere, Friedrich Joseph, k. General kaufte die Allodialherrs schaft Tagkowiz in Mähren, und

fliftete Diefe Rebenlinic.

Die erste Gemahlin des Fürssten Joseph Wilhelm Ernst, gesborne Grafin von Waldstein, war Eigenthümerin der in Bosheim liegenden Herrschaften Hürglig, Reuschowig, Rischsburg, Dobrawig, Lautschin, Lahna und Neuwaldstein, Diese vermachte sie, kurz vor ihrem Tode 1756, ihremzweiten Sohu Karl Egon, welcher die böheimssche Bürglizer Subsidiallinie stiftete.

Sein altester Sohn Philipp Maria folgte ihm 1787, und als er 1790 starb, so hinterließ er ben mindetjährigen Prinzen Karl Gabriet, welcher unter der Vormundschaft steht. Fürst Karl Egons jungerer Sohn,

Karl Joseph Alois war k. Genes ralfeldmarschall und kommani dirte in der Schlacht bei Liptins gen ben 25. Marg 1799 die f. Zentralarmee unter dem Erghers jog Rarl. Er murde burch einen Rartatschenschuß todtlich verwunder, und ftarb nach wenigen Minuten. Er hinterließ eine Bittwe mit 4 Rindern; und ift ber zwolfte der aus der helden: reichen fürstenbergichen Familie im Dienste des Paufes Desters reich, im Felde, bas Leben vers Gieben famen bei ··· loren hat. Belagerungen, und 5 in Schlach: Egon blieb 1386 bei ten um. Sembach, heinrich 1499 por Dornach , Tafob Ludwig !-Jojahrigen Rriege; 1627 im Leopold 1639 vor Diedenhofen; Ernst 1552 bei Etampes; Max Joseph 1676 vor Philippsburg; Albrecht 1640 vor Hohentwiel; Friedrich Christoph 1684 por Ofen; Karl Egon 1702 bei Frieds lingen; keopold II. 1689 vor Main; Prosper Ferdinand 1704 vor Landau; und Karl Jos feph Aldis 1799 bei Liptingen.

Joseph Wenzel, ber erstgebors ne Sohn des Fürsten Joseph Bilhelm Ernft folgte feinem Bas ster 1762 in den schwäblsch füre ftenbergichen gandern. Er mar von 1766 bis 1780 Kondirektor, und bis ju seinem Tode Direftor bes schwäbischen Grafenkollegis Fürstenberg, Reufürstenberg, ein ums: Er farb 1783, und fein erstgeborner Pring Joseph Mas 'tie Benedift folgte ihm'in det Regierung. Als diefer 1796 ohne Rinder farb; fo fiel die Regies rung an feinen einzigen Bruber Marl Foachim dem gegen: wartig regierenden Fürsten.

Jueftenberg; ein Stadtchen, von ungefahr 300 Einwohnern, in ber fürstenbergichen gandgrafe

schaft Baar, auf dem Rufen eig nes Berges ; ber einem abger flumpften Zufethut abnlich ifft, und der Fürstenberg genannt wird. Städtchen und Schloß, von welchen Graf Heinrich von Urach, nach der Mitte des isten Jahrhunderts, den Ramen eis nes Grafen von Fürstenberg ans nahm, und auf solche Art, ber eigentliche Stammvater des fürs stenbergschen Hauses wurde, find sehr alt, und ihr Aufang läßt fich nicht bestimmen. Das Stammschloß, welches nordwefts lich mit dem Städtchen verbuns ben war, fand schon im isten Jahrhundert, und war zuverläs Big ein Eigenthum der Herzoge von Zähringen. Im 14ten und isten Jahrhundert war 'es der gewöhnliche Wohnstz des graffic fürstenbergichen Saupestammics. Während des Zojährigen Kries ges wurde es bis 1629 vom Gras fen Uratisiaus noch im guten Stande ethalten, allein es wurs de doch in diesem Kriege wahre scheinlich noch zerstört, und ift re noch gegenwärtig. DasStädts chen wurde 1499 im Schweizers friege verbrannt und ruinirt. Auf den Trummern des Städts chens steht ein Wachithurm ; von welchem bei entstandenem Feuer Signale mit Kanonenschuffen gegeben werden.

Fürstenberg

ruinirtes Schloß an der Berge ete, wo das Uracher und Bres gebacherthal jufammen laufen, in der Bogtei Hammereisenbach, im fürstenbergichen Obervogtete amt Reuftatt. 1325 wurde ce von ben aufrührischen Bauern verbrannt. Der damalige fürs ffenbergsche Obervogt wurde ger fangen, und von ben Bauern burch die Spiesse gejagt.

Burstenet, zerfallenes Schloß, in der Ortenau, bei Oberfirch im bischöflich Straßburgschen.

Sussen, kleine sehr artig gebaute Stadt am Flusse Lech, an der Grenze Schwabens, Baierns und Tirols. Sie gehört zum Bisthumc Augsburg, hat 1600 Einwohner, ein altes bischöftisches Schloß, die bekannte Bernediftiner Abbtei St. Mangen, ein Franziskanerkloster, eine Reichspoft, einen Spital, und eine kleine Vorstadt.

Unweit der Stadt wird der Lechstuß von zween Felsen sehr eingeschlossen, und kommt nahe an der Stadt, wie aus einem Schunde hervor, und hat hier einen starken Fall. Daher erhielt die Stadt in alten Zeiten den Namen kauces Juliae, aus wels chem hernach Fauzen, Fügen oder heut zu Tag Füssen entstans den ist. Einige halten diese Stadt für das alte Abudiacum.

Die größte Merkwürdigkeit, ist die berühmte, alte Benediftis neriAbbtei St. Mangen, das alteste Rloster im Bisthume Augsburg. Esift von dem heil. Abbte Magnus, einem Schuler des H. Kolumbanus, der das Allgaugum driftlichen Glauben bekehrte, und 689 starb, ums Jahr 638 gestiftet, und von Pi: . pin reichlich begabt worden. Im Jahr 788 wurde das Rloster fcon zerstort, aber von dem augeburgichen Bischoffe Gim: bert, durch hilfe R. Karls des Großen, wieder hergestellt. Rach vielen Unglufsfällen, die das. . Stift betroffen haben, sicht es nach einem Zeitraum von mehr als eilf Jahrhunderten noch, und ift, fo wie es jest steht, wer gen feiner besondern Banart, die felbst Renner bewundern,

auszeichnend. Worzüglich ift bie Kirche schon, in welcher viel Marmor angebracht ift, und eine Campe von Gilber enthalt, die 18 Fuß hoch und 12 Juß breit ist, und an höhern Festragen ger braucht wird. Die neue Safrie ftei und die Bibliothet, welche eine neue Bibeln: und alte Drufschriften: Sammlung ents halt, und fich wegen ihrer bis auf die geringsten Theile erstres fenden Simmetrie auszeichnet, verdienen gefeben zu werden. Das Stift hat einen Pralaten, Prior, und 20 Religiosen.

Unter den Merkwürdigkeiten dieses Klosters, ist auch ein Stuk Holzausbewahrt, welches ber St. Magnusstab beiffet. Dieses ist noch eine munders thuen de Reliquie des Stifters dicses Klosters, der einen Theil der hiefigen Gegend, mit feinen Schulern, selbst anbaute, einen gewaltigen Drachen oder Linds wurm, erlegte, und alles Uns geziefer im Allgau ausrottete. Jest hat sein Stefen, welcher im hiesigen St. Mangenfloster aufbehalten wird, und diefem schone Einfunfte erwirbt, noch die Kraft, Ratten, Mause, Heuschrefen und anderes Unger ziefer, das den Feldfrüchten schäds lich ift, zu vertreiben. Fest bes hauptet man, alles Ungeziefer sterbe, oder weiche aus der Ges gend, wenn der St. Mage nusstefen auf einen gebracht werbe. Daher reift ofe ters ein Monch mit diesem Ster ken in Schwaben auch in der Schweiz umber, um Ratten und Maufegn vertreiben.

Die Bestangen des Stifts sind ausehnlich, aber sehr zeri streut. Die nachsten Orte find In lien bach, gemeiniglich

670

Saulenbach genaunt; Efcad, wo bas Rloster eine Stutterei hat, Beiffenfee am See bies fes Ramens, der gute Renfen bat, Dufau, jenfeits bes Lechs. Eine Meile weiter ift Rits holy, und nahe dabei Fals Die entferntere tensberg. Guter find die Orte: Aitrang und Geisenried nebst andern Gutern in der fogenannten Reichsvogtei, nahe dabei bas Dorf Attahofen. Am Leche, die Dorfer Sachsenried, Schwabbrugg und Ingeni ried mit dem dazu gehörigen Gerichte. Im Etschlande hat das Stift bei seinen Weingutern ein ansehnliches, sogenanntes Urbarium oder Gericht, unweit · Bogen.

Ueber biefe Besigungen, bas leztere im Etschlande ausgenoms men; verficht das Stift ju St. Mangen Die Reichsunmittelbars keit vor dem Meichshofrathe fcon mehrere Jahre. Mandat fine clausula aber, welches dem Stifte defiwegen jus erfannt war, wird von dem Gegentheil, dem Fürstbischoffe von Augsburg, noch sehr anger

focten.

Meben dem weitläufigen Pas tronatrecht in der Nachbarschaft, versieht das Stift dutch einen Religiosen die Stadtpfarrei in Buffen, welche unter gewiffen Bedingungen dem Stift St. "Mangen einverleibt worden ift. Auch versicht das Grift die Pfari rei Beiffenfee durch einen bestant big bort wohnenden Religiofen, fo wie die Probstei Ritholy.

Der Bischoff von Augeburg hat in Fuffen einen Pfleger, Probst und Stadtvogt. Ausser der Mauer ist noch ein Konvent der Frangistaner gu St. Ster

phan, welches 1629 gestiftet worden ist, und 26 Geistliche enchalt. Dier ist eine Wallsahrt queinem andachtigen Kruzis fir. Bei Suffen ift auch eine Muhle, zu welcher das Wasser in einem durch harte Felsen ges brochenen und mehrere Rlafter tiefen, Ranal geleitet wird. 1546 ift Fuffen von dem berühms ten Gebastian Schertel einger nommen worden. Im Jojahrigen Rriege wurde die Stadt von den Baiern bestigt, 1646 aber von ben Schweben eingenommen, welche die Stadt brandschaften und plunderten. 1745 murde hier zwischen Defferreich und Baiern ein Friede geschlossen. Auch ift diese Stadt wegen der gauten und Geigen bekannt, die hier ges macht wurden. Das Warpen ber Stadt find drei in Gestalt cis nes Y jufammengefeste Sufic, wozu man als Urfache die dret Stadtthore angiebt, die nach Schwaben, Baiern und Tirol führen. Mahe bei ber Stadt liegt der Weissensee, der fische reich, besonders an guten Reus ben ift, und eine anschnliche Lans geund Breite hat.

Zugger, sind Reichsgrafen, die ansehnliche Guter in Schwaben bestzen. Der Anfang Diefer Fas milie ist gering, aber ihr Ems porheben schnell. 1370 zog der erfte Fugger, Johann, aus Göggingen — nach andern Grae ben — nach Augsburg, er war ein Weber und trieb den Leins wandhandel; fam auch als ein Mitglied der Webergunft in ben Rath. Gein Gohn Jafob Fings ger, war auch noch ein Weber, trieb aber icon ftarte Sandlung, welche seine Sohne Ulrich, Ges org und Jakob Fuggernoch mehr emporbrachten, und eigentlich

Den Grund zu dem Flor der Kas

milie legten.

Durch eine heurath famen die Fugger in die Gefellschaft der Raufleute. Wilhelm von Rehm ein berühmter Raufmann, der 1617 in einer Theurung über 300 Schaf Korn aufkaufte und den Armen schenfte, und beffen Ra: milie von Ochsenhandlern ab: fammte, heurathete die Wald: burga Fuggerin mit den Lilien. Bu gleicher Zeit, ums Jahr 1484 vermählte fich feine Schwe: fter mit Jatob Fugger, ber einen " hund im Wappen führte. Durch Diese Beurath kamen die Augger aus der Weberzunft in die Rauf: n mannsstube.

1505 schossen die Fugger und andere Rausseute in Augsburg 31,000 Dufaten jusammen, rus fleten 3 Schiffe aus, und ließen flotte stoßen. 1506 kamen Diefe von Kalfut zu Liffabon an, er: ihrer erhandelten Waaren, fa: men 1509 damit nach Antwers pen, und hatten nach Berschluß dieser Waaren, über Abzug der Unkosten von 100,000 Dukaten, noch 175,000 Dufaten reinen Profit. Ihre Maxime war, gute Waaren einzufaufen, und in billigen Preifen zu verfaufen, um fich eines schnellen Berschluf:

fes zu verfichern. Jakob Fugger kaufte viele Herrschaften, die er, weil er finderlos war, seines Bruders Georgs Sohnen, als eine Fas milienstiftung vermachte. Bon diefes Georgs Gohnen, Rais mond und Antonius, fammten bie zwo Sauptlinien der Fuge Jakob bauten die Auggerei in Augsburg, die aus 51 Baufern, in der Jakobsvorstadt, besteht.

Diese Familie bob sich immer mehr durch Handel, und sexte sich durch Geldvorschusse in ein Anschen, daß R. Maximilian I, sie in den Adelstand erhob. Sie fauften mehrere Guter und Herrschaften und wurden 1530, von Raiser Karl V, in den Gras fenstand erhoben. Sie blieben aber doch noch unter den Ges schlechtern in Augsburg und trie: ben ihr Rommer, fort. Der Rais fer ertheilte ihnen anschnliche Privilegien, und das Recht, goldene und filberne Mungengu

schlagen.

Die Berrschaften der Grafen liegen in Oberschwaben berum zerstreut, zwischen der Donau, Iller und Lech, und wurden, fie zu der portugiefischen, nach wenn-fie beifammen lagen, und Indien segelnden Rauffartheit einem Berrngehorten, immer eine ansehnliche Grafschaft bile den. Da fich aber die Fugger in ließen dem König den 4ten Theil fo viele Nebenafte getheilt, und ihre Herrschaften durch Theilungen allzusehr zerstükelt und geschwächt haben, so find die Bestaungen eines jeden Gras fen allein, nicht fehr beträchts lich. Auch sind schon Bestzungen dieser Familie wieder in andere Hande gewandert. Die Herrs schaft Wafferburg, Die diefe Fa: milie befaß, gehort jest Defters reich. Auch andere Bestungen find wieder verfauft worden. Auf dem Reichstage haben die Jugger Siz und Stimme im Grafenfollegium. Auf den schwas bischen Rreistagen, haben Die 3 Sauptafte der Antoniuslinie, drei Stimmen in dem Grafens follegium. 1) Die Mark Rugger: gerschen Familie ab. Jene brei fche Pauptlinie bat einen Mas Bruder, Ulrich, Georg und trifulgranschlag von 29 fl.

21 ffr. In einem Kammerziele giebt fie 15 Mthl. 11 fr. 2) Die Hanns Fuggeriche Sauptlinie, giebt gu einem Romermonat 43 ft. 36 ffr. und zu einem Rame merziele 36 Rthl. 80 fr. 3) Die Jakob Fuggersche Hauptlinie giebt zu einem Romermonat 42 fl. 1 ffr. und zu einem Rammergies le 35 Mthl. 35 fr. Der Rreisans schlag after 3 Linien zusammen, 11191 11.

Die Grafen Jugger überhaupt theilen sich in zween Hauptaste, die Raimondslinie und Antoniuslinie.

Die Raimond Blinie theilt sich wieder in die Pfirtsche und "Weissenhornsche Linie. Die Unterabtheilungen der Pfirtschen Webenlinie, theilen sich wieder, itn die Linien: 1) Götteres : borf, 2) Konstantius Li: inie ju Semedingen, welche ers toschen, und 3) in die Fugger Binneberg und Adelshot r fensche Linien, ersten und . 3 weifen Afts. Diefe Linien ber fizen idie unter österreichscher : Landeshoheit stehende Graffcafe : ten Kirchberg und Weissenhorn an der Iller.

Die . Unton Fuggersche 5 Hauptlinie, theilt sich wieder in , drei Pauptasse aus: 1) Marp 2) Danns und 3) Jakob, d von weichen die zween leztern : wieder besondere Unterabtheis

. lungen haben.

Der Marr Suggeriche Dauptaft, besigt die Berrichaft Borndorf; swischen ben Fluffen - Lech und Schmutter. Diefer Uft e ift eigentlich ausgestorben, ber Borthiche Zweig bes hanns fen Enggervon Rirdberg : Fuggerichen Aftes, führt aber o jest diefen Mamen bes Mark biefes führt noch fede Linie bes Buggerschen Hauptastes.

Bengt. Lepit, v. Schwaben, I. Band.

Dauptaft theilt fich in 1) Rirche heim, 2) Mithausen, 3) Glott, 4) Dietenheim. Fugger Rirchheimbefitt bie Herrschaften Rirchheim an ber Mindel, Eppichhausen und Turfenfeld, und wohnt ju Rirche beim.

Bugger Mithaufen besigt Die Herrschaften Mikhausen ant Fluffe Schmatter, und Schwind: egg, wo biefe Linie wohnt. Fugger Glott besigt die Berre ischaft Glött, am Flusse Glött, hillgartsperg und Oberndorf Fugger Dicteni am Lech. heim besigt die Herrschaft Dies

tenheim an ber Iller.

Der Jakob Fuggersche Dauptaft enthält Fugger Bas benhaufen, Boos Boltenburg. Die Linie Bas benhausen besigt die Deres icaft Babenhaufen an ber Gung. Die Linie Boos, befaß , die Herrschaft Book an der Il ler. Wollenburg besaß bie Deerschaft. Bollenburg, schen den Flussen Wertach und Gomutter. Diese zwo lezten Debenlinien starben 2777 und . 1764 ganglich aus, und die Herre schaften fielen an die allein noch blubende Babenhaufensche Linie, die nun den Jafob Fuggerschen Hauptaff allein ausmacht.

Die zwo Hauptlinien bilben eine Administration über die ges meinschaffliche Griftungen und Fideikommißguter, welche aus ben zween altesten jeder Linke befteht, und ju Augsburg ihre

-Ranglei hat.

Die Grafen nennen fich : Grie und Beiffenhorn. lleber i fondere ihre bestigende Derrschaf: Der hanns Suggeriche ten im Ligela.

Das Wappen der Grafen Fugger ift ein quadrirter Schild. Das erfte Feld ift von blau und Gold die Lange herabgetheilt, Juggerei, ift ein Bezirk von 51 mit zwo Lilien, neben einander von abwechselnden Tinfturen, wegen Fugger. Das andere Feld hat eine schwarz gekleidete Mohr rin, mit fliegenben Saaren, die eine rothe Bischoffsmuje in ber Sand halt, im fibernen Telde, wegen der Graffchaft Kirchberg. Das dritte Feld hat drei über einander liegende doppelt ger fronte, filberne Jagoborner, mit goldenem Beschläg, und Bandern, im rothen Felde, mes gen Weiffenhorn. Auf dem Schile de stehen zween Selme. Auf dem gefronten rechten, ift eine von getheilte Lille, swifchen einem blauen Buffelshorn, wegen Jug: ger. Auf dem linken Belmift eis ne roth gefleidete Mohrin , ohne Arme, mit einem goldenen Haarzopf, welche eine rothe Bi: schoffsmuje auf hat, wegen Kirchberg.

Bormals besaßen die Grafen Bugger auch im Elfaß und im Sundgau .. auschnliche Guter, welche fie als Pfandschaften vom Saufe Defterreich inne hatten. -Alls aber das Elfaß unter fran: zösische Landeshobeit fam, lösete Mranfreich : diese Berrschaften pon den Grafen Jugger ein, und überließsse andern. 😁 ...

Ranton Donau. Die Graffcaft Rirchberg : Beiffenhorn ift ein öfterreichsches Mannichen.

fleinen Saufern, welche Ulrich, Georg und Jafob Fugger, in der Borftadt Jafob ju Augeburg bauen ließen, mit der Berords nung, das arme fatholische Burger barinn für eine geringe Hausmiethe aufgenommen wers ben follen. Diefes wird noch beobachtet, und ein Burger gablt nicht mehr als 1 fl. Hauss miethejahrlich.

Julgenstatt, Pfarrbotf von 369 Einwohnern an ber Schwarzach in der Graffcaft Friedberg Scheer, im Amt Scheer.

Gold und blau, die gange berab Fultenbach, Benediftiner Mons chenkloster zum heil. Michael in ber Markgrafschaft Burgan, im Bufamthaly swiften ben Glufe : fen Glott und Bufam. Es ents halted Monche und ist 740 von dem h. Wifterp, Bischof: zu Augsburg, durch hilfe des h. Bonifacius Erzbischof zu Mainz gestiftet, und nach feinem Bers afalliciso, von Gebeon, einem augsburgichen Domherrn wies der hergestellt worden. Es ges nhort ins Pochflift Augsburg, jur augsburgschen Straßenvogtei, . unde ift aus Urfunden, vom Jahr 1466:erweißlich, baß, ob ace icon mit feinen Gutern bin der Markgrafschaft Burgau ger Obgleich der größte. Cheilider Argen; ber Bischof boch die Ras fuggerschen. Herrschaften und estenvogtei darüber ohne Widers Guter unmittelbar ift, und die i fpruch des Markgrafen gehabt Berrichaften meift: Reichsberre Shabe; auch bis biefe Stunde -fchaften find, fo bestzen fie boch " damit als einem faiserlichen und "einige Guter, Die gur Ritter: "Reichsleben investirt fei. a64Bift fchaft gehoren , und dahin ften: es von ben Frangofen abgebrannt ren. Dietenheim, Schloß Bran: morben. Es befigt Die Dorfer benburg, Grunenbach, Deis Baiershofen, Ellerbach; Auers mergingen, Bald, geboren gum bach, Dennenhofen, und Uns in but it is the second in the

theile an Eppisburg, Eppisho: fen Burger, Burger zu Stutte fen und Allenmunfter.

Bunkenhausen, lebenbarer Dof Gablingen, Flefen und Schloß in der Landvogtei Altdorf, ein Hospital Navensburgsches Les ben.

Junkenstatt, Dertchen im Reichst

thal Harmersbach.

Juratweiler', Dorf in ber Land: pogtei Altdorf, im Amt Eggen: weiter. Beiffenan hat hier 2, Rreuglingen 1 und Buchhorn 1 Gartringen, ein Pfarrdorf von

Burth, Dorf, in ber Landwogtei Altdorf, im Amt Zogenweiler. Desterreich hat alle Jurisdit: tion: 3 Bofe gehoren nach Ras vensburg, tiff ein Gradt Rai bensburgfches, und 2 find Do: fpital Rabensburgiche Leben. Burtwangen, Marktflefen von 1320 Einwohnern, in der Land: grafschaft Breisgau, und Bog: tei Triberg.

Susbach, Dorf, in ber Ortenau, im Gebiet Der Neichsfradt Gens

genbach , von 60 Geelen.

Suffach, Fluß in der Grafschaft Bregenz, entsteht oberhalb Dornburen, und fließt bei Fus: fach in ben Bodenfee.

Jussach, Dorf und Schloß am und Jager, welche ebenfalls Bodensee, beim Einfluß ber ausgestorben find. Fussach in den Sec, in der Gagernberg, kleines Lowensteln, Graffchaft Bregenz, gehort Des Rerreich.

Babelbach, Pfarrdorf, von 364 Geelen, im Zusamthal, im Hochstift Augsburg, gehört dem

Sofpital in Augsburg. Babelbachertreut, Dorfim Soch: glift Augsburg , bem Domfapie tel, ins Pflegamt Steinefirch gehörig, bon 578 Einwohnern. Babelberg, Dorf, im wirtem: bergichen Umte Stuttgart, best gart find.

von 650 Seelen, an der Schmuts ter im Burgau, gehört bem Rloster St. Katharina in Augs: burg und Fugger Babenhausen. Gadshausen, fleines Dorf, im Gebiet ber Stadt Salle, im Amt Buhler, eine Stunde vom

Fing Bubler.

1000 Seelen, im wirtemberg: schen Umt Berrenberg. Ehmals gab is Drn. bon Gartringen , bie aber langst ausgestorben sind. Die von Hiller, welche fich Hiller von Gärtringen nens nen, bestien hier ein Gut, das aus 95 Morgen Aefern, 20 Mors gen Biefen, wovon 14 M. mit Obsibaumen besett find, nebst Wohn: und Wirthichaftsgebaus den besteht, welches alles ver: pachtet ift. Diefes Gut befigt bies fe Familie schon über 150 Jahra Die ehmaligen Brn. von Garte. ringen besaßen dieses Gut schon. Nachgehends fam es in andere Sande, an die von Remdine gen, Beimertingen, Barton und Jäger, welche ebenfalls

fces Dorf, bei Beilftein. Baggenau, Dorf und Glashutte, im badenschen Umte Raffatt.

Bahlingen, f. Gailingen. Baienhofen, Dorf und Schloß am Zellerfee, im Sochflift Rons fang, im Obervogteiamt Dehe ningen.

Baildorf, fleine Stadt von 1900 Seelen, am Rocher, in der Grafschaft Limpurg. Sie ist die Hauptstadt und einzige Stadt der Grafschaft, hat ein altes und neues Schloß, und ift der Sig vieler, theils fürstlicher,

theils gräflicher Beamten und ... Diener, durch welche, ba feine schaft verwaltet wird. Das alte Schloß ist mit Manren, Thurs men und Graben umgeben, und fen von Limpurg. Noch jest ents halt es das Archiv, und dient einigen Beamten jur Wohnung. über den Ufern des Rochers liegt, und ift. 1778 neu gebant wor: ben. In der Stadtfirche ift bas bon Limpurg, auch sind einige Grabmale dieser Familie hier zu sehen. Gegen Morgen hat die Stadt eine fleine Borftadt, und über dem Rocher, über well chen eine steinerne Brufe führt, ift feit 1760 ein Bitriol: und Alaun Bergwerk. Gaildorf mar Gallenbach, Dorf, bis 1404 ein Dorf. R. Ruprecht Grafen Friederich III, Gaildorf gu ummanren, und gur Stadt Freiheit für unvorsägliche Todts fchläger.

Gailenbach, Schloß und Gut an Gallmannsweil, Pfarrdorf, an ber Schmutter, im Burgan, unweit Angsburg, gehört von Varis, und fleuert jum Kanton Donau.

Bailenhofen, Dorf in der untern Die Landvogtei hat alle Jurisi biftion.

Gailenkirchen, Dorf, im Stadt Hallschen Amte Rochenek.

Gailingen, Pfarrdorf, im Ums fang und Lanbeshoheit der Land: graffchaft Rellenburg Ein Drits Schafhausen, bas übrige von - Ranton Degau. Der Ort bat ein

Schloß, 450 Einwohner, und auch Juden, die unter Desters Herrschaft im Lande ift, die Grafe ... reich & Rellenburgschem Schuze find, ihren Rabbiner haben und vom Sandel leben. Das Dorf wird auch Gahlingen genannt. war die Residenz der alten Gras Gaisbeuren, Dorf, in der uns tern Candvogtei, im Amt Bert gatrente. Die Landvogtei hat alle Jurisdiftion.

Das neue Schleß, das auch Gaislohe, Dorf, in der Grafe

schaft Pappenheim.

gehort dem Grafen von Pufler, Beiffau, ofterreichsches Dorf, in der Grafschafe Bregenz, am Bodensee.

Erbbegrabnif ber alten Grafen Galkreuthe, Dorf, im Umfang der Graffcaft Sigmaringen, gehört bem Rlofter Galmans, weil, als ein ofterreichsches Les hen; die Kriminalobrigfeit und Forft find ebenfalls ofterreichfche Lehen, die Steuer aber gehört Sigmaringen.

im badens

schen Umte Steinbach.

erlaubte in diesem Jahr dem St. Gallenkirchen, Dorf, im Montafunerthal, in der offere reichschen Graffchaft Pludeng.

gu machen, auch erhielt ber Ort Gallenweiler, Dorf, in der bas denschen herrschaft Babenweis ler, in der Bogtei Lauffen.

> der Ablach, von 160 Seelen, im fürstenbergschen Umt Doge firc.

Galten, Dorf, in der Kammes

ralherrschaft Laufenburg.

Landvogtei im Amt Eschach, Bambach, Dorf, in ber untern Landvogtei, im Amt Bergat: reute, Die Landvogtei hat alle Jurisdiftion.

Bameltshausen, Dorf, unweit Goppingen, ift graffic Degens feldisch. Essteuert jum Ranton Rocher.

tel davon gehört dem Kanton Gametsweiler, Dorf, in ber

untern gandvogtei.

Liebenfels, und fleuert jum Gammerschwang, ein Dorf und Schloß an der Donau eine

Stunde unter Chingen, hieß ehr mals Gaimerschwang und hatte eigenenadel bon Gammersmang. Es ift ein fürstenbergiches leben, und Filial von Rasgenstatt. In alten Zeiten war es ein Eigens thum der Grafen von Berg, die esihren Lehensleuten schon 1250 ausgelieben hatten; im Jahr' 1290 gehörte es den Kraften in Ulm, fam nachgehends an die von Schonau', bann an bie von Speth und endlich an feine ges genwärtigen Besiger die bon Raffler. Es fteuert jum Ranton Donau.

Bammertingen , Stabfchen und Schloß in einem Thale an der Lauchart, swischen Trochtelfin gen und Bohringen. Es gehiet der Familie von Speth, bir fic auch Speth von Gammertingen nennet. Das Städtchen ift ein Leben von Wirtemberg, hat i 30 Häuser, 600 Einwinner, bon welchen die meisten Bandwerfer und fogenannte Rleinhausler find: Die meice Rahrung ber Einwohner and Feldbau und Wiehzucht, welche gut betrieben werden. Dier ift eine Poff nach Dechingen, es werden auch bier 2 farte Pferder und Rindviehe martte gehalten. Das hiefige Schloß ift neu und modern ges baut.

Ehmals hieß bas Städtchen Gamertinchein, und es sout seinem nen Namen von Gamerte einem römschen Soldaten haben. Es hace vormals auch eigene Grassen von Gammertingen. 1131 lebte Ulrich, Graf von Gamerstingen, dessen Gemahlin, Abels heid, eine Lochter des Grafen Dartmann von Dillingen zu Lebzeiten ihres Gemahls 30 Jahr re lang zu Indichtlen Nohne war.

mertingen, als Abbt zu Iwies falten. Diese Grafen nannten sich bis 1506 Grasen zu Gamers tingen. Als die Grasen zu Gasmertingen mit Ulrich erloschen, kam Gamertingen an die Grasen von Montfort, dann an die Grasen von Böhringen, welche Gamertingen von dem Reischenauer Lehensband befreiten, und dann an die von Rechberg.

1447 verfaufte Sanns von Rechberg ju Sohramberg feine Städtchen Hettingen und Gas meetingen auf den Alpen, an der Lauchart, wie er ce von den Grafen von Bohringen erhalten, fammt Ittenhaufen, Sarthaus sen, Feldhausen, Rettenaker, Hermetingen, halb Reufra und Bronnen mit ber Bogtei über bas Aloster Marienburg, an die Grafen von Birtemberg nu 18,500 fl. 1468 verkaufte Graf Ulrich von Wirtemberg diese Dri te an die Brüder Hans und Kon: rad von Bubenhofen, von welf chen jener 1477 die Halfte des Ges richts von Wilmandingen, gegen bie andere Saifte von Reufra an Graf Eberhard den altern von Wirtemberg verfauschte, und dadurch das gange Dorf vers einigte.

Bubenhofen diese 2 Stadtchen mit Zugehör an Dietrich von Speth. Bon dieser Zeit an, ist diese Perrschaft der Familie von Spethals leben geblieben.

Zu dieser Perrschaft, welche zum Kanton Donausteuert, ges boren noch, als von Spethiche Bestzungen die Pfaredorfer Feldhausen, Harthausen, Kets tenaker, Reufra, und die Idse; Friedenweiler Lichtberg und Burghof.

Bon diefer gangen Herrichaft

ift der Blutbann Reichslehen, ber net, gehört von Guttlingen und Forst hingegen bis an die lau: steuert zum Kanton Nefar. Es chart wirtembergsches leben, ist ein Filial von dem wirtemb. zwischen der Lauchart und Behla Drie Grombach, worüber zwir hof Hohenzollern Sechingen zu: richtet worden ift. gestanden.

Burgern, in der dfferreichschen Graffchaft Pludeng. Landvogtei Detenau, im Gericht Battenau, Pfarrdorf, von 1350 gend, an einem Sumpfe, fo Berrichaft Tettnang. bas man selten an der Jahrstraße Batter, Allpe, im Algau, gehört bes Dorfs ju Buffe gehen fann, Ronigsekrothenfels. immer Rranfbeiten hier find, Banchshausen, fleines Dorf, uns Weiden.

Banerishofen, Pfarrdorf, an Caugenwald, Dorfchen, auf dem berg:Marstetten.

Banningen, Dorf, in der offer Gauingu, Dorf auf den Alpen, benberg.

Bansingen, Dorf, in der Kam: Bausbach, Dorf, in der badens hort mit niederen Gerichten von Sluß Murg. Roll zu Bernau. Das Ganfin: Bauspacheweiler, Dorfchen, im

Banslojen, Pfarrdorf, von 472 nang. Seelen , im wirtembergichen Bauffelfingen, Dorf, im Fürstens Umte Goppingen. Baiern Wie: thum Bollernhechingen. fenficig hat hier 7 fatholische Barbard, Detringenspielbergiches hofffetten, mit aller Jurispif: tion. hier wird vieles Gefalze ber Graffchaft Dettingen. berfertigt.

Banter, ein Stadt Ravensburg Graffchaft Limpurg, Gaildorfe Landvogtei Altdorf.

Bartach , f. RefarsGroß ; und Gebersberg, Dorf, in der Mark: Rleingartach.

Bartachgau, alter Dame einer weier. Gegend, bei Beilbronn, welche Bebersheim, Pfarrdorf, von 280 Mamen erhalten.

freie Burich, und bann wird ber fchen Guttlingen und Wirtem: Wildbann um Meufra und Birf: berg ein befonderer Bertrag ers

Baschurn, Dorf, im Montafus Bamshurft, Pfarrdorf, von 180 nerthal, in der bsierreichschen

Achern, in einer sumpfigten Ge: Geelen, in der ofterreichschen

auch wenige alte leute gefunden weit ber Jart, im Gebiet der werden. Die Gegend hat gute Stadt Salle, im Amt Sone bard.

ber Roth von 200 Seelen , in der & Schwarzwalde, bei Altenfleig, Fuggerschen Grafschaft Liecht gelort von Guttlingen, fieuert

reichschen Grafschaft Oberho: im Gebie des Reichsstifts 3wies falten.

meralherrichaft Laufenberg , ge: , fchen Graffgaft Cherftein, am

gerthal hat Dapon ben Ramen. wirtembergichen Umte Bat:

Dorf, im Umt Moncheroth, in

Gebeuweilen, Dorfchen, in ber hospitalisches Leben, in der schen Antheils, gehort von Dut: ler, und hat 100 Einwohner.

graffchaftBaden, im AmtRorfche

bon ben Dorfern Gartach ben .. Geelen im wirtembergichen Umte Leonburg.

Barweiler, ein fleiner, Marftflet Gebbardeweiler, Dorf, swiften fen im Schwarzwalde bei Ber: Morsburg und Salmansweil,

gehört bem Riofter Galmans: meil.

Bebrazhofen, Pfarrdorf, von 232 Landbogtei.

Defferreichsches Gebrazweiler, Porf, in der Landvogtei Altdorf, Geiggen, Dorf, in der untern im Umt Eggenweiler. Das Rlo:

Guter.

Gebienftein, Ruinen einer alten tershausenschen Herrschaft Sile zingen.

Geburg, bewohntes That, in ber Ortenau, in der badenschen herr: schaft Staufenberg, fleuert jum

Kanton Ortenau.

Gechbach, 3 Sofe im Stab Eins bach im fürstenbergschen Ober: ainte Wolfach.

Gechingen, Pfarrdorf, von 418 Seclen, im wirtembergichen Amte

Urach.

Bechingen, Pfaerdorf, von gia Scelen, im wirtembergichenalms te Merklingen.

Gehnhofen, Dorf, in der fos nigsefrothenfelsschen herrschaft Staufen.

Behren, Dorfchen, im Stift Elle wangen, im Amte Rotheln.

Beierbad, Bad, bei Urach, im

Wirtembergichen.

Beiersberg, Ruinen eines chmali: gen Schloffes, zwischen Rlein: beuren und Burgau, im Gebiet Beisberg, ein Beiler, im Amt bes Reichsstifts Wettenhausen. Dieses Schloß ift das Stamme haus der Familie Geier von Geis Beisburg, Pfarrdorf von .432 ereberg, und icon 1324, bei Belagerung ber Stadt Burgau jerftort morben.

Beiersnest, Dorfchen, in ber Land: grafschaft Breisgau, die ehmalis gen hen. von Geiernest nannten

fic bavon.

ten, in der Grafschaft Limpurg, Landvogtei, im Umte Pferrich.

bon 282 Scelen, an ber Buhler, gur wirtembergichen achort herrichaft Schmiedelfeld.

Seelen, und Umt in der untern Beigelbach, ofterreichsches Dorf und Amt, in der Landvogtei

Witdorf.

gandvogtei.

fter Kreuglingen hat hier zwei Geilhofen, Dorf, in der Kloster Petershausenschen herrichaft Herowang.

Mitterburg, in der Kloster Pes Geilenkirchen, Dorf mit einer Rirche, im Stadt Sallicen Amte Rochenet. Es fleuert gum Ranton Rocher, und hatte chi

mals eigene herren.

Geisbach, Dorf, von 88 Famis lien, in ber mittlern Ortenau, unweit Oberfirch. Esift ein Bas den: Ebersteinsches leben, den von Schauenburg gehörig, die hier ein schönes Haus und Bermaltung haben. Der Ort hat guten Weinwachs und flew ert zum Kanton Ortengu. Uns weit davon ift das ehmals befes stigte, nun aber zerfallene Stammschloß der ehmals grafs lichen, jest freiherrlichen Familie v. Schauenburg. Von bem Bers ge hat man eine schone Aussicht in das Elfas und die Ortenau.

Beisbach, Dorf am Fluß Delt bach, in Baden, im Rlofters

amt Lichtenthal.

Beiligenberg in der fürstenberge fcen Graffcaft Beiligenberg.

Einwohnern, auf einem Berge, im wirtembergichen Umte Stutts gart. Der Ort hat ein fleines Schlößchen und Gut, auch eis nen, eine Stunde langen, nach Stuttgart führenden, gepflafters ten Beg-

Beifertshofen, fleiner Marktfles Geiselhard, Dorf, in der untern

Desterreich besigt alle Jurisdik tion.

Beiselrod, Beiler im Stifte Ell: wangen, im Stadtammannamt Elivangen.

Beiselstein, ruinirtes Bergschloß bei Geislingen, im Ulmschen Gebiet.

Geisenried, Reichsvogtei im Um: fang des Stifts Rempten, an der Wertach. Sie enthält die Orte Scisenried, Engernteried, und einige am rechten Ufer der Beisingen, Dorf, ander Mach, im Wertach . im Augsburgschen te. Gie gehört dem Stifte Remp: ten, und die niedere Gerichte ger horen dem Kloster St. Mangen in Suffen. Ehmals gehörte die Reichsvogter den von Freiberg, als eine Reichspfandschaft, kam 1522 von diesen an Ronrad Fuchs von Ebenhofen, und von diefem 1523 an das Stift Rempi ten, für 3500 fl., welchem es bon R. Rarl V. ju einem Reichse pfande verliehen worden ist.

Beisenried, Pfarrdorf, von 340 Seelen, in der Reichsvogtei Diefes Ramens, Rempten, die niedere Jurisdiff tion gehört dem Rlofter St.

Mangen in Suffen.

Beishard, Weiler, theils fathor lisch, theils evangelisch, gehört dem Rapitel ju Ellwangen, ins kapitelische Oberamt und zur herrschaft Adelmannsfelden ,. gemeinschaftlich.

Beishard, Dorf, in bem Dettin: geni Wallersteinschen Amte Bifi.

fingen.

Beifingen, das erfte Stadtchen an dem Donauflusse in der für: stenbergschen Landgrafschaft. Bestzungen des Hauses Kürsten-

ficiaenden Lowen in seinem Bans pen, aus welchem, nebstandern Umständen zu schließen ift , daß es einft dem von Warten: berg gehört habe. Es gab einft eine adeliche Familie; die fic von Geifingen schrieb. Baarsche Landgericht und die gräffich fürstenbergsche Beams tung hatten hier wechselsweise ihren Siz, bis beide nach Dufin: gen verlegt wurden.

Gebiet des Rlosters Zwiefalten. Pflegamt Oberdorf liegende Dr: Beisingen, Dorf und altes Schloff mit 370 Seelen, bei Ludwigs: burg, am Nefar, gehört Wir: • temberg, alsein Kammerschrei: bereignt. Der Ort ift ein altes wirtembergsches leben, welches die von Sturmfeder, denn Die von Stoffeln ju leben trugen. Ein Nachfolger von diesen, ein von Stammheim war der lette dieser Familie, dann erhielt es die Familie von Schertel, die es bis 1781 behielt, in diesem Jahre aber an Wirtemberg ver: faufte.

im Stifte Beislingen, fleine Stadt, in eis nem engen und tiefen Thale, zwischen den Alpen; 4. Stunden von Goppingen; im Gebiet ber Stadt Illm. Der Ort.ist der Six eines Obervogtamts, hat 1650 Einwohner, ein Bad, welches das Rothelbad heisset, einen Rupfer : und Eisenhammer, Schleif: und Papiermuhlen, cir nen wochentlichen beträchtlichen Kornmarkt, einen Spital, eine lateinische Schule, und viele Beindrechster, die schone Ur: beiten von Horn, Bein, Elfetts bein und Holz, auch lakirte Ari Baar, gehört unter die altern beiten verfertigen, die weit ausgeführt werden. Da die berg. Es führt neben dem für: Stadt zwischen ihren Bergen ftenbergschen Adler, einen auf wenigen Keldbaubat, so haben

Runfiffeiß genommen.

den Grafen von Belfenstein, wurs .. grafschaft Riettgau. 2596 an biefe Stadt verfauft. eine Ulmiche Beffgung geblieben. eines hohen Berges ftand bas von Belfenstein, welches langft zerftort ift. Gein Eingang war wohl verwahrt, und durch cili: ruheten, abgeschnitten. Unweit Ruinen Diefes Schlosses, stebt noch ein alter Wartthurm, ber von einem Wächter bewohnt wird.

Bis jum Jahr 1799 wurden die Obervögte ju Geislingen in die dasige Stadtfirche begraben. In diesem Jahr farb der bisher rige Obervogt Albr. Ludm. von Welfer, ber noch wenige Tage por seinem Tode bafur forgte, baß er nicht in Die Rirche, fone bern auf ben gewöhnlichen Rirch: hof begraben murde. Soffentlich werben ihm feine Rachfolger Belbingen, Pfarrdorf, bei Salle, auch hierinn nachfolgen.

Beislingen, Dorf, an den Fluffen Bubler und Rocher, im Gebiet Beislingen, Dettingenwallerstein: sches Pfarrdorf, von 720 See len, bei Deffingen.

Beislingen, ein großes Pfarrborf, eine Stunde von Balingen, mit einem ichon gebauten Schloße .. und großen Garten, bat eine Rirche, Kirchspiel von goo Sect Belinach, fleiner Fluß, in Ober: len, und Einwohner fatholischer Religion. Es gehört Schenf thum, ber Blutbann ift ein Gemeinweiler, fleines Dorfchen,

Die Einwohner ihre Zuflucht jum " Reichslehen." Ehmals war hier ein Schwefelbad.

Diese Stadt gehörte ehmals Beislingen, Dorf, in ber gande

de 1382 an Ulm verpfändet und Geissdorf, Dörfchen, im Stadt

Sallichen Umte Rochenef.

Seit bieser Zeit ift diese Stadt Geiffelroth, Dorfchen, im Stifte Ellwangen, im Amte Ellwangen. Ueber der Stadt, auf bem Gipfel Beiffmartt, Dorfchen, im Sochstift: · Augsburg, und Pflegamt Pfafe Stammschloß der alten Grafen "fenhausen. Es liegt in den Gren: zen der Markgraffchaft Burgau, die auch die hohe Jurisdiftion befigt.

che Aufziehbruten, die auf Felfen Geisweiler, Oesterreichsches Dorf, in der Graffcaft Montfort.

von den kaum noch sichtbaren Geisweiler, Dorf, bei Pfullen, borf, gehört ber Monnenabbtei Rlostermald; die Steuer gehört Defterreich.

> Beizhofen, Dorf, in der kands vogtei Altdorf, im Amte Eggeni weiler. Die Abbtei Bainot hat hier 3, der Spital Ravensburg 6 Guter.

Gelbach, sechshofe, im Ctab Obers wolfach, im fürstenbergichen Oberamte Wolfach. His jur Walke - einem abgeganges nenSchloße — find noch 10 Pofe, welche man ob Gelbach nennt.

im Gebiete Liefer Stadt, im Amte Schlicht, am Rocher. DasStift Romburg hat den Pfarrfaj.

der Stadt Salle, im Amte Buhler. Gelmersbach, Dorf, bei Weins: berg, im Wirtembergichen, ge: hort Wirtemberg und dem teutr. schen Orden, hat 319 Einwohner. Um die Rirche biefes Dres liegt eine eiferne Rette. Wirtemberg hat hier 154 Unterthanen, 165 gehören dem bentichen Orden. schwaben, im Bisthum Augs: burg, fliest burch ben Stetter bon Staufenberg, als Eigen: Gee, und in die Bertach.

mim wirtembergichen Rlofteramte Adelberg, von 46 Einwohnern.

Gemmingen, Marktficken, im Rreichgau, gehört dem Grafen 1 pon Reipperg und der Familie von Gemmingen. Der Ort Meuert jum Ranton Kreichgau, und hat evangelische Einwohner. Bemminger Bebiet, fleiner gans iebesstrich, im Sagelschieß, am Bluffe Wirin , swischen Baben ! und Birtemberg. Er gehort den non Gemmingen, enthält bie Orte: Mühlhausen, Renhaus fen, Leningen, Tieffenbrunn-, Schellbrunn, Sohenwarth, und ift die heimath der herumstreis denden Regler und Pfannens flifer.

Gemmeigheim, Pfarrborf, von :-870 Scelen, im wirtembergichen

Amte Laufen.

Genferinsel, Infelden, im Bobens fee ju Konstanz. Ehmals hieß es die Dominifanerinsel und ents hielt das Dominikanerklofter und Rirche, welches aber auf R. Tosephs II. Befehl von den Monchen geräumt werden mußs te, und den Genferfabrifanten eingegeben wurde, die auch eine Fabrife da anlegten. Nach Jos feuhs Tod machten die Monche wieder Anspruche an das Rloster, bie Fabrife wurde aber vom R. Leopold bestätigt, und die Mons che abgewiesen. S. Dominifaner Infel.

Gengenbach, Reichsstadt. Die Reichsstadt Gengenbach l'liegt in ber Ortenau, an ber und Dafein dem Plofter Gengen: . bach ju banfen. Gie enthalt 200 Familien in ber Stadt, und 320 auf dem Lande, bat brei Thore, und eben fo viele Bors borf die großte ift, und ein fleines:

Thal ausmacht. Die Stadt ift mit einer Mauer und breitem Graben umgeben, ift nicht groß, hat aber reiche Bürger und schöne Gebäude, unter welchen sich das neue und schöne Rathhaus aust zeichnet, bas mitten in der Stadt In ber Borftabt gegen steht. Offenburg, ist der Spital, der schone Stiftungen hat, und rin schänes Gebäude ift. Die Stadt hat auch ein sogenanntes Gims nasium, bas aber nur drei Lehrer Die Einwohner, bekennen bat. sich zur katholischen Religion. Es werden hier viele Spinnede der, Schaufeln, Faßreife und andere Holzarbeiten gemacht; auch ist nicht weit von der Gradt eine Koboldfabrike, welche dem Aloster gehört. In der Stadt liegt auch die Reichsabhtei Gene genbach, welcher bie Stadt auch in alten Zeiten gehörte.

Der Stadtrath wird in den alten und jungen eingetheilt.

Der alte Rath besteht aus dem Reichsschultheiß, der gue gleich Obervogt und Prafes bes Simnasiums ift, aus sieben fos genannten 3wolfer:Rathen, uns ter welchen einer Städtmeister iff, die andern aber andere Aems ter, als: Spitalschaffner, Forfts meister, Umgelder, Schazunge einnehmer und mehr, jugleich bedienen.

Der junge Rath ift bem alten an die Seite gefegt, und stellt gleichsam die Burgerschaft vor, um die Rechte derfelben, ger Ringig, und hat ihren Ramen ... gen die Gingriffe des alten Rathe jufichern. Er befteht aus 5: Pers fonen. Die Ranglei bat einen Rangleiverwalter, Stadtichreis ber und Rangelliften.

Der alte: Rath verwaltet als flabte, bon welchen das Dbere miles, mas die Stadt betrift. Der . Schultbeiß , Meister und Rath uben alle hohe und niedere Ger. fer unterthan bis zu ben Zeiten richtbarfeit, im Ramen der Studt : Des großen 3wischenreichs, jum aus. Dem Schultheiß wird bier . Die Zeit, badffenburg eine Reichst nicht, wiegu Offenburg, das Ber - fladt wurde. gnadigungs: Recht jugestauden.: Gengenbach fand immer, wie Beil aber ber Abbt. auch viele. Offenburg, unter dem Schuze der Rechte und Gerechtigfeiten in ber : Landvogte, und hatte mit diefer Stadt hat, so giebt ce oft Streit, : Stadt immer gleiche Befiger. Bon .. und hannibarf fich ber Schulten, 2771 an, steht fie wieder unter beiß nicht in die Sache meugen, : Defterreiche Schuze. ober seine Stimme geben zweil! Im Sojahrigen Rriege, in ben er des Abbits Lehenmann iff, von . Jahren 1632 bis 1635 hat Gens ihm gesegt wird, auch ihm ben ; genbach viel von ben Frangosen Eid der Treue, bei seiner Vorstell und Schweden erlitten, am meis

eines jeden Ortes. Uebrigens ubt Brand. jeder Bogt, die von dem Rathger Gie ift eine der drei fogenanne gebene Berordnungen, in feinem . ten Bereinftabte.

Rastellberg, hatten bie Romer : Reichsstädte die Josie, beim eine Festung angelegt, um die in fcmabischen Rreiseaber, die Joste 7. piter verehrt, und ihm eine er auf 17 ft., 1728 aber auf 24 ft. biique filisui. Diese Gaule ift :: 66 fr. noch in der Bibliothek des Klos Rere Gengenbach ju feben.

Das Rlofter Gengenbach ift alter als die Gradt, die erft nachs gehends entstanden. Dadas Rlot peidinger, Danderbach, Bert fter durch anschnliche Schenkun: gen und Bermachtniffe in Auf: Strohbach, Bermerebach und nahm gekommen, und reich wort den ift, auch fich mehr Leute in der Gegend ansiedelten ; wurde Gengenbach Reichsstift. endlich um das Rloster eine Stadt : Das Reichsflift Gengenbach, . des Klosters beibehielt, welches ums Jahr 890 mag geschehen .fein.

Diese Stadt blieb dem Klos

lung ablegen muß. : ften aber von 1688 bis 1699; da In den Staben , oder Orten : Die Frangosen den 7. und 8. Gept. auffer der Stadt, beforgen Bogs pie Gtadt eingenommen te, die von dem Stadtrath gesegt : und gang eingeaschert haben. werden, das gemeine Beste, nach Den 24. Febr. 1789 verlor den Rechten und Gerechtigkeiten : Gengenbach 42 Saufer durch

Nahe an der Stadt, auf dem mauf ber Bant ber ichwäbischen Gallien eindringenden Teutsche : Stelle. Ihr Matrikularanschlag : jurufzuhalten. hier wurde Jur ... betring vormals . 60 fl., : 1683 ift Saule aufgerichtet, mit der Inne ingesest worden. Bu einem Rame fchrift: I. O. M. Baibins, Ba- mergiele giebt fie 28 Rthlr.

3um Gebiet ber Stadt gehören die Orte und Thaler: Reichens bach, Ohlsbach, Mittelbach und Schwarzenbach, Pfaffenbach, gach, Schönberg, Susbach, Ingerbach, die zusammen 320 Familien enthalten.

angelegt, bit auch den Ramen : liegt in der Stadt Gengenbach, " an ber Ringig, am Unfang des Ringigerthals. Es ist mit Mons chen Benediftiner Ordens beseut, und von ansehnlicher Große. Die

Gebäude nehmen einen beträchts lichen Theil der Stadt ein, vors juglich ift die Abbtei ein gerau: miges Gebäube. Die Ruche, ber Speisesaal und der Studiersaal And auf einem Sumpf gebaut, und stehen auf einem Rost und eis denen Pfahlen. Die Rirche ift fcon, und hat einen schonen, in diesem Jahrhundert erhauten Ehurm, und eine große Orgeli Auch ift hier ein 1505 erbautes Grab Christi. In den schwedis! ichen und frangofischen Invafio: nen ift die Bibliothet mit bem Archiv zu Grunde gegangen, bar ! ber trift man hier feinellrfunden, und wenige alte Bucher an. In der Bibliothef ift auch eine fleis nerne Gaule zu feben, von welcher bei der Reichsstadt Gengenbach Meldung geschehen. In dem In: Arumenten: und Experimenten: fnal werden einige von romischen und egiptischen Sausgogen, aus Bronze gegoffen, nemlich Ifis, Dorus, Bercules, Mercurius, und andere, nebst einigen alten Münzen gezeigt. Auch fieht man 👵 hier einige Malereien.

Das Kloster ist 736 von Ruts bard, einem Grafen in der Or: tenau, auf Anrathen bes beil. Virmius, jur Ehre der Maria ges fiftet, auch Monasterium St. Mariae genannt worden. Die Absicht der Stiftung war, die adeliche Jugend im Christen: thum, und andern nothigen Wif. fenschaften, zu unterrichten, übrir gens follten die Monche nach der Regel Benedifts leben. Bis ins Jahr 1556 waren sowohl die-Aebbte, als auch die übrigen Ras pitularen adelich. Friedrich von Reppenbach war der legte von Adel, der 1555 starb. Seit dieser Beit ift das Rlofter mit burgerlis and n Monden besett.

Durch Freigebigfeit verschie bener Fürften und Beren, auch der den adelichen Rapitularen angefallenen Erbschaften, wurde das Rlofter reich, und hatte viele Benzungen in der Ortenau, Elfas und Schwaben erlangt, die meis ftentheils veräuffert worden, oder fonft abgefommen find. Die Berwüstungen des Attila, welche auch diefes Rloffer erfuhr, haben es weit herabgefest, aber der R. Heinrich half ihm wieder auf, und verleibte es feinem 1006 er richteten Bisthum Bamberg ein. Daher erkennt das Stift noch gegenwärtig den Bischoff von Bamberg als feinen dominum directum, auch haben die Aebbte bei ihrer Wahl die Lehen vom Bisthum Bamberg zu empfan: Wenn biefes Stift reichs: unmittelbar worden, ift nicht be: fannt. Bu ben Zeiten R. Seine riche IV hielt ce der Gengenbach: fce Abbinupert mit dem Raifer, und der Zustand des Klosters fah febr verwirrt aus, bis auf die Zeiten Rudolphe von Habsburg. Dieser stellte die Ordnung wieder her, und bestätigte 1278 dem Abbt Berthold, nicht nur die alte Reche te und Drivilegien des Rlofters, fondern vermehrte fie auch. Auch nahm das Vermögen des Rioffers so zu, daß es noch ein anderes Rloffer für Jungfern, in feiner Rabe, fliften fonnte, welches aber von den Straßburgern wies ber zerftort worden ift.

Der Abbt Philipp hatte ben Entschluß gefaßt, das Aloster in ein weltliches Korherrnstift ums zuändern, welches zwar der Pabst Leo X. erlaubte, der K. Karl V. aber nicht zuließ. Unter diesem Abbt sank das Kloster schon von seinem guten Zustande herab, und kam unter dem Nachfolger,

Meldior von hornet, in graße Armuth. Die folgenden Alebbte bemühten sich zwar, es wieder in beffere Umftande gu fezen, allein "Die trübe Zeiten des Zojährigen Rrieges nahmen das Rlofter febr mit, die Monche flüchteten fic bis auf 5. 1645 ift das Kloster dreit mal von den Schweden rein aus: geplündert worden, 1689 pluns derten und verbrannten es die Frangosen, wobei die meiften und besten Urfunden, auch bie Bibliothet, ein Raub des Feuers

murden. Das Stift besigt noch Guter zu Gengenbach, Bibrach, Zell und dem Kinzigerthal, ein eigenthum: liches herrschaftliches Gut, im Thal und Berg Holzach, wo eine einträgliche Roboldfabrif, Glas: hutte, und Potaschestederei ist, auch Arsenif gemacht wird. Die Schmalte wird nach Holland und England ausgeführt. Die Aufsicht über die Fabrikanstalt hat ein Geistlicher aus Gengens bach. Auch bezieht das Kloster die Zehenten im Reichsthalham: merebach und den Gebieten ber Stadte Gengenbach und Bell, ben Weinzehenten im Gericht Ors tenburg, die Selfte des Zehenten im Gebiet der Stadt Offenburg, bieZehenten zuGriesheim, Ichen: Oberamt Malberg, nebst vielen Lehengütern, Sterbe und Gutere fall, Binfen und Gulten. lleber, dieß hat das Kloster die Jagdger rechtigfelt im Gengenbacher und Zeller Gebiet, auch im Moos: Gennach, Fluß, in Oberschwas wald, und Die Fischgerechtigkeit .. in der Kingig, durch bas Gens genbacht und Zelliche Gebiet, als ein Bambergiches Leben. Der Abbt hat die hohe und niedere Gennach, Dorf, an der Gennach, Jurisdiftion, im Rlusterhof Gengenbach, in der Soljach, auf . bem Domfapitel Augeburg.

ben Schottenhofen unb Mufflein, auch nibt er bas Fischergericht auf ber Ringig aus, und ftraft alle barauf begangene Frevel, er ift Waldherr über den Gottese wald zu Offenburg, und halt das felbst das Waldgericht. Er ers nennt die Reichsschultheiffen gu Gengenbach und Bell, und fegt ben Reichsvogt des Thals Dams mersbach. Auch hat bas Rlofter das Patronatrecht über viele Ges meinden, und befest einige mit feinen eigenen Gliedern.

Das Rlofter hat viele guten weisse und rothe Beine, von well den vorzüglich ber Orgenburger beliebt ist und viele schone Wals dungen. Der Titel des Abbts ift: Der Hochwärdige Herr, des heil. romischen Reichs Stifts and Gotteshauses Gengenbach,

Pralat.

Auf dem Reichstage hat Der Abbt Siz und Stimme, auf der schwäbischen Pralatenbank, nach 3wiefalten, bei bem schwäbischen Rreise aber zwischen Zwiefalten, und Meresheim. Der Reichsma: tricularanschlag, der ehmals 24 ff. betrug, ift 1683 auf 7 ff., 1737 aber auf 12fl. gefest worden. Bu einem Kammerziele giebt Abbtei so Rthlr. 67 ffr. Der Rreisanschlag ist 7 fl.

beini, Dundenheim, und dem Gentingen, Pfarrdorf, von 605 Seelen, im wirtembergichen Ums te Pfullingen, gehört dem ehmas ligen Rlofter ju Pfullingen. Der Ort hatte ehmals eigenen Abel,

der sich davon nannte.

ben, entsteht im Sochstift Auget burg, oberhalb Raufbeuren, und flicht bei Siltenfingen in die Wer: tach.

im Sochstift Augsburg, gehört

Gennachhausen, Dorf, an ber Gennach, Filial von Stottmang, gehört bem Sochflifte Augsburg, ins Pflegamt Oberdorf.

Gennenbach, fleines Dorf, in der - badenschen gandgrafschaft Caus

fenberg.

Gentrarzt, zwei Baurenguter, in St. Georgenberg, Schloß, bei der Grafichaft Baldfee, im Ges richt Eberhardgell.

Georgen; Dorf; in der Landbog: Geradstetten , "Pfarrdorf und tei Altborf, im Amte Fischbach. Das Kloster Löwenthal hat hier brei Guter.

St. Georgen, ehmaliges Rioster, Gerardsried, Dorf, in ber Grafs bei bem Urfprung ber Brigach, auf bem Schwarzwalde, im Wirs Gerartobern, Weiler von brei tembergschen. Es ift ums Jahr 1080 gestiftet worden, und war mitBenediftiner Monthen befegt. Der Stifter foll ein Abbt von Pirfan, Wilhelm, gewesen sein. Geratoreute, Sof in der Herre Die Kastenvogtei kam im 15ten temberg. 1567 befam es ben er: "ften evangelischen Abbt. Es ift funfmal, und julezt 1634, ver: Gerbishofen, Weiler, im hochstift brannt worden. Rach birfer Beit wurde es nicht mehr gebaut. en Wirtembergs, die den Prala: tenffand ausmachen. Die Abbtei fest, fondern ein anderer, meift entfernter Geistlicher erhalt ben Titel eines Abbts ju Gt. Gror: gen. Das Rlofter enthalt 26 Ein: mobner.

St. Georgen, Markiffeten, bei Gerhausen, Dorf, an ber Blau, orgen. Der Orthat 784 Einwohl ner und mit feinen Filialen an 2800 Geelen, und viele Uhrmas cher, die Uhren von Holz, Mefe fing und Gifen, auch Glotenfpiele verfertigen. Sowohl hier, als in ber Gegend, werden viele

Schanfeln, Teller, Loffet, Fruchts mase, Korbe und mehr, auch Are beiten von Stroh, Sute, Teller und andere Dinge verfettigt, die den Einwohnern, die nur wenie genFeldbau haben, ihreMahrung geben,

Minoclheim, in ber baierfchen

Herrichaft diefes Namens.

Kirchspiel von 1440 Seelen, im wirtembergschen Umte Schorns dorf.

ischaft Ronigsetrothenfels.

Sofen im Gebiet ber Stadt Ras vensburg; zwei gehoren Stadt Ravensburg und einer beiti Kloffer Weingarten.

fchaft Eglof, von 4 Bauern.

und isten Jahrhundert an Wier Gerau, Weiler, im Stift Ellwans gen, im Umte Rotheln, mit Dets tingen gemeinschafelich.

> Angsburg, in ber Pflege Helmise hofen, hat 4 Bauernhofe.

Das Kloster ist eine der 14 Abbieis Gerenstall, Dorichen, bei Mindels heim, in ber baierichen Derrichaft Mindelheim.

des Klosters wird nicht mehr ber Gereut, fruchtbares Thal, in der Grafschaft Geroldsek, Hofe und eben so viel Famillen stark. Der halbe Theil ist ein bas bensches leben, bas die von Ros ber ju Diersburg befigen.

bem Rl. St. Georgen im Wir: im wirtembergichen Amte Blaus tembergschen Oberamte St. Ges beuren, von 444 Einwohnern Rahe am Dorfe ift ein Berg, auf beffen Gipfel ein ruinirtes, pors mals festes, Schloß stehet, well ches die Wohnung, der langst ausgeftorbenen Drn. von Gers hausen war, und Hohengerhaus sen hieß.

bolgerne Sausgerathe, Laden, Gerisried, Pfarrdorf, von 550

tad und dem Rempter Bald, im Stift Rempten und Pflegamt Lhingan. In diefer Pfarr geho: ren die zwei Dorfer: Stadels womo Pfarreien, die eine verfieht burgiche, in die Pflegamter Oberdorf und Messelwang gehör rige Unterthanen vermischt find. Berisweller, Dorfchen, im Gebiet des Rlosters Ursberg, das aus 3 Dofen besteht, ift ein Filial von Reuburg an der Ramlach, hat ein altes Burgftall, und ift ein Leben des Stifts Augsburg. Chi

Berlenhofen, Dorf, in der Fugger: fenhorn, gehort Jugger Rivch: Schloffe, Sohengerolosef, nuch lingen Untheil daran. 1.3

mals hieß der Ort Erisweiler.

Bermaringen, f. Ober: und Unter: grenzt nordlich in die Gebiete 12, 1 germaringen.

Gernbronn, Weiler, im Stifte Ellwangen , im Umte Tannen: fublich an Die Markgraffchaft

Gernsbach) Markgräflich:Baben: fche, und bischoflich Speiersche gemeinschaftliche fleine Stadt, an der Murg, im Schwarzwal: brei Stunden lang und halb fo Die badensche Einsvohner sind Fatholisch, und haben ein Rapuzis nerfloster. Es ift hier eine Schif: fere ober vielmehr Floffergefelle Getreide und Wiefenbau, nur fchaft, Die einen anfehnlichen liches Privilegium berechtiget muß der geringere Burger auf ift. 1787 berior die Stadt 19 ben Dorfern, es den Bauern abs Saufer durch Brand.

St. Gerold, vormals Friefen ge: besigen, auch jahrlich einige huns nannt, eine Benediftiner Prob: Bert Rlaftern auf dem Rhein nach fei, in der Rlofter weingarten: Strapburg liefern. Es wird auch fchen herrschaft Blumenet, im farter Sandel mit Bieh' fonder: Ballgau. Siegehort bem Rlofter lich mit Schweinen getrieben.

Einwohnern, zwischen der Bere des einen Probst und einige Ron: ventualen hieber fest, und den Blutbann anch die niedere Ges richte besigt. St. Gerold enthalt und Wildberg, in welchen Huge: " Die Probstei felbft, die andere aber, Blons, wird von einem bas felbst wohnenden Konventualen versehen. Der heil. Gerold, ein Bergog aus Sachsen, foll bier, nachdem er fein Baterland und Familie verlassen, als Einstebler gelebt, und diesem Orte den Rai men gegeben haben.

> Beroldsau, Dorf, im Badenfchen Rlosteramte Lichtenthal.

schen Grafschaft Kirchberg: Weis: Geroldsek, von dem alten Berge berg, auch hat das Rlofter Wib: Dobengeroldset genannt, Graffchaft in der obern Ortenau, ber Stadte Gengenbach und Bell, offlich an das Fürstenbergiche, Dochberg, und das bischofflich Straßburgiche Umt Ettenheim, westlich an Mahlberg und Lahr. Sie ift von Guben nach Norden be, in der Graffchaft Cberftein. breit', und wird bom Gluffe Schutter und einigen fleinern evangelisch, die Speiersche aber Bluffen bewässert. Die Ringig fließt an ihren Grengen bin. Die Graffcaft ift fruchtbar an Wein wächset nicht. Früchte aller Floshandel mit Brettern, Gtame Urt werben gebaut, auch machfet men und Rlozen, auf dem Rhein Gutes Obst im Ueberfluß. Un führt, und dagu durch ein faifer: Dolg ift zwar fein Mangel, boch faufen, die schone Waldungen Einstedeln in der Schweit, well Im Weiler und Enterebach find

Gilber und Bleigruben, welche betrieben werden.

Die Grafschaft hat ihren Ras. men von dem Schlosse Johenges roldsef und enthält noch bas Schloß Dautenstein, und die Bogteien Schonberg, Pringbach, e Schutterthal, Seelbach, Steins bach, Reichenbach, Rubach, Ger ruth, und Lutichenthal, die theile -Dorfer, theils bewohnte Thaler

find. Das Schloß und die Graf: Schaft haben ihren Ramen von Gerold, einem Grafen von Buf: fan, ber die Berrichaft feinem Schloß Geroldsef, auf einem bor ben Berge, erbaute: Diefe Famir lie nahman Gutern febr ju , fo daß fie anschnliche Bengungen im Ballgau bei Bregeng, im Wasgau und in der Ortenau erhielt. Gie theilten fich nachher in verschiedene Aefte, und jum murde darauf den von der Leien Unterschied anderer Geroldsefi fcen Linien, nannte fich die Dre tenausche Sohengeroldsek. Wali ther der erste von Sohengerolds: et, erhielt burch heurath ber lezten Dinastin zu Malberg, auch biefe Berrichaft, und vereis nigte fie mit feinem Saufe. Auch befaß dieses die Rastenvogteien über die Rlofter : Ettenheiminun: "fer und Schuttern ale Leben; Schaft goff. Der Reichsmatris Ettenheimmunster nemlich, als | fularanschlag ift :: 10 - Rithtr. Leben bon Strafburg, und 12 ffr. Schuttern bon Bamberg. Rach : bem Tode Walther I. 1277, wur: Des heil, romischen Reichsgraf de die Grafschaft abermal get, von und zu der Leien und Hohens theilt, und entstanden die zwei geroldeef. Das Bappen ift eine Sauser Gerold det ju Sohene blaue Leie mit einem gerade fle: geroldsef und Guly am Mefar; henden weissen Balfen. Das und Geroldsef, Lahr und graftiche Oberamt, burch well Mahlberg. 1330 murbe auch die ... des. die Graffcaft verwaltet Linie Geroldsef und Gulg ger wird, bestehet aus einem Obers theilt, und an dem legtern Orte, amimann, Rentmeifter und Ufs eine eigene Linic gestiftet. 2510, tparius

hat Gangolph bie Herrschaft und Schloß Sobengeroldset, mit beiden Bogteien Schonberg und Pringbach, als ein ofterreichsches Lehen anerkannt und empfangen. Weil aber auch mehrere Reichst leben vorhanden maren; Desterreich auch abog anf diese eine Unwartschafterhalten. Mit abmechfelndem Gluf und. Une gluf bestand das Saus Gerolds: ef bis ins Jahr 1634, ba es mit Jakob, dem legten Grafen bicfes Geschlechts, ausstarb. : 1635 er: hielt das graniche Haus von Rronenberg Diefe Graffchaft, Sohn Gerold erfaufte, und bas .. ob fich gleich Babendurlach , deffen Regent eine Tochter des legten Grafen gur Che hatte, alle Muhe gab, diese Grafschaft zu erhalten. Als 1691 biefes Daus ausstarb, fiel Die Graff schaft, als ein gehen von Defters reich, an dieses Saus, und ju leben gegeben, Die Diese Grafschaft noch gegenwartig besigen. 1711 wurde dieses Saus in den Reichsgrafenstand erho: ben, erhielt auf dem Reichstage und beim schwäbischen Rreise Sig und Stimme. Auf bem schwäbischen Rreise votirt ce nach Cannhaufen. Bu einem Romermonat : giebt Die Graf:

Der Titel des Grafen ift:

Berolde

Beroldweiler, ober Geratweiler, Gewild, Gegend, in ber Rame Dörfchen, in der wirtemberg: schen herrschaft Sternet, im Schwarzwalde.

Berolfingen, Dorf an der Ber: niz, in der Grafschaft Dettin: gen, gehört Dettingenspielberg

und Wirtemberg.

Bersbach, badensches Pfarrdorf schaft Sausenberg, an der breis: gaufden Grenze.

Berftetten, großes Pfarrdorf auf Oberamt Beidenheim. Es ent: halt 1200 Seelen, und zwo Kir: den, die an den auffern Gren: zen des Orts stehen, und in well den abwechslungsweise gepres

digt wird.

Gersthofen, Pfarrdorf von 609 Geelen, am lech, in der Augs: burgschen landvogtei. Es ger hört dem Domkapitel zu Augs: burg, und ift ber Gig eines Ehmals hieß es Pflegamtes. Gershofen, und ist 1372 von Baiern verwüstet worden. 1580 kaufte es Mark Kugger von Das vid von Ruffdorf. Die Vogtei ift ein Reichslehen.

Berweil, Pfarrdorf v. 1755 Scelen, in der ofterreichschen Grafschaft Sauenstein, nahe am Fluffe Alb.

Bescheud, Bezirk von Sofen, in der badenschen Markgrafschaft Dochberg.

Geschlachten Brezingen, Dorf: chen, in ber Graffchaft Limpurg. 46 Personen gehören Limpurg: Michelbach, und 11 Familien bem Ritterfifte Romburg.

Geschwend, Dorf, in der Grafs

Schaft Hauenstein.

Gessertshausen, s. Ober: und

Untergeffertshausen.

Geftrag, Pfarrdorf, von 1000 Gee: len, am Fluß Argen, in der ofters reichschen Herrschaft Hohenek. Geogr. Leric, v. Schwaben, I. Band.

meralherrschaft Rheinfelden am Mhein, oberhalb der Stadt Rheinfelden. hier ift einefelfige Gegend, eine Stunde lang, bis an die Brute von Rheinfelden, wo der Rhein fark und rauschendfließt, und für die Schiffe ger fährlich werden fann.

und Bogtei, in der Landgraf: Bewt, Dorfchen, in der untern Landvogtei, im Umt Bergatreus te, wo Desterreich alle Jurist

diftion bestet.

den Allpen, im wirtembergschen Giengen, Reichsstadt, an der Brent, im Umfang der wirtems bergschen Berrschaft Beidenheim. Die Brenz theilt fich hier in drei Arme, von welchen zween an der Mittagsseite der Stadt vors beiflieffen, und einer durch die Stadt selbst geleitet ist. schöne Brenzthal, welches die Stadt umgiebt, und von zween Gebirgreihen umschlossen ift, ift mit guten Aefern, Wiesen und Gärten angebaut. Ueberhaupt ist die Gegend um die Stadt ans genehm und fruchtbar an Rorn, Wieswachs, Baumfrüchten und Gartengewächsen.

Die Stadt liegt auf einem unebenen Boden, einen felfigen Hügel hinauf, auf deffen hochsten Plaze, einem westlich ganz schroff abgeschnittenen, hohen Felfen , bormals ein Schloß ftand. Diefer Plag heiffet noch heut zu Tage die Burg. Die Stadt ift mit einer hohen Mauer und Thurmen umgeben, hat drei Thore mit Zugbrufen, zwei ans bere fleine Thorchen, zwo Kir: chen und eine Rapelle, einen Spital, zwei andere Armenhau: fer auffer der Stadt, ein solides Rathhaus, eine Kanzlei, ein Gefundbad, einige Mahlmiche len, eine Sägmühle, Papier: muble, Deli Schleif: und Loh:

muble, eine Blaiche, Schran: ne und Kornhaus, viele gute, anfehnliche und maffive Baufer, und einige schone und breite Straßen, welche gut gepflaftert Die Chausseen auf dem find. Stadtgebiet find feit 15 Jahren in guten Stand gefest worden. Die Angahl ber Burger, bie in Bunfte eingetheilt find, ift 500, und der Einwohner überhaupt, über 1800. Die Einwohner sind fast durchgehends handwerks: leute, meift Leineweber, Tuchs und Zeugmacher, die aber das neben Guter besigen. Sie arbeis ten viel für das Ausland, har ben geschifte Meister unter sich, die durch ihre Industrie viel Geld in die Stadt ziehen, so daß die Einwohner im Durch: schnitt wohlhabend find. Gie find ihren alten Rleidungen, teutschen Sitten, teutschem Bir berfinn und Chrlichfeit getreu geblieben. Gie befennen fich gur evangelischen Religion, und has ben zween Geiftlichen, einen Stadtpfarrer, welchen Wirtem: berg fest und befoldet, und einen Prediger, der vom Magistrat gesezt wird.

Die Pfarrfirche ift von ansehn licher Große, und hat zween Thurme an ihrer Borderfeite, von welchen der gegen Mittag stehende, von schöner Bauart ift, ein schönes harmonisches Gelaute, und eine mit Rupfer belegte Ruppel hat. Die Rirche ift nicht gewölbt, aber der Fuß: boden mit vierefigen Marmor: platten, von gleicher Größe, belegt. Im Kor ift ein schöner Hochaltar mit einer Uhr. Der Stadtpfarrer ift Frühprediger, und der zweite Beiftliche Abends prediger. Der leztere ift zugleich Prediger an der Hospitalfirche

jum heil. Geift. Diese fleine, aber artige Rirche, fleht bei dem Spitalthor, und hat ein fleines Thurmchen mitzwo Gloken. Alle vier Wochen wird hier gepredigt.

Das Nathhaus ift ein ansehne liches, massives Gebaude, und enthält zugleich das Stadtars div. Die Stadt hat auch eine lateinsche und zwo teutsche Schus

len.

Das hiesige Gefundbad, bas Wildhad genannt, steht auffer der Stadt, und hat schon an vielen Kranken feine wirksame Rraft erwiesen. Die Blaiche liegt auf einer Infel in der Breng, und hängt durch eine Zugbrüfe mit dem festen Lande zusammen.

Das hier verfertigte Schreibs papier ist sehr dik und stark. Es werden auch hier, sehr gute Mess fer verfertigt, welche sowohl an Gute des Zengs als schöner Ar: beit, denen, welche ju Tuttline gen gemacht werden, vollkoms men gleich find, aber noch vor jenen den Vortheil haben, daß fie viel wohlfeiler find. Sie find mit jenen, wohl die besten, wels che in Schwaben verfertigt wers den, gehen in großer Menge ins Ausland, und werden wegen ihrer vortreslichen Klingen sehr geschätt. Das hier in Menge verfertigte sogenannte Giens geniche Baffer, welches in kleinen vierekigen Gläschen aus fer landes geschift wird, hat sich schon lange in seinem Aredit ers balten.

Die Regierungsform Stadt ift gang demofratisch, und der gange Magistrat besteht derzeit aus Handwerkern, den Sindifus allein ausgenommen, der ein Rechtsgelehrter ift.

Der Rath bestehet aus drei Burgermeistern, welche im Amt

umwechseln, und beständig blete ben, einem Sindifus, zween Scheimen, und fieben Genatos ren. Um Dienstage und Freitage find Rathefigungen. Die Bur: germeifter wechseln alle Jahre im Unite um, am Montag nach Deuli ift ber Amtswechsel, an diesemTage wird die gewöhnliche Rathswahl vorgenommen. Es darf aber kein Rathsglied ohne erhebliche Urfache seines Amtes entsest werden. Mithin ift die Nathswahl eine bloße Formas litat. Diezween altere Burgers meister und der Sindifus find Stadtrechner, ein Burger: meifter und einer des Raths find Hospitalpfleger. Die Sont: heimer Pflege, die ein Haus in ... der Stadt besigt, und den Zer benten in dem wirtembergichen Dorfe Sontheim zu beziehen hat, wird von zween Gliedern des Raths beforgt, welche die Sontheimer Pfleger beife fen. Zween des Rathe find Rir: denpfleger, zween Reichalmosenpfleger, und zween Urmalmofen pfleger. 31.

Das Konsssorium bestehet aus dem Amtsbürgermeister, dem Sindikus, Stadtpfarrer, Pres diger, zween Rathsgliedern, und zween Beistzern aus der Bürgerschaft. Die wichtigen kirchlichen Angelegenheiten übers haupt, werden von dem ganzen Magistrat besorgt, der die bis schöftiche Gerichtbarkeit über die

Rirche ausübt.

Unter die Merkwürdigkeiten der Stadt gehört noch das. Brunnenwerk im Brunnenhaus fe, welchem ein Brunnenmeister vorgesezt ist.

Bu katholischen Zeiten hatte die Stadt ein Franziskanerklos ster dritten Ordens, die Rlause

genannt, und ein schon 1501 gertrummertes Augustiner Eres mitenfloster.

Giengen ift ein uralter Ort. daher weiß man weder von seis nem Entfteben, erftern Beffgern. noch auch von dem Unfang feiner Reichsfreiheit etwas gewiffes zu bestimmen. Schon 1950 wird ihrer als Reichsstadt gedacht. 1307 trift man fie mit andern Städten, in dem Bundniß mit R. Albrecht I. an. R. Rarl IV. hat sie 1354 den Grafen von Hels fenstein zu einem Erbleben geges ben. 1379 wurde fie den Grafen von helfenstein, von dem Gras fen Eberhard bon Wirtemberg abgenommen, auf Veranlaffung des Raifers aber wieder freiges geben. 1381 findetman fie fcon wieder unter ben schwäbischen Stadten, und 1387 versprach der Raiser Wenzel ihr die Reichse unmittelbarkeit 111 erhalten. 1450 plunderten und verbranne ten die hiefigen Burger das nahe Rloster Berbrechtingen. nach der Mördlinger Schlacht wurde Giengen v. den Spaniert eingenommen, geplundert, und den Sten September gang vers brannt, die Burger gerftreut, und auch einige ermordet. Zum Andenken dieses traurigen Tas ges, feiert die Stadt noch gegene wartig alle Jahre, am 5. Sept. einen Buß: Bet: und Fasttag. Raum hatten fich einige Burger wieder gesammelt, die in einer alten, noch bei der Rirche stebens den Rapelle, ihren Gottesdienst hielten, fo wurden fie 1638 wies wieder überfallen, geplundert und zerstreut. In dieser Zeit hat bie Stadt sich so wieder erholt, day ihr Umfang nicht nur ganz dichte mit Häusern wieder ber baut ist, sondern auch die Eins

wohner eines guten Wohlständes Gindlingen Pfarrdorf; v. 750 Sees Gebiet mit Dorfern, sondern gehort bem Maltheserorden. den Stephanshof, mit 10 Gee: Geelen, an berlandstraße, von len, und den hof Schrattenho: Goppingen nach 'Ulm, und an fen, wo Bonerg gegraben wird, ber Fils, gehort der Stadt Ulm, und schone Waldungen, auch ins Umt Guffen. andere Gefalle. Die innere Ver: Ginzkofen, Dorf, in der Taxis - fassung ist gut, und hat der schen Stadt ju bem Wohlstande ger Scheer, im Umt Scheer. holfen, in welchem sie sich befin: Gipf, Dorf, in ber Kammerals det. Auf bem Stadtgebiet hat Wirtemberg die hohe Jurisdik: Gippichen, ein Thal von 7 Hofen, dien und den großen Behenten. Auch besigt ber wirtembergiche - Rirchentath einen mit Steinen bemarkten Plag in der Stadt mit der Jurisdiftion.

Auf dem Reichstage hat die Stadt unter benReichsstädten der Towabischen Bankdie 31ste, und "der Städtebank Die 23ste Stelle. - Ihr Reichsmatrifülaranschlag giele giebt fie 35 Rithl. 75 fr. Der Arcisanschlag ift 34 Gulden.

Das Wappen der Stadt hat zween Schilde. In bem einen ift ein schwarzer doppetter Adler im goldenen Felde. Im andern ift ein goldenes fpringendes Ein: & horn, im blauen Felde. Bodens · chr in Augsburg hat 1755 eine 3 Zeichnung von ber Stadt in Rupfer gestochen: 😘 🗀

Giessen, Schloß, am Fluß Argen, in Umfang der GrafschaftMonte fort, gehört dem Spiralzugindau. · Ehmals gehöttres ben v. Bolfurt. Es fleuert zum Kanton Degau. Gieffen, Gegend und Rheinfall bei Laufenburg.

Bieffen, Dorf, in ber Graffchaft Adnigsefrothenfels.

Bindelmangen, Pfarrdorf, von 532 Geelen, in der Rlofter Blaffe "Ichen Grafschaft Bondorf.

genießen. Die Stadt hat kein! len, bei Breisach, im Breisgau, besigt nur-einige Sofe, nämlich Gingen, Pfarrdorf, von 2100

Grafschaft Friedberg:

herrschaft Rheinfelden.

im finzigerthaler Stab, im fürstenbergichen Umt Wolfach. Die adeliche Familie von Gippis chen, welche nach der Mitte des 15ten Jahrhunderts erlofch, bes faß ein Schlößchen in diesem Thale, das den Namen Gippis chen führte.

bei dem schwäbischen Arcise auf Gischbach, Dorf und neuerrichtes te Pfarre, von 1030 Geelen, in ber Grafschaft Hauenstein.

beträgt 60 fl. Zu einem Rammer, Gifenburg, ruinirtes Bergichloß in der Ortenau, bei Ettenheims munfter, im bischöflich Straße burgschen. Ehmals war es der Gig eines allemannischen Fürs sten, und noch um die Mitte des zien Jahrhunderts, wie aus ben Urfunden des Rlofters Et: tenheimmunfter zu erfehen ift. Als nachgehends die Mark Ets tenheim errichtet - wo Bergog Ettico feine Wohnung zu Etten: heim hatte — und die dstliche Mark Ettenheim bem Kloffer ges schenkt wurde, ist das Schloß Gifenburg unbewohnt geblieben, und nach und nach ganz zerfals fen. Unweit davon hat das Rlot fter einen ansehnlichen Materhof Diefes Damens, ber fich gegen Mittag an den Berg Rettenhard erftreft. In den gandfarten ift dieses alte Schloß nicht anger geigt.

Biffenweiler, Dorf, in der une genthum bem Stifte Muri in tern Landvogtei, im Amt Bers gatreute. Desterreich befigt alle gutes Gliederbadi, Jurisdiftion.

Blasbach, ein Zinken in der Boge . gewarmt wird. Durch den Ort tei Langenbach, im Amt Wöhr renbach , im fürstenbergschen weit davon in ben Mefar. Obervogteiamt Reuftatt. : 17

Glashausen, Thal mit Höfen, in Hochberg. ... , , , , , , ,

Blashofen, Dorfchen, in der .. nach einem furzen Lauf in den Grafschaft Limpurg, im Solms: affenheimschen Theile, hat Bi Gleissenburg, hof von 12 Sees z Einwohner.

Glashytte, Weiler im Stifte Elle wangen, im Umt Rochenburg.

Glashutte, Dörfchen, bei Rore genwicsen, im Umfang der Lande Rammeratort. : ofterreichscher Die Glashutte, von dem das Dorf den Ramen hat, ift schon feit Go, Jahren eingegangen.

Glashutte, bei Decheln, Defters ::. A reichscher im Mellenburgschen liegender Kammeralhof. Auch diese Glashutte ist nicht mehr, weil das:nahe Bergwerf in Bis zenhausen abie Dolzbedürfnisse bermehrt hat.

Glashutten, Dorf, im Amt Ills wangen in der fürstenbergschen Glott, kleiner Fluß im Burgau, Graffchaft Beiligenberg.

Glaslautern, eine Glashutte bei , ... Spiegelberg im Birtemberg: sche Amt Sulzbach; hier wird grunes Glas als Flaschen, Role ben, Trinfgläser und mehr, boch wegen Holzmangel nicht mehr - fo viel alsehmals gemacht.

Glatt am Wekar, ein fatholischer Markifleten in ber Grafichaft Miederhohenberg, bei Gulz, hat 400 Einwohner, ein Schloß, freies Schloßgut, eine herrs schaftliche Muhle, Kirche und Pfarrei. Der Drt gehört als Eis

der Schweiz. hier entsteht ein . Schwefelund Alaun führet, und fließet die Glatt und fallt nicht diefen beiden Fluffen wird vieles Holz jum Holzhandel geflöffet. ber badenschen Markgrafschaft Glatt, kleiner Fluß im Schwarzs walde; bei Dornstetten, fallt Mefar.

.. len, im Rlofteramt Blaubeuren, im Wirtembergschen; hatte ebs male eigene herrn, die fich davon nannten; gehört Wirtemberg und bem Spital ju Chingen,

grafichaft Rellenburg, ift ein Glems, fleiner Gluß im Wirtems bergschen, entsteht unweit leon: berg, fließt an biefer Stadt und Gröningen vorbei, und fällt bei Unterrieringen in bie Eng. Das ehmalige Glemsgaw hatte von ihm ben Ramen.

Glems, Dorf, von 528 Einwohs nern, an dem Juß der Alpen, im wirtembergschen Amte Urach. Hier geht eine hohe Steige auf die Alpen.

entsteht bei Glottwing, und fällt unterhalb Wertingen in Die Donau.

schen, gehört in das Löwenstein: Glott, fleine Derrschaft am Fluffe Glott, die aus dem Marktfleken Glott und einigen andern Dor: fern besteht. 1130 lebte ein Dito von Glett. Die von hermart besassen auch einst den Ort Glott. 1492 gehörte Glott Wilhelm Guß von Guffenberg. Burggraf Ilz verfaufte 1536 Dorf und Schloß Glott an Ans ton Fugger. Noch jest gehört die Herrschaft der Finggerschen Fas milie, und der Aft der fie besigt,

716

nennt fic bavon Sanns Jugger Glott.

Glött

Blott, Marktflefen und Schioß, an der Glott, von 530 Geclen, in der Fuggerschen Herrschaft Glött.

Glottwing, Dorf am Ursprung: der Glott, gehört dem Sochfift Augsburg, ins Pflegamt Mis: lingen, liegt im Thale, und ges horte 1492 Rudiger von Wester: nach. Burgau hat hier 3 Unter: thanen.

Blotter, fleiner Rluß im Breiss gau, ber in die Treisam fallt.

Blotterthal, Thalim Breisgau, um den Fluß Glotter, welches von diesem den Namen hat.

Glotterthal, Dorf, Pfarre und Rirchspiel von 1600 Seelen, in der Landgrafschaft Breisgau-

Glotterthalerbad, oder Glotter; bad, Gesundbad im Glotters

thale, im Breisgau.

Gmundt, Reichsstadt, liegt an der Grenze Wirtembergs, an der Remfe, über welche hier eis ne schone fteinerne Brufe führt, in einem schonen Thale, in wel: chem viele Wiesen, aber wenige Mefer find. Wein machfet um Die Stadt gar feiner, und der ! Weinbau des Remsethals hort fcon bei Lorch auf.

Die Stadt ift mit schonen, febr foliben Mauern, von großen Quaderfteinen, Thurmen und Graben umgeben. Sie ift dem Umfang nach eine der größten "Reichsstädte in Schwaben, aber auch die, die mit Augsburg am tiefsten gefunken ift. Diese ans fehnliche Stadt, die wohl 15000 Einwohner haben könnte, hat kaum noch 7000 Seelen, und nimmt mit jedem Jahre noch mehr ab. Im Jahr 1797 find 241 Rinder geboren worden, und 297 Personen find gestorben,

welches eine Bevölferung von 7 bis 8000 Menschen giebt. Die meifte und vorzüglichste Rah: rung der Einwohner bestand vor: mals in Verfertigung verschie dener Baumwollenarbeit, Hands Mugen, Strumpfe, baumwollene Tucher souhe, jum drufen, und in Berarbeit tung unächter Gilber: und Gold: arbeiten und allerhand Bijous Von den Golds tertearbeiten. und Gilberarbeitern find viele verdorben und hinweggezogen, nachdem man auch an andern Orten solche schlichte Goldwaa! ren, 3. B. in Pforzheim und dem Desterreichschen machte, und als len Smundter Waaren der Eins gang in Die faiferliche Staaten, verwehrt wurde. Der Baums wollenabfag und beren Kabrifas te, geben auch nicht mehr fo stark, nachdem man so dkono: misch wurde, überall diese Waat ren felbst zu machen. Auf diese Art hat Smundt an seinem Nah: rungs, und Wohlstand sehr viel gelitten, und ift in feiner Bevolkerung eben so schnell und eben fo farkgefallen, wie Augse burg. Man macht zwar noch viele solche Gold: und Gilber: arbeiten um Spottpreife, auch werden noch immer viele Baums wollenarbeiten verfertigt, aber der Absat wird immer schwas cher, und daher auch der Rah: rungsstand der Stadt immer schlechter. Es sind viele sehr ges schifte Messinggießer bier, die Schnallen, Andpfe und andere auch bestellte Waaren und Arbeis ten gießen. Die Einwohner ber kennen fich durchgehends zur ka: tholischen Religion. An dem In: nern der Stadt, an den diffents lichen Gebäuden, Straßen und Privathäusern, sieht man noch

Die Hauptstraßen sind breit, und mit viclen guten Häusern bes sest, auch sieht man einige mos dern und massiv gebaute Gebäus de. Ausser der Hauptstrche zum h. Arcuz, die groß und ansehns lich ist, sind noch hier 4 andere Rirchen, 4 Mönchens und anschnen.

Monnenflöster. Das ansehnlichste, und schone fte Kloster, ist das Dominikaner. Mondenfloster, bas eine fehr Schone Rirche hat. Es ift 1284 ger fliftet worden, und enthält 19 Monche. Das Augustinerklofter mit einer Rirche, ift 1140 von R. Konrad III. gestiftet worden, und enthält 18 Monche. Das Franziskaner Minoritenkloster einer Rirche ift 1210, gu mit Lebzeiten desh. Frang von Affifi, durch einen Walther von Rinders bach gestiftet, und von den Wolfen von Wolfsthal begabt worden. Es enthält 22 Monche. Hier liegt der h. David von Augsburg seit 1228 begraben. Diese Franziskaner haben ein Simnafium, an welchem sie die Professorenstellen versehen. Das Rapuzinerkloster, mit der Kir: che zum heil. Ulrich, ift 1653 ges fliftet und gebaut worden, nach: dem schon vorher, 1644 die Kas puginer in die Stadt aufgenomi men worden find, und fich in den Baufern der Burger aufhielten. Es enthalt 20 Rapuziner.

Das Franziskaner Ronnens kloster zum h. Ludwig, ist im 15ten Jahrhundert, ums Jahr 1445 von Anna Hammerstettes rin, für Krankenwärterinnen gestistet worden. Ehmals hießen die Monnen Seelenschwestern. 1487 sind sie in den Orden der Franziskaner, der dritten Res gel, aufgenommen worden.

1701 ift ihre Rirche erbaut, und 1719 eingeweiht worden. Das Kloster enthält jest 14 Personen, da es chmals nur 4 waren. Vor dem Thore gegen Malen, an der Landstraße, liegt das schöne Monnenfloster Gotteszell, in welchem 34 Dominikaner Mons nen find. Es ift 1240 gestiftet morden, und hat eine schone Rirche. Es ift dreimal und dars unter 1546 von den Seffen abges brannt worden. Es besigt das Dorf Spraitbach und noch viele andere Guter, Acker, Wiesen, Waldungen, und hat auch das Patronatrechtüber einige Pfars reien.

Seit 1761'ift das hiefige Rolles giatstift jur Maria wieder herges

ftellt worden.

Durch die Stadt Gmundt führt die doppelte Landstraße von Stuttgart nach Augsburg über Beidenheim, und nach Murnberg über Ellwangen. Die Stadt hat auch einen Spital, Post und Buchdruferei, und ift der Siz eines Ruralfapitels, welches ins Bisthum Augsburg gebort. Auch ift bier eine Rors malschule, in welcher Lesen, Schreiben , Rechnen , Christens thum, biblifche Geschichte, Ras turlehre, Sittenlehre, Geogras phie, Mufit und Zeichnen uns entgeldlich gelehrt werden. Die Zahl der Schuler ift immer über 500, und die Unkosten belaufen sich jährlich auf 1700 fl.

Der Magistrat bestehet aus drei Burgermeistern, zween Kathes Dberstädtmeistern, zween Kathes fonsulenten, von welchen einer zugleich Sindikus ist, und sieben Senatoren, von welchen die drei ersten Städtmeister, drei Krieges kassiere sind, und einer Schranz nens und Bauherr ist. Die aus

bern fleinen Memter find unter ihnen vertheilt.

Smundt ist ein alter Ort, ber 1000 von dem Bergog Friedrich von Sohenstaufen mit Mauern umgeben worden ift, und von R. Friedrich dem Rothbarth viele Privilegien erhielte. Die Stadt war also zur Zeit der Hohen:: Raufen eine bobenstaufensche Munizipalstadt, und wurde 1268, . nach dem Tode des ungluflichen Ronradins, in der Verwirrung, in welcher Teutschland sich bas mals befand, frei, und eine . Reichsstadt. Die Raifer Rarl IV. und Wenzel versprachen, sie bei ihrer Reichsunmittelbarkeit zu Gnadenberg, Dorfchen, in ber schüzen. 1546 ift fie von den Defe worden. 1703 und 1796 ergab sie fich an die Frangofen.

Das Schultheissen: und Faß: zieheramt, auch der Blutbann find Reichslohen, die zu Zeiten erneuert werden. 1787 wurde die Stadt mit diefen Alemtern be: Ichnt. Der alteste Burgermeister führt das Amt des Reichsschult: heissen und Kasziehers.

Auf dem Reichstage hat Smundt auf der Bank ber ichwas bischen Städte die 13te, beim schwäbischen Areis aber die 10te Stelle. Ihr Reichsmatrifular: anschlag, der vormals 176 fl. betrug, ift 1683 auf 115 fl. ge: festworden. Gegenwartig giebt die Stadt 142 fl. Zu einem Ram; merziele giebt fie 126 Athlr. 741/2fr. Der Rreisanschlag ift 115 fl.

Vor der Stadt an der Remse, ist ein schöner; kostbar angeteg: ter Garten, und an einem Ber: ge eine Wallfahrt, G. Galva: tor genannt, mit einem Ralva: rienberge, und zwo Rapellen,

auch fünstlich ausgehauener Steinarbeit.

Die Stadt besigt die Pfarrdors ferBargau, Oberbettringen Der: ligkofen, Ifingen, Lautern, Muethlangen, Mögglingen, Bezigau, Beilerim Berg, Bim: merbach, Demang, und Die Dorfer Beuren , Buch , Beis: wang, Suffenhofen, Goggin: 3im: Unterbettringen, mern, Babingen, Adelftatten, Pfahlbrunn, Strafdorf, Wefter: ried, Brachwang, Eschach und Holzhausen, größtentheils ganz, theils aber auch mit angrenzens den Herrschaften getheilt.

Graffchaft Konigsekrothenfels. sen und Sachsen eingenommen Bochsen, Pfarrdorf von 620 Gees len, im wirtembergschen Umte Meuenstatt.

Bochsheim, Stadtchen im Rreich: gau, mit einem ehmaligen Schloß auf einem unebenen Bo: den, hat, ohne das Filial 1310 Einwohner, und einige Juden: Familien. Es ift ein wirtems bergscher Rammerschreibereiort, und ber Gig eines fleinen Dbers amts, zu welchem, auffer dem Städtchen, nur noch ein halbes Dorf gehört.

Gochsheim gehörte ehmals den Grafen von Eberstein, Diese trugen das Städtchen von Pfalz ju Echen. 2118 1504 der Bergog Ulrich von Wirtemberg Gochs: heim einnahm, murde es ein wirtembergsches Leben. Als 1660 die Grafen von Eberstein aus: starben, so ließ der Lehensherr den Ort der Wittwe des lezten Grafen Rasimir, deren Tochter sich mit dem Prinzen Friedrich August von Wirtemberg ver: mählte. Sie starb 1729 und das Lehen fiel au die regierende Linke 1689 ist das Wirtembergs.

Städtchen von den Frangofen Gohnhofen, Dorf, in der Grafs schaft Ronigsefrothenfels. abgebrannt worden. 1738 litt

es wieder viel vom Feuer. war auch eine Zeit lang in den .. Göhrenberg, 2 Sofe im Amt Händen der Gräfin von Würben. Domburg in der Grafschaft Beis

Gobenweiler, Dorfchen, von 104 Einwohnern, in der Graffchaft Limvurg.

Gobrichen, Pfarrdorf, im Amte Baden.

Boffingen, Pfarrdorf, von 212 Geelen, mit einem Schlosse, am Fuß des Bergs Buffen, gehört' dem Fürsten von Taxis, in das Friedberg:Scheersche Oberamt Durmetingen. Der Ort gehörte Gohringen, Dertchen, im Gebiet den Freiherren von Soruftein, ift aber von Taxis erst fürzlich er: fauft worden. Er fleuert jum Kanton Donau. Chmals hatte er eigene Berren. 1444 lebte fin gen.

Boffs, Dorf, in der öfterreichschen

Graffchaft Feldkirch.

Göggingen, Pfarrdorf, von 500 Scelen, im fürstenbergschen Oberamte Mößfirch, an der Landstraffe.

Boggingen, Dorf, unweit Lorch, Wirtemberg, Limpurg, Ellwans gen, den von Lang und der Stadt Smund. Die Stabsgerechtig: feit hat Wirtemberg im Befig, die übrigen Mitherren aber besi: keit jedem für fich. Ueber die hie: sige von Langsche Unterthauen hat das Bisthum Angsburg die Goppingen, Stadt an der Fils, Epistopalrechte, die Patronat: rechte aber Lang.

Böggingen, Pfarrdorf, an der Wertach und Senfel, von 851 Scelen. Der Orthat ein Schloß, geistlichen Hospital, gehört ins Hochstift Augsburg, und ift der Decialfuperintendenz.

Es Gohrenberg, Ober: und Unter: ligenberg. Der gange Berg woe rauf die Hofeliegen, wird Gohe renberg genannt, es stehen aus fer den 2 Hofen noch mehrere Stein, in der Markgrafschaft : kleine Dertchan auf demfelben, die zum Theil Beiligenberg, theils Salmansweil gehören. liegt noch ein anderes Gohrens berg darauf, welches aus 2 Haus fern besteht und ins heiligenberge fche Umt Rictheim gehören.

der Stadt Navensburg, im Umt Mochenwang, ift ein Weingars tensches leben, aber in den nies deren Gerichten des Hospitals der

Stadt.

Bruno von hertenstein zu Gof: Göklingen, Pfarrdorf an ber Do: nau, mit einer Brufe, und 200 Seelen, gehort dem hofpital der Stadt Ulm, und ein fleiner Theil dem Rlofter Wiblingen. teutsch Ordens Kommende Ulm hat auch Guter da.

Göllsdorf, Dorf im Gebiet der

Stadt Rottweil.

in der Pfakte Täferroth, gehört Bonningen, Pfarrdorf, von 1717 Scelen, im wirtembergichen Um: Die Einwohner te Tubingen. dieses Ortshandeln mit Gartens faamen, gedorrtem Obft, Donig, Zwibeln, gebraunten Waffern, zen die hohe und niedere Obrig: und grober Leinwand. Sie durch: ziehen mit diesen Waaren ent: fernte Gegenden.

im . Bergogthum . Wirtemberg. Sie hat 3862 Einwohner, ein Golof und Garten, 2 Rirchen, cin Bad, eine Post, Spital, : zween Sauerbrunnen, ift der Gig eines Oberamts und reiner Sizeines bischöffichen Pflegamts. die Fils führt eine schöne, massive 1782 gebante, fleinerne Brute, von vier Bogen. Durch die Stadt führt die Landstraße von Stuttgard nach Ulm. Die Ein: wohner nähren sich theils vom Feldbau, theils von Handwer: fen, meistens Wollenarbeiten, aller Arten von Zeugen, Strüm: pfen und mehr, auch wird gute Sattlerarbeit und unächtes Por; zelan hier gemacht.

Die Stadt hat & Borffadte, und ift mit benfelben 2000 Schritte lang, auch nach ben Hauptstädten die beste Landstadt des herzogthums. Die Stadt ist nach dem Brande 1789, ganz neu und regelmäßig gebaut wors Der Bergog schifte ben Den. Baumeister Groß bieher, der Diese neue Stadt abstefen und anlegen mußte. Diczwo Sanpte ftragen, die ju 4 Thoren führen, durchfreuzen fich auf dem Marks te, und haben die Figur eines Rreuzes. Sie find gang fchnur: gerade, und ansehnlich breit. Die Nebengaffen find affe schnurs gerade, durchfreugen fich in reche ten Winkeln, doch find fle schma: ler als die Hauptstraßen. Durch diese Abtheilung entstehen 36 Quadrate, ohne die auf ben Mauern fiehenden Saufer.

Die Häuser in der Stadt has ben durchgehends das erste Stofs werk von Stein, das andere, so wie die meisten Häuser der Bors städte, sind von Holz gebaut. In der Borstadt gegen Ulm ist eine lange, sehr breite Straße, die mit neuen Häusern besettts, und in ihrer Mitte eine Allee von Pappeln und Linden hat. Die Straßen der Stadt sind jezt meist gepslastert, die Hauptstraßen und Straßen der Borstädte sind aber mit Stein beschüttet und chaus; firt. Mur an den Saufern find die Nebenwege gepflastert.

Das hiefige herzogl. Schloß. ift ein altes ins Vieref laufendes Gebäude, das 1562 gebaut wors den ift. Es hat jenseits der Maus er einen Garten. Die Stadts firche, die bei dem Schloffe ftebt, ist ansehulich und ziemlich mos dern gebaut. Sie blieb im lezs tern Brande stehen. Un ihr stes ben 3 Prediger. Auffer der Stadt steht die große Stiftsfire che mit 2 Thurmen. Ehmals war hier ein Stift, und die Rirche, die Pfarrfirche der Stadt. Graf Ulrich von Wirtemberg errichtete dieses Stift 1448, mit einem Probst, Kantor, 9 Korherrn und g Vifaren, welche Bergog Ulrich 1514 mit einem Rorheren, Orgas nisten und 7 Vifaren vermehrte. Bei der Reformation ift das Stift eingezogen worden, und steht jest von den Gebäuden nichts mehr, als die Kirche.

Das Nathhaus der Stadt nimmt die eine Seite des Markt; plazes ein, und ist ein anschnlisches und halb massiv gebautes Gebäude, das unten gewölbte Zimmer mit eisenen käden hat. Eben so ist der Spital auch ein halb massives und ansehnliches

Gebaude.

Göppingen gehörte ehmals zu den Gütern der hohenstaufens schen Familie, deren zerstörtes Stammhaus eine kleine Meile von der Stadt liegt. Nach Abs gang dieser Familie ist Göppins gen auf eine unbekannte Art an Wirtemberg gekommen, und bist her dabei geblieben, auch immer in bessern Flor gekommen. 1519 ist die Stadt von dem schwäb. Bunde genommen, 1643 von den Batern erobert und der Erzherzos gin Rlaudia übergeben worden.

ift Goppingen wieder an Wir: temberg gekommen. 1425 ift die Goschweiler, auch Gossersweiler, Stadt gang abgebrannt, und eben so auch den 25. August 1782, wo ber Blig ein Saus entzun: wind die benachbarten Saufer anstefte, fo daß über 350 Baufer in 10 Stunden abbrannten, und bon der Stadt nur die Rirche, übrig blieben. Das heftige Feu: er verhinderte auch das Flüchten ber Effetten, fo daß den armen Einwohnern ihre meiste Sabses ligfeiten ju Grunde giengen, und der Schade auf viele Jahre hindurch noch fühlbar sein wird. Die Bäufer wurden zwar von ber Brandfasse wieder bezahlt, aber der auf a Millionen ger schätzte Berluft an Mobeln und und die Burutfejung ber arbeis tenden Klaffe, an Berdienst', ist Berluft für diese gute Stadt, die Einwohner erhalten hat.

In einer der Vorstädte enti ficht ein Sauerhrunnen aus 4 Rohren, und nahe bei diesem, ein anderer, der aus einem difen Rohr entsteht, und sich durch Goldbach, kleiner Fluß!, in der feine Stärke und Gehalt nicht nur vor allen andern Sauerbrun: nen des Herzogthums auszeich: Goldbach, Dorf, im Gebiet des net, fondern auch feinen Racht bar, ben andern Sauerbrunnen, weit übertrift. Reben biefen Sauerbrunnen ift ein Badhaus mit einer Allee, wo man auch den Brunnen als Bad gebrauchen fann.

Gorlingen, Pfarrdorf und Kirch' spiel, von 1143 Seelen, im mit tembergichen Umte Leonberg.

Durch ben westphalschen Frieden Gorrweil, Dorf, in ber Grafschaft Sauenstein.

> Dorf, am Fluß Wntach in dem fürstenbergichen ObervogteisUms te Loffingen, an einem Berge.

dete, und ein heftiger Sturme Goklingen, Pfarrdorf, von 382 Einwohnern, fatholischer Relie gion, im Umfang des Rottweiler Gebiets, gehört dem wirtembergs

schen Rlofter Alpirebach.

Schloß und 15 elende Baraken Gottelfingen, Pfarrdorf auf dem Schwarzwalde unweit Ragold, im Umfang der Grafschaft Ries derhohenberg, hat 130 fatholis sche, und 450 evangelische Eins wohner. Beide Theile haben eir nen Geiftlichen von ihrer Relis gion. Die evangelischen gehören ins wirtembergsche Oberamt Ab tenstaig, und die fatholischen ges horen von Hornstein, und steuern zum Kanton Nefar.

Werkzeugen der Handwerker Gottingen, Pfarrdorf, von 278 Seelen, in dem Ulmschen Umt

Albek, hat guten Feldbau.

ein auf lange Zeit unersezlicher Gozenberg, fleines Dorf, im Ges biet der Reichsfladt. Wangen.

durch dieses Ungluk viele arme Gozenloch, Sohle bei Eschach, in der Grafschaft Limpurg, wo ehmals ein Göze soll verehrt wors :- Den fein.

Bogis, Dorf, in ber offerreichschen

Graffchaft Feldfirch.

Grafschaft Dettingen, fließt in den Faulenbach.

Reichsflifts Ottobeuren.

Goldbach, Pfarrdorfchen von 20 Saufern und 104' Ceelen, am Bluß Goldbach, im Gebiet der Stadt leberlingen. Es ift gang mit Felfen umgeben. Die Pfarre kirche wird von Ueberlingen aus versehen. Der Dofpital zu Rons stang hat hier einen Dof. Die hohen Gerichte diefes Dorfchens gehören ber fürstenb. Graffchaft

Beiligenberg, find aber gegen: Allpen, von 356 Seelen, im wir: wartig pfandschaftlich an Ueber: lingen überlaffen.

Bolobach, Flußchen, bei Ueberlin: gen, fällt in den Bodenfce.

Goldbach, Kirche und Armenhaus bei Ochfenhausen, gehört diesem Reichskift.

Boldbach, Dorfchen, von 25 Kar milien im Burgau, gehort bem Kloster Wettenhausen.

Boldburghausen, Pfarrdorf in ber Graffchaft Dettingen, gehört der Stadt Rordlingen. Gold: burghausen wird im gemeinen Goppertshofen, Dorfchen, am Leben Rrauthaufen genannt.

Boldhub, ein Stadt Ravensburg: sches Leben, im Amte Schmal: ··· caa.

Goldscheur, Dorf, von 350 Ein: mobnern, nicht weit vom Rhein, in der dierreichschen Landvogtei Marlen, und Bogtei Ortenberg. Der Ort hat vermögliche Eine burg. Dier find viele Goldwas fande waschen, auch wird viel "Ellwangen, gehort dem Rapilel Schreibsand aus dem Rhein ge: waschen und ausgeführt.

Gollingen, Dettingen Wallerstein: fches Dorf, im Amte Biffins

Golvenweiler, Weiler im Amt Frikingen in der Grafschaft Deis ligenberg.

Gomaringen, Fleken, von 1046 Geelen, eine Meile von Tubin: gen, gehörte ehmals der Stadt' Menttlingen, welcher es Herzog Eberhard III. von Wirtemberg Jest ift der Drt ein abkaufte. wirtembergsches Kammerschreit Ehmals hatte er ei: bereigut. gene herrn, die fich davon nann: ten.

Gomendingen, Pfarrdorf auf den

tembergichen Umtellrach.

Bondelsheim, schöner Markte fleken, und Schloß im Rreichs gau bei Bretten, gehörteehmals von Menzingen, jest dem Prinzen Friedrich und Eudwig von Bar den, mit dem Bonartshäusers und Erdbeerhof. Der Ort feuert jum Kanton Kreichgau.

Goppertshäuser, Dorf, in der untern Landvogtei, gehört dem Kloster Weingarten, ins Amt Rarfee.

Fluß Rottum, im Gebiet des Klosters Ochsenhausen, im Amt Ochsenhausen.

Boppertsweller, Dorf, in der untern gandvogtei, gehört dem Rloster Weingarten, ins Almt Bodnegg.

Ortenau, im Schultheiffenamt Goppertsweiler, Pfarrdorf, von .211 Geelen, in der ofterreichschen Grafschaft Montfort.

wohner und handel nach Straß: Bopprechts, Dorf, in der Graf: Schaft Ronigsetrothenfels.

fcher, die Gold aus bem Rhein: Borgenstatt , Beiler, im Stifte zu Ellwangen.

Borheim, aufgehobenes Ronnen: flofter, im Umfang der Graffchaft Sigmaringen. Es ift 1303 geftif: tet worden, und enthielt 19 Rons nen Franziskaner Ordens: Es ift von Defferreich aufgehoben, und in ein weltliches Institut verwandelt worden, in welchem die Gorheimer und Laizer Rons nen - welches Rlofter ebenfalls aufgehoben wurde - freiwillig, in weltlicher Uniform beisammen wohnen. Das Gebäude gehört zwar dem Grn. Fürften zu Gigs maringen, der es nach der Aufher bung gefauft hat, allein die Exi nonnen haben so lange den uns entgeldlichen Gebrauch deffelben, als eine von ihnen am Leben iff.

licher gehalten, ber ihnen Meffe i bes Rlofters Zwiefalten. liest, und ihr Beichtvater ist. Gogheim, Pfarrdorf, von 400 Manhatihm den Ramen Diret: Geelen, in der ofterreichschen i tor beigelegt, und er fann wirk: lich in dieser Eigenschaft auftres Gogmannshofen, Dorf, im Stifte iten, wenn bei der jezigen demos fratischen Berfassung innerliche Gottenau, Dorf, am Flusse Gung, Aber zum Rriege entstunden. bern nachsagen, daß sie in ihrer freiwilligen Berbindung, friedlich und wohlgemuth leben, als unjufrieden und uneinig fle 'vormals in der erzwungenen genieffen Penfion, die zwar gerin: ge ist, da sie aber daneben arbeis - ten konnen, und gemeinschaftlis chen Sisch haben, leben fie gemache lich davon.

Auf den Gutern dieses Rlos fters hat der Fürst von Sigma: ringen, einen anfehnlichen Rame meralhof angelegt; und dieser iff nun eine Schule des Feldbaus für den Bauern und Nachbar. Gottlieben, alte Sochstift Konstans Der Bauer, der fürzlich noch Rlee, und fremde Grassorten gu bauen verabscheute, der die Brach für unumgänglich nöthig · hielt, baut nun Klee und andere Brassorten in die Brach; und zeigt Muth, weiter im Feldbau zu fommen.

Gornhofen, Pfarrdorf, von 520 Einwohnern, in der unternlands bogtei.

Gospoltshofen, Dorf, in der Grafichaft Zeil Burgach.

Gogbach, Pfarrdorf, an der Fils, von 775 Einwohnern, in der Gottmadingen, Pfarrdorf, von baierichen Herrichaft Wiesens steig. Der Kirchenfaz und Zehend ind wirtembergisch. Dier ist eine Wallfahrt zum heil. Kreuz, auf einem fehr fleilen Berge, ohne eine Rirche,

Es wird ihnen ein eigener Geist Gossenzugen, Dorf, im Gebiet

Grafschaft Oberhohenberg.

Rempten.

gehort Jugger Wellenburg.

Ruhm muß man es diesen Weis Gottenheim, Dorf, am Flusse Treisam, in der gandgrafschaft Breisgau, gehört von Witten: bach, von Alstetten und von Mannekor. Desterreich hat hier

einen Zoll.

Vergatterung sein mochten. Sie S. Gotthard, ein Beiler von 7a Seclen, unweit Goppingen, ge: hort den Grafen von Degenfeld, als Eigenthum und steuert zum Kanton Rocher. Wirtemberg bat hier etliche Unterthanen. Die Einwohner machen viele Tobafet pfeifenköpfe, jum Theil mit fünstlicher Schnizarbeit, so daß das Stut zu einem Dukaten bes zahlt wird.

> zische Herrschaft, die ein Obers vogteianit ausmacht, am Boden: fec, beim Einfluß des Rheins in denfelben. Es hat seinen Ramen von Gottlieben, einem angenehe men Fleken, mit einem Schlosse, in welchem ein Vogteiverwalter wohnt, und in welchem fatholis fcher Gottesdienft von den Frans ziskanern von Konstanz gehals ten wird. Die Einwohner des Flefens Gottlieben, find ber ret formirten Religion zugethan, und haben seit 1754 eine eigene Pfarrfirche.

442 Geelen, bei Sobentwiel, in ber Landgrafschaft Reliens burg, hat ein Schloß, gehort von Deuring, jur ofterreichichen le henbaren herrschaft Beilsberg, und fleuert jum Ranton Degau.

Gottmanshofen, Pfarrdorf, an der Zusam, in der baierschen Einwohner. Der Ort hatte eh: mals eigenen Abel, ber fich bas bon nannte. Eberhard von Gotts bei Feilenforst. Das Dorfsteuert jum Kanton Donan.

Gottsau, ehmaliges Aloster, nun Schloß und Rammeralgut, im Babenschen bei Rarleruhe. Es ift mit 4 Thurmen umgeben und

ehmaligen Alosters.

Gottwoltshausen, Pfarrdorf, im Gebiet der Stadt Dalle, im Amt Rochenef. hier ift bas Schloß der Familie von Geiersburg.

Grab, Beiler, von 64 Einwohnern, im wirtemberg. Amt Weinsberg.

Graben, Dorf, in der Grafs schaft Pappenheim, an der Alts sie des Kanals siehet, welchen Karl ber Groffe hat ansgraben laffen, um die Altmuhl mit der durch ben Rhein, Main und bie Donau zu vereinigen. Es steuert gum Ranton Rocher.

Graben, Pfarrdorfvon 260 Seelen, gehört dem Domfapitel Augs: Granheim, Dorf bei Mengen, burg, ins Pflegamt Grosaitins gen, liegt unweit Augeburg.

Graben, Einode, am Fluß Rots Granheim, Pfarrdorf von 232 tum im Gebiet des Rlofters Dc: fenhaufen,imumt Ochfenhaufen.

Graben, Marktfleken und Amt, im babenichen Umt Raridrube.

Brabenstetten, Pfarrdorf, auf den Alpen, von 734 Geelen, im wirs tenibergichen umte Reuffen.

Grafenhausen, Pfarrdorf, im Schwarzwalde, im wirtemberg: Seelen.

ben im Thurgan, wo die Stadt

Ronffang die niedere Jurisbiftion

bestit.

Herrschaft Wertingen, hat 427 Grafenberg, Pfarrdorf, von 492 Einwohnern, im mirtembergs schen Ainte Meuffen, auf einem Berge.

manshofen blieb in der Schlacht Grafenet, Luft: und Jagdschloß des herzogs von Wirtemberg, in einer rauben Gegend auf den Alpen, bei Munfingen. Es ift das Stammschloß der Grafen von Grafenet, die nun ausgestors

ben find.

hat noch das gange Auffehen eines Grafenhausen, Pfarrdorf, in der Ortenau, im bischöflich straße burgichen Amt Ettenheim, in der Mark Ettenheim, ift mit einem Graben umgeben, bat fcone, ges pflasterte Gaffen, gremlich ichone Häuser und eine 1789 neuerbaus te Kirche. Das Kloster Ettens heimmunfter bezieht den Bebens ten.

mubl, wo man noch die Ueberres Grafenhausen, Pfarrdorf, von 1300 Geelen, in der Rlofter Bons Graffchaft Blasschen

borf.

Rednig zu verbinden, und das Granegg, landgut, im Gericht Gottlieben, im Hochstift Rone stanz.

Granelsbaum, Dorf, im Seffens barmftattifchen Umt Lichtenau.

gehort ber Stadt Mengen. Die

Steuer ift ofterreichisch.

Geelen, mit einem Schloffe, uns weit Mundingen und Bremelan, gehört dem Freiheren von Speth Schilzburg und fleuert zum Kans Das hiefige neue ton Donau. Schloß ist von Speth bewohnt.

Granfchen, Dorf, im wirtembergs fcen Umre Beinsberg, von 207

Einwohnern.

ichen Amte Reuenburg, von 537 Graobeuren, Dorf im Gebiet bes

Rlofters Galmansweil.

Brazhausen, Dorf, ausser Schwas Gravenwald, Dorf, das bemGras fen Stadion von Barthaufen, und dem Riofter Salmansweil gehörte. Die Soheit und Males hort der Ort dem hrn. Grafen .. Schenk von Kastell zu Obertis fchingen, und fteuert jum Rans ton Donau.

Gravertshofen, Dorf bei Weise senhorn, in ber Fuggerschen Graffchaft Kirchberg und Mars

ftetten.

Grebern, bemauertes adeliches Gut, bei Bell, in der Ortenau, Ehmals gehörte es dem Kloster Gengenbach, welchem es Fink biesem kam es an andere, Die es an die Stadt Bell verfauften. Die Abbtei fprach das Gut wies der an, weil es ihr noch nicht gang bezahlt war, auch noch hafteten. Die Stadt Zell wollte nehmen, und bestand auf dem geschloffenen Rauf. Es fam gum Projet, murde aber wieder vers glichen, und das Gut den von Maiershofen kauflich überlassen, auch so lange es diese Familie Breuselbach, f. Greiselbach. besigen murde, zehendfrei erflart. die Abbrei vorbehalten.

Greffern, Dorf, am Rhein, in der Ortenau, gehört dem Rlos fter Schwarzach und ist 81 Burs

ger ftart.

Greiffenstein, ruinirtes Schloß, Stammhaus der nun ausgestors benen herrn von Greiffenfiein, Die eine herrschaft in Diefer Ges gend beseffen, fie aber 1355 mit bem Schloffe Greiffenstein, und vielen Orten, an Wirtemberg verkaust haben, welches noch im Befig ber Berrichaft ift.

borf, im Gebiet der Reichsstadt Dinfelsbuhl.

figgerichte find firittig. Jest ger Gremelobach, dfterreichsches Dorf, in ber herrschaft Eriberg, Bogs tei und neuerrichtete Raplanei, von 452 Geelen.

Gremheim, Dorf, bei Blindheim in dem Herzogthum Pfalzneus burg. Ehmals mar es ein bis schöflich Augsburgsches Dorf,

das ins Rentamt Dillingen ger horte, ift abernun durch Tausch vollig pfalzisch worden.

im Gebiet dieser Reichsstadt. Grenzach, badensches Pfarrdorf, an der breisgauschen Grenge, in

der herrschaft Rotheln.

von Wolfach verkaufte. Bon Gresbach, Baron von Gt. Une draisches Schlösichen und Gut, auf einem malbigen Berge bei Tubingen. Unweit davon ift ein Gesundbrunnen, der 1750 uns tersucht und gefaßt worden ift. rufftandige Binfe auf dem Gut Gresbach, fleines Dorf, im Bar denschen, im Bublerthale.

aber von diesem feine Machricht Greffgen, Bleines babensches Dorf, in der landgrafschaft

Sausenberg.

Gretishofen, Dorfchen, in der balerschen Perrschaft Wertingen, steuert jum Kanton Donau.

Binse und Sterbfall aber hat fich Brezhausen, Dorfchen, in ber Landgrafschaft Breisgau, hatte chmals eigene herrn, die fic davon nannten. Es hat 4 Maiers hofe und einige Taglohnerhaus: chen, und gehört ber abelichen ZisterzienserabbteiGünthersthal.

bei Pfullingen; es war das Grimmelfingen, Pfarrdorf, zwie ichen der Blau und Donau, uns weit Soflingen, hat a Schlöße den, Die Ulmer Patrigiern ge: boren. Das Klofter Goffingen und einige andere Derrichaften befigen die niedere Gerichte. Die bobe Jurisdiftion bat die Stadt Ulm. Es hat 185 Einwohner.

Greiselbach, evangelisches Pfarr: Grimmelshofen, Dorf, in der

obern gandvogtei, im Anit Ger brazhofen.

Grimolderied, Pfarrderf von 172 Secien, ander Schmutter, gehört dem Hospital zu Augs:

burg.

Briesbach, bewohntes Thal, 20 Familien stark, in der mittlern Ortenau, im bischöflich straß: Grieffen, Pfarrdorf von 1080 burgschen Umt Oberfirch, ge: hort zur Pfarrei Oppenau, hat aber eine eigene Rirche, in well Grieffingen, eine Pfarre von cher alle 14 Tage der sonntägliche Gottesdienst durch einen Rapus giner gehalten wird. Um Ende des Thals ift der berühmte Saus erbrunnen, beffen Quelle rein und fehr angenehm zu trinken ift. Er wird in vielerlei Krank: heiten verordnet, und das Wafe fer sowohl in Teutschland als Frankreich häufig gebraucht. Die Gegend um den Sauerbruns nen ift wild und romantisch, doch machen die vielen Fremden Griffheim, Pfarrdorf von 475 und Gafte, der Umgang, die angenehme Wildniß und nahe Waldung, auch die schönen Spaziergange, den hiefigen Aus fenthalt fehr angenehm.

Briesheim, Pfarrdorf von 500 Grod, Dorfchen, im Gebiet der Scelen, in der mittlern Orten: au und dsterreichschen Landvog: Grod, Dorfchen und Filial, von tei Ortenau, an der Ringig. Der Drt ist der Siz eines Lands gerichts, und eines Untervogts der kaiferlichen und Reichsland: vogtei. Bur Bogtei Griecheim gehoren die Orte : Buhl, Weier, jum Theil, Windschleg, in Ruf: ficht der gandesherrlichfeit, und Ebersweier. Der hiesige Bogt Gronenbach, offerreichsches Pfarrs ift auch jugleich Bogt in bem Alftergericht Junsweier Diese zwei Orte nebft Elgersweier, Hofen und Langhurft, auch in biefes Gericht. Der Drt ift ben

Ueberschwemmungen ber Ringig fehr ausgesezt, und daher von hier bis Billftatt ein Damm aufgeworfen. Die Geelforgeift baid von Offenburg, bald von Gengenbach aus, verfehen wort den, gegenwärtig aber ist ein Weltpriefter bier.

Geelen', in der Landgrafschaft

Alettgau.

466 Scelen, an der Donau, une terhalb Chingen. Diese Pfarre besteht aus 2 Dörfernt, Obers und Untergriefingen, das legtere ift ein Dorf, wo der Geiftliche wohnt, und Obergriefingen ift das Filialdorfchen. Beide Orte machen nur eine Gemeinde aus, liegen eine Biertelftunde von einander, gehören von Freiberg zu Ocpfingen, und steuern zum Kanton Donau.

Scelen, am Rhein', gehort bem Maltheserorden, der es von den von Staufen erlangt hat. Es gehört zur Rommende Beitere:

beim.

Reichsstadt Wangen.

Mittelbiberach, zwischen Biber rach und Hochdorf, an der Straße nach Schussenried, ger horte ehmals dem Stifte Bus chau, jest aber durch neuere Traftaten Konigsef Aulendorf. Waltersweier, Rammersweier Grombach, Pfarrdorf von 416 Geelen, im wirtembergichen Alinte Alltenfleig.

dorf von 1100 Seelen, in der

Herrschaft Johenek.

Schutterwald, daher gehoren Gronenbach, ein Markt lefen zwischen Memmingen und cempe ten, im Stifte Rempten, mit einem Schloffe, dem Bartholos mauss

mansftifte, einer reformirten Rirche und Pfarre, reformirten und fatholischen Einwohnern. Der leztern find 1300 Seelen. Der Ort liegt in einem Thale, am Ursprung ber Nach, an zween Bergen, aufderen einem die katholische Rirche mit schos nen und alten Leichensteinen, und neben diefer das Bartholomaus: stiftstehen; und auf dem andern Berge steht das Schloß Grönen: bach, ein kemptensches, fürstli: des Gebaude mit-einem Garten, darinn allezeit ein Rapitular Senior, als Probsevon Gronen: bach, auch ein fürftlicher femps tenscher Amsmann wohnen. Indem Bartholomai Rorherrens ftift find ein Dechant und 3. Rors herren; von welchen einer zu: gleich Pfarrer zu Zell ift. Diefes Stift ift 1472 noch von den Di: nasten von Rottenstein und Leon: ftein für in Rorherrn gestiftet worden. Jest aber hat es auffer dem Pfarrer und Dechanten nur drei Korheren, denn durch die Reformation Philipps von Pap: penheim find viele Einkunfte ges fallen.

Ausser ber Stiftsfirche und ber reformirten Rirche ist noch eine Kircheiam Spikal, jum h. Beift, und eine Rapelle im-Schloffe. Gronenbach ift ein ans fehnlicher Markt mit bielen Burgern und Professionisten?

Die reformirten Einwohner haben einen Geistlichen ihrer Die: ligion. Der Kanton Zurch be: hauptet das Riecht zu haben, den reformirten Geiftlichen zu pras fentiren ; diesem wird aber von Rempten widersprochen. Der Fürstabbtzu Kempten ist der Kirs henpatron, und erwählt den rec Mittag, nahe an der Iller, formirten Geistlichen, der die welches aber jest nach und namliche Prabende bezieht, wel: 4 nach junt Steinhaufen jus Geogr. Lexic. p. Schwaben, I. Band.

de die hiefigen Rorherrn ju ges nießen haben. Geit 1790 wird hier jeden Freitag ein Wochens

markt gehalten.

Gronenbach hatte in alten Zeiten eigenen Adel. 727 blieb Gottschalf von Grönenbach in der Schlacht bei Feilenforst. Die Herrschaft Grönenbach — wos von auch die von Ellerbach und von Laubenberg 1413 bis 1488 einen fleinen Antheil, wie auch die Grafen Fugger 1650 etwas befassen — kam nachgehends an die Dinasten von Rottenstein. 1384 kauften Konrad und Ufrich von Rottenstein, Die Berrschaft Gronenbach von Hans

Bohringen.

Nach dem Tobe kudwigs von Rottenstein fiel Grönenbach an dessen einzige Schwester Korona von Rottenstein, die Rottensteins sche Erbtochter. Diese war an einen Marschall von Pappenheim verheurathet, und fo fiel Gros nenbach an die Grafen von Paps penheim. Aus diefer Familie theilten 1577 die Grafen Alexans der und Philipp ihre Giter Gros nenbach und Rottenftein. Phis lipp, der zuvor in der Schweiz die reformirte Religion anges nommen hatte, reformirte bet feiner Zuruffunft feinen Landess antheil, halb Gronenbach, die Herrschaft Teiffelberg, die Pfars re Berbishofen, Ittelsberg und Sachsenried, und daher kommen die reformirten' Einwohner zu Gronenbach und Herbishofen.

Philipp von Pappenheim, der bei der Abtheilung Rottenstein erhielt, wohnte zu Rottenffein, einem Bergschloffe, Gronenbach gegen über, im Balbe gegen

lisch. Dieser starb 1612, und gen, die zwar zur alten Grafi seine einzige Erbtochter Anna schaft Wirtemberg gehörte, aber erbte seinen Landesantheil. Sie von einem Rebenast der wirtems war mit Philipp von Rechberg, bergschen Grafen, die fich Gras gerschen Erben verkauften ihren fen hartmann. II, der 1280 Matheil an Gronenbach 1695 an Mark, und in der Stadtfirche zu Rupert von Bodmann, Abbt Gröningen, wo fein Grabmal Grönenbach, kam vorher 1692, ningen 1295 an den Raifer gen Bezahlung von 65,000 fl. für Raifers fiel die Stadt: dem Reich - die Pappenheimsche Unverwand: heim, und wurde eine Reichs: te, an das Stiff-Rempten, wels. stadt, die aber der Raiser Albert nenbach ift.

Gröningen

Teifelberg, mit dem Dorf Las biefer Graf wegen unruhigen chen, Ralben, Ittelsberg, mit ci: Balgereien von den faiferlichen nem alten Schloffe, das fatholi: Landvogten verjagt wurde, fo fche Pfarrdorf Bell, das Pfarrdorf wurde Groningen wieder eine Berbishofen, reformirter Religion. Reichsftadt, und nahm ben fais Gröningen, vom Pobel Mark: serlichen Abler, wie anehrere groningen genannt, eine fehr Meichsftadte, in ihr Wappen alte Stadt im Wirtembergichen, auf. Diefe Reichsftandichaft bie eine Meile von Ludwigsburg dauerte nicht lange, benn nach: an dem Rande eines Sugels, dem Beinrich VII. durch einen über dem Flüßchen Glems in eit : Dominifanermonch mit einer ner schönen und fruchtbaren Germybergifteten Soffie aus der Welt gend liegt. Die Stadt ift unre: gelmäßig gebaut und uneben, fie Gberhard fein gand wieder ein. hat 2125 Einwohner, zwo Rir: Die Stadt Groningen lofete fich chen und einen reichen Spital, gwar felbft, gabite bem Grafen ber an Zehenten und andern Gest ben vorgeschoffenen Pfandschils fallen, beträchtliche Einkunfte ling und blieb, durch den Raifer bezieht, fieift der Siz einer Spen: Friedrich von Defferreich 1316 gialfuperintendenz und eines bestätigt, - noch eine Reichst Dberamts.

miff in gothischem Geschmaf ger um welche sich zween Kaiser neun baut und bat an ihrem Saupte Jahre lang blutig gerauft hats

fammen fällt. Alexander von eingang ween aus Quadern ge Pappenheim residirte ju Gronen: baute, nicht gang gleiche Thur: bach, und fein Landesantheil me. Groningen ift eine der alter mit halb Gronenbach blieb katho: fen wirtembergichen Befigun: und jum zweitenmal mit Otto fen von Groningen nannten, Beinrich Fugger vermablt, und befeffen wurde. Zween Grafen feste diesen, da sie keine Rinder un aus dieser Familie, Ronrad hatte, jum Erben ein. Die Fug: und Eberhard, Sohne bes Gras zu Rempten. Der andere, noch noch zu sehen ift, begraben mur: Pappenheimsche Antheil an de, verkauften die Stadt Grot als diese Kamilie ausstarb, ge: Aldolf. Nach dem Tode dieses ches nun der Besiger von Gro: I. 1301, wieder als eine Pfands schaft an den Grafen Eberhard Dazu gehören bas alte Schloß. L.zu Wirtemberg überließ. 2118 geschaft wurde, nahm der Graf Stadt, bisaufs Jahr, 1322. Als Die alte maffine Stadtfirche .: in diesem Jahr die Raisermurbe,

ten en durch jeine Schlacht ents schieden wurde, und Ludwig. aus Baiern bei Mühldorf, über ... Friedrich flegte, so gedachte es, ber nun bestätigte Raifer-ber . Stadt Groningen; daß fie es porher mit feinem Feinde gehal: ten, ris sie aus ihrer Reichs: fandschaft, heraus, und gab sie bem Konrad von Schluffelberg, jedoch mit Einwilligung ber Kurfürsten, nebst ber Reich Be fturm fabne, die er in der gemelbten Schlacht getragen und fich burch . Tapferfeit ausge eichnet hatte, als ein Les ben. Diefer Schluffelberg vers kaufte 1556 die Stadt Gronine gen, die leben und die dagu gez borige Reichssturmfahne an den Grafen Ulrich ju Wirtemberg für 6000 Pfunde Seller. Danun ber Kaiser felbst zu diesem Rauf behilflich gewesen, und den von Schlusselberg dazu bewogen hatte, fo blich Die kaiferliche Ber :-... flatigung biefes Raufs nicht lans geaus. Ulrich wurde nicht nur ... der Rauf auf emig bestätigt, sondern er ift auch mit biefer Reichssturmfahne felbst a 556 bei 1. Jehnet worden. Daher find die ferlauf gehalten wird, die Schat Herzoge zu Wirtemberg ides fer ihre Rlagen und Anliegen Reichs Fahnrich und führen Diese Standarte in ihrem Waps . r. ven. Auch die Stadt Groningen, mibie von diefer Zeit an beständig aus dem Oberamtmann, und bei Birtemberg blieb, und fich Burgermeifter des Stadtchens, 2396: freiwillig verschrieb, sich dem Zahlmeister und einigen 11 Diefer Derrschaft niemals zu ente gieben, führt diefe Reichssturme Rathhaus gu Groningen, ein fabue in ihrem Stadtmappen. altes, roffiges, bolgernes Ges ein Schäferfest gehalten, wels genstand der Aufmerksamkeit, m: desein Schafermarft; aber und der Gammelplag vieles unrichtig, genannt wird; denn Bolfs. Die aus weiffen Taffet mit bie Schafer halten bier nicht gemachte Schaferfahne, auf Darft. Diefes Goaferfest wird : welcher ein Schafer in feiner

sich eine Menge Pobels und auch Personen von Stande dabei eine finden, um sich, jedes nach seis ner Art, die Vornehmern an ständig, und der Pobel pobel haft, zu belustigen.

Die Schafer find in Wirtems berg gunftig, bilden eigene Ger sellschaften, und haben ihre Obe leute, Zahlmeister, und Vors steher. Jede dieser Gesellschaft ten ist an einem gewissen Ort ans gewiesen, wo sie ihre Lade, ihre Kasse, — haben und sich theils alle Jahre, theils alle zwei Jahre versammeln. ser Orte sind vier in Wirteme berg : Gröningen im Unterlande, Wildberg im Schwarzwalde, Urach an den Alpen und Seidens heim für die dortige Gegenden. Die stärkste-Angahl der Schäfer aber gehört nach Gröningen, weil sie dort eine halbe La de haben, da in den andern Städtchen nur Biertelsladen find.

Alle Jahre am Bartholos maus , versammeln fich die Schäfer ; welche ju diefer Lade gehoren, in der Stadt Gronins gen, wo ein fogenannter Schas porbringen können, auch bie Ues bertreter gestraft werben. Dies fes Schafengericht bestehet Obleuten ber Schafer. Das Aue Jahre wird in dieser Stadt baude ift an Diesem Tage der Bes Dadurch zueinem Bolfefoft, weil: Uniform mit feiner Schippe und

einem Schafe gemahlt iff, wird jur Bezeugung ber Feierlichkeit dieses Tags ausgehängt, und wehet von dem Rathhause herab. Dier werden den Schafern fo: wohl die Freiheiten , mit welchen fie der Bergog Eberhard III. bes gabt, als auch die Ordnungen, welche fie zu beobachten haben, vorgelesen. Die, die Ohren be: leidigende, Mufit von Schale meien, Querpfeifen und Tubeli fafen hat bereits mit bem Lage ihren Anfang genommen, und wird nur, durch die jest vorzus nehmende Feierlichkeit unterbro: chen. Die Glofen der Thurme ertonen, und die Trommel der Stadtmilig wirbelt vor bent Rathhaufe. Die Fahne wird abs genommen; das Milizkommans do, ungefahr 20 fait, fellt fich in zwei Buge, von welchen der fleidet find. Diese laufen bem erfte ein paar holzerne Trom: meln mit fich flihrt. Voraus geht eine Schafermufit, Die Fahne Siegerinn warten. Rach Diefem und ber erfte Bug ber Milit, die werden die Sieger und Siegerinn in ihren weiten Beinfleidern und umit Rronen, die von Blech aus: Stiefeletten vaher zu schwimmen geschnitten und bemahlt find, ger scheint; zwischen diesem und dem schniuft. Der Zug geht wieder zweiten Buge geben, ber Ober: mit Mufif, Fahnen, Siegeszeie ammann und einige andere Boris den und Marfch ber Milk in monatioren des Stadtchens) die Den Oberamteihof, wo der erfte fammelichnite Schnur: und Soil Eanz gehalten wird. Die Schat fennesteln geschmuft find, wel: fer haben hier das Recht ja fic de fie in das Rnopfloch gefnüpft jede von den Zuschauerinnen, haben. hinten nach folgen Schatt welche fie wollen , in erwählen , fer, Bolf und Pobell Diefer Bug ... und felten darf es eine abschlas a geht in die Rirche, wo der Diafon gen. Da ficht man oft ein ger Des Stadtchens, eine Predigt ab: puzies, folges Maochen, mit Bulegen hat, welche von einer Dun einem Schaferfnechte, woer piel: fit mit Trompeten und Paufen ber leicht Tags zuvor ein barduf ger gleitet wird. Mach der Rirche gangenes Schafabgezogen hatte, geht diefer Bug auf die abuliche munbertangen Wer Dicfem Cans Artivieder jum Rathhaufe', und Ze) der nur mit gwo Schurzen bann auf das Aferfeld, wo der befleideten i Schaferinnen, jus Schäferlauf beginnt. Diefem fieht, der muß fich jemes Tanges Buge folgt nun eine großei Une: im Oberon erinnern , wo burch abl Bagen, und Pirutsche, die ben machtigen Eon Des Sufthorns

5 60 ha

auf ben Plag hinrollen: Die Frauenzimmer schmuten fich, den Schafern ju Gefallen, mit Res steln, welche sie um den Arm binden.

Die Infanterie ber Bufchauer: menge, fchließt ein Quarre um ben Kampfplaz, und die Scha: fer mit ihren Schippen und Ste: fen machen die Spaliere. Die Wagen stellen sich ausser dem Bieret in Reihen / und ichauen bein Lauf ju. Einige bis auf hemd und Beinkleider entfleides te Schaferpurfche laufen im die Wette um ein mit Bandern ge: fchmuftes Lamm. Dach Diefem betreten einige braune Schafers fconen den Rampfplag, Die ebenfalls bis auf Bentd und imeen Schurge, beren einen fie hinten, den andern borne hinbinden, ent: Biele gu, an welchem einige Halstücker und Bander auf die

Monnen und Monche tangen. :: Und gewiß bieß ist ein achter Dheronstanz. Rach diesem Tange eilen die Gefellschaften der Fremden jum freundschafts lichen Mahle und nach diesem jum Cang auf dem Rathbaufe, Rathhauses, - und aufidem Flur deffelben gehalten wird, und bis Mitternacht: bauert. Der Pobel raft in ben Wein: schenken nach einer Schalmei oder Querpfeischerum, betrinkt sich, schreit und balgt sich auch jum Theil, und lauft dann wies der auseinander. Die Borneh: Racht wieder ab:, oder verlieren fich des Morgens früh in aller Stille, so daß des folgenden Tags faum noch eine Spur ber großen Bolfemenge, die gestern da war, zu fühlen ift. Nur die abscheuliche Schäferpfeifen bes unruhigen die Ohren noch, und derjenige, der feinere Gehörner: Grözingen, Dörfchen, in der wir: ven hat, fann in vielen Tagen diese Musik nicht wieder aus . seinen Ohren hinausbringen. Grombach, fleines Dorf, Alm nachfolgenden Tag werden die Rlagen der Schafer anger bort, und das übrige nothige besorgt. Go endigt sich, ein Bronau, Pfarrdorf von 480 für einen ansehnlichen Distrikt des kandes wichtiger Tag, ber porzüglich dem Frauenzimmer wegen des Tanges und der Ge: Groppach, Dorf, in der untern fellschaft angenehm ift, und für . jeden, der Gefellschaft und Ums Adeliche und der Burgerliche, ber Menschenbeobachter und ber Satirifer, die mittlere Bolfes klasse und der Pobel finden hier ihres gleichen, und also Stof fich ju beluftigen.

Das fruchtbare Amt Gro:

ningen bestehet aus 5 Pfarrdors fern. Bormals war es anschnli: cher es find aber einige Dorfer hinweggenommen worden, wels the die neue Stadt Endwigsburg. erhielt, um ihr ein Amt zu ges ben.

der in dem fleinen Saale des Grozingen, großes. Pfarrdorf. mit einem Schlosse, an der Landstraße, eine Stunde vor Durlach, im badenschen Amte Das hiesige schone Durlach. Schloß wird Augustenburg ger nannt. hier merden febr fcone rothliche Sandsteine gebrochen, von welchen die reformirte Rirche ju Karleruhe erbaut ift. ..

mern reisen entweder in der Grözingen, Städtchen im wir: tembergichen Umte Murtingen, Es hat 838 Einwohner, und hatte ehmals eigene herrn, Die sich von Grozingen nannten. Nachgehends fam ce an die von Bernhausen, 1333 an die Gras fen von Hohenberg, 1337 an Wirtemberg.

> tembergschen herrschaft Steuß: lingen, von 176 Einwohnern.

Emmendingen, in der badens schen Markgrafschaft Sochberg, in der Bogtei Windenreute.

Einwohnern, im wirtembergs fchen Umte Beilftein. Dier ente fichet die Bottwar.

Landvogtei, im Amte Gruns

fraut. gangliebt, ein Tag der Freude Brosaitingen, Pfarrdorf an der fein muß. Alle Boltsflaffen, der Genfel, im Bisthum Augsburg, hat 1500 Scelen, gehort dem Domfapitel Augsburg, und.ift der Giz eines Domfapitelschen Pflegamts. Der Ort hatte ehr mals eigenen Adel. Giboth von Alitingen war 1153, und Konrad 1230 Domberr in Augsburg.

Grosallmendingen, Pfarrdorf: find evangelisch, nach Solzheim chen bei Chingen, von 30 Gees len, gehort von Freiberg, und ftenert zum Kanton Donau.

Grosaltdorf, Dorfmit einer Kirs che, im Reichsstadt Hallschen

Amte Bühler.

Grosaltdorf, Dörschen am Kos der, in der Graffchaft Limpurg, bon 141 Seelen, gehort jum Wurmbrandschen Antheil, ins Amt Gaildorf.

Grosaltdorf, fleines Dorf bei Gaile dorf, in der Graffchaft Limpurg.

Grosanhausen, Pfarrdorf von 365 Einwohnern; am Fluffe Gung, im Gebiet bes Rlofters Wettenhausen:

Grosasbach, ein Pfarrdorf bei Bafnang', enthält 1109 Sees len, ist gut gebaut, und gehört ber Jamilie von Sturmfeber. Die Halfte des Orts ist wirtem: bergsches Mannleben, deffen Reservatrechte das Oberamt Heimfall bleibt der Ritterschaft die Steuer. Die andere Hälfte iftEigenthum. Die hohe Malefig und Geleitsgerechtigfeit gehören Birtemberg, alle übrige Rechte aber, nebst der kleinen Jagd geho: Groserlach, Dorf, von 240 Ein: ren Sturmfeber. Dazu gehören der Karlshof mit 13, und die

Grösbettlingen, Pfarrdorf. v. 388 Seclen, im wirtembergichen Ums

te Reuffen.

Grosdeinbach, Dorfchen, im wirtembergschen Amte Lorch, bon 109 Einwohnern.

Grosdorf, Dorfin der offerreich: Grosglattbach, Pfarrdorf von fchen Graffchaft Bregenz.

Groseislingen, Pfarrdorf an ichen Umte Maulbronn. Göppingen, hat 720 Einwohner und gehört ju ! Wirtemberg, und ichaft Siggen, ffenert zu Begau. wirtembergichen Unterthanen

eingepfarrt, die Degenfeldschen fatholisch und haben einen Pfars rerim Ort.

Das Dorfist ein Mannlehen des Domfapitels Butzburg. Vorhin befassen es die v. Greifs fenflau, Bubenhofen und Bel: Den: Bon Dieser Jamilie kam der Degenfeldsche Theil durch Rauf an den gegenwärtigen Bes figer. Diefer befigt auch das Pas tronatrecht, alle hohe und nies dere Regalien, hohe und niedere Jurisdiftion in feinem Un theil, auch ben Blutbann. Die Staatsgerechtigkeit wechselt nach den Antheilen alle 3 Jahre; 2 Jahre hat fle Degenfeld und bas britte Birtemberg. Die Episkopalrechte gehören Kons stang, die Forfigerechtigkeit ist Wirtemberg von Burgburg eins geräumt worden, auffer wo freie Pursch ift. -

Baknang ausübt. Auch bei dem Grosengstingen , fatholischer Marktstefen, von 560 Scelen, im wirtembergichen Amte Pfuls lingen. Er ift von Zwiefalten an Wirtemberg abgetreten worden. Er steuert jum Ranton Refar.

wohnern im löwensteinschen Umt

Gulzbach.

Stegmühle mit 9 Einwohnern. Grosgartach, Fleken von 1240 Geelen , im wirtembergichen Amte Brakenheim, gehört Wirs temberg und dem Ritterstift Dem beini ju Bruchfal gemeinschafts lich. Bormals war diefer Ort ein Reichsdorf.

620 Seelen, im wirtemberge

der Fils, eine halbe Stunde ob Grosgottliebhofen, Dorf, in ber Traunabensbergichen Berri ? Degenfeld Schonburg. Die Grosheppach, Pfarrdorf an ber Remse, von 1263 Einwohnern,

im wirtembergichen Umte Defferreich fammt bem Dorfe Schorndorf. Der Ort hat guten Grosbochberg, Dorfchen, im Geelen, im Gebiet des Reichs: wirtembergichen Amte" Weins:

Broshofen, Dorf, in ber untern Landvogtei.

Grosingersheim, Marktfleken von 1137 Seelen, an einem Berge, über dem Refar, im wir: tembergichen Uinte Bietigheim. Der Ort hatte ehmals eigenen Abel, der fich v. Ingersheim naff: te, fam an die Aurpfalz, dann an die Grafen v. Lowenstein, und ift 1504 von Herzog Ulrich von Wirtemberg erobert worden. Diefer gab es zwar den Grafen von Löwenstein wieder, sie tras Grosried, Weiler von 4 Häusern, ten es aber 1510 an Wirtemberg ganger und Wagen, über den Mefar, die aber schlecht bedient, und deswegen nicht häufig ge: braucht wird. Die Fuhrleute fürchten die Prellereien der Schift weg.

Grostemnat, Dorf, im Stift Rempten, im Pflegamt Remnat.

Grostizighofen, Pfarrdorf von Groffelfingen, Dorfund Schloß 260 Seelen, an der Senfel, im Hochstift Augsburg, gehört bem Domfapitel, ins Pflegamt Langenerringen.

Groskoz, Pfarrdorf, Pflegamt und Kammeralgut, am Flugchen Koz, in der Markgrafschaft Burgau. Der Ort gehört Dester: reich, ist der Siz eines Pflegers Johann von Chinger 1654 freis willig aufgetragen hat, hat 577 Einwohner, einen alten Burg: Grossorheim, Pfarrdorf, in der stall, ein schones Schloß, das 1760 unter Wettenhausenscher Pfandschafts: Innhabung neu: Grosstadelhof, Dorf, in der gebaut, aber bald barauf von

wieder eingeloset worden ift. Weinwachs, u. eine schöne Rirche. Grostuchen, Pfarrdorf von 476 ftifte Meresheim.

Dettingens Ballerstein benit das Advoka:

trerecht.

Broskussendorf, Pfarrdorf von 260 Srelen, in der Markgraf: "schaft Burgau, auf einer Unhör he, gehört von Ramschwag, steuert zu Desterreich bis auf 4 dem von Ofterberg gehörige Uns thanen, welche zur Ritterschaft steuern. Die teutsch Ordenskoms mende Altshausen und Stadt Uhn, haben hier jedes einen Un: terthanen. Desterreich hat hier einen Wegzoll.

im Gebiet des Kloffers Jrrfee. ab. Hier ist eine Fähre für Fuß: Grosschafhausen, Pfarrdorf von 200 Geelen, an der Roth, uns weit Memmingen, in ber Dets tingenspielberg gehörigen Herrs schaft Schwendi, steuert zum

Kanton Donau.

fer und machen lieber einen Unis Brosschönach, Pfarrdorf von 370 Seelen, im Gebiet der Stadt lieberlingen, in der Bogs tei Ramfperg.

im Oberamt Offingen, in der Graffchaft Dettingen, gehört von Garbe zu Augsburg.

Grosselfingen, Marktslefen von' Boo Seelen, bei Bechingen, im Fürstenthum Hohenzollern. Hier wird jahrlich ein Rarrenfest ger halten, die Narren find die Ein: wohner von Groffelfingen.

und ein Schwabenlehen, das Grossenhueb, Weiler im Stifte Ellwangen, gehört dem Rapis tel ins kapitelsche Oberamt.

Grafschaft Dettingen, gehört

Oettingen:Wallerstein.

Fürstenbergichen Graffcaft Dei:

752

ligenberg , borf.

Grossüffen

Grossuffen, Pfarrdorf, von 936 Seelen, oberhalb Goppingen, bei bem Zusammenfluß ber Laus ter und Fils, im Ulmschen Alm : und Stadt Ulmscher Zoll. Groß, - fussen ist evangelisch, das ganz fussen, aber fatholisch.

Grosvillars, reformirtes Pfarrs dorf, im wirtembergschen Amte Maulbronn, von 276 Einwoh nern.

Grub, Beiler von 2 Saufern, im Grunenmeistetten, Pfarrborf von Gebiete des Reichsstifts Irrfec.

Gruel, Pfarrdorf, von 1025 ringenschen Berrschaft Baiger Ioch. Hier ist ein 1477 gestiftetes Franziskaper Nonnenkloster von Gruningen, Pfarrdorf und Schloß 15 Monnen.

Grub, Dorfchen, im Gebiet ber Reichsstaht Wangen.

Grun, Dertchen, im Reichsthal Sarmerspach.

Grundelbuch, ein im Gebiet des Rlos stere Salmansweil liegender Maierhof und Schäferei, ehr mals ein abelicher Gig, zwei Stunden von Mößfirch.

Grundelhard, Dorf, mit einer Kirche, im Stadt Hallschen Ums te Bellberg.

Grundten, hoher Berg, im Sochs flift Augsburg, bei Sonthofen. Er ist 4060 Full hoch.

Grunenbach, Dorf, in der obern Landvogtei, am Fluß Eschach.

Grunenbach, oder Grunbach, Dorfbei Donzdorf, in der Herr: Stadt Villingen. schoft Rechberg, gehört von Grunkraut, Pfarrdorf, von 940 Rechberg, steuert zum Kanton Einwohnern, und Amt, in der Rocher. ....

Grunenbaind, Pfarrdorf von Grunthal, Pfarrdorf, im wir burg, gehört dem Domfapitel, . von 452 Einwohnern. ins Pflegamt Steinekirch. Die Brumwald, Pauliner Eremiten:

gehort Pfullens .. Steuer bezieht bie Ritterschaft Kanton Donau, die hohe Obrigs feit gehört Burgau., welches auch hier einen Zoll hat, und Lehensherr vom Ort ist. 1594 gehörte der Ort ben von Stein. te Guffen. Hier ift ein Amtmann Grunenberg, Frauenklofter, bei Galenhofen, im Sochstift Kons fang, im Amt Bohlingen.

bicht daran liegende Dorf, Rlein: Grunenfurt, adelicher Giz, dem Patrizier von Unold zu Mem: mingen gehörig, in der Herrs schaft Eisenburg, im Gebiet der Stadt Memmingen, steuert zum Ranton Donau.

> 471 Geelen, in der Graffcaft Miederhohenberg.

Geelen, in der Fürstl. Sigmas Brunenwinkel, Dorf, nahe am Rhein, im Badenschen Amt

Ettlingen.

. von 260 Einwohnern, bei Rieds lingen, gehört hornstein Grus ningen, welches hier ein Obers pogteiamt hat. Ehmals hatte cs .eigenen Adel, Otto von Gru: ningen lebte 1292. Unten im Dorfe ist noch altes Mauerwerk gu feben, welches man das Juden: fcloß, oder die ffeinerne Burg nannte. Dben fieht bas neue, von der Ortsherrschaft bewohnte Schloß. Daß alte Schloß ber wohnte 1389 Truchses von Mine gingen ju Sabsburg , der es von einem von Andelfingen erfaufte.

Bruningen, Dorf und neuerrich: tete Pfarre im Briegethal in der Landgrafschaft Baar. Die nie: bern Gerichte gehoren zu ber

... Landvogtei Altdorf.

340 Seelen, im Sochstift Augs: tembergichen Amt Dornstetten,

Eloster in der Bogtei Kappel, in der fürstenbergschen Herrschaft Lenzkirch. Das Kloster, dessen Raftenvogtei dem Sause Fürsten: Brunbach, Dorf. von 376 Einwoh: berg zusteht, wird von einem Prior und noch einem Pater, welche die Pfarre Rappel verse: Grunern, hen, bewohnt. 1560 ist es ges stiftet worden.

Grunwangen, Dorf, in der Fürstenbergschen Graffchaft Deis ligenberg.

Brunwettersbach, Pfarrdorf, in der Markgrafschaft Baden, bei Grunzheim, Schloß und Pfarr: Durlach, gehört Wirtemberg, ins Umt Neuenburg, und hat 748 Einwohner.

Gruibingen, Marktfleken von 921 Seclen, im wirtembergschen Umt Göppingen. Wirtemberg hat hier 18 Hofe, und Baiern: Wiesensteig & Helsensteinsche Do: fc. Das alte Gruibingan hat von Diefem Ort den Ramen. Die von Gruibingen nannten fich davon. Gufer und Hugo von Gruibingen waren 1270 Truch: Gruonbach, fesse des Grafen Ulrichs von Sel: fenftein.

Grumbach, Markisteken, vier dorf.
Stunden von Heilbronn, ge: Gruorn, Pfarrdorf von 435 Eine hort von Benningen und ist Eis genthum: Auf eine brutale, Frieden laufende Urt, wurden von dem vorigen Ortsbefiger die evangelischen Einwohner ges druft. Sie wurden durch das Simultaneum bis auf 7 oder 8 Familien zusammen gedrängt, die Kirche, welche den evanger lischen allein gehörte, wurde ihnen abgenommen, den kathor lischen eingeräumt, und jenen vor den Ort hinaus, eine andere, sehr kleine Rirche ge: Die protestantische Pfars rei ist eingezogen, und wird von einem benachbarten Geistlichen

um einen stipulirten Gehalt ver: sehen. Der Ort steuert zum Kan: ton Rreichgau.

nern, im wirtembergschen Amte Meuenburg.

Pfarrdorf von 450 Geelen bei Staufen, in der lands graffcaft Breisgau, gehört zu der Kloster Blasischen herrschaft Staufen. Hier ift ein Bad, wel: ches von der Nachbarschaft stark

gebraucht wird.

dorf von 250 Seelen, bei Mun: derkingen, hatte ehmals eigenen Adel, von welchem einer schon 1150 in einerlirfunde vorkommt. Rach diesem kam es an die grafs lich Siffingsche Familie, das Dorf der Ritterschaft zum Verkauf anbot. Durch neuere Verträge kam es an Taxis und gehört jest zur Grafschaft Fried: berg Scheer, ins Amt Durmes tingen.

Pfarrdorf von 1221 Einwohnern im Remfethal, im wirtembergschen AmtSchorn:

wohnern auf den Alpen, im wirs

tembergschen Amt Urach.

gang gegen den westphalschen Gruppenbach , Pfarrdorf und Rirchspiel von 1065 Seelen, im wirtembergichen Umte Beilftein, wird in Ober: und Untergrups penbach eingetheilt. Im isten Jahrhundert gehörte Gruppen: bach ber Familie von Sturmfe: der; kam 1504 an Pfalz, und in eben diefem Jahr, im pfalzi: schen Kriege an Wirtemberg, wurde auch 1507 dem gande eins verleibt. In diesem Jahre er: hielt es Thumb von Renburg als Lehen, der es 1527 an Wolf Philipp von Hirnheim verkauf: Da dieser farb, woute es

der Herzog Christoph einziehen, aber Walther von hirnheim pros testirte, und brachte es babin, fprach. Er verkaufte es an bie Fuggersche Familie, die auch 1556 von Wirtemberg bamit ber lehnt wurde. Die Jugger blies Herrschaft, und wollten ihr Une benken durch Stiftung eines Ras Puzinerflosters verherrlichen. Der Bau wurde 1734 und 35 Birtemberg mit Exefution ges hindert. Die Gache fam jum Projeffe, und Wirtemberg ens bigte damit, daß es das leben Bunderkingen, an sich faufte.

Bu dieser Herrschaft gehören Die Dorfchen Wustenhausen, Donnbronn und das Bergschloß Stettenfels, die jum Ranton

Rocher fleuern.

Gidwend, Dorf, in der Grafe

schaft Konigeekrothenfele.

Gschwend, Marktstefen, von 458 Seelen, in der Grafschaft Limpurg, im wurmbrandschen Landesantheil. Er ift der Gig ichen kandamts.

Büglingen, Städtchen, von 1093 Seelen, ander Zaber, im hat zwei kleine Vorstädte, eine schone Rirche, ein Oberamt und eine Spezialsuperintendenz. Eh. mals gehörte es den hrn. von Meuffen, und den Grafen von Cherffein.

Bultlingen, Pfarrdorf von 807 Geelen, im wirtembergichen Almte , Wildberg. Die noch blühende Familie von Gultlingen nennt fich von biefem Ort, und befigt noch Guter in diefer Gegend.

Bultstein, Pfarrdorf, von 832 Gung, Pfarrdorf, von 315 Sees Einwohnern, im wirtemberge

ichen Umte herrenberg. 1704 brannte der Ort fast gang ab. Chmals gab es hrn. v. Guldftein. daß Karl V. ihm das Lehen zus Bundelbach, Pfarrborf in einem schönen Thale, am Flußchen Metter, im wirtembergichen Ums te Maulbronn. Es hat 704 Einz wohner und guten Weinbau.

ben 200 Jahre im Besig ber Bundelhausen, Dorf bei Schopfe heim, am Flusse Wiesen; in der Badenschen Landgrafschaft Saus fenberg, an der ofterreichschen

Grenge.

wirklich angefangen, aber bon Gunderingen, Pfarrberf von 311 Geelen, in der Graffcaft Ries derhohenberg, gehört dem teut

fden Orden.

Pfarrborf am Lech, wo er in bie Donau fallt, von 469 Einwohnern, es gehört dem Rloster Raisersheim, das hier einen Pfleger hat: Auch das Kloster Edelstetten hat Untheil. Der Ort liegt in ben Landmars ken ber Markgrafschaft Burgau, welche hier einen Zoll hat. Das hiefige Schloß, in welchem ber Pfleger wohnt, ist 1543 erbaut worden. Ehmals hatte der Ort eigenen Abel.

und Hauptort eines Limpurgs Bunthersthal, neuerrichtete Des sterreichsche Pfarre von 300 See Ien, beim Rloster Gunthersthal,

im Breisgau.

Zabergau, in Wirtemberg. Es Gunthersthal, abeliches Zisters Monnenfloster, gienser 1111 Schwarzwalde, eine Stunde von Freiburg im Breisgan. Es ist von einem Namens Gunther und seiner Tochter Adelheid ges stiftet, und 1924 der Regel von Bifterg unterworfen worden. Es ist gleich balb Anfangs nach Oberried, aber nach furger Zeit wieder nach Gunthersthal vers legt worden. Es enthält 19 Monnen und 11 Schwestern.

len, am obern Gungfluffe,

im Gebiet bes Rlosters Otton

Bung, Klug, in Oberschwaben, der Anfangs aus zween Klussen bestehet, welche die obere und untere Gung genannt werden. Die untere Gung entstehet bei dem Dorfe Gungburg, im Stife te Rempten, flieft burch bas Dttobeurische Gebiet, und ver: einigt sich unterhalb desselben mit der obern Gung, welche auch im Stifte Rempten entsteht und an Ottobeuren vorbei fließt. Die . Gung nimmt einige fleine unber trächtliche Flusse auf, und fällt bei ber Stadt Gungburg in Die Donau. Das Günzthal hat das von den Ramen.

Gunzach, herrschaftliches Jagds schloß, mit einem Brauhaus, bei dem Ursprung der Gunz, in der Remptenschen Herrschaft

Liebenthann.

Bunzacherthal, Thal, im Stifte Rempten, welches von dem Ur: sprung der Gunz den Namen hat.

Bungburg, Hauptstadt der Mark grafschaft Burgau, die an den Kluffen Gunz und Donau, die hier jusammen flieffen, auf einer Unhohe, ins Bieret gebaut, liegt. Gie ift der Giz des Bur: ganischen Oberamts und der Borderöfterreichschen Munge, sie hat ein 1750 von Maria Thes resia errichtetes Piaristenkollegi: um, dessen Glieder die Schloß: Firche und das Gimnasium verse: hen, ein von Markgraf Karl bon Burgau, fo hier begraben liegt - gestiftetes Rapuziner: Flofter, ein englisches Fraulein: flift , welches ber Erziehung ber weiblichen Jugend gewidmet ift, ein ofterreichsches und Tapisches Postant, einen Spital, eine Refrontenfaferne, - weil Gung: burg der Gammelplaz aller De:

Merreichschen Refrouten in den Borlanden ist, — und ein ehmas liges Franziskaner Nonnenklos ster, welches 1435 vonzwei Bürz gerstöchtern gestistet, 1783 aber aufgehoben, und an einen von Molowerkauft worden ist. Die Stadt hat einen Kornhandel, Schranne, einen Magistrat mit der hohen Jurisdiktion, gute Brüken über die Donau und Sünz, die Schissahrt von Leips heim bis Lauingen, einen Haupts und Landzoll, überhaupt gute Gewerbe und vielen Verkehr.

Die Anzahl der Einwohner belauft sich mit den dahin einges pfarrten Orten : Reifensburg, Dengingen , Leinheim , Echlis: hausen, Nornheim, Harthaus fen und Wasserburg auf 5000 Die Stadt felbst bat Geelen. 367 Saufer. Bu Friedenszeiten werden viele mit Getreide belas dene Schiffe aus Ungarn herauf nach Gungburg gebracht, um das hiefige Refroutenhaus mit Frucht zu versehen. In Rriegs: zeiten ift es umgekehrt. Es wers den hier Magazine errichtet. Krüchte in Schwaben aufgefauft, und nach Wien, oder den faifers lichen Erblanden, die Donau hinab gebracht.

Den Kirchensaz zu Günzburg hat das Stift Augsburg. Die Stadtpfarrei hat mehrere Zes henten zu benuzen, auch Pfarzreien zu ersezen. Die Stadt ist sehr alt, und führt einen Thurm in ihrem Wappen. Zuden Zeiten des K. Konstantin 340, soll sie Contia geheissen haben. Darf aber nicht mit des Antonins Gunztia, Obergünzburg im Kempztenschen, verwechselt werden.

In der Gegend der Stadt fol: ten die allemannischen Haruden gewohnt haben, und daber die

Ramen : Sardhaufen, Rems Gingeng, Filial von Boben , an oder Romischhard, Glassenhard und andereentstanden fein. Die , ftere Ottobeuren; von diesent " alten Besiger ber Stadt weiß Drie fammten die alten Adelis man nicht mit Gewißheit zu be: "chen von Gunzegg ab, aus wels mingen zu Gundelfingen für die war. alten Eigenthumer der Stadt. Bungelburg, altes zerfallenes Bon diesen kam fie an den Mark: Schloß, auf den Alpen, uns grafen Diepold II. von Vohburg weit der Stadt Blaubeuren, fchaft Burgau ungertrennt ge: verfauft worden find. ...

Der Raiser Leopold hat Gung: ner großen dem Saufe Defter: Freiburg.

bis 1753 befessen hat.

perftetten schone Einfunfte.

Stifte Kempten, nicht weit von Baurenhofen, im Gebiet Des bem Urfprung des untern Gung: thann, das den Titel einer herr: s schaft führt. R. Ruprecht hat 1407 diesem Orte die Marktge rechtigfeit ertheilt. Gungburg, welches zum Unterschied der Stadt Gunzburg, auch Ober: gungburg genannt wird, ift ein sehr alter Ort, und wie ge: fundene Innschriften beweisen, reine romsche Station und das ale te Guntia des R. Antonius. Hier ist das Pflegamt des Amtes Lie: benthann und Stein:Ronfperg. Bungburg hat mit dem dazu ge: hdrigen Rirchspiel 2765 Geelen.

der Gung, im Gebiet des Rlos ftimmen. Man halt die alten icher Kamilie Berthold von Gung: Grafen von Kenningen oder Fait egg 1348 Abbt zu Roggenburg

und Grafen von Burgan 1120 deffen Guter Anfangs den von als eine Erbschaft. Von dieser Westerstetten, dann dem Rloster Beit an ift die Stadt immer bei Blaubeuren gehorten ; 1465 den Besigern der Markgraf: aber an die Gemeinde Seissen

Bungenbach, Dorf, im Badens fchen Umt ber Stadt Baden.

burg dem tapfern Prinzen Louis Bursberg, Dörfchen, in der von Baden, gur Belohnung fei: Landgraffchaft Breisgau, bei

reich geleisteten Dienste, ger Guffenberg, ruinirtes Bergichloß schenkt, dessen Wittwe sie auch bei hermaringen, im wirtem: bergschen Amte Beidenheim. Es Die chmalige hiefige Residenz fehen nur noch wenige Mauers hat Markgraf Rarl von Burgau : füfe von dem Schlosse. Es war neu gebaut. Die Stadt hat in . Das Stammhaus der Guffen von den Orten: Wasserburg, Eche Gussenberg, die Guter in dieser lishaufen, Teffingen und Dp: | Gegend befessen haben, aber långst ausgestorben find.

Gunzburg, Marktsteken, im Gutelhofen, Dorfchen, von vier

Klofters Marchthall. Auffes in dem Pflegamte Lieben: Buterstein, ift der Rame eines ehmaligen, jest zerstörten Klo: fters, und einer Stutterei, im Bergogthum Wirtemberg. Dics fes Rloster lag eine halbe Stunde von der Stadt Urach, in eis nem engen Thale, welches sich wie ein Sufeisen hier schließt, und mit entfeslich hohen und fels figen Alpengebirgen umgeben ift. Es war ein Priorat Benediffiner Ordens, welches die Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtems berg 1435 gestiftet hatten. Uns fangs stand es unter dem Abbte au Zwiefalten, wurde 1435 durch

762

Die West gang verddet, und 1430 Acker stark, nimmt wegen seines den Kartheufern übergeben. Der Stifter, Graf Ludwig, wollte fifte mit, und wühlt fich ein auch nirgends anders als hier Bett , bas einem Abgrund begraben fein. Auffer diefem maren noch viele Grafen Wir: fes Wasser fehr friedlich, ber temberge hier beigefest. "Das Rlofter fand in der Mitte bes hohen und fehr feilen Gebirges zwei Saufer fehen, und treibt der Alven, die sich sehr schnell hier erhoben. In dem Banren: :. fried wurde das Rlofter zerftort, : Steintheile mit fich führen, weil und ift jest so verwisset; daß man noch faum den Plag mit einer Steinrinde übergicht. Das Mube finden fann , wores ige: Wafferwerk ift in einem fleinen fanden: Auffer einem fleinen : fleinernen Saufe; in der Mitte Stutchen Mauer, und einigen : des Bergs, in welchem ein gros "noch herune liegenden Erummern von gehauenen Sandsteinen, Wafferfall, der hier einen befon: a ficht man nichts mehr von diefer en ehmaligen Wohnung der Mon: Minnen bist über das Rad gelei: che. Ain dem Orte, wo das Rlos fier geftanden; ift eine Sohle in ! Rad ift von dem Baffer gang ben Felfen , bie an einigen: Drin mit Steinrinde überzogen und . ten untermauert ift, aber nicht Etreibt zwo Pumpen, welche bas, tief in den Berg hinein lauft. in einem fleinen Felfen Baffin Die Leichname der hier beigefest gefammelte, und hieher geführte gewesenen grafichen Personen , Baffer , burch Drufwerke , ben 3 Bersidrung des Rlosters, nach oben angelegte Stutterei, und Dubingen führen, und dort in mach Rau Gr. Johann, wo eben: beifegen laffen.

Murwenige Schritte von den Trummern diefes Rlofters ift ein: Gegenden, die gute Beide, aber on schrichdner Wasserfall, der über der Sähfte der Sohe des Berges bervorquiltt, und über den fleit Bis len, Berg und verschiedene Fele: fen geinige hundert Bub, raus .. schend und schaumend herabfallt, nuten fich fammelt und einen Bachbildet, der eine halbe Stun: de unterhalb in die Erms fallt, : ben zusammen verbunden find, Bennus lange regnet, ober far: to Bafferguffe kommen, fo reißt weit führty - ift ein eigener m. dieser, schone Wasserfall mie der Bronnenmeister aufgestellt, der angrößten Buth Steine, Telsftufe in es taglich befuchen, und im

schweren Kalls oft große Grund: gleicht. Gewöhnlich aber ift die: lebt durch sein Rauschen diefes einfame That; in welchem nur ein merfwurdiges Baffermerf. Diefes Baffer muß aufgeloßte es Holz, Gras, Stroh, mit fes Rad ift, welches von dem dersftarfen Sall hat, und durch tet ift, getrieben wird. Diefes hat der Berzog Ulrich, nach der hohen Berg hinauf bis auf die falls eine Stutterei und ein Jagds schlößchenist, führen, um diefe kein frisches Wasser haben, mit Baffer zu versehen.

Un diesem Gebäude fieht eine Innschrift, mit des Bergogs Eberhard Ludwigs Ramen. Bu diesem kostbaren Werk, - wel: ches das ABaffer in bleiernen Rohren, die mit eifernen Schrau: auf den Berg, fast eine Stunde und Ries mit fich fort, perderbt Stande erhalten muß. Diefer die unten liegende Wiefen und .. wohnt, mit dem Boblenmeister, in bem Thale, am Fußbes Bers ges. Der Bohlenmeister hat die Aufsicht über die Stuttereien oben auf bem Berge und zu Rau Buttingen, Pfarrborf und Schloß St. Johann, die er taglich ohne . Ausnahme, besuchen muß. Sier find aber feine. Mutterpferde, fondern Sengstvohlen, welche, fobald fie von den Mutterpferden binweggenommen worden, hier .. ber geliefert, bis ins dritte oder bierte Jahr erzogen, und dann an ihren weitern Bestimmungs: ort abgegeben werden. Den Sommer über find biefe artige Thiere auf der Alpenweide, idie :: fehr gutes Futter hat. Heim Anbruch des Winters werden sie in den Marstall jullrach gebracht, und dort überwintert. Im Fruh: Buggenberg, Bergichloß und jahr gehen fie wieder auf die Als pen hinauf.

In diefer Gegend, auf den Alle: pen, find zwei hohe, am obern Rande der Berge, über den Ubs hang hervorragende Felsen, die mit hölgernen Gelandern umge: .. ben find, und von welchen man. eine schr weite Aussicht über die " umliegende Gegend und Tubin: Buggenhausen, Dorf, in der gen, und bis in das Unterfand bát.

Buttenbach, Pfarrdorf, von 572:: Seelen, in der ofterreichschen riediktion.

Herrschaft Eriberg. Buttenhausen, Dorf, in ber untern Landvogtei, im Amt Fische: bach. Das Rlofter Areuglingen Guggenlauben, Gesundbad an tel zu Konstanz zwei, und der

Aillinger Beilige feche Guter. Buttigheim , Babensches Dorf, gehort St. Moriz in Augsburg. in ber Wogtel Lauffen: " "

Geelen, gehort von Bodmann Buttingen, ber bier wohnt, auch ift hier ber Amtofig. Der

graffchaft Rellenburg, zwei und eine halbe Stunde von Stofach, fleuert jum Ranton Degau.

vermischter Religion, am Bos denfee, liegt auf der Schweizers feite, und das Rloften Rreugs lingen befest die Pfarre burch eis nen eigenen Beiftlichen, im Soche flift Ronftang. Unter den Einwohe nern ift die Rirche gemeinschafts lich; die katholischen sind 140 stark. Der Ort hatte ehmals eis genen Adel von Guttingen, ber langst ausgestorben ist. Schloß, in welchem ein bischofs licher Obervogt wohnt, und das angenehm am Bodensee liegt, ift neu.

Gennerei an ber Bertach, im Bisthum Augsburg, oberhalb Straßberg, im Pflegamt Bos 1536 gehörte es dem bingen. Rlofter St. Georg in Augsburg, das es 1617 an Georg Ammanu in Augsburg um 7300 ff. vers faufte. Jest gehört es Augsburg und trägt 700 fl. Bestand.

untern gandvogtei im Amt Bos genweiler, innerhalb Etter bes fit Konigsef:Aulendorf bie Jus

Guggenhausen, Dorfchen und Rellenburgicher Rammeralort, in derkandgraffchaft Nellenburg. besigt hier zwei, das Domkapis der Roth, im Gebiet des Klos ffere Guttengell.

Bumpenweiler, Gut im Burgau, in der Herrschaft Badenweiler, Gumprechteried, Dorfchen, im Gebiet bes Rloftere Ottobeuten. Buttingen, Pfarrdorf von 200 Gundelfingen, fleine Stadt; an der Breng, im Bergogthum Pfalzneuburg, in einer fconen Ebene, eine Stunde v. Lauingen. Drt liegt im Umfang ber landi Der Ort bat schone Straffen, gute Baufer, 2000 Einwohner, Gundelfingen, Sohengundelfins einen Spital und eine Borstadt. Die zwei Strafen von Seidens heim nach Augsburg und nach Gungburg geben durch diefe Stadt. Unweit davon flieft die Breng in die Donau.

Gundelfingen, Pfarrdorf in der Badenschen Markgrafschaft

Pochberg.

fürstenbergsche Gundelfingen ... Reichsherrschaft, welche sehr zerstreut, theils im Lauterthale, theils an der Donau liegt. Stadtchen Saiingen und ber Markificken Reufra find die

hauptorte berfelben.

Die alte anschnliche Familie ber Freiherrn von Gundelfingen ift schon seit dem 12ten Jahrhuns : dert auslirfunden befannt, stand mit den Grafen in gleichem Rans ge und hatte hauptfachlich um Die Lauter beträchtliche Besiguns gen, bon welchen aber noch, " während ihres Flors, viele in fremde Sande famen. Als mit Schweifhard von Gundelfingen diese Familie 1546 ausstarb, fo famen feine eigenthumliche Befi: jungen burch ein Testament an Marie, Tochter Klaude Bruard Dr. ju Gominis, die er 1536 an Rindckstatt angenommen hatte, und welche nachher an Graf Ger , org von Selfenstein vermablt wurde. Auf solche Art famen Die helfenstein jum Besig diefer Herrschaft und als auch diese 1627 in : mannlichem Stamm, ausstarben, fo fam Gunbelfin: gen durch heurath an Fürsten: Gundelshausen, Beiler im wir: berg. Dieses hat wegen ihr Gis und Stin.meauf ber Grafenbank fchen Mindelheim und Eberffein. Bu einem Rammerziele giebt fie-35 Rihl. 84 fr. Ihr Reichsmas Gundelsbach, Dorfchen, im wire trifularanschlag ist 32 fl.

mi injirin

gen, ein ruinirtes Bergichloß über bem Dorfe Gundelfingen im Lauterthal, einft ber Gig ber Freiherrn von Gundelfingen. Es kam von dem v. Landsee an den Fürst Palm, welcher es nebst Durrenstetten, mit bem Titel einer herrschaft befaß. Gie ruhrt von Desterreich zu Mannleben, wurde aber 1774, gegen Erles gung von 5000 fl. Wienerisch allodialisirt.

Das Gundelfingen, Riedergundelfins gen, ein freiadeliches vom Rlos fter Reichenau zu Runkel Leben rührendes Rittergut, im Laus terthale, unter dem Schlosse Sohengundelfingen. Es enthalt zwei an einander ftoffende, durch eine Ringmauer und einen Gang verbundene alte, baufällige Bergschlöffer und einen wohls eingerichteten Baubof. liegt bas Dorfchen Rieberguns delfingen , gewöhnlich nur Guns delfingen genannt, und ben hals ben Weiler, Weiler genannt, wovon Fürstenherg die andere

> Balfte besigt. Friedrich bon Gundelfingen verkaufte 1407 die Feste Rieders gundelfingen, mit einem Theile des Dorfs, mit Bremelau, Buttenhausen p bem Beiler Gundelfingen und Granheim an Georg Wöllwart ben altern ju Sobenftatt. Gegenwärtig befigt es die Familie Reichlin. von Meldegg, und stenert jum Kans.

ton Donatt.

tembergichen Umte Dornhan, von 56 Seelen.

des schwäbischen Kreises, zwie Gundelsheim; Marktfleken am Refar, unterhalb Wimpfen, gehort bem teutschen Orden.

tembergfiben Umte Schornbotf.

Gundelsberg, Dörfchen, in ber Muf bem Gut, AlpeniGebirg, Graffchaft Ronigsefrothenfels. in den Allgauer Alpen.

Gundelzen, Dorf, am Zellersee, Gutach, Dorf, in der Berrschaft im Hochstift Konstanz und Amt Kaffellberg, am Fluffe Elz.

Gaienhofen. Butach, Dorf, am Ursprung ber Gunderrimmingen, Pfarrdorf, Gutach, in der Herrschaft Trie von 339 Einwohnern und 100 berg.

Baufern; im Umfang ber Mark: Gutach, Flugchen, im Burgau; grafschaft Burgau, die auch die - hohe Obrigkeit besigt. Das Klos fter Edelstetten hat hier drei Do: Butach, Fluß in bem wirtemi fe, zwei Golben, bas übrige

gehört dem Sochstift Augsburg, 🚟 ins Pfleganit Aislingen.

Bundershofen, Pfarrdorf, fa: Scelen, in ber wirtembergichen herrschaft Juftingen.

Guningen , bfterreichsches Pfart: ber Grafschaft Oberhohenberg, wohner.

Gunzenhausen, Dorf, im Ges biet des Klosters Salmansweil, in der Herrschaft Offrach.

Gunzenweiler, Dorf, in ber Grafschaft Montfort.

Gunzesried, Dorf, in ber Graf: schaft Königsefrothenfels.

Gupf, Dorfchen, bei Kandern, Gutenberg, Pfarrdorf, von 232 ber badenichen gandgraf: schaft Saufenberg.

Gurtweil, Pfarrdorf, unweit ber Butach, gehört dem Rlofter St. Butenberg, Marktfleten an der Blasien. Der Ort hat 300 Einswohner /: und hatte chmals eiger: nen Abel, von Gurtweil, der in einer hiefigen Burg wohnte, und im 12ten und 15ten Jahre hundert bluhte. Im porigen Nahrhundert verfauften die von Seidegg diefen Ort an bas Rlos fter St. Blaffen.

Buffenstatt, Pfarrdorf, auf den Gutenberg, Dorfander Schwarze Allpen, von 708 Einwohnern, im wirtembergichen Alosteramt Ans hausen.

entsteht in Mindelheim, und fällt in die Gung.

bergschen Schwarzwalde, bei hornberg, entsteht in der herre schaft Eriberg, und fließt in die Ringig.

tholischer Religion, von 260 Gutach, Pfarrdorf und Rirche fpiel, von 1254 Geelen, im wirtembergichen Unite Dorns berg, an dem Fluß Gutach.

dorf, im Amt Spaichingen, in Gutacherthal. Thal im Schwarze walde, am Fluß Gutach.

hat mit Stitingen 1000 Ein: Butenberg,ofterteichsches Schloß, unweit der St. Lugisstrig, an den Grenzen der Graffcaft Baduz.

Gutenberg, Schloß, im Kreiche gau, gehort von Gemmingens Gutenberg und steuert zum Kans ton Rreichgau. Gine Linie ber v. Gemmingen nennt fich bavon Gemmingen: Gutenberg.

Scelen, bei Raufbeuren, gehort ber Familie von herrmann, und ift ein mannliches Fideikommiß. Lauter, in einem engen und ties fen Thale, von 612 Einwohnern. Hier entsteht die Lauter. hier war ein den Berzogen von Tek gehöriges Schlaß, wo fie ihr Alrchiv hatten, bas aber 1598 abbrannte. Der Dri gehort ins Umt Rirchheim, in Wirtems berg.

ach und Schlicht, in das St. Blasische Amt. und herrschaft Diefes Mamens gehörig.

Butenstein.

Gutenstein, Pfarrdorf und Schloß mit einem Obervogteiamt, von 1043 Einwohnern, an der Dos nau, ift der Hauptort der Herrs . schaft Gutenstein, wozu ausser biefen noch die in der Grafschaft Sigmaringen liegende Dörfer: Ablach, Altheim und Engeles · wies gehören. Graf Schenk von Raftell hat diese Herrschaft von Desterreich zu leben, das Terris torium behalt sich Desterreich vor, auch die Steuer gehort Der sterreich. Die Lage des Dorfs ist sebr raub.

Gutershofen, Dorfchen, im Ges biet der Stadt Biberach, gehört bem Spital der Stadt Biberach.

Guthmadingen, Pfarrdorf von Fürstenbergschen Amte Dufing geu. ..

Guttenzell, Pfarrborf von 500 Baach, Dorfchen, bei Mulheim, Geclen, bei der Abbtei Guttens sell, der es auch gehört.

Guttenzell, weibliche Bisterzien gaag, fer:Abbtei, am Fluß Roth, zwis : Wain, Illeraichheim, Ochsen: Zaarde, ein großer Wald im wire hausen und Schwendi, murde ums Inhr 1330 vonzweigrafit ... den Schwestern von Schloßberg gestiftet, bom R. Rudolph I. mit Privilegien, und von ben . Grafen von Alichheim mit Gutern begabt, so daß sie Anfaugs sehr reich wurde, aber durch Brand ... und Rrieg wieder herab fam. Gie befigt noch die Pfarrdorfer: Guts tenzell, Kirchberg, halb Sols gen, Achftetten jum britten Theil, bas Bad Guggenlauben, " die Holsberg, einige Fore ften und schone Jagden. wird vom Pralaten in Raisers: beim, in Ordenssachen vifitirt. Die Angahl der Ronnen ift 24, und die der Schwestern 12. Der . . Titel der Aebhtiffin ift: Die 1: Dochwürdige Frau, des heil. Beogr. Ler. v. Schmaben. I. Band.

t

Rom. Reiche frei abelichen Stifts und Gotteshaufes Guttenzell.

Das Rlofter ift unmittelbar, aber nicht befannt, wenn es zur Dieichsfreiheit gelangt fei? Es hat Gig und Stimme auf dem Reichstage, auf der schwäbie schen Pratatenbank, zwischen den Aldstern Peggbach und Baindt, und bei dem schwäbis ichen Rreife zwischen Beggbach und Rottenmunfter. Der Reichel matrifularanschlag ist. 10 st. zu einem Rammerziele giebt es 16 Rthlr. 80-1/2 fr. Der Kreisans stylag ist 10 fl.

325 Seelen, an der Donau, im ga, Fluß, entfpringt bei Riflegg aus einem Weiher, und faut uns ter Beingarten in die Schuffen. in der badenschen Landgrafschaft Sausenberg.

fleines Dorf, in Reichsherrschaft Luftenau.

tembergschen Umt Marbach, der mit ben an ihn grenzenden ans dern herrschaftlichen u. Romuni waldungen 3000 Morgen ents halt; welche meift mit Eichen und Afpen, auch mit Birken, Buchen und den gewöhnlichen Gesträucharten bewachsen sind. Er rührt bon einer alten Stift tung ber, und ift ein Gemeinde Wald, welchen die 7Orte Mars bach, Benningen, Pleis belbheim, Marr, Steine beim, Erdmannhaufen und Bethingen gemeinschafts lich besigen. Aus Diesen Orten werden 12 Richter erwählt, wels de Saardt Richter beiffen und gu ihrem Borsteher einen Saaret schultheiß haben. Diefes Gericht entscheidet: über Waldsachen,

Solgabgaben, Strafen u. m. Alle Jahre an Georgi versams melt sich Dieses Gericht unter Sabsthal, Dominifaner Monnens freiem himmel, unter einer gin: be, auf fleinernen Banten, in bem Dorfe Murr. Die Einwoh: ner diefer Drie erhalten Bufch: holg zum Brennen und Stamm: holz jum Bauen gegen eine ges ringe Abgabe. Das Abgeben des Holges aber murbe — weil es für die Haardtrichter sehr einträg: lich war — entsczlich übertrieben, auch dem Solidicbstahl durch die Ginger gesehen. Daher ift nun Dieser schone Wald, Der für diese ift, schändlich verwüstet worden. 200 Kommissionen 1796 und 99 untersuchten ben Bustand bes nicht vertheilt wird, so ist jedes Mittel, ihn zu retten, vergebe lich.

Zaasenweiler, Pfarrborf, in der untern gandvogtei von 345 Eine wohnern, mit einem Schloß und Amtesig; gehört bem Rloi ganer, auch hennern, Dorf, in

fter Weingarten.

450 Seelen, im wirtembergichen Umte Brakenheim.

Babertoweiler, Dorfchen, im Gebiet des Klosters Salmans: weil, bas aus einigen Maier:

höfen besteht.

Babsberg, ruinirtes Ochloß uns weit Emerfelden, Fürstenberg trägt es nebft bem Gut Barm: thal von Desterreich zu Mannles hen.

Babeberg, Dorf, im Burgau, von 65 Feuerstellen, bavon 14 nach Edelstetten, a dem teut: Saufern, Dorfchen bei Biberach, schen Orden, und die übrigen bem Sochstift Augsburg gehören.

Babsegg, Dorfchen, im Gebiet ber Abbtei Roth.

Babsthal, Pfarrdorf, an ber

Offrach von 170 Seelen, in der Graficaft Sigmaringen.

floster, bei dem Dorf Sabsthal, in der Graffchaft Sigmaringen. Es ift 1259 gestiftet worden, ents halt 26 Nounen und 4 Schwes stern. Es besit bas Dorf Mos fenan, ben Beiler Barenweiler, die Eimuhl mit Eigenthum und Gerichtbarfeit, dann Zielfingen und mehrere Schupflehen, Sofe ju Hausen , Sohenthengen, Hers betingen, Jefofen, Bremen mit bem Eigenthum. Die Steuer ift Defterreichisch.

holzarme Gegend ein Kleinod Bader, Pfarrdorf, von 423 Eine mohnern, im Burgau, gehört bem Rloffer St. Illrich in Auges

burg.

Waldes. Alleinwenn der Wald Safelsgichwend, Dorschen in der . Ronigsefrothenfeleschen Derre

schaft Staufen.

Safnerhaslach, Pfarrdorf von 522 Geelen, im wirtembergichen Amte Güglingen, am Ende des Ochsenbachersthals.

der Grafschaft Hauenstein.

Saberschlacht, Pfarrborf, von faringen, ein Dorfchen, eine Stunde von Beilheim, im wire tembergichen Umte Rirchheim, wurde 1334 als ein Dorf vers fauft. Im Sojahrigen Kriege horte es gang auf eine Wohnung der Menschen zu sein. Die herrs schaft Wirtemberg legte eine Melferei an, verfaufte diese an Die Stadt Weilheim, und biefe verkaufte 1784 bas Gut an Burs ger. Jest find wieber 4 Bauren da, welche sich aber vermehren merden.

gehört theils dem Riofter Ochsens hausen , theils dem Spital ju

Biberach.

Safenhofen, Pfarrdorf, zwischen ber Glott und ber Donan, von

528 Einwohnern, gehört Fugger: Blott, Die hohe Obrigfeit ges hort Burgau.

Saft, kleines Thal von 30 Famir lien bewohnt, in der kandvogs etersweier.

Sagelloch, Pfarrdorf, von 491 Riofteramte Bebenhaufen.

Sagemoos, Dorf, in der untern Landvogtei, im Amt Boos und Mienreute.

Bagen, Babeniches Dorfden, bei Rotheln, in der herrschaft Rothein.

Bagen, Dorfchen am Rocher, im Stadt Sallicen Almte Rochenck. Zagen, Dörfchen, das aus 3 bos fen besteht, in dem Ulmschen, Umte Albek. Diefes Dorfchen hat 30 Einwohner. Die Felder, welche zu diesen 3 Sofen gehör ren; find fehr groß, und betras gen auf einen Dof bei 200 Jaus charte. Das Dorfchen ift ein Fir lial von Bernftatt.

Bagenau, Dorfchen, in der Grafe schaft Limpurg, von 42 Eins wohnern, im Gaildorf: Wurm: brandischen Untheil.

Bagenbach, Dorfchen, im Stadt Pallschen Amte Rosengarten, auch Komburg hat Antheil.

Bagenbach, Dertchen, im Reiches thal Harmersbach.

Bagenbach, Dorf, bei Rheinfels den, in der Rammeralberrschaft Mheinfelben. Der Ort hatte eht mals eigenen Adel, ber fich bas von nannte.

Bagenbach, ein Stadt Ravens: Leben, im Amte burgiches Smalegg.

Bagenbuch, zwei Sofe, im Stab Pausach, swischen Wolfach und

Pausach im Fürstenberg chen Amt Wolfach.

Bagenbuch, Dörfchen, auf einem Verge bei Biberach; gehort bem Spital der Stadt Biberach.

tei Ortenau, im Gericht Otigagendorn, Dorf, in der untern Landvogtet.

Fag, Dorichen, im Gebiet ber zagenried, Dorf, am Flusse Mindel, Filial von Remnat, gehört bem Rlofter Urfperg.

Scelen, im wirtembergschen Zagenschiest, sehr ansehnlicher Wald, ber bei der Stadt Pforge heim liegt, und in bas wirteme . bergsche und Gemmingsche Ges biet hineinlauft. Er beftebet, wie der übrige Schwarzwald, von dem er einen Theil und die Grens je ausmacht, aus Weißtannen, und hat nur weniges Laubholg, Eichen ober Buchen. Der im Bas benschen liegende Theil dieses Waldes gehört größtentheils dem hrn. Markgrafen, der 8000

Morgen davon benit.

Dieser Wald liesert die Maste baume ju dem Sollander Solgs handel, auch eichene Rloge jum Schiffbau, Banholz, Bretter, Schindel und Sands Latten, werksholz, womit bie Sande lungsfompagnie ju Pforzheim verschen wird. Die Einfunfte dieses Waldes sind ansehnlich. Ueber den großen Verbrauch des Solzes, welches jum Bauen und Brennen, für Befoldungen daraus gezogen wird; trägt er jährlich noch 8000 ff. ein, wels des aus verkauftem Solze ges ldset wird. Ueber dieses haben fieben Gemeinden bie Gerechtige feit, ihr Bieh darinn zu weiden.

Um den Wald in Aufnahm gu bringen, find fremde Solgarten angepflangt worden. In funf hauptplantagen find 3000 Stus fe amerifanische Fichten, ameris kanische schwarze und weisselleche tannen, Forchen aus Birginien

23 6 2

aus Birginien, fanadische und virginische Pappeln, und 8000 Lerchenbaume gefegt worden.

Bagenweiler, Dorf, im Gebiet

ber Stadt Wangen.

Grafichaft Limpurg, im Golme: affenheimschen Antheil, bat 85 Scelen und eine Glashutte.

Bagnau, Pfarrdorf von 575 Eins wohnern, am Bodenfee, gehort Baidgau, Dorf, swischen Balbs

bem Kloster Weingarten.

Sagnau, Dorf, anderthalb Stune ften Theil, mit der Gerichtbars keit, benit das Stift Buchau, den Forft aber, nebst der Gericht: barfeit über einen Sof, befigt Schussenried.

Bagsbach, Thal im Stab Muh: lebach im fürstenbergschen Umt

Haslach.

Bagsfeld, Dorf, im Badenschen Umte Durlach.

Sagspiel, Dorf, in der Konigs: et : Rothenfelsschen herrschaft Staufen.

Bahlbach, Dorf im Stifte Ells wangen, im Stadtamt Ellwans

gen. Zahlheim, Dorf im Stift Elle wangen, gehört bem Rapitel, ins fapitelsche Oberamt.

Sahnenberg, Dorfchen, in ber Grafschaft. Dettingen, gehört

Detttingenspielberg.

Sahnenhof, Kammeralgut, im Amt Staffort und Oberamt Karleruhe, in Baden.

Sahnenkamm, gebirgige Gegend, in der Graffchaft Dettingen.

ruinirtes Berge Babnenkamm, fcolog, im Wirtembergschen, bei Rirchheim, gehörte chmals den von hornlingen.

Sahnennest, Dorfim Amt Burg: weiler in der fürstenbergichen

Grafichaft Beiligenberg.

und Renjersei, rothe Zedern Said, Dorf, in ber teutsch Dr: benschen Grafschaft Altshausen mit einer Rlause.

Octtingenspielbergsches Baid, Dorf und Amt, an der Wernig, in ber Graffchaft Octtingen.

Bagklingen, Dorfchen, in ber galdach, hof und Gut aufeinem Berge, unweit Pforgheim, ger hort von Leutrum Ertingen, als ein badensches Lehen, und stem ert jum Ranton Mefar.

see und Burgach, in der Graft

schaft Wolfegg.

ben von Schussenried. Den gro: Saigerloch, fleine Stadt in ber Herrschaft Haigerloch, hat eine sonderbare romantische ganz Lage, und überraschende Raturs fgenen, die allen, die diesen Ort erstmals sehen, in Bewuns derung segen. Go bewunderte der vormalige Herzog Rarl von Wirtemberg diese Lage, und aufferte, daß sie durch Runft verschönert zu werden verdiene, und fagte, baß er fich arm an diesem Orte bauen wurde. In einiger Entfernung ift bic Ges gend eben. Aber bergig und tief die Lage von Saigerloch. Cons derbar wird, der Wanderer von diefer Stadt überrascht, wenn er auf sie zugeht, und sie nicht sicht, als bis er fast an ihrer Grenze fieht. Mur bon drei Des ten giebt es einen Zugang dahin, einen durch das Thal, und ivel von den Bergen herab. Auf eie nem Berge fieht das geräumige fürstliche Schloß; mit andern schönen Gebauden, bie einen großen Schloßhof, sammit einem starten Rohrbrunnen in sich schließen. Bei dem Schloffe find ein großer Luftgatten mit Baum: gut und Krantgarten und ein Die Aussicht vom Weinberg. Schloffe ift schon; man fiehet Berge, Thaler, Felfen, Ebes

men, Wasser, Waldungen, Gebäude. Es ist mit hohen Mauern umgeben, hat mehrere Einlasthore und Thuren, und sieht einer alten Burg und Fesstung ähnlich. Nahe am Schlosse, siehet etwas weiter unten, auf einem Felsen, ein Glokenthurm, mit der großen und schönen Schloßkirche, die nun die Hauptpfarrkirche ist.

Weiter unten am Berge ist der Pfarrhof. Der Stadtpfar: rer ist gemeiniglich Dechant des Haigerlocher Kapitels, und hat mehrere Filiale u. Seelsorge un: ter sich. Es sind in Haigerloch 2 Pfarreien, welche die Eiach scheidet, 2 Taussteine und 2 Bes

grabnigplage.

Ausser der Schloßkirche find noch 2 Pfarrkirchen in der obern und untern Stadt, und die St. Anna Rapelle auf einem dem Schloffe gegen über fehenden Berge, Die ichon und niedlich gebaut ift. Etwas niedriger als die Rapelle, die auf einem Su: gelerhöht fieht, ift die gandftra: Be, die in die Stadt führt. Richt weit davon ist das Thor der obern Stadt, wo ein ande: rer Berg anfängt, der von bei: den Seiten ein tiefes Thal hat. An diesemBerge fangen die Hau:. fer an, die bis in die Tiefe bin: unter rechts und links feben. Mitten durch geht die Landstras Be, unten ift die untere Stadt. Die kandstraße ziehet sich von oben, ohne Beschwerlichkeit bis in die Vorstadt herab, und von da über eine lange und farke Brufe, zwischen zween großen Bergen hindurch, schier unver: merkt auf die Anhohe und Sbene. Oben am Thore ift ein alter heid: nischer Thurm, worauf die Hoch: wacheist, und worinn die Glos

ken hangen, von welchen eine von ansehnlicher Größe ift. Der Thurm ist von lauter gehauenen Steinen, ziemlich hoch, hat sehr dike Mauern, und war vor Zeisten, wie eine Festung.

Haigerloch hat viele Robre brunnen, zwei Mahlmühlen, ein Oberamt, auffer dem Stadt: pfarrer einen Pfarrer in der Oberstadt und einem Raplan, den man Hoffaplan nennt, einen Schultheissen und Amtsburger: meister, die der Fürst auffiellt, einem Bauburgermeifter, ein Gericht und Rath.; die Stadt hat jugleich noch ber sondere Rechte, Vorzüge und Freiheiten. Es find auch Juden hier, die ihr eigenes Begrabniß haben.

Auf dem Rathhause zu Hais gerloch steht folgende Innschrift: Unserem Vater, Fürsten und

Herren, Seiner Durchlaucht Anton Alvis, Fürsten zu Do: henzollern, für die am 6ten Alu: guft 1795 beispiellose, zum alle gemeinen Wohl der Unterthanen freiwillig gemachte, höchsteige: ne, großmuthige Aufopferun: gen für die gluflich geendigten hundertjährigen Streitig: feiten und Projeffe, und für die wiederhergestellte Ruhe, Eis nigkeit und Seligkeit, zwischen Stadt und Landschaft, ju eis nem ewigen Denk: und Danks mal unterthänigst aufgesteut, gewidmet, geheiliget vom Mas gistrat, Bürgern und Landschaft der Stadt Haigerloch.

Haigerloch gehörte vor Zeiten zur Grafschaft Hohenberg, und kam durch Tausch an die Grafen von Hohenzollern. Graf Frieds rich von Hohenzollern IV. ges

700

wann hier eine Schlacht 1267 gegen den Grafen von Sohenberg.

Zu Haigerloch gehörte auch ehmals Stadt und Aint Balin: gen, die an Wirtemberg gefom: men find. Die gange Gegend um Haigerloch ist fruchtbar und schon. Es wachsen alle Arten Früchte, Dbft, auch Wein, ber Wiesen und Futterfräutern ift fark betrieben, auch die Biehe zucht. Auch an Holz ist fein Mangel.

Rahe an Haigerloch ift ein Berg, den man die fleine Co: Meilen davon, ob Balingen, ift die große Lochert, wodurch das Klima merklich verändert wird.

Um haigerloch, im Zirkel her: burg am Refar, Sechingen, lingen, das Schloß Weiten: Sainhofen, Pfarrdorf und Schloß burg, verschiedene Rlofter und adeliche Guter. Borzüglich merkwürdig ift in der Gegend von Haigerloch das dazu gehörige Dorf Imnau, bas wegen feines Sauerbrunnens befannt ift.

Baigerloch, Herrschaft, zwischen Miederhohenberg, Zollern und Birtemberg, um bas Flußchen Eiach, gehört Zollern: Sigma: ringen, und bestehet aus der Stadt Baigerloch, einigen Dor: Bainsfarth, f. Zeinsfarth. und bekennt fich zur katholischen Religion, Sie gehörte ehmals Sairenberg, Schlößchen, den Grafen von Sohenberg, fam nach ihrem Absterben an Dester: Taufch, gegen die Berrichaft Ra: juns an Bollern: Sigmaringen. Sic macht nun ein Oberamt aus. Baiingen, ein Städtchen 3 Stung den von Reufra auf den Alpen,

über bem rechten Ufer ber Lauter, welche bei Marchtall in die Dos nau fallt, mit einem Schlößs chen, im fürstenbergichen Umt Neufra. Es war vorhin ein bes fonderes Amtsstädtchen, bis es mit Reufra verbunden wurde. Es hat 1100 Einwohner, und ö anschnliche Biehmärkte.

aber schlecht und geiftlos ift. Un Zailberg, Beiler im Stifte Ell: wangen, im Umt Tannenburg. ein lleberfluß, der Kleebau wird Zailfingen, Pfarrdorf, von 450 Geelen, in der diterreichschen Grafschaft Riederhohenberg. Der Ort hatte ehmals eigenen Adel, der sich von Hailfingen nannte.

chert nennt; und etwa über zwo Zailtingen, Pfarrdorf, von 600 Geelen, an der Kanjach, und dem Berge Buffen, in der Taxis Graffchaft Friedbergs

Scheer, im Umt Durmetingen. um, liegen die Stadte Rotten: Zaimhofen, Dorf, am Bodens fee, gehört Konstanz.

hat 780 Einwohner, gehört ber Familie von Rehling und feuert zum Kanton Donau. Ot: to von Hainenhofen blieb in der Schlacht auf dem Lechfelde mit den Hunnen 955, 1409 lebte Konrad von Hainhofen, und 1487 war Burkhard von Hains hofen auf dem Reichstage zu Rurnberg.

fern, Maiereien und Klöstern, Sainzhofen, Dorf, in der Bais erschen herrschaft Mindelheim. Burgau, gehört bem Grafen Ulrco.

reich, und von diesem durch Sairenbuch, Dorfchen, im Bur: gau, gehört Fugger genieins schaftlich, in das gemeinschafts liche Spital und Obervogteis amt Waltenhausen, hatte che mals eigenen Adel dieses Ra:

mens, die 1215 Dienstleute ber Herzoge in Schwaben waren.

Baiterbach, Stadtchen, Schwarzwalde, von 1302 Eine wohnern, im wirtembergschen Amte Ragold. Das Städtchen ift 1363 von den Grafen von Sos haldenburg, zerfallenes Bergs henberg erkauft worden, und hatte ehmals eigenen Aldel.

Bakenbrunnen, Quelle bei Dure: Saldenwang, Schlof und Dorf wangen, im wirtembergichen Amte Balingen, die von einem Hafen ben Ramen hat, ber in den Felsen befestigt ift, und an bem sich die über den steilen Felsen Wandelnden, halten. Der Sakenbrunnen macht einen Absturg über Felsen, friert des Winters nicht, und trofnet des Commers auch nie ein.

Zalbach, Weiler im Stifte Ells wangen, im kapitelschen Obere amt und Umt Ellwangen.

Salbe Meil, zur halben Meil, Galdenwang, Pfarrdorf von 1665 5 Höfe, im Rinzigerthaler Stas be, im fürstenbergichen Amt Birthshause zur halben Meile stehen noch Ueberreste einer Ka: Shiltach vor der Reformation, alle Wochen den Gottesdienft gu' halten hatte.

Zalbertshofen, Dorf, im Burg gau, gehört ben von Bohlin: schen Erben, und steuert gum Ranton Donau. Die hohe Juris: diftion ift Burgauisch.

Salbertstung, Dorf, im Badens fcen Umt Steinbach.

Baldau, zwei Sofe im Merthal, im Ochsenhausenschen Tannheim.

Balden, Dorfchen, im Gebiet ber Stabt Bangen.

Balben, Beiler im Stift Ellwans genichen Amte Tannenburg. Balden, Dorf, in der Ronigsets rothenfelsschen herrschaft Staus fen.

im Saldenberg, ruinirtes Schloß und ehmaliger Gi; der von Reichlin: Meldegg, jest Sof; im Gebiet der Stadt Wangen.

> schloß, in der Spital Ueberlins genschen-HerrschaftAlthohenfels. im Burgau im Mindelthal, \$ Stunden von Burgau, ein Fis lial von Scheppach ist ein Schwas benlehen, gehört von Freiberg: Burbel, hat 52 Saufer und fteuert zum Kanton Donau.

Ehmals gab es Hrn. von Hale benwang, die fich Solbenwang, auch Beldenwang nannten. 1075 lebte Rudolph von Saldenwang f. Dipl. hirfaug. Bon 1456 vis 1492 gehörte Haldenwang dem Deinrich von Steinkeim.

Geelen, im Stift kemptenschen Pflegamit GulgiBolfenberg.

Wolfach. Bei dem Zoll und Faldenwangen, Dort von 432 Einwohnern, im wirtemberge

schen Amte Dornftetten. pelle, worinn der Pfarrer zu Halle, die Reichsstadt, liegt an beiden Seiten des Rochers, zwis schen Wirtemberg und Limpurg, und wird durch diesen Fluß in zween Theile getheilt. ISie hat eine ziemlich bergigte Lage und schöne Gegend, ift mit hohen, von schönen Quadern gebauten Mauren, Thurmen und Graben umgeben, ift theils alt und enge gebaut, hat aber auch einige schöne breite Straffen und viele gute Häuser. Sie hat 717 Häus ser, 1170 Bürger, 5000 Eins wohner, 6 Rirchen, ein schones Rathhaus, Galzwerke, ein Gimnafium, Ratechetenschule, 6 teutsche Schulen, eine Raths: und Gimnafiume Bibliothet, ein Johanniterritter : Ordense

haus mit einer Kirche, Spital, Stadt beinahe gar nicht. ein Spinn: und Arbeitsinstitut und ein ansehnliches Gebiet.

Die Stadt wird in die Stadt felbst, oder die alte Stadt, und in die Vorstädte jen: feitedes Rochers, Unter: limpurg und die Gelbinger. Gaffe eingetheilt. Die Stadt, Unterlimpurg und Gelbingergaf: fe, liegen diesseits des Rochers, an deffen offlichem Ufer fich einmerkwürdiger Berg erhebt, der die noch sichtbare Ruinen, des berühmten, ehmale festen Stams schlosses der Grafen von Lim: purg, tragt. Die Borftadt jen: feits des Rochers wird durch den Rocher von den übrigen Theis Ien getrennt, und durch zwo fteinerne. Brufen verbunden. Die Stadt enthält 319 Saufer, die Vorstadt jenseits des Rochers 206, die Gelbingergaffe 120, und Unterlimpurg 52 Saufer, ... zusammen 717 Häuser, ohne Scheuren, offentliche Gebäude, Mfarrwohnungen und Haalhau: fern, so daß man die Angahl aller Gebäude jufammen , ficher auf 750 rechnen darf. Die An: abl der Einwohner ift 4102, in ber Stadt, ohne Unterlimpurg, too in 7 Jahren 210 gebohren, und 194 gestorben find, also goo Seelen fein mogen, fo baß ich die Bolksmenge auf 5000 Menschen belauft, unter welt chen 1170 Burger und burger: liche Wittwen find. D. Bufching hat also die Durgerzahl um 330 au boch angegeben.

Die Einwohner bekennen sich ; zur evangelischen Lehre, und ha: ben acht Geiftliche in der Stadt. Die beste Nahrung der Einwohr ner ift bas Galgfieden und ber : Fruchthandel; andere Industrie und Runftsleiß blübet in der

hat keine Fabrik, und keine bes fondere Kunftler, nur ift erft furz eine Spinnansfalt errichtet worden, welche guten Fortgang hat, und in Zukunft die Grund: lage zu einer Fabrik werden fann. Von gelehrten Unstalten ist nicht viel zu melden. Die Stadt hat ein Gimnasium, eine schon seit 1727 bestehende Kates chetenschule, mit welcher 1784 eine Realschule verbunden wors ben, die ordentlichen Fortgang hat. Diese Anstalt ift zur Erzies hung für Knaben und Madchen bestimmt, die das Gimnasium nicht besuchen. Ein Schreibmeis ster giebt Unterricht im Schreis ben, und auffer der Religion wird noch Naturgeschichte, Geos graphie, Rechenkunft und Briefs ftil gelehrt. In Diefer Unftalt waren 1786, 71, im Ginnafium 100, und in den sechs teutschen Schulen 571, zusammen 741 Schüler.

Die feche Rirchen beiffen : St. Michael, die Hauptfirche, St. Katharina, St. Johann, St. Urban in Unterlimpurg, jum S. Geift im Sofpital, und St. Rifolai im Armenhaufe. Die 5 erstere find Pfarrfirchen. Ausser diesen ist hier noch die Marienfirche in der Schuppach.

Die Hauptfirche, St. Mie chaelsmunfter, fieht auf einer Unbobe, bem Rathhause gegenüber, wozu man auf 53 steinernen Treppen hinauf steigt, die in einem großen Birkelbogen gebaut find, fo daß zwei Perfor nen, die an den beiden Enden der Treppe gehen, einander nicht sehen können. Ehmals war hier eine Burg, auf welcher das alt abeliche Geschlecht der von Hall wohnte, das im Anfang

des 12ten Jahrhunderis aus: und marmorartig lafirte, zum farb, worauf die Burg an die Stadt Halle fiel. Die Stadt ließ die Burg abbrechen, und auf den Plaz die St. Michaelsfirche bauen, die 1427 wieder abge: brochen , und maffit ju bauen angefangen wurde. Laut einer am Thurm eingehauenen Inn: Schrift, ift 1427 der erste Stein an der Rirche, u. 1495 am Kor gelegt worden, 1526 ift der Bau vollen: det worden. Um die Kirche her war ehmals ein Begräbnifplaz, der jezt gepflastert ift. Die Rirche ist 232 Fußlang, der Kor 114Fuß lang, 78 breit u. 69 hoch, u. mit vielen, theils schönen Grabma: malen von Marmor geziert. Die Rirche hat 39 Fenster, an welchen noch alte, geschmelzte Arbeit zu sehen ift. Sie ift im gothischen Geschmak gebaut, und das zierlich gesprengte und bemahlte Gewölbe der Kirche ruht auf 20 steinernen, in sims metrischer Ordnung in zwei Reis hen gesezten, runden Saulen. Im Ror ift ein großer Sochaltar, der Statuen und gemahlte Ars beit von Holz geschnizt, und anf die Flügel gemahlt, zeigt, die das leiden Christi vorstellen. Auffer diesem Altar find noch q Rapellen mit Altaren in der Kir: che. Ein 500 Pfunde schweres Cburfossile hangt in der Rirche, das 1605 nicht weit von Halle ausgegraben worden.

Das Rufpositiv an der Orgel ift deswegen merkwürdig, weil es 1592 ein Blinder, Konrad Chott von Stuttgart, gemacht hat.

Der neue große Altar ist 1778 verfertigt worden. Der Stifter deffelben ist der ehmalige Städt: meifter D. Bonhofer. Er ift eine bon Solz mit Statuen besegte,

Theil fark vergoldete Arbeit. An dieser Rirche stehen der Pres diger oder Defanus; der Stadts pfarrer, welche beide zugleich Konsstorialrathe und Scholars cheu find, und zween Diakone. Rechter Sand an der Kirche sicht sogenannte Schüffel: das haus, oder reiche Almosen, wo Hausarme, welche mit einer so: genannten Schuffel, theils Ober: herrlich, theils von Privatstiftern bedacht sind, nach, gehaltener Hauptpredigt, eine gewisse Por: tion Brod, Fleisch, Schmalz, Hulsenfrüchte, auch zuweilen Wein erhalten. Der Thurm der Rirche steht an ihrer Fronte, und ist anschnlich gebaut. Von den übrigen Kirchen hat jede einen Prediger, bis auf die St. Nis kolaifirche, in welcher die Leis chenpredigten gehalten werden.

Das Ginnafium ift 1765 ganz massiv aufgebaut worden. 1655 wurde die vorherige Triviale schule zu einem Gimnasium erho: ben und feierlich eingeweiht. Es hat 5 Rlaffen, an welchen 5 leh: rer, ein Reftor, Konreftor und drei Prazeptoren fiehen. Es war ehmals weit berühmter und häu: figer von Auslandern besucht, als gegenwartig, doch hat es auch gegenwärtig noch einige vorzügliche Lehrer, und eine Bis bliothek, die aus 2000 Banden

besteht.

Das Rathhaus fieht ber Michaelsfirche gegenüber auf dem Markte, und ist ein schönes, massives und großes Gebäude. Die Zimmer find jum Theil mit vielen Gemalden geziert, in wel: chen aber sehr viele lächerliche Ichler wider das Kostume vor: kommen. Es ift nach dem gros fin Brande 1728 erbaut worden.

Un dem Rathhause ist noch ein Gebaude, die Burgerffubege: nant, welches ber Versamlungs: ort bei öffentlichen Lustbarkeiten ist. Auch kommt hier das Steuer: gericht, — hier Beethgericht ge: nannt — jusammen, um die Wermogenssieuer zu reguliren. Unter demselben ist ein öffentli: ches Weinlager.

Salle

Der Spital ift ein großes, anfehnliches Gebäude, und hat

beträchtliche Einkunfte.

Das neue Haus, welches auf einer Unhohe in ber Stadt liegt, ein großes Gebäude, ift ber Berfammlungsort des foge: nannten Saaigerichts, wo die Angelegenheiten der Sieder: Schaft und des Salzwesens aus: gemacht werden. Auf eben die fem Sause ift ein großes Getrei: demagazin der Stadt.

Der Marstall, ist ein öffents liches Gebände, worinn 10 bis 12 Pferde gum dffentlichen Ges

brauch gehalten werden.

Der Salzbrunnen ift in Stadt, und wird durch Der Saug: und Drufwerke, vor die Stadt hinaus und durch Ranale in die Gradierhaufer geleitet, die weit entfernt liegen. Unter den zum Salzwesen gehörigen Gebäuden find feche Gradier: häuser und 3 Reservoirs, wor: inn das schon gradirte Salzwas: fer aufbewahret wird. Die Galg: nuelle giebt 6 — 7 lothiges Salzs wasser. Die Gradierhaufer sind 30 guß hohe, u. 30 guß breite, of: fene, oben bedekte, goo Fuß lange Gebäude, in deren obern Theil das Waffer hinauf geleitet, durch Röhre im ganzen Gebäude vertheilt, und durch Hahnen in gewiffen Entfernungen heraus: gelaffen wird, welches über un: terlegte Reiserbuschel 24 Fuß

hoch herab fällt, fich in einen Kanal fammelt, und wieber in Die Stadt jum Gieben geleitet wird. Das größte Gradierhaus auf dem Rippberg ist 1677 Fuß lang. Ein Rad treibt das Waffer ben Berg hinauf. Um diefce ju Stande zu bringen, ift ein Berg durchgraben, und ein Theil des Rochers dadurch geleitet worden. Die Länge aller Gradierhäuser ift 5408 Fuß. Die Gole ift schon seit dem Jahr 1309 in 111 Port tionen vertheilt, welche auch anfänglich wirklich in 221 Pfans nen, deren jede in einer eigenen Haalhutte - Rote - fand, jährlich versotten wurden.

Rach und nach wurde man dfonomischer, und verminderte die Anzahl der Pfannen und Haalhutten, welche leztere man zulezt ganz eingehen ließ, und an ihrer Statt die jezigen 14 Haalhauser — Halleser — auf:

baute.

Die ursprungliche Bertheilung der Sole aber in 111 Portionen blick, und kann auch nicht ge: ändert werden. Man spricht das her noch immer von 111 Pfan: nen, aber diese Zahlist nur eins gebildet.

Redes von den neuerbauten 14 Haalhausern, hat nicht mehr als zwo wirkliche Pfannen, eine großere und eine fleinere, in als lem also 28 in der Stadt. Auffer den Mauern follte — nach der erften Uebereinfunft - feine

Sohlen gesotten werden.

Bei ben großen Auslagen, und dem nachmaligen Bau der Gradierhäuser, wurde es dens noch nothwendig, dieses Recht, gur Beffreitung der Unkoften ein: zuschränken, und auffer der Stadt, nicht weit von den Gra: dierhäusern, noch 4 andere

Saathaufer zu errichten, in well then die deswegen sogenannten Rostenwochen versotten werden, die aber bem Eigenthum ber Bürgerfchaft, wegen des Reich: thums ber Galgquelle, nur feinen Eintrag thun, fons bern noch immer vermehrt wers ben konnen. Auch in jedem die: fer Saalhauser find 2 Pfannen, wie in jenen.

Ueberhaupt wird also die Hallsche Sohle in 36 Pfannen

gefotten.

Die Gerechtigkeit der beiderlei Sallhäuser ift gan; verschieden. Gene in der Stadt gehört ber Burgerschaft, und ift theils fließend oder erblich, (ein ewiges Fideikommiß) theils frei und eis gen, die also aus freier hand verfauft merben fann. Beide Gerechtigfeiten aber, sowohl die fließende ale die frei eigenthum: liche, muffen erft verliehen, um einen Afford erlaubt werden, welches von denen geschiehet, welche die Lehengerechtigkeit has ben. Daher theilt fich das Recht, zu fieden, in Lebens und Erbs Gieben ein.

In den Siedhäusern auffer ber Stadt hingegen werden nur Diejenigen Siedensantheile, die bem Aerarium als Privateigens thum gehören, und wovon das Riccht zu sieden an niemand vers liehen worden, und so viele Ros ftenwochen versotten ; als jur Bestreitung und Erhaltung des Gradierwesens erforderlich find. Diese Gerechtigkeit ist also herrs schaftlich und gehört nicht zum gemeinen Saal.

Die Gole bes Brunnens, befi fen Ausguß sich jahrlich über 250,000 Fuber erftreft, halt fcon seit Jahrhunderten 5 bis 7 Loth, im Sommer weniger, im

Binter mehr. Die Gole wird nicht fo, wie fie aus dem Bruns nen fommt, gesotten, sondern diefes geschiehet erft, wenn fie schon in 6 Gradierhausern auf 18 Loth gradirt ift. Bei gunfliger Witterung fann man fie fogar bis auf 29 Loth gradiren. Dick ist aber nur eine Ausnahme. Die Gute der Brunnenfole bleibt fich — nach dem oben angegebe: nen Verhaltniß - immer gleich.

Zwar floß neben der falzigen Quelle auch wildes Waffer, allein man hat es abgeleitet, und es fann nicht mehr eindringen. Als man im Anfang der Boger Jahre, und schon vorher, am Salzbrunnen baute, sogeschah dieses nicht, um das eindrin: gende wilbe Baffer abzuleiten, sondern die alten Fassungen der Gole und Ableitungskanale ju

verbeffern.

Seit den neuerbauten : 14 Steinhausern ift das hallsche Salz rein und gefund, wie die Erfahrung und Zeugniffe sachs kundiger Manner, und selbst ein Erlangisches Fakultats:Gutachs und verschiedene andere ren,

Proben erwiesen haben. Jährlich, ein Jahr ins andes re gerechnet; werden zwischen 70 bis 80,000 Zentner Salz gefots ten und auch verschlossen. Diese werden ungefähr für 150 bis 200,000 Reichsthaler verfauft. Doch ist dieses weit nicht reiner Ertrag, da allein für Holz ins Limpurgsche 20,000 ff. und etwa 600 fl. fur Bein zu den Saalges schaften ins Ausland geben. Die größeren Pfannen in der Stadt haben 15 1/2Fußkänge, 14Breis te, und 1 1/2 Fuß Tiefe. Die größeren vor der Ctadt aber 21 Juß lange, 18 Breite und 14 Boll Tiefe.

Dalle hat zwo Bibliotheten, bie schon gemeldte Gimnafiums: bibliothet, und die Rathsbiblios thet, die 4000 Bande start ist. Ihrer ersten Anlage nach, was ren diese Bibliotheten gut, da aber gar nichts auf ihre Erweisterung gewendet wird, so sind und bleiben sie sehr unvollfomsmen. Ueber dieses ist der freie Zutritt zu denselben versperrt, und sie sind nicht dem öffentlichen Gebrauch gewidmet.

Auf dem Kontubernium, einem besondern Gehäude, has ben 12 bis 15 lateinische Schüster, die unter der Aussicht eines Inspektors stehen, freie Woh: nung und Kost, die sie in dem

Grital befommen.

Untiquar Rohnfelder eine Leses Bibliothek errichtet, die schon aus vielen Bänden, und theils nüglichen Büchern und Journas len besteht. Allein auch diese ges nießt die Unterstüzung nicht, die dieser thätige Mann verdiente. Er ist auch der Berleger des halls schen Bochenblatts, das seitete lichen Jahren besiehet, den Preis der Lebensmittel anzeigt, und noch viele brauchbare Aussage liefert.

Das sogenannte Kapitul, ober der geistliche Sinodus, der alle drei Jahre in der Michaeliss kirche zu Halle gehalten wird, derdient auch noch einige Aufs merksamkeit. Diese Anstalt und Sinrichtung ist noch ein Werk des berühmten D. Brenz, der sich um die evangelische Kirche unsterblich verdient gemacht hat. Es versammeln sich dabei alle Geistliche, sowohl aus der Stadt, als von dem Lande. Rach gehalstener Kapitulpredigt, welche unter den Geistlichen umwecht

felt, wird von benen, bie neu aufgenommen worden, auch von den neu examinirten Kandidas ten das Konfordienbuch unter: schrieben, die Statuten des Ras pituls werden verlesen, und man berathschlagt: sich gemeins schaftlich über die Angelegens heiten der Kirchen und Schulen. Ausser den Geistlichen in der Stadt fommen noch 22 Geiftlis che vom gande dazu, die aber meist von andern Patronen ges fest werden. Auch die geiftliche Wittwenkasse steht unter der Aufsicht bes Rapituls.

In der Vorstadt jenseits des Kochers ist das, dem Johannis terorden gehörige Paus mit eis

ner Rirche.

Unter die wohlthätigen Uns stalten ber Stadt gehört bas Spinninstitut, zu welchem Ends zwef die alte Munze genommen 1786 und eingerichtet murbe. wurde der Anfang dazu gemacht, 50 Raber, 5 Strumpfwebers stuble und andere nothige Werk: zeuge angeschaft, und ein Spinn: meister aufgestellt, der die Auf: sicht über das Ganzehatte. 1787 waren 12 Personen darinn bes schäftigt, die 126 fl. verdienten, 1788 belief sich der Verdienst auf 325, und 1789 auf 642 ft; gegen 40 Personen verschiedenen Alters, lieferten 1000 Pfund wollenes Garn und 223 Pfund gesponnene Baumwolle, und in den 3 Jahren, seit das Ins stitut besteht, sind 745 Pfunde Baumwolle gefponnen worden, die durch einen Tuchmacher und Strumpfwirfer verarbeitet wurs den. Im Jahr 1789 find für 1000 fl. baumwossene und wols iene Waaren abgesest worden. Im Institut werden brei Bims mer bes Winters geheigt, mo

795

3

ble Atheitenden Licht und Feurung umfonft genießen. Sichern Personen werden auch die Mates rialien mit nach Saufe gegeben. Man bereitet das Garn zu 4 bis · · 32 Schneller, aus dem Pfunde, -und im Preise von 1 ff. 20 fr. bis6 fl. Man flagt aber auch hier, daß die Armen wenig Ge: schmafam Arbeiten finden.

Der Magistrat wird in ben innern und auffern einges theile Im innern Genat find 24 Mitglieder, 2 Stadtmeis: fter, von welchen immer einer abwechslungsweis mit dem ans dern, ein Jahr lang das Amt führt; 3Gebeime, dieubrigehaben alle noch besondere Alems ter und Berrichtungen dabei,... und heiffen Genatoren. Dieser Genat macht bas oberfte Regis ment aus. Gie haben zwar feinc Patrigier in Salle, feit dem ficfie vertrieben haben, und alle gentegen gleiche Rechte. Allein der Senat weiß durch eigene Runfte, alle Bedienungen und Alemter, bei den herrschenden Familien zu erhalten und die Rechte des Bolfs febr. einzus fchranken; baber unter ben gemeinen Burgern viele Ungufrie: denheit herrscht, und auch schon viele Mlagen bei den Reichsgerich: ten entstanden find. In bem in: nern Genat: follten nach den langten. R. Ludwig ließ daher Gradtgesegen acht Gelehrte, acht Schreiber und acht gemeine Burgersten, er besteht aberjest. Sandwerker im Rath figen fous

Im auffern Rath und 14 Glieder, diese vertreten noch els niger Maßen die Rechte Des Wolfs gegenden innern Rath, und res guliren .; die Bernidgenöffeuer ... ... Die erfte Instanz in der Stadt ift, der Giabischultheiß, und jauf

In weniger wichtigen Fallen fann man fich von demfelben an das fogenannte Einigungse gericht wenden , das aus den acht unterften Gliedern im aufr

fern Rath besteht.

Die Verfassung der Stadt ift nicht zu allen Zeiten gleich ges blieben. In den altern Zeiten war sie aristofratisch, und die adelichen Familien, aus welchen der Rath gewählt wurde, eignes ten fich der Chrentitel der Burs ger allein zu, und verweigerten ihn den übrigen Einwohnern. Einer von ihnen war Reichse schultheiß, gleichsam Amtsvers weser des Raisers in Gerichtssas den, wie denn noch Maximillan I. in einer Urfunde den Ausdruf von ihm gebrauchte: Unfer und des Meichs Schultheiß. Es sind aber nachher die Reichsschulte heisse abgegangen, und an ihe rer Statt Schultheisse verordnet worden. Bon den altesten Ges Geschlechtern haben schon 1262 einige wegen einer entstandenen Unruhe die Stadt. verlaffen. 1540 entitand ein neuer heftiger Zwist zwischen ben abelichen Res gimentspersonen und den übris gen Einwohnern, welche nicht alle verlangte Prarogativen der Geschlichte gelten lassen wollten, und Antheil am Regiment vers seine neue Regimentsform ents werfen, vermöge deren auch aus lauter ftudirten Personen. - ten, welches aber verursachte, daß abermal viele adeliche Fas milien fich für beständig aus ber Stadt begaben. 1510 und 1519 gab es neue, große Unruhen, die zwar auch beigelegt murben, aber auch einige Auswandernne gen adelicher Familien nach fic bem kande find es die Amtlente. ... zogen. Bon den zurüfgebliebes

44

nen alten Kamilien find die meis sten erloschen, und die andere baben fich mit den übrigen Ein:

wohnern vermifcht.

Der Name der Stadt Halle hat ehmals sehr gelehrt von dem griechischen Worte: als berges leitet werden wollen, ift aber vermuthlich von den Hallen ent: fanden, die hier bei der Galge quelle erbaut wurden, wie dann ein folches Siebhaus noch gegen: martig in der hiefigen Provins zialsprache ein Salles genennt wird. Wahrscheinlich hat auch die Salzquelle in sehr alten Zei: ten gur Unlegung eines Wohn orts ober Flekens, nicht einer eigentlichen Stadt, Gelegenheit gegeben. Die geschriebenen haltlischen Kroniken geben, jedoch ohne einen Beweis, an, daß die Salzquelle zur Zeit der Kor chergaugrafen , burch wilde Thiere entbeft worden sei, bie häufig zu diefer Quelle gekome men seien, worauf die Grafen ci: nige Sutten bei benfelben zu er: bauen, und Galg fieden zu lafe fen angefangen hatten. Es ift auch keinem Zweifel mehr unter: worfen, daß die Rochergaugras fen über diese Begend in mitt: lern Zeiten zu gebieten gehabt haben, aber fie haben wohl nicht die Quelle zuerst entdeft , benüzen pder angefans 3U Man weiß aus gen, Geschichte, daß die Allemannen und Burgunder, sowohlwegen gewiffer Salzquellen, als ihrer Landesgrenzen, ofters Streit gehabt haben, und daß diese Quellen in Diefer Gegend zu fu: chen feien. Die Romer fannten diese Gegend schon, wie aus manchen Neberbleibseln berfelben erhellet, und also gewiß auch diese Salzquellen. - Doch ist get

wis jene Nachricht ungegrundet, daß Karafalla die Stadt Salle foll erbaut und einen Circum an: gelegt haben, in welchem Spiele auf romische Urt sollen gehalten worden fein. Daher kommt bie Erdichtung: Rarafalla fei der Urheber des alten hiefigen Rampfi gerichts, und habe den Rath und das Bolf ju Salle berechtigt, bei den gerichtlichen Zweikam: pfen Schiederichter zu Eben so unucher ift die Nachricht, daß die Teutschen hier, zu der Romer Zeiten, fieben Burgen gehabt haben, die ihnen die Ro: mer abgenommen. Sieben alte fleine Burgen waren ehmals auf der Stelle der heutigen Stadt, und haben zum Theil noch in unfrer Zeit gestanden, auch ift das alte Hallsche Kampfgericht befannt. Die wahrscheinlichste Meinung ift, daß dieses aucs von der besondern Gerichtsver: faffung der Toutschen im Mittele alter herrühre. Man bat auch Spuren, daß eine alte fonialice Villa oder Reichsdomane hier gewesen, und der benachbarte Adel sich hier, gemeinschaftlis der Sicherheit und Wohlstands wegen, mit einander vereint hat. Diefe Umftande zusammen , has ben die Aufnahme des Orts ber befördert. Aber bis zum Jahr 1156, da an der Stelle der alten Burg Sall, das sogenannte Michaelis: Munster erbant wurs de, war der Ort noch in die Pfarrkirche des benachbarten Orts eingepfarrt.

In eben diesem Jahr erhielt Halle auch einen 24tägigen Jahre markt, und in den folgenden Jahren haben sich zuweilen die schwäbischen Kaiser und Könige hier aufgehalten, und Urfun: den ausgesertigt, worinn fie

Halleihre Stadt nennen. Ob mun icon diefes die Reichsun! mittelbarkeit der Stadt nicht beweisen fann, indem die Dos henstaufensche Familie auch eis genthumliche Guter in diefer Be: gend befessen, so ift doch aus andern limftanden flar, bag die Burger ju Salle, am Anfang des isten Jahrhunderts, aus Wergünstigung der Kaifer und der teutschen Konige, schon wich: tige Rechte und Freiheiten besefs

fen haben.

In dem trübfeligen 3wischen: reich hatten fie mit den benacht bartenReichsbinaften und Schen: ken von Limpurg, allerlei Fehr den, denn diese wollten das Deffnungsrecht, die Besezung des Gerichts, und mehr haben, und glaubten bas Rechtbaju ju besigen. R. Rudolph endigte diese langwierige Zwiste durch einen Vertrag zu Wien, 1980. Allein da die Schenken den Zoll und das Geleit auf dem Rocher und in der benachbarten Gegend, auch den Zoll an allen Thoren der Stadt befassen, und beide Theile fast immer in einer Urt von Eifersucht gegen einander lebten, so brach das Feuer Der Bwietracht, von Zeit zu Zeit immer von neuem aus, bis Schenk Erasmus von der Speks feldischen Linie, mit Einwillis gung der Agnaten, feine Burg Limpurg, nebst dem darunter liegenden Dorf Unterlimpurg und andern Zugehörden 1541'an die Stadt verfaufte, und seine Refideng anderswohin verlegte. Das Dorf Unterlimpurg macht jest eine Borftadt von Salle aus, die burch ein Thor von ber Stadt geschieden iff. Es mar. mahrend der langen Fehde 1112. - nicht, wie Lrufius fagt, 1150

- zugemauert, und ift erst 1543 wieder gedfinet worden. mit Sohenlohe hatte die Stadt wegen ber Jagds und anderer Gerechtigkeiten in altern Zeiten viele Streitigkeit, die aber nach und nach verglichen wurden. Es gereicht auch der Stadt zur Ehre, daßsie vom Jahr 1318, wiewohk mit einiger Unterbrechung, bis 1485 über das alte Benediktiners kloster Komburg, das heutige Ritterstift, Die Schutt und

Schirmvogtei ausübte.

Bon den Kaisern erlangte die Stadt ju verschiedenen Zeiten wichtige Privilegien. Die R. Rarl IV. und Wenzel versichers ten 1348 und 1387, die Stadt bei ihrer Unmittelbarfeit zu ers halten. R. Ruprecht ertheilte ihr im Jahr 1406; zur Beförderung bes landfriedens, die Freiheit, ihr Gebiet mit einem lebendigen Gehege einzufassen welches aber zu vielen Streitigkeiten mit den Nachbarn Anlaß gab. Doch wurde jene Freiheit vom R. Mas rimilian I. 1503, und vom R. Rarl V. 1541 bestätigt. R. Karl V. gab ihr auch 1521 das Recht, auswärtige Schuldner in der Stadt zu arretiren, ohne daß fie vor ein anderes Gericht gezogen merden dürften. 1567 befam bie Stadt das Privilegium de non appellando , wenn die Summe nicht über 200 ff. sich erstrefe, welches nachher auf Die Gumme von 400 Rthlr. erweitert wurde.

Alls Mitglied des großen Stadtebundes half die Stadt verschiedene gehden führen. Gie war auch im ichmabischen Buns de, bis diefererlosch. 1525 half fle die Baurenaufruhr dampfen, wogn ihr auch der schwäbische

Bund Silfe fandte.

-- Euthers Lehre fand in dieser

Stadt frühen Beifall, wozu die Predigten des berühmten Brens gen, der 1522 von Heidelberg hicher als Prediger berufen wur: \* de, das meifte beigetragen. Aus bem Franziskanerkloster wurde eine lateinische Schule gemacht, und nachher in ein Gimnafium verwandelt. Doch wurde die Messe noch in einer Rirche, bis 1534 fortgelesen, und einige ber alten Lehre gunftige Rathsheren, megen ihres Widerspruchs, abs geschaft. Da nachgehends Die Stadt um mehreres Schuzes millen, in den Schmalfaldischen Bund trat, und Leute jum Buns besheer ftoßen ließ, fozog fie fich die Ungnade R. Karls V. zu, wur: de aber bei deffen Anwesenheit 1546 mit ihm wieder ausgesohnt. Sie mußte das Interim anneh: men, welchesaber nur eine furge Beit dauerte. Salle trat auch 1580 der Konkordienformel bei, und hatte 1600 und 1610 die Eh: re, daß ein großes Konvent von protestantischen Standen in der: ... felben gehalten wurde. Im dreit Bigjahrigen Rriege hatte Die Stadt viel von Feinden zu leiden, auch wuthete die Pest, während des Kriegs einigemal. 1688 nas herten fich die Franzosen, und brandschazten die Stadt. Ein weit großeres Ungluf traf Die Stadt 1728, da drei Biertheil der eigentlichen Stadt durch Feuer eingeafchert, und nur ein . Viertheil nebst den Borftadten gerettet murbe. Un öffentlichen Gebäuden verbrannten die St. Jakobs und Hospitalkirche, das Rathhaus, Burgerhaus, der gan: ge Sofpital, mit allen Schen: ren und Rebengebauden, bas Kornhaus, Pfandhaus, Ar: beitshaus, drei Thurme, ber Reut; und Subrstall, eine beut: feln,

iche Schule; Buchdruferei, bas Haalgerichtshaus, auch alles Maschinenwerk des Galzbruns nens. Die öffentlichen Gebaude wurden aber nachher gut und schon wieder erbaut, so daß vor: züglich das Rathhaus und die sogenannte neue Gaffe, ber Stadt ein weit schoneres Unfehen geben, als fevorbin hatte. Sie hatte schon vorher,: 1376 und und 1680 beträchtlichen Brande

schaden erlitten.

Unter die historische Merkwüre diakeiten der Stadt aehort noch die alte hiefige Munge; und die Heller, die hier vielleicht zw erst geprägt wurden, haben von thr den Namen. Gie zeigen auf der einen Seite eine hand, auf der andern ein Rreng. Man hat aber auch goldene Mungen und Thaler, welche die Stadt mit Diesem Wappenzeichen pragen ließ. Jest werden hier nur Scheit demungen geprägt. Das voll: standige Wappen der Stadt bes fiehet in drei Schilden, deren oberster den doppelten goldges fronten Reichsadler, mit gols denen Schnäbeln und Waffen, mit dem ofterreichschen Schild auf der Bruft, im goldenen Rel: de, enthält. Unter diesem zur rechten, findet fich in einem Schilde, oben ein goldenes Areus, mit einem zirkelförmigen goldes nen Rande, und unten eine recht te Sand, oder Sandschuh, flach schwebend, im blauen Felde, mit einer girtelformigen golber nen Einfaffung, beide eingezir: kelte Kiguren in einem rothen Relde. Der dritte Schild ift in der Mitte quer getheilt, oben Gold, unten roth. Die drei Schilde sind mit Bandern, die mit Gold und Silber abwech: aufammen gebunden. Gelb

Belb und roth ift auch die Stadt: farbe, welche die Stadtdiener an three Rleidung tragen. Auf bem Reichstage hat die Stadt auf der schwäbischen Städtebank Die gte, bei dem schwäbischen Rreise aber unter den Städten Die Gte Stelle. Der Reichsmatris fularanschlag betrug ehmals 293 fl. 20 fr. 1683 aber ist er auf 180 fl. herabgesezt worden. Bu einem Rammerziele giebt fie Baller, Stadt Ravensburgsches 1 175 Rihle., 79 Kreuzer. Das Gebiet ber Stadt wird auf 6 . Quadratmeilen angegeben, und hofen. Die Ungahl der Einwohner, Die Sallheim, Weiler im Stift Elle micht gezählt werden, wird auf 13 bis 14 taufend geschätt, un: ter welchen die Stadt mit begrif: Zalsbach, Pfarrborf, zwischen fen ist.

Das Gebiet ift fruchtbar, hat gute Viehzucht und Fruchtbau, auch besigt Salle, und besonders Zaltingen, Pfarrdorf, in ber ber Spital, vortresliche Wal: bungen, die, so lange das jum : hatte ehmals eigene herrn. Limpurg geflöffet wird, fehr ger schont werden: Der Weinwachs ift sowohl in Rufficht der Menge als Gute, fehr unbeträchtlich.

eingetheilt, in der Schlicht, jenseits des Buhlerfluffes, Rochenef, Rosengarten, Blzhofen, Sohnhard, ton Refar. und Beliberg. In den vier Zamisfeld, Dorf und Gericht am erften Memtern, find immer 4 Senatoren der Stadt, Amtleus te. Die Aemter in der Schlicht, Zamlar, Dorf, zwischen dem Rosengarten, jenfeits ef liegen innerhalb der Landweh: re, welcher schon oben gedacht von Palder. R. Ruperts, ihr Gebiet auf eine : burg.

Innerhalb diefer Landwehre, glaubt die Stadt die Jagd und Jurisdiftion ju beffen, worüber icon manche Streitigfeiten mit denen entstanden, welche Befie jungen innerhalb diefer gande wehre haben. Die Einfunfte, welche in die Stadtkaffe jufame menfließen, betragen, nach zus verläßigen Nachrichten, etwas über 90,000 Gulden.

Gericht und leben, im Gebiet Diefer Stadt und Amt Bigens

wangen, im kapitelschen Obers amt.

der Werniz und Gulz, 1278 Seelen, gehört der teutsch Drdens: Rommende Ellingen.

badenschen Herrschaft Rotheln,

Salzsieden nothige Solz auf dem Falzhausen, Dorfchen am Cons Rocher, aus der Graffchaft thel, im Ulmschen Amte Lonfce, gehort zur Pfarrei Lonsee, hat 142 Einwohner, schonen Wiese wachs, und vortrestiche Pferde und Schafzucht.

Das Gebiet ift in 7 Nemter gamberg, Dorf am Sagenschieß im Gemminger Gebiet, gehort von Gemmingen, als ein badens fches leben und fleuert zum Ran:

> Bodensee, gehort dem Kloster Münsterlingen.

Lech und Schmutter, gehört dem ber Bubler, und Rochens Dofpital ju Augsburg und Juge ger Glott.

re, die drei andern aber ausser Zammel, SchloßamFluß Schmut: . halb derfelben. Diefe landweh: ter, gehort von Stetten und

worden, ift ein Privilegium des Zammelsberg, Werg bei Augs:

Deile von Halle zu umzäunen. Zammereisenbach zu eine Thalko: Beogr, Leric. v. Schmaben. I. Band.

lonie und Bogtel mit einer Thale faplanei, im fürstenbergichen Amte Meuftatt. Dier ift ein gang: Sappenmuble, bares Gifenhammermert mit a , Graficaft Beiligenberg. Großhainern u. 2 Renichmieden. Die Masseln werden von der :-Schmelze in dem Kriegerthale Sappenweiler, Dorf, hieher geführt und verarbeitet.

Bammersberg, Dorfden, im Gebiet bes Rlofters Dttobeuren. Bammerstatt, Dorfchen, im Ger biet ber Stadt Malen-

Bammerstein, Dorf, in der bai denschen herrschaft Rotheln, wo rie ift. Der Drt hatte ehmals abeliche Beff:er.

Bammerstetten, Dorf am Fluß Bettenhausen, die hohe Obrigs feit ift Burgauisch.

Sammerts, Eindde, im ochsens Sammetweil, Dorf, bei Urach im Birtembergichen, gehört eigene herrn, fteuert jum Rans ton Refar.

Bandwerks, Dorfchen, im Ger bict der Stadt Bangen.

.: hausen.

Bangendebuch, Weiler im Stifte Ellwangen, im Amte heuchling Drt ift meift von Fischern ber gen, auf einem Sugel über bem Rocher.

Bangenddeinbach, Dorfchen im wirtembergschen Rlofteramt Berges.

Banschenkel, Dorf, in ber Ros Bardt, Dorfchen, im Stift Elle : Staufen.

Banweiler, Dorfchen, im wir: reiamt Winnenthal.

Bappenbach , Dorfchen , Dei Beilftein, geborttheils Wirtems

berg, theils Lowenstein; 189 Einwohnern.

Weiler in ber Die niedern Gerichte geboren bem Spital ju Meberlingen.

in der Landvogtei Altdorf im Amt Bol: fertoweiler. Weingarten, Ules berlingen und andere besigen bier Guter.

Barbach, Dorfchen an ber Murr, von 43 Einwohnern, hat Hans beimit holz und Brettern.

ein Eisenbergwerf und Fafto: Barburg, Marktficken, Schloß, Oberant und Superintendentur in der Grafschaft Dettingen Wallerstein.

Ramlach, gehört bem Kloster Bard, Beiler in der Graffchaft Seiligenberg, deffen niedere Ges richte der Kommende Meinau gehören.

hausenschen Amte Cannheim: Bardberg, Dorf, im Gebiet des Rlofters, Ochfenhausen. 8 Saus fer gehoren bem Domfapitel von Thumb, und hatte chmals .. Mugeburg. Die hohe Obrigfeit ift burgauisch.

> Bardern, Bezirk von Sofen in der badenichen Markgrafichaft Doche berg.

tentsch Ordensches Sardt, Pfarrdorf von 765 Einwobs Dorf, in der Graffchaft Alte, nern, in der ofterreichschen Grafe fcaft Bregenz, am Bodenfee, wo die Lautrach hineinfällt. wohnt. hier wurden 1499 die - faiserlichen und schwäbischen Bundestruppen von den Schweis gern geschlagen. ...

Lorch, an dem Rande eines Bardt, Dorf, im Gebiet ber Stadt Memmingen.

nigeefrothenfeleschen Berrichaft mangen, im Dberamt Rotheln. Bardt, Dorf, in ber Sigmarins genichen Berrichaft Saigerloch. tembergichen Rammerichreiber Bardt, Schloß und Gut mit Bal bungen und einem Brauhaus, bei Reinhardshausen: an der Wertach, gehörte einft den Gras fen Fugger, hernach dem v. Zech auf Deupach, dann dem Rloster St. Illrich in Augeburg, well ches es fürzlich dem von Obwerer in Augsburg für 36,000 fl. vers fauft hat; es steuert zum Kanton Donau.

Bardt, Gegend auf den Alpen, · von etlich tausend Morgen Land, unweit Münfingen, im Wirtems bergschen. Sie enthält Walduns gen und Mähder, über welche Munfingen die Jurisdiftion be: fist, die vier fogenannte Bardt: flefen, Bottingen, Auingen, Gruorn und Trailfingen, aber die Markung ansprechen. Der Boden soll gut sein, und die Mahder, die alle Jahre einmal gemähet werden, gehören theils den benannten Orten, theils einigen Bauren in ausländi: fchen Orten, die Beide aber gehört den Sardtorten allein. Bezirk besser anzubauen, und ein Dorf auf Diesen Plaz zu fezen, man hielt es aber nicht für thuns lich, hauptsächlich, weil die Als Zarmersbach, penorte bas heu von den Dabi dern nicht entbehren können.

Bardt, Dorfchen, im wirtems bergschen Umte Murtingen.

Zarresheim, Dorf im Amt Wit: Zarmersbach, Vallis Hadamari. tenhofen, in der fürstenberge fden Graffchaft Beiligenberg.

Zarmersbach, auch Hammers, bach, fleines Thal an den auffer: ften Grenzen der Mark Etten: heim, im bischöflich Straßburg: fcben. Der hohe Berg, der es auf der Offfeite einschließt, heiß fet der Heffenberg. Er zicht fich von Morden her, an der Kinzig herauf. Da sein Rufen sehr breit und flachist, so wird diese Ebene Breitebne genannt. Dicfes ift unstreitig die Braitinfurt des Rutherschen Diploms, in Gran dibiers Gefchichte des Elfaffes, von der es heißt, daß sie sich bis an die Grenze der Allemannier hinziehe. Diefes fann man bas her mit Gewißheit bestimmen, weil auf der Stelle, wo der Hest fenberg auf einmal schmaler wird, ein dreiefiger Markstein ftehet, der Fürstenberg, Etten: heimmunster und Desterreich fceibet. Diefe Grenze zieht fich zwischen dem flosterlichen und ofterreichschen weiter nach Gu: den, und immer auf der Anhohe, über eine Stunde fort, bis an oas Commarchium Allamannorum, zu welchem jenes Die plom von der mittagigen Seite der Mark Ettenheim hinführt. Das Thal Harmersbach hatte chmals feine eigene Gemeindvers fassung, ist aber seit 30 Jahren mit der Gemeinde Schwaighaus fen vereinigt.

1775 war man Willens, diesen Zarmersbach, kleiner Fluß in der Ortenau im harmersbacherthal, fließt an der Siadt Zell vorbei,

und in die Ringig.

Hauptort. Reichsthal harmersbach, Dorfe chen, das mit den dazu gehöris gen Dertchen 57 Familien ents balt.

Reichsthal in der mittlern Ore tenau, im Ringlgerthale, obers halb der Stadt Zell, ift ein zwo Stunden lauges Thal, bas von dem Harmersbach durchflossen wird. In altern Zeiten bieß es Hammersbacherthal, und foll diefen Ramen von den vielen hammerwerken in der hiefigen Gegend erhalten haben. Anfangs fand es unter der Reichsstädtis schen Verfassung der Stadt Zell, und ftellt noch wirflich seine jum Reich zu stellende Mannschaft, zur Stadt Zell, liefert auch die E C 2

ans Reich zu zahlende Steuren und Anlagen dahin, hat sich aber in der Folge von der Berhinzdung mit der Stadt Zell los, und sich zu einem eigenen freien Thal gemacht, welche Neichsfreiheit R. Maximilian I. nicht nur bei stätigte, sondern auch vermehrzte. Das Neichsthalsche Gebiet geht die Aapelle Maria zur Ketzten noch auf Hammersbachschem Grunde.

Diefes Thal ift weitlaufig und begreift mehrere Thaler, diesich als Aeste, an dieses Sauptthal, anschließen. 1778 war die Un: zahl der Einwohner dieses Thalk. etwas über 2000, die in folgen: den Dertchen vertheilt waren. In Ober und Rieber Dame . bach 32 Kamilien, in Burach und Funkenstatt 100, in Zipperspach und Roth 51, in Rirnbach, Durragram. benund Grun45, in Schots tenbofen und Mubeftein 12, in Darmersbach, Da: genbach, Jedersbach und Waldhäuser 57, Bullen 8: bergund Anderhueb 31, in. Engelberg, hermer 8: berg, Limzein und Brunn: gaß 19, in Reiersbach und. Wifersbach 65, in Locher berg, Langbard, Buwald. und Sodersbach 51, gufani men 423 Familien.

Das Thal Harmersbach ist ein fruchtbares Thal, preibt starken Holz: und Biehhandel und hat mehrere reiche Familien. Die Regierung bestehet aus dem Neichsvogt und 12, auch zuweilen wenigeren Kathsherrn, die Zwölfer genannt, die einen ordentlichen Magistrat vorstel: len, einem Sindikus oder Kon:

fulent, ber ein Rechtsgelehrter fein muß, und einem Gerichte: schreiber oder Kangleiverwalter. Sie balten ihre ordentliche Rathssizungen, bei welchen der Reichsvogt allezeit das Prandi: In wichtigen Dine um führt. gen wird der ganze Rath zusams menberufen, und wenn es das Wohl des ganzen Thals betrift, so wird auch ein Ausschuß der Burgerschaft angehört. Gerin: ge Cachen werden bom Reichs: vogt und einigen des Raths ace richtet. Db nun gleich diefe Res gierung demofratisch, und im eigentlichen Berstande ein Baus renregiment ift, so findet man doch verständige Leute Anter ihe nen und es wird die Gerechtigfeit gut verwaltet. Damit nun feine Tehler in ihren Urtheilsfpruchen vorfallen mogen, fo haben fic eis nen Rechtsverständigen an der Geite, der fein Gutachten bei der Untersuchung geben muß. Diefer Magiftrat übt im Namen des Thals alle Hoheitsrechte aus. Das halsgericht wird hier auf das genaueste, und mit aller Scharfe ausgeübt, und es fpricht ber Bogt im Ramen des Raifers alle Uriheile. Reichsvogt aber hat das Recht ju begnadigen. Die gewöhnlis chen Unkosten des Thals werden aus der jahrlichen Steuer und Anlagen bestritten, und weil cs feine andere gemeine Einfunfte giebt, fo werden die aufferor: dentlichen Abgaben von den Einwohnern zusammengelegt.

Im Hauptort Harmersbach ist das Rathhaus, welches den ehrbarn Ramen führt: bei den Schweinskopfen. Denn, wenn durchs ganze Thal ein wildes Schwein geschossen wird, so wird der Kopf ausgelopst,

die Gemeinstube des Rathhauses angenagelt, so daß öfters 4 bis 6 wilde Schweinsfopfe hier pa:

Schweinskopfe!

Den Reichsvogt ernennt ber Pralat zu Gengenbach, doch so, daß das Reichsthal zwei vorschlägt, aus welchen der Abbt einen ermählt. Die Relis gion ist katholisch, und das gans ze Thal in zwo Pfarreien getheilt. Das untere Thal, Ober: und Unterhambach, Hippersbach, Roth, Kirnbach, Durregras Zarthausen, ben, Grun, Schottenhöfen und Muhestein gehören zur Pfarkei Bell, welche von einem Rloster: geiftlichen der Abbtei Gengen: bach versehen wird. Das obere That hat seine eigene Rirche, Zarthausen, Schloß und Fleken, und einen Beltprieffer jum Pfarrer. Die Abbtei Gengenbach hat den Zehenten des ganzen Thals, und unterhalt Ror und Thurm der Kirche, und das Pfarrhaus zu Harmersbach. Den Pfarrsaz hat die Stadt Gengenbach, hingegen hat das Kloster eine ehmals ber Stadt ge: Zarthausen auf der Scheer, horige, und einem Weltpriefter ju verleihende Pfrunde, ein: verleibt erhalten.

Zarsen ob Berkach, Dörkchen und Filial von Chingen, an der Dor Zartheim,

nau, gehort Defterreich.

Berge über dem Refar bei Lud: wigsburg. Ehmals gehörte es Zartheim, Dorf am Rhein, mit den von Baldek und kam mit Os: weil 1536 an Wirtemberg. : Go ren, der die dazu gehörigen Gu: Saal, in welchem vormals Balle gegeben worden. Die Aus: weit.

auf ein Brett genagelt, und an Barthausen, Schlof und Dorf. bei Gungburg im Burgau, ge: hort von Riedheim, und steuert zum Kanton Donau.

radiren. Ein schiflicher Plag für Barthausen , Pfarrdorf , und Kirchspiel von 711 Einwohnern, binter Ulm auf einem Berge, ge: hort dem Rlofter Soflingen. Der Ort selbst bestehet fast nur aus der Pfarrkirche, Pfarr: und Mösnerhaus und einigen wenis gen Häusern. Zu dieser Pfarre gehören die Söflingenschen Orte Ermingen, Eggingen, Schaf: felfingen und Derenstein.

> Dorf von Häusern und 150 Einwohnern bei Zwiefalten, gehört von Speth, ins Obervogteiamt Gammertingen, und fleuert gum

Ranton Donau.

2 Stunden von Rottweil, fatho: lischer Religion, ist ein Filtal von Epfendorf, gehört von Stein zum Rechtenstein und steuert zum Kanton Refar. Es ift ein geben von Wirtemberg bleibt aber beim Heimfall der Mitterschaft stenerbar.

Pfarrdorf von 477 Scelen, in der Graffchaft Bohringen.

Zarthausen, Dorfchen, im wire tembergichen Umte Stuttgart. Pfarrdorf, in der Herrschaft Wehrwag, gehört Sartenet, Schlößchen, aufeinem den von Ulm, und hat 300 Eine wohner.

einem Zoll, bei Breisach, in ber Landgraffchaft Breisgau.

genwärtig gehört es einem Bau: Barthen, Dorf am Rhein, in der Rameralhertschaft Rheinfelden. ter benugt. Hier ist ein schöner Zartkoz, kleiner Fluß, im Elchin: genichen Umt Staffenried, fließt in die Gung.

sicht ist angenehm, aber nicht Zartwald, großer Wald bei Karlse ruhe, in Baden#

Bafel, Pfarrdorf, in der babens ichenlandgrafichaft Saufenberg, in der Bogtei Gerspach, an der diterreichschen Grenze.

Baselbach, Dorfchen von 100 Seelen bei Altdorf, gehört von

Holz.

Bafelbach, Dorf mit einer Rirche awo Stunden von Singheim, hat evangelische Einwohner, ges bort von Belmftett, als ein Les hen von Worms und steuert zum Ranton Areichgau. Die Rirche ift ein Kilial von Abersbach.

Zaselbach, Fluß in der Herrschaft Rirchheim, entsteht bei Eppis: haufen, und flicht in die Mindel.

Safelbach, Dorf, im Ellwangen:

schen Umt Rötheln.

Laselbach, Pfarrdorf von 515 Seclen, an der Saschbach, in der fuggerichen Berrichaft Rirche beim, ift ein augsburgiches Les hen. Bon diefem Orte nannten fich die von Saselbach, von wels den einer im Jahr 1500 Bur: germeifter in Weiffenhorn mar. Baselstauden, ofterreichsches Dorf,

bei Dornburen, in der Graf:

fcaft Bregenz.

Bafenloch, Dorfchen bei Tummer ringen, in der badenschen Berr: schaft Rotheln.

Kasenweiler, Dorf von 18 Kas milien, im badenschen Amte Buhl.

Basenwinkel, ein Stadt Ravens: burgsches Leben, im Amt

Schmalegg.

Baslach, ein Stadtchen im Ringis gerthale, an der Ringig, in der fürstenbergschen Landgrafschaft Stuhlingen, hat 250 Burger, eine neue Pfarrfirche, ein Ras puzinerkloster und etliche Rapels len. Esift ber Gig eines fürften: beraschen Oberamts, war ehe mals befestigt, und ift noch mit 2 Mauern und Thurmen umger

ben. Haslach ist ein uralter Ort. von deffen Ursprung man nichts In alten Zeiten bieß ce Haselache, Hasela und führt in feinem Wappen eine Safelfians In dem schwedischen und De. frangonichen Ariegen hatte das Städtchen, sammt der gangen Gegend, fehr viel Ungemach gu ertragen. 1676 wurde es von den Franzosen geplündert, wobei felbst die Kirchen nicht verschont blieben. 1704 zundeten die aus der Sochstädter Schlacht entflohi nen, und in ihr Baterland jus ruffehrenden Franzosen, Has lach muthwilliger Weise an, und ascherten es bis auf die Pfarrs firche und die herrschaftlichen Kornhäuser, ganglich ein.

Unten an Saslach fiebt ein Kapuzinerkloster, wozu 1630 der erfte Grundftein gelegt wurde.

Das Amt Haslach bestehet in der Herrschaft Haslach und ents halt 1 Städtchen, 8 Gerichtsstäs be oder Bogteien, und 1 Kloster. Diese Berrschaft scheint ein her: jogl. Bahringenfches Eigenthum gewesen, und als ein foldes erb: lich an Graf Egon dem bartigen von Urach gekommen zu fein. Als aber seinem Enfel, Graf Heinrich von Kurstenberg die Stadte Billingen und Saslach lange Zeit, vom Raifer und Reich streitig gemacht wurden, fo sah er sich veranlaßt, sie von ihm als Leben zu empfangen, er wurde auch 1284, mit Einstims mung der Aurfürsten, wirklich damit belehnt.

Die Bestandtheile dieses Amts find theils alte Stammbesizuns gen, theils brachte fie bas Baus Fürstenberg nach und nach von verschiedenen adelichen Kamilien

an lich.

Die ganze Gegend ist frucht

bar, und bringt alle Gattungen Erdgewächste und Baumfrüchte, Wein, und schonen Sanf her: bor. Der Bauer gieht großen Muzen von der Biehzucht und dem Holze, auch die Bergwerfe gaben vormals reichliche Aus: beute.

Daslach

Baslach, Weiler in der fürsten: bergiden Graffcaft Seiligen: berg.

ju ber herrschaft Babenweiler gehörig, liegt aber auffer der Grenze, in der Landgrafschaft Zassenstein, altes Schloß und Breisgau bei Freiburg, an der Treisam.

Baslach, Fluß im Breisgau, fällt in die Elg.

Sasiach, Pfarrdorf von 442 Gees len, in der Herrschaft Schoms burg und Graffchaft Montfort.

Zaslach, fleiner Fluß, im Gebiet der Abbtei Roth.

Saslach, Pfarrdorf von 400 See: len, an der haslach, im Gebiet der Abbtei Roth.

Baslach, Fluß im Burgau, ents steht in der Herrschaft Mindels heim, fließt durch das Augs: burgiche, Juggersche und Bur, Sasslanden, Dorf in ber Graf. gausche, und fallt in die Gung.

Faslach, Dorf, im bischöflich fraßburgschen Amt Oberkirch. Baslach, Dorf im Burgau, ge: hort größtentheils bem Rlofter Ursberg, nur 8 Familien gehot ren ben Erben von Bohlin, unb bem abelichen Damenftift' Edelstetten.

Saslach, Weiler bon 2 Saufern, im Gebiet des Rloftere Frrfee.

Baslach , Dorf von 280 Geelen im wirtembergichen Umte herrens berg.

Baslach, Ober: und Unterhaslach, Weiler, im Ulmschen Oberamt Albek.

Basberg, Pfarrdorf, auf einem Battenhofen, Pfarrdorf von 883

Berge, wo die Mindel sich mit der Flossach vereinigt, in dem bischöflich augsburgschen Pflege amt Pfaffenhausen, bat 3 gans ze, 4 halbe Sofe, 36 Golden und eine Muhle, überhaupt 400 Seelen.

Zasselbach, fleines Dorf bei Dine kelsbuhl, in der Grafschaft Dets tingen, im Detfingenfpielberge schen Amt Monchroth.

Baslach, badensches Pfarrdorf, Baffelburg, Dorf, auf der Leuts fircher Seide, im Amt Gebrage hofen.

Stammhaus der adelichen Fas milie von Haffenstein, die 1541 ausstarb, im Gebiet des Rlosters Weingarten. Noch ehe die von Saffenstein abgiengen, befaffen es die von Hundpiffals ein dftete reichsches Leben, von diesen kam es 1451 an die von Schellang und dann an Wolf von Gremb: lich, und 1590 an Weingarten. Es steuert zum Kanton Degau.

Sassfelden, Dorf, mit einer Rirche, im Stadt Sallicen Umte Bühler.

schaft Waldfee, im Gericht Deis sterkirch. 7 Baurenguter und 1 Solde gehören in die Graffcaft, und ein Gut nach Aulendorf. Unweit davon ist ein Wald auf einer Anhohe, in welchem ein Plaz ift, ber mit Graben umger ben ift, und die Burg heiffet. Man hat aber keine Nachricht, was hier gestanden habe.

Zattenburg, Dorf, im Gebiet bes Rioffers Ochsenhausen, im Umt Ochsenhausen.

Battenhofen, Dorf an der Wers tach, im Bisthum Augsbutg, gehört dem Rlofter St. Mangen in Ruffen.

Amt Göppingen.

Zattenweiler, Dorf, im Gehict der Stadt Ueberlingen, in ber Bogtei Ramsberg, in ber Grafe schaft Beiligenberg.

Battingen, Pfarrdorf von 500 Seclen , im fürftenbergichen Amte Engen, in der Herrschaft Hohenhewen.

Sauarz, Pfarrdorf, am Ursprung der Roth, von 382 Einwohnern, in der Grafschaft Zeil Wurzach.

Saubeleburg, Dorfchen im Bur: gau, gehort dem teutschen Dr: den, zur Kommende Altshaus fen.

Baubersbronn, Pfarrdorf von 606 Geelen ; im wirtembergs schen Amte Schorndorf.

Saueneberstein, Pfarrdorf in Baden, f. Cberftein. Porf, das chinals ins Amt Rastatt gehörte, gehört jezt nach einer neuen Beranderung, ins Umt Baben.

Sauenstein, offerreichsche Graf: Zauenstein, Stadtchen am Rhein, schaft, grangt nordlich an bas Breisgau, offlich an Fürsten: berg und Bondorf; sudlich an die 4 Waldstädte, und westlich an bie hrrichaft Babenweiler. Das Land ist Schwarzwald und also ausserst gebirgig und waldig. 📊 Fruchtban. DieFlusse Wiesen, . Alb, Wehr und einige fleinere. gradreiche Thaler. Zu Schonau ; : und Todnau find filberhaltende brut ein Eifenbergwerf. Das · Land ist ganz mit der Landgrafe . balt, nur ein Städtchen, einige ansehnliche Fleken, und viele kennen fich zur katholischen Res ligion, und sind in alten Zeiten

im wirtembergichen, ein fehr unruhiges und friegeris sches Bolfchen gewesen. Die Grafschaft gehörte ehmals vielen Edelleuten, noch im isten Jahre hundert, und kam von diesen an Desterreich. Im borigen Jahrhundert, im dreisligiahris gen Kriege, hatten die Franzos fen die Graffchaft eine Zeit lang inne, sie wurde aber dem Hause Desterreich durch den westphäls schen Frieden wieder hergestellt, Die Graffcaft ist in & Einungen oder Gemeinden getheilt, beren jeder ein sogenannter Waldvogt vorsteht. Diesesind : Dogern, Bierndorf, Walpatins gen, Dechenschwand, Gorrwil, Rifenbach, Soch faal und Murg. Diefen steht: ein sogenannter Waldvogt vor, der zugleich Schultheiß der Stadt Waldshut ift. Die übrte gen Borgefezten find ein Lands fcreiber, Registrator und Walde aufseher.

in der Grafschaft Squenstein, hat nur wenige Saufer und Ein: wohner, und ist ein Filial bes benachbarten Dorfes Luttingen. Hauenstein hatte noch im 13ten Jahrhundert seine eigene Herrn, die sich davon nannten.

Es hat Soly, Biehzucht und Saugstetten, Dorfchen, im wir tembergichen Amte Wildberg bon 308 Einwohnern.

bewässern es, und durchfließen Sauingen, Pfarrdorf, am Flusse Wiesen, in der badenschen Herrschaft Rotheln.

Bleibergwerfe, auch ift zu Alb: Zaumprecht, fleines Dorf, bet Jettingen, im Burgau, gehört von Staufenberg.

Schaft Breisgau vereinigt, ent: gaunsbeim, evangelisches Pfarrs borf mit einem Schlosse, am Bweibach , swischen Giengen, Fleine Orte. Die Einwohner ber , und Lauingen gehort, von Rafnig ju derfelben Familienfideikom mig. Das Schloß liegt auf einem

Dugel, ist bewohnt und genießt Zausen, Dorf am Fluß Wiesen, einer fehr schonen Aussicht gegen Eifenbergwerf und Faktorie, bei Lauingen, Sochstett und das Ponauthal. Das Pfarrdorf liegt tiefer als das Schloß und Zausen, Pfarrdorf; an der Stare hat guten Feldbau. Ehmals hats te der Ort rigenen Adel von Haunsheim, kam 1600 an die von Geizigkofter und bann an die von Rafnig: Der Blutbann, ein Pfalzneuburgsches Afterleben, die Episkopal und Patronat . Gerechtigkeiten nebft ben übrigen hohen Regalien gehören der Ortsherrschaft. 1704 bei der Hocht borough fein Hauptquartier.

Zaupoltshofen, Derf am Fluß Kamlach, gehört von Freiberg, Zausen im Chann, ein Pfarrdorf mit niedern Gerichten, liegt im Umfang der Markgrafschaft Burgau, und gehört mit hoher Obrigkeit ben Grafen Fugger.

Baufach, fürstenbergsches Städt: den an ber Ringig, im Ringigers thale, gehört in das Oberamt der Landvogtei Wolfach und hat eine Posistation. Das alte Bergs fcloß Hausen, besten Ruinen gen, wurde 1643 sammt dem Städtchen von den Franzosen eingeascheit.

Das fleine Dorfchen Saus fach samme ber Pfarrfirche ftet hen eine geringe Biertelstunde chem es nebft einigen jerftecut umber liegenden Sofen, gehort. Baufen, lowensteinsches Dorfchen

von 116 Einwohnern bei Murr: hard.

Bausen, Pfarrdorf 3 Stunden von Seilbronn ift fatholisch und gebort dem Grafen von Reip: nexu verbundenes Eigenthum. Es fleuert jum Ranton Rreich: gau.

Schopfheim in der badenschen Landgrafschaft Sausenberg. gel, von 1262 Geelen, im gur: ftenthum Zollern Dechingen, am Ende des Killerthals. Weil die Gegend rauh und dem Feldbau wenig gunstig-ist, so legen sich die Einwohner auf den Sandel und erwerben fich im Auslande ihre Nahrung, bleiben einige Jahre aus, und kommen dann

wieder zu den Ihrigen guruf. / fetter. Schlacht hatte hier Marl: Zausen am Andelsbach, Pfarrs dorf von 508 Einwohnern, in der Graffchaft Sigmaringen.

> mit dem Schlosse Oberhausen, hat 240 Einwohner, liegt bei Balingen, in der Graffchaft Oberhohenberg, ist fatholischer Religion, und gehört der Famis lie v. Bach, als ein Lehen von Desterreich. Hier ist eine Gens nerei. Der Det fleuert jum Rans ton Refar.

über das Stadtchen herabhan: Sausen, Pfarrdorfchen von 10. Häusern, zwischen Wahl und Buchloe im Hochstift Augsburg und beffen Pflegaint Buchloe. Normals gehörte es bem Rl. Steingaben in Baiern, welches noch den Zehenten benigt.

unter dem Städtchen, zu welf Sausen an der Fils, ein Dorf von 241 Einwohnern, anderts. balb Stunden von Geislingen an den Grenzen Wiefenfteigs ein Filial von Bohringen. Die pon Welfer haben hier ein Schlößchen , .. das mit einem Waffergraben und einem anges nehmen Garten umgeben ift.

perg, als ein mit keinem Lehensi Bausen ob der Donau, ein Dorfs chen von 96 Einwohnert, im Ulmschen Amte Pfuhl, ein Fis lial von Holzschwang, hat ein

neues Schloß. Grund und Ger richtsherr ift v. Befferer in Ulm. Saufen , fürftenbergiche Berrs schaft im Kinzigerthal hat ihren Mamen von dem alten Berge schloß Sausen bei Sausach. schaft im Titel, und hat wegen ihr beim schwäbischen Rreise eine besondere Stimme auf der Grafenbank.

Lausen am Ballenberg, gewohns lich der hansemer hof genannt, ein herrschaftlicher Rammerhof in der fürstenbergschen Berr: fchaft Hohenhewen, gehört zu a dem Dorfe Anselfingen.

Zausen im Airchthal, ein Dorf, Zausen an der Schmutter, Dorf bei welchem das Bachlein Eitrach in die Donau fallt. Es hieß das hausen, es gehört ins fürsten: bergsche Amt Möhringen, liegt an der Dauphineffrage, und macht mit feinem Pfarrdorf Rirden nur eine Gemeinde aus. 1796 brannten diese Rauberhor: den 7 Häuser ab.

Sausen vor dem Wald, ein fleis nes Pfarrdorf von 450 Einwoh: dem Kloster Urspring. Huffingen. Es kommt schon 889 in einer Urfunde vor.

Kausen an der Möhli, Dorf im Zausen, Fuggersche Bogtei, in Breisgau, gehört von Falkens

Rein. Baufen, Dorf, in der baierschen von 250 Einwohnern, eine Berrschaft Mindelheim, Pfaffenhausen.

Zausen, an der Nach, Dorf in durch einen Ordensgeistlichen der Landgrafschaft Rellenburg, stenert zum Kanton Hegau.

Sausen im Thal, Pfarrdorf, uns von 310 Seelen, gehort dem Rloster Salem, in die Obervog:

tet Stetten ant Kalten Markt.

Eine halbe Stunde bavon liegt auf einem hohen Felfen; bas Schloß Sausen, bas Stamms haus der alten Ritter von Haus fen. Es steuert jum Ranton De: gau. hier ift jest eine Maierci. Fürstenberg führt diese herr: Zausen, Dorf im Stift Ellwans gen, im Amt Tanneburg, ges hört der fürstlichen Rentkams mer. Vormals gehörte es dem schönen Berge bei Ellwangen , ist aber von der Rentkammer eine geloset worden. In alten Zeiten war es ein Eigenthum der Stadt Halle, fam an den Kanton Ottens wald, und von diesem an Ells mangen.

> im Burgau, gehört dem Kloster St. Stephan in Augeburg.

her in altern Zeiten auch Eitra: Zausen, Dorf im Burgau, von 25 Feuerstellen. Das Domfapis tel ju Augsburg ift Grundherr, das Kloster Elchingen aber die Jurisdiftionsherrschaft. hohe Obrigfeit iff burganisch.

Bei bem Rufzuge der Franzosen Zausen, Weiler im Gebiet bes Klosters Jerfee, hat 10 Saufer. Saufen, Pfarrdorf von 230 Gees fen, unweit Urfpring, gehört

nern, im fürstenbergichen Amte Zausen, evangelisches Pfarrborf im Gebiet der Stadt Memmin, gen.

der herrschaft Wellenburg.

Zausen bei Wachingen, Pfarrdorf bei Stunde von Marchtall, gehört dem Kloster Marchtall und wird verschen.

gehört ber Stadt Radolfzell , Zausen , Pfarrdorf von 420 Sere len, bei Lauingen im Bergog: thum Pfalzneuburg.

weit Wehrwag an der Donau, Zausen, an der Lauchart, Pfarrs dorf von 315 Geelen, zwischen Awiefalten und Bollern, gehört ins wirtembergsche Amt Urach.

Bausen, Pfarrborf im Zabergan, Zechingen, Sauptstadt des Fürs von 949 Seelen, an der Zaber, stenthums Zollernhechingen, und im wirtembergschen Amte Bras Residenz des Fürsten, an der kenheim. Starzel auf einer Anbobe. Sie

Sausen, im Lontelthal, von 87 Einwohnern, in der wirtems bergichen Herrschaft Heidens

beim.

Sausen ob Rottweil, ein katholic sches Pfarrdorf von 228 wirtems bergschen Einwohnern, gehört Wirtemberg, und Rottenmuns ster und steuert zum Kanton Rekar.

Sausen an ber Wirm, von 260 Einwohnern, im wirtemberge

schen Amte Merklingen.

Zausen ob Perena, Pfarrdorf von 503 Einwohnern, im wirs tembergschen Kammerschreibes reiamt Hohenkarpfen, steuert zum Kanton Nefar.

Sausenbach, ein kleines Thal von 9 Sofen im Stabe Einbach im fürstenbergschen Umte Wolfach.

Bausstetten, Pfarrdorf bei Augs: burg, von 560 Seelen, gehört dem Kloster St. Ulrich in Augs: burg.

Sawangen, Pfarrborf von 513 Seclen, im Gebiet des Klosters Ottobeuren, an der Gung.

Zazenthurm, Dorfchen und altes Schloß im Gebiet der Stadt Navensburg, gehört dem Spirtal der Stadt

Zazenweier, Dorf, im badens

ichen Amt Buhl.

Sazenweiler, Dorfchen im Gebiet ber Stadt Wangen. Die hohe Jurisdiftion hat Montfort.

Zebfak, Dorf, im wirtembergschen Amte Schorndorf, an der Land: straße von Stuttgart nach Schorndorf, von 625 Einwohnern.

Becheln, Dorf und österreichscher Rammeralort, in der Landgraf: Schaft Rellenburg. echingen, Saupistadt des Fürsstenthums Zollernhechingen, und Residenz des Fürsten, an der Starzel auf einer Anhöhe. Sie hat 550 Häuser, eine Vorstadt, 2600 Einwohner, ein Kollegiats stift zu St. Jakob, ein Franzisstaner Rekollektenkloster, ein fürstliches Schloß, Gimnasium, Kanzlei, Marstall, und ist der Siz der fürstlichen Kollegien.

Der aussere Anblik der Stadt ist angenehmer als der innere. DieStadt liegt auf einem Sügel, deffen Rand mit dem fürstlichen Schloffe, der Kanglei und ans dern Gebäuden bebaut ift, die der Stadt ein artiges Aussehen von auffen geben. Auf der Geite von Tubingen her, ist eine artige Vorstadt, die eine schone und gerade Strafe enthalt, anger legt worden. Die Stadt ift flein, winklicht gebaut, bergig, enge und unreine Strafen, unb. nur hölzerne Saufer, ohne Ge fcmat, Zierde und Unsehen.

Das Schloß, das auf einem Hügel, an den Grenzen der Stadt steht, ist im gothischen Geschmaf gebaut, und bestehet, wie die alten Schlösser jener Zeit, aus 4 zusammenstoßenden Flürgeln. In der Rahe des Schlosses ist das Kanzleigebaude und Gimenaum

Das hiesige Kollegiatstift zu St. Jakob bestehet aus 3 Kanos nizis, einem Venefiziaten und Kaplan. Die Stistsfitche, wels che zugleich die Stadtkirche ist, ist das vorzüglichste Gebäude der Stadt, neu und mit vielem Geldauswande gebaut. Sie ist nach dem Plan des Baumeisters. Irnart aufgeführt, der aber den Bau nicht vollendete. Diese Kirche kostete an 100,000 st. und hat die Figur eines Kreuzes.

tes Vierek, an diesem find zu beiden Seiten Rapellen, und oben ift der Kor, in welchem der Hauptaltar sicht. Das Ganze ift aus weissen Sandsteinen, in Quadern gehauen, gebaut. Der " Thurm fieht über bem Bortal, und ift von einer fconen Zeiche nung. Seinen obern Theit um: geben acht antife Bafen, die fich Zegau, schon in der Entfernung zeigen. Das Innere ift einfach, ebel und meift in antifem Geschmak acbaut.

Das hichge Franziskaner Res Follektenkloster ist 1586 gestiftet worden, und enthält 28 Monche. Zedelberg, Dorf in der Grafe schaft Waldsee, im Gericht Eber:

hardszell.

Bedelfingen, Pfarrborf am Re: far, von 927 Seelen, im wir: temberafchen Amte Rannstatt.

Bedertsweiler, Dorf, im Gebiet des Reichsstifts Salmansweil. Bedingen , Rlofter und 2 Sigmas ringensche Kammeralhofe, an ber Donau, in einem lieblichen Thale, eine Biertelftunde von fchaft Sigmaringen. Das Rlos fer iff ein Mannefloster ; aus Frangistaner: Chmals war es ein Monnenfloster, wurde 1624 Die vor einigen Jahren mit tiro: lischen verwechselt werden muß: ten.

Sedingen , fleines Dorf, bei leber: lingen, gehört bem Sofpital ju Ronftang; Die Stadt Meberlin: gen hat die hohe Jurisdiftion.

Seerberg / Dorfchen mit 'einer Rirche auf einem Berge, über dem Rocher bei Gulgbach; in · der Graffchafteimpurg, und Amt der Herrschaft Schmiedelfeld.

Der untere Theil ift ein langlich Begau ift ber Rame eines Ritters fantons, der von Scheer bis Buchau am Keberfee, von hier bis Marstetten an der Aller, die Aller hinauf ins Gebirg, hier in den Dodensee, den Rhein hinab in die Schwarzach, von hier bis Donaueschingen, und von da wieder bis in die Graff schaft Scheer fich erftrett.

> Gegend zwischen bem Bodenfee, der Schweiz und der Baar, enthält die Landgrafs schaft Rellenburg, einen Theil des fürstenbergschen, die Herre schaft Blumenfeld und Grafi schaft Thengen. Sie hat ihren Ramen von dem alten Berge schlosse Sohenhowen und ift aus Howengau zusammengezogen und entstanden.

Segelberg, Dorf, in der badens. fchenlandgraffchaft Saufenberg. Segelhofen, Pfarrdorf von 253 Einwohnern, an der Roth, in. der Fuggerschen Grafschaft Rirch: berg Marstetten. Kirchensag Muhlen und Zehenten gehören dem Spital ju Beiffenhorn.

Sigmaringen, in der Graf, Segenberg, Beiler von 6 Bobn: häusern im Gebiete des Rloffers " Weissenau im Amt Oberhofen. dem Orden ber unbeschuhten Segenberg, ein Aushof, im Stift Ellwangen, im Amt des Rapis tele, dem er gehort.

mit baierschen Monchen besegt, Begenlobe, Pfarrdorf von 260: Einwohnern, im wirtemberg: ichen Umte Schorndorf.

Seggbach, unmittelbares Biffers zienfer Frauenkloster, zwischen Ochsenhausen und Biberach liegt mit feinem Gebiet um ben Rlug Rottum. Es ift 1233 von gwo Frauen von Rofenberg und Landenberg gestiftet worden, fam fehr empor und wurde fo reich, daß es 120 Nonnen nahren fonnte. Es fam aber nachgehends

eben so stark, als es vorher ges stiegen war. Es erholte fich aber wuchs durch Stiftungen der von Ellerbach, Beiler, Freiberg und Truchsesse von Waldburg fo, daß es wieder reich murde. Es enthält 27 Nonnen und 12 Schwestern. Wenn es die Reiches unmittelbarkeiterlangthabe, ift nicht bekannt. Es hat auf dem Reichstage Siz und Stimme zwischen den Abbreien Rottens munfter und Guttengell, auf schwäbischen Kreise aber andis schen bem Abbt zu Gengenbach, und der Mebbeiffin zu Gutten: gell." Der Titel der Aebbtissinn ift: die hochwurdige Frau des hochloblichen Reichsstifts und Gotteshauses Peggbach Aebb: tiffinn und Frau. Der Reiches Zeidenheim, herrschaft im Wirs matrifulgranschlag der Abbtei ift is ff., vormals betrug er 20 fl. Zu einem Kammerziele giebt sie 16 Rthl. Bo 1/2 fr. Der Rreikanschlag ist 16 fl. Sie ber figt die Dorfer: Bauftetten, Bronnen, Maselheim, Muet: tingen, und Sulmingen, wie auch einige Sofe. In geifflichen Sachen fiehet Beggbach unter dem Reichspralaten von Gale mansweil.

Zeggelbach, Dorf, in der obern Landvogtet.

Begnach, Pfarrdorf auf einem Bere gevon 363 Einwohnern, im wir: tembergschen Amte Waiblingen.

Zegnen, Dorf, schones Jagde schloß und Kammeralgut am Bobenfee, 'im' Dochstift Kons fang, gehört gur Abbrei Reis chenan, fleuert ju Began.

Segnenbach; Pfarrdorf in Buri gaubon 160 Geelen, gehört dem Rlofter beit. Rreug in Mugeburg.

schr wieder herunter, und fiel Beid, evangelischer Weiler in ber herricaft Abelmannsfeiden fleuert jum Kanton Rocher.

wieder unter R. Rudolph, und Zeidburg, eine ruinirte Beffe, nebst einem Dofe, im Stab Sofs im fürftenbergichen stetten , Amt Haslach. Graf Hugo von Fürstenberg verpfändete fie 1352 den zu Freiburg um 550 Mark Silbers, sie fam nachher in vers schiedene Sande, verursachte eine heftige Fehde, und murde endlich 1552 von Graf Friedrich von Fürstenberg, in einem elens den Zustande wieder eingelößt. der Pralatenbank, bei dem Zeidenbuhl, ein dem von Kraffe gehöriger Sof, im Umfang ber Landgraffchaft Rellenburg. Hier find viele in Gandfelfen einges hauene Wohnungen, auch hat hat man fürzlich Münzen und Pfeile hier gefunden. Er fleuert jum Ranton Degau.

tembergschen, um ben Fluß Breng, liegt zwischen dem Ule Perrschaft. Reche mergebiet, berg, Gebiete ber Städte Aalen und Emundt, und der Grafe schaft Dettingen. Gie enthält theils das schone Brengthal, theils ben Aalbuch, der eine hos he, holgreiche Gegend, und ein Theil der wirtembergschen Alben ift. Die herrschaft bestehet aus den Oberamtern Seidenheim Anhausen, Königsbronn, hat 8 Quadratmeilen Glächeninnhalt, und enthält 18,000 Menschen. Sie bringt Getreide, Flachs, Rraut und Obst hervor. An den Ufern der Breng, im Brengthas le, find gute Wiefen. Die Viebe zucht, vorzüglich der Schaafe, ist anschnlich, und biefes meift auf dem Allpengebirge selbft. In der Herrschaft wird vieles Bonns erz gegraben, und ju Seidens heim, Konigebronn und Jiel

berg find Eisenschmelidsen und Gifenschmieden. In ber gangen, Berrschaft blubt ber Leinwand: handel, und in der Stadt Bei: denheim ift eine Leinwandhands Inngsgesellschaft errichtet, die viele Vorrechte hat. Die Bauern ber Derrschaft bereiten viel Garn, und verkaufen es den Webern, die es weben, und wieder ver: kaufen. Auch ist in der Stadt. Beidenheim eine Zizmanufaftur. Die Einwohner sind meist wohl: habend und bringen fich gut fort. Gie leben nicht nur vom Feldbau, sondern auch von Ber reitung der Leinwand und Ars beiten bei dem Gifenschmelgen, wo beim Graben, Saubern, Fibren, Schmelgen und Rob: lenbrennen viele hundert Mens schen ihr Brod finden.

Heidenheim war vor Zeiten eine freie Berrichaft, Deren Bes fizer sich Herrn von Hellenstein. nannten, von dem Bergschlosse Bellenstein, welches bei Beiden: ben, worauf die Herrschaft dem Reich heimfiel. R. Albrecht vers pfandete fie an den Albrecht von Rechberg, von deffen Sohnen fie R. Ludwig IV. wieder einlo: fete, ficaber bald wieder an ben Grafen Ulrich von Helfenstein R. Karl IV. 1351 auf immer eingab.

1448 verkauften die Grafen von Helfenstein, ihre Herrschaft Beidenheim, an den Grafen Ul: rich zu Wirtemberg, der sie aber 1450 wieder an den Bergog Ends wig von Baiern für 60,000 fl. Baiern gab diefe verfaufte. Herrschaft 1504 wieder an Wir: temberg, für die aufgewandte Rriegsunkosten, da der Herzog Ulrich ju Wirtemberg bem Bergog Albrecht von Baiern, gegen den Aurfürst Philipp von der Pfalz beistand. 1519 vers pfandete R. Rarl V. diese Berre schaft, die er mit dem gande vom schwähischen Bunde gekauft hat: te, an die Stadt Ulm, welcher fie der Herzog Ulrich 1536 wieder auslösete. Nach ber Rordlinger Schlacht nahmen die Kaiserlis den die herrschaft ein, und Ferdinand schenkte sie 1635 dem Kurfürst Maximilian von Baix Der westphälsche Friede brachte fie wieder an Wirtemberg.

Der Herzog Friedrich I. nahm die Herrschaft zuerst in seinen Titel auf, und nannte fich einen Herrn von Heidenheim, und der Herzog Eberhard Ludwig nahm auch das Wappen der herrschaft in das herzogliche Wappen auf. Dieses ist der Ropf eines bartu gen Mannes, mit einer rothen, mit Gilber aufgeschlagenen Gaft und roth gefleideter Bruft, im goldenen Feide.

heim liegt, und 1307 ausstar: Zeidenheim, Stadt in der wir: tembergichen herrschaft Sciden. beim, an der Breng, mit dem Bergschlosse Bellenstein, in eis nem angenehmen Thale. Sichat zwo Borftadte, drei Thore, 1964 Einwohner, viele schone und neue Saufer, ein herzogli: ches Oberamt, eine Spezialsus perintendent, eine Rottonmainus faktur, einen Eisenschmelzofen, einen Leinwandhandel, und eine Kornschranne, welche das Priz vilegium hat, daß alle Früchte der ganzen Herrschaft dahin ges führt werden mußen, und nir: gends anders verkauft werden durfen. hier und in der Gegend wird auch fehr gutes und schones Topfergeschirr verkauft, weit ausgeführt. In der hiefigen Drathjugfabrif, wird Drath

von Eisen, Stahl und Messing gemacht, es werden auch große runde eiferne Defen abgedreht.

Beibenheim

Die Kotton: und Zizmanufak: tur fteht auffer der Stadt und liefert Rupferziz und andere ges drufte und gemalte Kottone, und handelt damit nach Trieft

und in die Turfei.

Den freien Leindwandhandel druft ein unbilliges Monopol, welches ein fremder Patrizier ausübt. Diefer behauptet das Recht zu haben, nicht nur ale. lein alle Leinwand in der Herrs. schaft auffaufen zu durfen, fon: dern er nothiget fogar die Weber, ihm thre Waare zuerst anzubies ten, und wenn fie ihm nicht an: fandig ift, fie mit einem Stem: vel zu bezeichnen, wodurch die Baare offentlich herunter gefest, und als Ausschuß erklart wird, und demnach ber arbeitsame handwerksmann Schaden leis den muß. Die heidenheimschen Weber haben deswegen auch dar: über bei dem landtage 1797 ge: flagt, und die Abstellung diefer Usurpation verlangt. Eben fo berlangten fie auch die Austrof: nung des ungeheuren Sumpfs, der aus bem niedrigen Bette ber Breng entsteht, und große Stres fen gandes von Beidenheim bis Konigsbronn, überschwemmt. Schon 1783 befahl der Bergog Karl diesen Sumpf auszutrofe nen, und die Gegend urbar zu machen. "Aber: unvernünftiger ift gewiß noch feinem Befehlents gegen gehandelt worden, als diefem. Anftatt daß man die Ein: wohner durch Pramien, Steu: erfreiheitund mehr hatte ermun: tern: follen, fo fieng man bamit an, den unter Baffer gefegten Plazzuverkaufen; da unterblieb dann naturlich die Anstroknung,

und die gute Absicht des Bers

830

jogs blieb unerfullt.

Alle Samstage hat die Stadt einen anschnlichen Kornmarkt, und alle zwei Jahre, am Mats thaustage, einen Schäfermarft. 1356 ift Heidenheim zur Stadt gemacht worden, und hat alle übrige Schiffale, auch verans berte Befiger, mit ber Berre

schaft gemein gehabt.

Gang nah an der Stadt ift ein steiler Felsen, auf welchem bas alte Schloß Hellenstein, das Stammschloß ber herrn von Bellenstein stehet. Es wird nicht mehr Sellenstein, fondern ges meiniglich nur das Seidenheis mer Schloß genannt. Es ift mit Mauren, Thurmen, starken und von hinten mit gemauerten Baftionen umgeben, die mit eis nigen eisernen Kanonen befezt sind. Das Schloß hat alte Zims mer, die fast nimmer zu bewoht nen find, fie kommen noch bon den Zeiten des herzoge Ulrichs her, der das Schloß 1537 bauen ließ. Der Herzog Friedrich I. vollendete es, und ließ einen schonen runden Saal bauen, deffen Wände und Deke, in dem i jest wieder auflebenden hetrusfis schen Geschmak, bemahlt find. An dem Schlosse ist eine artige Rirche, unter welcher eine Gruft ift, die aber noch nie gebraucht wurde. Diezwei hiefigen Zeuge häufer enthielten eifene Ranos nen, Rugeln, Bomben, einen ungeheuer großen Steinmorfer. und viele alte, jest unbrauche bare Waffen. Merkwurdig if ber hiefige Brunnen, der eine Tiefe von 312 Fuß und Quelle wasser hat, auch recht schon bon Quadern ausgemauert ift. Das Schloßist jest unbewohnt, nur wohnt hier ein Burgvogt, der bei entstehendem Feuer in ber Machbarschaft, durch Kanonens:

fcuffe Beiden geben muß.

Ehmals waren in der Stadt. Deidenheim einige Aldfter. Une ter Leo X. war hier ein Konvent jum heil. Apostel Jakob; 1636 errichtete hier der Kurfürst Mas pimilian von Baiern ein Minos : . riten : Rapuziner : Hospitium, welches aber nach dem westphale. ichen Frieden wieder aufhörte, und unter leo X. war hier auch ein Franziskaner/Nonnenklofter. Beidenhofen, ein kleines Pfarre. dorf im fürstenbergschen Obers amt Sufingen. Die weit betrachte · lichere Gemeinde Afen gehort bieber in die Pfarre. Der Sof beidenhofen fommt schon im Bten Jahrhundert in einer Urs ... funde vor. Die von Sundham fen vertauschten diesen Ort 1477 an Fürstenberg.

Beiderbuch, fleines Dorf, im Burgan, gehört ber Familie

Fugger gemeinschaftlich.

Beidingen, Dorf, und von 16 .: Familien bewohnte Gegend, im Gebiet der Stadt Gengenbach. Beilberg, Dorf) im Stifte Ells . wangen, im Umt Cannenburg. Leilbronn, die Reichsstadt, liegt am Mefar, in einer fehr fchos nen, angenehmen und fruchtie : baren Gegend, die auf ber eis nen Seite von einem ichonen · Umphitheater von Weinbergen begrenzt ift, auf iber andern 1: Seite aber eine ichone frucht: - bare Ebene hat. An den Bergen um die Stadt sind an 2000 Morgen Weinberge. Sie ift mit ihrem Gebiet von Wirtemberg, Pfalz und bem teutschen Orden e umgrengt, und hat ihren Ras men von dem guten Waffer, welches, in der Stadt, aus ei: ner fehr farten Quelle entsteht. wersehen murden, ihnen alle gu

Der an ber Stadt vorbeiflies gende Mefar, ber noch geben Stunden aufwärts, bis Kanne statt schiffbar ist; giebt der Stadt Gelegenheit ju einem Sandel, der theils ein eigener, theils ein Transitorund Spedie tionshandel mit hollandischen Waaren ist. Die Mainzer Schife fe gehen bis hieher, bringen niederlandische Waaren befrachten fich wieder mit Gips, Stein und einigen andern Artis fein. Ueber den Refar, führt aus der Stadt, eine holzerne bedefte Brufe, welche durch ein pon Erde aufgeworfenes Rronens werf gedeft wird. Es waren noch viele Schangen um bie Stadt, welche theils noch von den Schweden, aus dem Zojäh: rigen Kriege, theils aus den Kriegen dieses Jahrhunderts ges gen die Franzosen, herrührten; feit 1764 find aber viele einges worfen, und Garten und ein Zimmerplaz darauf angelegt worden. Die Stadt ist mit ihrer Gegend und zwei in ihrer Mahe gehaltenen Lagern, im Berlag der Homannschen Handlung, in Rupfer gestochen worden.

Heilbronn ist zwar irregulär nach alter Urt angelegt, hat meift frumme Gaffen und hols zerne unansehnliche Saufer, der Magistrat giebt sich aber gegens wärtig viele Mühe, die Stadt zu verschönern, und steinerne Häuser anstatt der hölzernen bauen zu laffen. In der schonen vom Senator Becht verfaßten Feuerordnung, hat der Magis strat die Bürger nicht nur ers mahnt, von Stein zu bauen, fondern auch ihnen versprochen, daß, wenn sie ihre Sauser mit Kenermauern bis unter bas Dach

den vier Mauern nothige Steil ne, nebst dem dazu gehörigen, ner, Frauen und Kinder, 1064 Refarsand, umsonst vor das Haus geliefert werden sollten. Auch erhalten ofters diejenige, welche von Stein bauen wollen, Gelder aus Der-Ctadtfaffe, Die Dienftboten , gufammen auf ihnen ohne Intereffen, auf eine ... 7162 Perfonen angegeben. Die Anzahl Jahre gelaffen werden. Anzahl der jahrlich Gebohrnen Dicfe Geldvorschusse fallen zwar felten vor, doch wird das erstere Anerbieten des Magistrats, seit eigentlich feine Fabrifen find, fo etlichen Jahren häufig benuzt, und hat der Stadt schon einige schöne Häuser verschaft, und wird gewiß noch mehr reigen, neund folide umzuschaffen.

Die Stadt iff mit einer Maue, nen gebaut wird. er von schonen Quadersteinen. umgeben, an welchen noch die befennen fich jur evangelischen Wappen der Einwohner ju feben Lehre. Im Schuz aber find eis find, welche die Mauer um die Stadt aufführten. Unter diesen ner. Das Kloster Schonthal hat find viele adeliche Familien. Die burgerlichen find beinabe gegens martig ganz erloschen. Auf drei Seiten umgiebt die Mauer ein Graben und auf der vierten befchütt sie der vorbeifließende Rafar. Un der Mauer stehen alte Thurme, unter welchen ein Efe, thurm, ber Diebsthurm deswegen merkwürdig ift, weil der berühmte, tunultuirende Baurenhauptmann, Gog von Berlichingen, 1525 darinn gen fangen faß. Bon den drei Stadt: thoren ist das Nefar: oder Brus kenthor durch das Kronenwerk, und das Fleinheimer durch eine Schanze von Erde gedeft. Die Refarseite hat noch zwei Boll: Zojährigen Kriegs find. Die Stadt hat 900 Saufer , die von perfehen. 2000 bis 1200 burgerlichen Fat ... Ausser diesem Kloster ift auch Boltsmenge der Gtadt wurde ber Stadt, welches noch ein Us Tie Geogre Letic. Di Schwaben. L. Band, in die and S. D. d.

3: .

1788 auf 4734 verbürgerte Dan: Schuzverwandte, 249 Adeliche, Honoratioren, Personen der teutschen Ordenskommende, des Klosfers und anderer, und 1115 ift nach einer Mittelzahl von drei Jahren, 191. Ungeachtet hier find doch 2000 Morgen Weins berge da, deren Anhau viele Sande erfodert, und vielen Einwohnern Rahrung giebt, ihre hölzerne Saufer in fieiner: obgleich ein Theil derfelben von fremden angrenzenden Unterthas

> Die verburgerten Einwohner nige hundert katholische Einwohe einen Hof, und der teutsche Dr: den ein Saus mit einer fatholis fchen Rirche hier. Die evangelis schen Einwohner haben dret Pfarrfirchen. Die fatholischen haben, auffer der Rirche im teuts schen Sause, noch eine in dem Nonnenflosser ju St. Klara.

In diesem Nonnenkloster woh nen einige zwanzig Ronnen, die meift aus Oberschwaben und aus Smundt find. Sie find nicht verburgert, fondern nur im Schule, und legen baber alle Jahr den hiefigen Burgermeis ftern ihre Rechnung por. Diefe aber sind so höslich, solche uns durchgeschen auf dem Tische lies gen zu laffen. Der Gottesdienft werke, die aus den Zeiten des, der Kirche wird von den Frans ziskanern von Mekarsulm aus

milien bewohnt werden. Die ein Karmeliterkonventhaus in

to.

1

1

berbleibsel eines im Zojahrigen Kriege zerftorten Rlofters ift." Aus dem Plaze, wo es fand, ift ein Garten worben , ber noch den zween Paters gehort, die hier wohnen. Der eine wird Prior, der andere Prediger ges nannt, weil er den Gottesdienft im teutschen Saufe verfichet. Zween Fratres verfehen die Felde und häuslichen Geschäfte. Die Stadt hat auffer diesen Gebaus ben, ein Saus und Rommende bes teutschen Ordens, ein Uri dib des Ritterkantons Rreiche gan, ein Baifen : und Bucht: haus, ein Gimnafium, vier teutsche Schulen, von welchen eine im Baifenhaus ift, und einen Spital; der am Refar bei bein Brufenthor ffeht, und der St. Ratharina: Spital heiffet. Hier werden arme gebrechliche Leute unter dem Ramen Geelens finder ernahrt, auch Pfrunder! ums Geld aufgenommen. Die fer Spital besigt auf der Stadts marfung ein anfehnliches Reld! for: und die der vier übrigen, . 0 . 4 gut von einigen hundert Dort werden Prazeptoren genannt. gen, und den Bollingerhof anderthalb Stunden von der Stadt. Bier batber Spital eine Den ift, ift ein neues, fcones Mühle und über 1200 Morgehim Gebande, welches anffer der Reld. Diefer Dof war nach Ur: funden im raten Jahrhundert 'refteht. Es enthalt auf 50 Rin: ein Dorf, und kam 1390 theils burch Bermachenis und theils 1430 durch Rauf an den Kathas rinenspital. Die legtern Befiger maren die Goler von Ravens! burg und ein Privatmann; Ras mens : Gierer. asine '

Hier war es, wo die Pforge beimer Burger, in ber foges nanten Wimpfenschen Schlacht, von ben Raiferlichen beinabe ganglich aufgerieben wurden. Die Thuren und Fenfeerladen von Es werden noch immer viele bifem Eifen gegoffen, um die

Die Hauptfirche ber Stadt. ju St. Kilian, ift von ans sehnlicher Große, ein massives Gebäude, das von lauter gro: Ben Quadern gebaut ift, und einen schönen hohen, von durch: gebauten brochenen Steinen Thurm hat. Diefer im gothis schen Geschmaf gebaute Thurm hat eine viramidalische, durch: brochene Spize. Auffer biesem Thurme find noth sween Eleinere unvollendete Thurme an der Kir: che. Innen iftnichts merkwürdir ges. Die Statue des Schutpa: trons Kilian istim einer Rische an der Wand äufgestellt: Un dies fer Rirche ffeben ein Genior und zween Prediger. . . 77

Die Rirche zu Gr. Rifolai, auch die fleine Rirche-genannt, hat einen Prediger, und die Spitalfirche ebenfalls einen. Das Gimnasium hat sechs Klass fen, und in jeder einen Echrer. Der Lehrer der ersten Rlassewird Reftor; der zweiten, Konref:

Das Baifenhaus, mit welchem ein Zuchthaus verbun: Stadt vor dem Refatsulmerthos ber und hat zu Vorftehern einen Verwalter und Lehrer. 🤚 🕆

Das Rathhaus ist ein alts frankisches Gebaude und fieht am Markte. Ansehnlicher ift das neue und schöne Gebäude des Stadkarchivs, welches ganz bon Stein gebaut ift. Richt nur die Mauren, Boden, Treppen find von Stein, sondern die Zim: mer find auch alle gewöldt, und Gebeine in dem Thale gefunden. Geriften, soviel möglich, vor

Das ritterschaftliche Archiv des Kantons Kreiche gan, welches in der Hauptstrass Be stehet, isteinschönes, steiners nes Gebäude, welches die Stadt auf ihre Rosten 1784 gebaut, und dem Kanton gegen gewisse Bedingungen verzinslich übers

'reich aus bem Baurenfrieg und

20 20 1 1

laffen hat.

nicht, betreffen.

Dastentsche Saus, ber Siz einer Rommende bes feut: fchen Orbens, ift ein altes, gro: . fes Gebäude mit einer ichonen Rirche, in welcher fatholischer Gottesdienft gehalten wird. Die Rirche ift erst vor wenigen Jaht ren verbeffert und verschönert worden, und auch das Gebäude felbst wird gang anders eingericht tet / feitdem der Landfommens thur, ber fonft gu Ellingen wöhnte, jest hier seinen Sig hat. Bu diefer Rommende geho: ren, auffer einem anfehnlichen; Mauf der Stadtmarfung liegenden Felogut, - die in ber Rahe ber Stadt liegenden Dorfer Gonds

heim, Degmarn am Rocher, ein Theil des Dorfs Thalheim, und der bei Flein liegende Schellen; hof, welchen der teutsche Orden erst von Raisersheim erfauft hat. Das Dorf Wimmenthal gehört nicht, wie Büsching schrieb, der hiesigen Rommende, sondern dem Rloster Schönthal, das hier einen Amtmann und einen Hof hat, auch haben das Rloster Kaisersheim und das wirtems bergsche Rloster Lichtenstern, Höse mit Pflegern hier.

Die öffentliche Stadtbis bliothekist in dem ehmaligen Franziskanerkloster, wo auch das Eimnastum ist. Sie ist 12,000 Bande stark und hat viele alte Drukschriften, vom Anfang des Druks. Beim Eins gang in die Bibliothek sind einis ge bei Heilbronn gefundene Steine mit romischen Innschrifs

ten aufgestellt.

Die Regimentsverfaß fung der Stadt besichet 1) aus dem innern Rath; 2) aus dem Stadtgericht; und 3) aus dem äuffern Rath.

Der innere Rath bestehet aus brei Burgermeiftern, einem Sindifus, vier Steuerherrn und acht Rathsgliedern. Bon den drei Bürgermeistern hat jeder 4 Monate des Jahres abwechse lungsweise das Umt. Rach dem Ende des Jahrs werden teine neue Burgermeister gewählt, fondern die gewählten bleiben beständig, und wechseln von 4 4 Monaten ab. 311 ift lebenslänglich Bogt einem der drei Dorfer : Bofins gen, Refargartach und Flein, der Stadtschultheiß aber jeder: zeit Bogt ju Frankenbach.

Das Stadtgericht bester het aus einem Schultheiß, eie

D b 2

nem Konfutenten, Anwald und werden hier auf die Achfe gela: eilf Stadtgerichtsaffefforen. Dies den und weiter geführt. Auf dem fes Kollegium ift dem innern Mefar find von obiger Summe Rath nicht untergeordnet, cs. 12,546 Zentner weiter, bis fchlichtet Schuldsachen, Baus Kannstatt gegangen. Zur Bei freitigkeiten und andere Falle, quemlichkeit der Schiffahrt ift bieex pactis entflehen. vor der Stadt ein Rrahn errich:

het aus 12 Mitgliedern , Die aus nigewogen und aufgeschrieben wer: Den Bürgern genommen werden, den. Es fommen auch viele und über Keldsachen erfennen. Baaren zu Schiffe an, Dienicht

Stadt , als das Polgureifteramt, werden. Co wird picles polg Allmofenamt und andere, wer: aus dem Odenwald und auch ben immer durch Mitglicber aus aus den ritterschaftlichen Orten allen drei Rollegien verfeben bes Kantous Kreichgau, hicher Bei manchem find auch aus eine transportirt. Auch kommen vie nem oder dem andern Kollegie le Schiffe gang mit Steinkohlen um mehrere Mitglieder, wie beladen an. Die hiefigen und ... beim Polizeiamt, wo zween auch fremden Teuerarbeiter ber Genatoren, deci Affefforen und dienen fich derfelben baufig, Die ween des auffern Rathe Giz Fracht wird auch nicht ine Rrahe und Stimme haben. in in nenbuch eingetragen, weil fie

fichet durch freiwillige Beitrage, pung führt. An ber Einwohner. 1788 bis 89 find 2. 2275 fl. fur bie Urmen eingezon Die meiften Schiffe laben jur agen, und nach Abzug ber Befol: Ruffuhr in die Pfalz Sips ein, ( bungen und Debenunkoften über theilt worden.

3um Sandel hat die Stadt, theils auch gemablen und ge: Beilbronn eine vortheilhafte Lazu braunt gausgeführt. 100,000 meil fie der eigeneliche Zentner find nicht zu viel anger Schlüssel zum Refar ift. Esfehe nommen, die jahrlich abgeben. len aber hinlangliche Manufak, Der Zentner wird gewöhnlich turwaaren und andereauszufüh: roh für 7 und 8 fr., von den rende Produfte. Daher schränft: Schiffleuten bezahlt. Dieser fich der hiefige Sandel nur auf Sandel giebt vielen Burgern biejenige hollandischen Wagren . Rahrung, daher find 4 Gips: dein; welche die hiefigen ober mublen, die vom Retar getries Fremden Kauffeute auf dem Der ben werden, angelegt worden. far kommen laffen, und der Diese Mublen fichen auf einer Dandel ist meist ein Transito: Insel im Mekar, zu welcher eine oder Speditionshandel, 1788 Bruke führt. Hier sind auch 30 giengen an Raufmannsmaaren Brennbutten, in welchen Brann: den Kluß herauf 77,533 Zentner, tenwein gebrannt wird. Gegen und 9,403 Zentner den Fluß hin: eine jahrliche Abgabe an die ab. Die meiften jener Wagren Stadtfaffe, burfen Die Ruffer & B 3

Der auffere Rath beffer tet, mo die Waaren geladen, Die Rebenamter bei der ins Arghnenbuch eingetragen Das hiefige Urmeninstitut be- der Schiffer auf eigene Recht

der in Beilbronn und den angren: 2100 ff. an die Armen ausger zenden Orten gebrochen wird. Er wird theils roh und fufweis,

Diefe Sutten ju ihrem Gewerbe

benuzen.

Auf dieser Insel sind noch Schleif: Lobe: Tobat: Farbholzs und Delmublen, welche ben Bürgern eigenthumlich gehoren. Die Stadt besigt auch eine Sägs muble. Auf dem Spitalgrun, einer andern Insel, befindet fich auch eine, einem hiefigen Sands lungshause gehörige Muhle, und Die Blaiche, welche mit dem fe: fenlande burch eine fleine chiff: brufe verbunden ift, wo''das Blaichhaus stehet, neben wel: chem eine Papier: und Walk: mühle feben. Die Stadt besigt auch einige Mahlmuhlen.

Der Herzog von Wirkemberg besigt, — noch von den pfalfis schen Kriegen het; - ben gto: Ben Frucht: und Beinzehenten auf der Stadtmarkung; er ift aber nicht Schughert der Stadt, wie Busching schreibt. Den Ros valzehenten besigt die Stadt', so wie auch ben Zehenten von einis gen Gegenden. Ueberdieß hat ber Pfarrhof auch ben Zehenten bon einigen Bergen. Bon ben Fruch: ren, welche Wirtemberg als Ze: heuten von ber Stade bezieht, giebt es wieder die zehente Garbe anden Pfarrhof ab. Das Rlos fer Kalfersheim besigt etliche 60 Morgen Weinberge. Der Hof des Klösters ist zwar nicht bür: gerlich, besigt aber fein Saus und Guter fleuerfrei.

Auswärts bezieht die Stadt gur Befoldung für ihre Geiftlis chen ben Behenten gu Ottmare: heim und Raltenwestheim im Wirtembergschen, auch bezieht bie Stadt noch einige Gulten aus Birtemberg und ber Pfalz. Sie besigt zu ihrem Gebiet bie vier icon gemeldte Pfarrborfer und den Bollingerhof, den Laus

fenbacherhofund den Neuhof, in welchen 1789 über 3000 Seclen waren. Das Dorf Flein ist ein Reichslehen; Die Unterthanen find leibeigen und geben Sterber fall. In Bofingen und Frans kenbach find auch leibeigene Fas milien, Die ihren Sterbefall an Teutschorden. Meipperg und die Pfalz geben muffen. Geit 1771 " besizt die Stadt den Lautenbachers Theffigwei Etunden von der Stadt, der ein großes Feldgut that, und 1789 kaufte fie den

Reuhof bei Ordheim.

Auffer der Stadt, bor bem Sulmerthor; fleht ein Armens haus, welches das Gutcleuthaus genannt wird. Dier werden alte, betagte Arme aus der Stadt und franke Sandwerkspursche auf: genommen und verpflegt. Die Einfünste dieses Sanses vers waltet der jeweilige Pfarrschreis ber. Zur täglichen Aufsicht aber tiffer ein Mitglied dies auffern Moths aufgestelles in a cons

"" Um die halbe Stadt her ift eine bebefte Allee gepflanzt. gou Aus then voor der Stadt, calfo uns Agefahr eine Stunde, ditlich, "liegt auf einem Berge ein Jäger: Uhaus in einem Balde. Umidies fes her, an dem Rand des Bers ges, von welchem man : eine "schone Aussicht hat, sind Alleen durch den Wald gehauen, einige Buschwerke, schlängelnde Gan: ge; und eine Eremitage anges legt, Tische und Banke aufges foliagen worden, um sich da die vertiren zu fonnen. : Unter bent Bagerhaus ift ein Steinbruch von fehr beträchtlichem Umfang. Es werden hier Steine von der Grifen Grife gebrochen, von welchen die Statuen ju Manns Theim, Schwezingen, und bas neue Thor ju Beidelberg Beur

844

gen find. Bu mehrerer Bequemi lickfeit des Transports hat die : Stadt eine ber schonsten Chaus: feen dahin angelegt, so daß ein Fuhrwerf, das vormals täglich mur zweimal nach ber Stadt geben konnte, jest täglich viers mal gehet, und daher kostet jest eine Klafter Stein nur off. 15 fr. Fuhriohn. Am Fuß dieses Bers ges, liege an der Strafe. der Trappensce , :ein der Frau von Rinfel gehöriges Landgut. 🔒 🗡

Heilbronn

Auf einem andern Berge, ber nordöftlich von der Stadt liegt, Aftehet ein alter Go. Fuß hoher Wartthurm, auf welchem, ein fehr großer fupferner Anopflift, der 24 Personen, saste. Durch eine große Winde wird er auf und ab gelassen. Auf dem Thurs me, von welchem man:eine sehr reizende Aussicht hat, wohnt ein Thurmer, der jur Derbstgeit, "auch wenn Feuer in der Gegend ift, ein Zeichen durch Schieffen giebt. Seit einigen Jahren hat man angefangen, verschiedene Unlagen zu machen und einige Dauschen und Sutten an dieje tigen Plaze gesezt, welche dem Auge die schönsten Aussichten gemahren. Auch ift ein Saal gum Cangen und gu Kongerten hier erbaut worden. An der Eandstraße nach Fürfeld steht ein fehr anschnliches ... massibes In demfelben ift Schießhaus. ein schöner hober Saal, inwels chem auch ofters Ronzerte geger ben werden. Um dieses Saus berum werden die hiefigen vier Biehmarfte gehalten, die megen ber schönen Lage bes Plages, und vorzüglich wegen ber Gis derheit, mit welcher einer bem andern; unter ben Augen ber Dbrigfeit, fein Geld bezahlen tann, febr fart besucht werden.

Die Stadt heilbronn hat ibs ren Namen von einem merkwürs digen Brunnen, der in der Stadt selbst quillt, zwar nichts Mineralisches enthält, aber aus 7 ftarken Rahren springt, fehr vieles und sehr gutes Waffer giebt.

Beilbronn ift ein fehr alter Ort, und wied schon in Urfun: den des gien Jahrhunderts von 825 und 889 eine villa regia ger nannt. Bei Rremer finden fich zwo. Urfunden, welche Kaifer Ludwig 845 von hieraus nach Ingolstatt ausfertigte, welche sich also endigten; Datum in palatio regio nostro Heiligbrunno. Er war damals auf dem Zug nach Worms, um fich mit feinen Gohnen auszus fohnen. Raifer Ronrad III. er: theilte der Stadt die Reichs: freihelt, und Barbaroffa gab ibr den Reichsabler, im golder nen Felde, nebst den Farben blau, roth und weiß in ihr Wape Eberhard III. Graf zu pen. Wirzburg, war ehmals Schuze herr der Stadt, welches Recht ihm aber wieder abgenommen und Aurpfalz aufgetragen wurt de. Gegenwärtig hat die Stadt feinen Schugheren mehr. Bon den Raisern hat sie einige Freis heiten und Privilegien erhalten, unter melden einige lächerliche find, jum B. Brufen über ben Refar zu schiagen, in den Res far zu bauen, und mehr. eine Brufe in feinem eigenen Lande zu bauen, braucht man doch wohl kein faiserl. Priviles gium! -

Wegen des Paffes über den Mefar ift die Stadt oft einger nommen worden, und Freunde und Feinde haben fie in Krieges zeiten heimgesucht. 1614 ift bie

bekannte Union, 1633 ein Kon: hier gehalten, 1631 die Stadt mim goldenen Feide. angegriffen und beschoffen, fie und Reichstruppen, zu welchen Hannoveraner gestoßen waren, unter der Anführung des großen ... Eugens. Dieses lager dauerte vom 8. Mai bis 19. Juni diefes Jahrs. In eben diesem Jahr find. Seiligenberg macht jest brannten 60 Gebaude hier ab. ein Oberamt aus, bem ein 1799 wurde heilbronn von den . Dberamtmann Dberamtsrath Franzosen zweimal eingenom: men, und fark gebrandschatt. Diente vorstehen. In derselben Fontingent auch ju Friedenszeit, welches eines der altesten in 10: Die Stadt erhält ihr Kreis: ten fomplet. Es bestehet aus eis Schwaben ift, und bas lands nem Hauptmann, Fahnrich und 80 Mann Infanterie, vom Megiment Badendurlach, und 1

Auf dem Reichstage hat Seil: genberg erhalten. bronn auf der schwäbischen in Beiligenberg batte ehmals schwäbischen Rreise aber die neun: Deiligenberg nannten. - 1977 laranfchlag betrug vormals 208 Deiligenberg feine Graffchaft Gulden, 1683 aber ift er auf u als ein Eigenthum an die Grafen nem Rammerziele giebt fie 185 Beiligenberg fchrieb. Diefe Fa: Rthlr. 89 fr. Ihr Kreisanschlag milieblieb im Best Diefer, ins

ift 104 Gulben. Das Mappen vent der evangelischen Stande der Stadt ift ein schwarzer Adler

von den Schweden, 1634 von Zeiligenberg , Fürstenbergiche den Raiserlichen, 1688 von den Grafschaft in Ober: Schwaben, Frangofen eingenommen word grengt an Sigmaringen, Pful: den. 1693 hatten sich in der hie: lendorf, das Galmansweilsche und allierten Reichstruppen, vogtei, Konstanz, Ueberlingen, unter Unführung des tapforn und die Petershausensche Gerr: Prinzen Louis von Baden ver: Achaft herdwangen. Die Grafe schanzt. Die Franzosen haben Schaft ift ein wenig fruchtbares, Diefes feste Lager auf zwo Seiten grauhes und hartes Land, das wenig bewohntift. Obgleich die mußten aber, ohne etwas aus: Graffchaft 4 Quadratmeilen zurichten, wiederabziehen. 1743 Slächeninnhalt hat, fo enthalt lagerten fich hier die kaiserlichen fie doch nur 6000 Menschen. Sie wird von einigen gang unbe: noch 10,000 Preußen und 6000 trächtlichen Fluffen durchfloffen, und enthalt feine Stadt, nur ein Schloß, 11 Pfarrdorfer, nebst noch 7 andern Pfarrdor: fern, die nicht Fürstenbergisch Sefretarund einige, andere Be: gericht ju Schattbuch genannt wird. Es ficht bei dem fürfili: chen Oberamt, und darf feine Rornet und 14 Mann Dragoner Gerichtbarkeit nicht über die Regiment Birtemberg. Grenzen der Graffchaft ausdeh: Von diesen werden die Wachen nen. Die Grafschaft hat ihren an den Thoren verfehen. .... Ramen von dem Schloffe Beili:

Stadtebank die zwolfte, beim feine eigene Grafen, die fich von te Stelle. Ihr Reichsmatrifus verkaufte Graf Berthold von 126 fl. gefest worden, welches : von Werdenberg, welche eine eis die Stadt noch entrichtet. Zueis gene Linic stifteten, die fich von

Familie ausstarb. Graf Fried: Sohenberg. jenes Tochter jur Ehe, und tingenschen Bogtei Ramfpera. Die Grenglinie diefer Grafschaft begreift einen mit der Deiligenzell nennt. Bezirk in sich, welcher in 282 Dorfern, Beilern und Bofen und ben Defterreich Desteht, mit Widerspruch Fürstenberge !! befigt.

Zeiligenberg, Bergschloß in der welchem diese den Ramen hat. Reliquien der heil. Felix, Exfu: Rlofter Romburg Untheit hat. perantius und der Regula, Seimbach, Bezirk von 7 Weis welche zu Raifer Ludwigs II. . lern, und Name eines Thals, im Beiten hier begraben worden, Gebiete ber Stadt Eglingen. "Mitte des isten Jahrhunderts, nenburg, Wiftingshausen, und mit großen Rosten erbauen las: Liebersbrunn. 1 1643 ein, Die Baiern eroberten i han; un Birtembergichen. es im folgenden Jahre, und zeimbach, Pfarrdorf, von 750 E647 wieder die Franzosen. Die Seelen, im Umfang ber Marks Beamtung hat ihren Giz auf grafichaft hochberg. Das Rlos ibelches in alten Zeiten gur Schattbuch ! Stunden oft: warts von Galem, wo heut zu Tag der Seiligenberger Galgen ficht, gehalten worden.

Bon Alt, Seiligenberg bem Burgftalle, find nur noch einige Mauerftufe übrig.

bessen reichslehenbar geworder Zeiligenbronn, Bezirk von Benen, Grafschaft, bis mit Graf fen, bei Ochramberg, in ber Christoph von Werdenberg Diese Offerreichschen Graffchaft Obers

rich III. von Fürstenberg hatte Feiligenholz, Dorf, in der Uebers wurde von Raiser Karf V. mit geiligentreugthal, f. Rrengthal. Heiligenberg, auch mit bem bei: Seiligenzell, Dorf, in der badens ligenbergichen und werdenberge bifchen herrschaft Mahlberg, hat schen Schild und helm belebnt. go Burger. Das Rloster Schute Won diefer Zeit an ift das Saus "tern hat hier ein herrschaftliches Fürstenberg im ununterbroches Gut und Schlof, in welchem es nen Best dieser Grafschaft ges alle Freiheit behauptet, auch ber Abbt von Schuttern fich Dr. gu

Faiserlichen Landwogtei streitigen Zeilsberg, zerstörtes Sthloß, jezt Hof, in der Landgrafschaft Neb lenburg, gehort von Deuring, steuert zum Kanton Hegau und ift ein Lehen von Desterreich.

Seimansreute, Dorf, im Gebiet der Stadt Lindau.

Graffchaft heiligenberg, von Zeimbach, fleines Dorf, im Ge biet der Stadt Salle; im Amt Es foll feinen Ramen von den ! Rofengarten, woran auch bas

erhalten haben. Graf Joachim Die dahin gehörigen Dertchen von Fürstenberg hat das jezige find : Scerach, St. Bernhard, weitlaufige Schloß, nach der Dberthal, Baldenbrunn, Rurs

fent. Die Frangofen nahmen es Beimbach; fleiner Fluß, bei Dorns

Diesem Schloffe, fie verwaltet : fter Schuttern hat den Pfarrfas, auch das hiefige Landgericht, dem es auch ehmals gehörte. 1527 wurde es an Jakob Sturgel verkauft, kam von diefer Famis lie an die von Landenberg, 1604 ans Riofter Thennenbach', 1602 wieder an Landenberg, bann an von Goll, und zu Anfang dieses Jahrhunderts an die von Dumis nique.

Beimbergen, Dorf, im Burgau, gehört dem Grafen von Arco.

Beimenet, Dorf, in der baierschen Beiningen, Markifieten, von 945 - Derrschaft Mindelheim.

Beimenkirchen, Pfarrdorf, von 800 Seelen, in der ofterreichschen Berrichaft Sobenef.

Beimerdingen, Pfarrdorf, im wirtembergschen Amte Leonberg, 11: von 757 Seelen; hatte ehmals Beiningen, Dorfchen, im wirtems eigenen Abel, ber sich bavon nannte.

Beimertingen, Pfarrdorf, von 600 Scelen, unter Memmingen, gehört Jugger , Babenhausen, als ein fürstl. kemptensches Les ben. Esift von Abundo von Ett: Instetten 1589 an die Fugger verfauft worden. Es steuert jum Kanton Donau.

Beimhofen, Dorf, in der Desters. reichschen Herrschaft Sohenet.

beimobeim, Stadtchen, unweit mit einem Schlosse, hat mit seis nem Amtsorte Perouse 1117, und ohne dieses 866 Einwohner. Es ist ein wirtembergicher Ram: Beinsheim, Pfarrdorf und Schloß, ... merort. Das Städtchen ift fehr alt, und war ehmals ein Eigens thum vieler Edelleute, die ihre . Antheile nach und nach an Wire temberg verkauften. Die von Reunet, Stein, Guttlingen, Stadion, Smalenstein, Gem: mingen hatten Antheil daran, und verkauften fie an Wirtems berg. Der herzog Eberhard Luds Zeisterhofen, Dorf, im Stifte wig schenkte es dem Grafen nig, der es eine Zeitlang als Les hen besaß, auch das Schloß Zeitersheim, baute, es aber bald wieder an Wirtemberg abtrat. Im Jojahs rigen Rriege brannte es ab. 2692 und 95 verbrannten es die 1796 waren die Franzosen. Frangosen wieder hier.

Seimstetten, Pfarrdorf, von 300

Geelen, in ber obern Grafschaft Sohenberg.

Seelen, im wirtembergichen Amte Göppingen. Die von Beis ningen nannten fich davon. 1489 erhielt diefer Ort Stadiges rechtigfeit, die er aber nic bes nüzte.

bergichen Umte Bafnang.

Beinrichsburg, Jagdschloß, auf einem Berge, und großer Rame meralhof, in der Grafschaft Waldfee und Gericht Eberhardes gell. Es war dicehemalige Bohs nung der von Rendek. Das Baffer wird aus bem Zellerbach burch ein kunstliches Baffers mert, eine Biertelftunde weit, den Berg hinauf getrieben.

Beinrieth, f. Obers und Unterheins

rietb. Leonberg, im Birtembergichen, Beinsfahrt, Dorf und Schloß, bei Dettingen, gehört halb bem teutschen Orden, halb Dettins genspielberg.

am Refar, eine Stunde von Wimpfen, gehort von Rafnig und bem teutschen Orben. evangelische Religion ist die hetre schende und hat einen Geistlichen und Rirche. Die Unterthanen des teutschen Ordens sind fathos lisch. Der Ort steuert zum Kans ton Kreichgau.

Ellwangen, im Amte Rotheln. Wilhelm Friedrich von Graves Beisterkirch, Dorf und Gericht, in der Grafschaft Baldsce.

fleines Fürstens thum, im Breisgau, zwischen dem Badenschen und der gand: grafschaft Breisgan und bem Rhein. Es enthalt einen Markts flefen und fieben Dorfer, die bem Johanniterorben gehören, beff fen Großprior hier seinen Gig

bat und ein breisgauscher Land: Fürstenthums gab ein Rlofter in Die Dorfer Beitersheim und Gindlingen geschenft wurden. !! 1315 faufte bas Rlofter bas Dorf Griffen, von Diethelm von Staufen, 1571 bas Dorf Schlatt, von Fürstenberg, 1406 Die Dorfer: Aufhaufen und Wendlingen von der Karthause Betelbach, Dorf, in der herrschaft Bu Freiburg. 3m ibten Jahr: Dobenfels, gehort bem teutschen hundert murde Beitersheim ju Droen. priors, in Teutschland erwählt, der pom R. Karl V. in den Für: gen feiner altern, bier genann: ten Orte, unmittelbar, und dem Raifer und Reich unterworfen gu fein, aber der Landgraf in Breis: gau, betrachtet ihr immer als einen Landfaffen. Als der Groß: prior feinen Gig nach Seiters: beim verlegte, wurde er ju ben breisgauschen gandtagen einger Jaden, welches er auch annahm, daher man ihn nachgehends als einen Landfaffen hielt. Desmes gen foderte er, baß, wenn er ein Mitglied Des breisgaufden Pra: Jatenstandes fein follte, er als prafes des Standes anzuschen mare, welches aber Breisgau, Da der Abbt von St. Blaff bie: fes Borrecht schon vorher befaß, nicht eingieng.

Der Grosprior hat Siz und Stimme im Reichsfürstenrath auf der Geiftlichen Bank, zwis ichen Ellwangen und Berchtolds: gaden, und bei bem oberrhein: ichen Kreife. Gein Matrifular: anschlag ist 240 fl.

Marktfleken, im Beitersheim, Burftenthum Beitersheim, von

1400 Seelen, mit einem Schloffe fand ift. Den Anfang biefes und Franzistanorftofter, bas Er ift 1616 gestiftet worden ift. Freiburg, bas nun zerstörte ber Siz des Grospriors, und Johanniterhaus, welchem 1297 war ehmals ein Dorf, das 1297 von den Markgrafen von Hoche berg, an das Johanniterhaus zu Freiburg verkauft wurde, und erhielt nachgehends das Recht, zwei Jahrmarkte zu halten, nebft noch verschiedenen Vorrechten und Privilegien! 1 : 1

einem Giz des Maltheser Groß: Zeklingen, Pfarrdorf, im Breis: gan, von 600 Geelen, liegt an der Landstraffe von Bafel nach ftenftand erhoben murde. Der Brankfurt an der Elg, die unter Großprior behauptet zwar, we: "Rappel in den Rhein fallt. Die umliegende Gegend ift fruchtbar, auch wächset hier mittlerer Wein. Dieses Dorf ift der Hauptort ber vor Zeiten den Grafen von Freis burg gehörigen Berrschaft Li chi tenegg. Gottfried III. Pfalg: graf bon Tubingen brachte fie 1354 durch Heurath mit Rlara, einziger Lochter des Grafen Friedrichs von Freiburg, an fein Haus. 1637 befam fie Karl, Graf von Salm, der die graffich tubingenfche Erbtochter Elifa: beth Bernhardina heurathete. Der vorderöfterreichsche Kanzler Garnier faufte fie am Ende des porigen Jahrhunderts. erhielt fie Hannibal Maximilian Graf von Schauenburg, von der Fr. von Garnier als Ge Deffen Gohn Christoph schenk. verkaufte sie 1750 an den f. Res gierungsfomiffair von Grechtler, der sie 1774 an den gegenwartis gen Befiger, Graf Sonin verkauf: te, der am Fuß des Lichtenegger Berges, ein neues Schloß er: Man fieht noch die Ruis baute. nen des alten Schlosses, welches

mahrend des Zojahrigen Avier ges verschiebene Schiffale erlit: ten, bald von den Schweden, bald bon den faiferl. Truppen belagert und eingenommen worden ift.

Zelberg, kleines Dorf, in der bais erschen herrschaft Mindelheim. Zeldenfingen, Pfarrdorf, in der herrschaft Seidenheim, von 527 Geelen.

Zeldensberg, Dörschen, in der Graffchaft Ronigsefrothenfels.

Zeldis, Dorfchen, in der Graf: ift langst ausgestorben, und auch

unweit Beilftein, im Birtem: Es fand auf einem, uber ben bergichen, ift ein Filial von : Ruten des Bergs hervorragens Aucnstein. Unter dem Schloffe ben Felfen, ber drei fleine Felfen: gift ein Dorfchen von 190 Geer Jen- Beide find Leben von Bir: Brufen gefchlagen waren, Die Faustrechts war helfenberg; 1552 wurde es vom Markgraf mit bem naben Beilftein, ein Albrecht von Brandenburg eine thum ber alten nun ausgestors in diesem Jahr von der Stadt benen br. von Selfenberg. 1466 : Ulm wieder erobert, und balb wurde es von Konrad von Ho: hentwiel an Wirtemberg ver Zellengerft, Pfarrdorf, von 265 fauft: Die gegenwartigen Bei Geelen, im Stift Rempten, winghausen und Gaisberg: der Iller, an der Sobenetschen Dach bem Bergleich von 1769 Grenge. Es liegt fehr hoch und perbleibt die Steuer beim Deim: fam von den Grafen von Monte gum Kanton Rocher. Wirtem! Herrschaft Rothenfels, 1506 für berg befigt bie landeshoheit, 2342 ff. ans Stift Rempten. Ariminal Jurisdiftion, Epis: Zellenstein, Schloß, bei Seidens terrechte aber und Forfrechte in ben berrichaftlichen Waldungen,

Zelfenstein, ruinirtes Bergschloß, burg, in der Grafschaft Sauen: auf einem hohen, mit Felsen ge: Atein. das Stammhaus der ehmals - Amte Honhard. reichen und machtigen Grafen Zelmhof, Ritterhof, im Rreichs von Belfenstein, deren Graf:

Smaft in dieser Begend lag. Sie befassen den ganzen weiten ums liegenden Landesftrich einen Theil des Ulmergebiets, die herrschaft heidenheim, das Amt Blaubeuren, die Berrichaft Wiesensteig und mehr Guter. Sicifamen aber febr herab, vers fauften ein Stuf ihrer Guter nach dem andern, und wurden Dienstleute ber Grafen von Wirtemberg. Diesealte Familie schaft LimpurgiGaildorf, gehort ihr Stammschloß fo gerftort, Graf Dutler und Wirtemberg. daß man faum noch den Plaz Selfenberg, ein altes Bergichloß, rertennen fann, wo es geftanden. spizen vor sich hatte, über welche Raubschloß, und war ein Eigen: genommen und befegt, aber noch barauf geschleift.

figer find : Bon Goten, Bou: nund beffen Landvogtet Diffeits fall der Ritterschaft. Essteuert fort, als ehmaligen Bestzern der

topalrechte und Jago; Die Bog: beim, Stammhaus der ehmas ligen herrn von Sellenstein. f. Beidenheim.

gehoren den Ortsbesigern. Bellgeringen , Dorf , bei Laufen:

fronten Berge, über Geislin Zellmannshofen, kleines Dorf, gen, im Ulmer Gebiet. Es mar : im Gebiet der Stadt Salle, im

gan, gehort von Selmftett,

und ffenert jum Kanton Kreich Semmendorf, Pfaerborf, in ber gau.

Belmishofen, Weiler von io Saufern, an ber fleinen Bens nach, im Bisthum Augsburg, genannt. Hiersind noch Rudera und ein vierefiger Thurm einer "uralten Burg, ehmats Bel: " mannshofen genannt. Bormals welchem Friedrich von Belmis: hofen 1345 Abbt ju Rempten -war. Im inten Jahrhundert biktion. gehörte der Det ben herrn von Semmingen, Pfarrborf und Rams Gomieben, und fam von ihnen merort von 848 Geelen, im wir: 'and' Hochstift Augsburg. vormalige Pflege Helmishofen "Der Ort gehörte ehmals den von ift nach Buchloe verlegt wor: Demmingen, als ein wirtem: Den.

Zelmkingen , Dorf, in der badens von Bahrenbubler Untheil das iden herrichaft Rotheln.

Selmlingen', Dorf, am Rhein, in Bengelau, Dorf, und offerreichs barmftadt, ins Umt Lichtenau. Landgraffchaft Rellenburg.

Beiligenberg. Die von Belms: Amte Urach. fad, das fic an bie Grafen von ifchen Grafichaft Sauenftein. Montfort, und diefe an die Koms Bennenhofen, Dorf im Burgan berg ertaufte biefes Schloß, Schonefeld. fammt bessen Zugehörde 1798 genschenberg, fleines Dorf, in · that.

Belmsheim; Dorf, im badenschen

Umte Mungesheim. Selpertshofen, Dorf, in der Landvogtei; im Amte Gruns Graffcaft Limpurg Gaildorf. berg, nur zwei Unterthanen find pach.

Limpurgisch. Bemigtofen, Dorf, nahe am bergichen Graffchaft Beiligens Bobensee, und Amt, in der berg. nang.

Graffchaft Rieberhohenberg, unweit Rottenburg, gehört bem Maltheserorden, und enthalt 400 Stelen:

hat eine Eindde, der Schloßhof Semmenhofen, Pfarrdorf, im Umfang der Landgraffchaft Rel: lenburg, gehört dem Rlofter Feld: bach, und fleuert zu Defterreich, hat 345 Einwohner.

batte ber Ort eigenen Abet, von Semmerlang, Dorf, in ber un: tern Landvogtei, im UmtEschach. Die Landvogtei hat alle Juris:

> Die tembergschen Umte Leonberg. bergiches Leben. Jest haben die Eran, und hier ein Schloß.

ber Ortenau, gehört Seffen: icher Kammeralort, in ber

Belmsdorf, Schlöß, im Amte Sengen, Pfarrdorf von 279 Ein: Immenstad, in der Grafschaft wohnern, im wirtembergschen

borfbesaffen im ibten Jahrhum Benner ober Sanner, Pfartborf, bert ein Drittel von Immen: von 221 Geelen, in der offerreiche

mende Meinan veräusserten. won 20 Familien, gehort ben Der Oberforstmeister von Laß: Rloftern Fultenbach und Obers

von dem Frauenkloster Sabs: der badenschen gandgrafschaft Gaufenberg, in ber Bogtei Beis tenau.

> Benzistobel, Dorf, in der untern fraut.

gehört: größtentheils Wirtem: Beppach, f. Große und Rleinheper

Beppach, Dorf, in ber Fürstens

bsterreichschen herrschaft Tette Zepsisau, Dorf, im wirtemberg' fcen Umte Rirchheim. Es hat dem Diakon der Stadt Beile Drt mit einem Baffergraben heim verfeben. Esiftvon Bruno: umgeben, gegen Morgen aber pon Kirchberg an Graf Illrich zu Wirtemberg 1334 verkauft word rift schon, hat viel gute Hauser, den.

Bergtefirchen, Pfarrdorf, von- reichfches, fehr einträgliches Bolls 118 Scelen, in der Graffchaft: amt, fruchtbare: Gegend, an Scheer, im Umte Scheer. . Getreide und Sanf, von welchen

Berateried, Pfarrdorf, im Buri jahrlich für einige taufend Gule heim, und hat 324 Einwohner. Orte verkauft wird. Auch mache

und steuert zum Kanton Rocher ... Waldungen. Die Tempelheren Berbertingen, Pfarrdorf, an der follen bier ein Gebaude gehabt Donau, gehört Taris zur Graf: haben, wenigstens sieht man ichtichaft Friedberg: Scheer, ins Mauerstofe von alten Gebäuben.

ju Augsburg, ins Pflegamt Bu: auftrug. Rachgebends erhielten famaltheim, vormals war der es die Markgrafen zu Sochberg, Drt Ruggerisch und hat mit und gegenwärtig gehört. es dem Dorf Chfirch 550 Scelen.

Berbishofen, Fuggeriches Sofin worderofferreichichen Rammers Maffenhofen. . 94 .

Berbishofen, reformirtes Pfarre borf, im Stift Rempten, und Milegamt Grönenbach, gehört que herrschaft Ittelfperg.

Berbiereute, Donf, in der untern Landvogtei, im Amt Pferrich. Die Landvogtet hat alle Jurisait or diftion.

Berblingen, Pfarrdorf und Schloß, im Umfang der Landgraffchaft: Rellenburg, gehort dem Kanton

Berblingen , Dettingenspielberge fches Dorf und Amt, imPfleg: Berbrechtingen, Pfarrdorf, und amt Hochaltingen, in der Grafe fchaft Dettingen.

400 Einwohner, und wird von Rienberg. Gegen Abend ift ber von einem Weinberge. Der Ort cine schone Kirche, ein Desters gau, gehört dem Rloster Holz: den in die Schweiz und andere Berbatsfeld, Dorfchen, unweit fet hier etwas Bein. Die Ges Effingen, gehört von Wollwart: meinde hat gute Einfünfte auch Umt Scheer, und hat 970 Eine Berbolzheim gehorte ehmals den Berbertshofen, Pfarrdorf, am chen es Hartmann 1244, dem Lech, gehört dem Domkapitel Bisthum Strasburg zu Lehen Defterreich , und ift mit andern gut, in der Graffchaft Rirchberge gutern vereinigt. Die hiefige von Brandensteinsche Beffaungen waren Leben des Stifts Straß! Defferreich bezieht ein Drittel des Zehenten, Brandens ffein aber zwei Drittel nebft ans dern Gefällen. Das Rlofter Schuttern hat auch in einer ges wiffen Gegend den Bebenten ju beziehen. Ausser der Pfarrfirche find hier noch zwei Rapellen, in deren einer ein wunderthuendes Marienbild verehrt wird.

Derbraus.

Schaffhausen, fleuert zu Dei Berbrang, Afarrdorf, von 065 Seelen, in der Graffchaft Bres

gen;. Rirchspiel an der Breng, in der wirtembergichen herrschaft Bei: Gerbolzheim, Marktfleken von denheim, von 1500 Seelen.
350 Burgern, in der Ortenau, Zum Kirchspiele achbren die in der offerreichschen Berrschaft. Dorfer Burben und Efelsourg.

Der Ort ift schon gebaut, an der ben Fleken Herdwangen, bas :: · Landstraße nach: Augsburg, und. gehörte chmals den herzogen von Lef. ...

Berbrechtingen , aufgehobenes: Rloster, in der Herrschaft Seis benheim, bei dem Dorfe herr zerdwangen, Fleten,

brechtingen. Es ift 1144 von Friedrich Bergog zu Schwaben, jur Ehre bes Dioniffus gestifs tet worden, und wurde mit res

gulirten Korherrn St. Augustins Zergensweiler, fatholisches Pfarrs besegt. 1556 wurde das Rloster reformirt, und erhielt 1555 den .

Zojährigen Kriege ift es wieder zweimal, 1630 und 1635, von germannsberg, ein 1398 erricht . den Monchen besetzt worden. Die

erfte Rolonie ber Monthe fam von Wettenhausen her. Durch Bermaringen, Pfarrdorf, von Den westphälschen Frieden ist es Wirtemberg wieder hergestellt worben ; und ift mit einem ebane gelischen Probste besezt, der zur Zermatshofen, Dorf, im Biss gleich Pfarrer des Ortsift. Bon

Diefer erften Besignehmung ber Wettenhausenschen Monche ift germersberg, Derechen, noch ein schöner Hochaltar mit. der Jahrzahl 1631 in der Klos Zermetingen, Dorfchen, bei Hets fterstirche zu feben. Das Rlofter.

1115 hat 109 Einwohner. Berderen, Dorf, und neu errichtete Zeroldingen, Dettingen Ballers

: ofterreichsche Pfarre ven 310 : : Einwohnern, bei Freiburg in der. : 2 Landgraffchaft Breisgan.

Gerderen, Dorf, am Rhein, in Zeroldsberg, chmaliges Dorf, der Landgraffchaft Klettgau, gehört. Konstanz, in das Amt und Herrschaft Schwarzwas:" ferftelgen.

Berdmannsweller, Dorf, im wir tembergschen Amte Winnenden, von 526 Einwohnern.

Berdwangen, herrschaft, zwischen Ueberlingen und Mößfirch, ift' fruchtbar an Getreide und Wies: mache, fleuert jum Reich und Rreis, und gehört bem Reichsi

Pfarrdorf Sauldorf, die Dors fer Roth und Sallenbach und die Weiser Eautenbach, Albers weiler, Schwende, Mublhausen, Beilhofen und Baldhof.

Afarrs. und Hauptort ber herrschaft Herdwangen, hat 415 Einwohs ner, und gehört bem Rlofter Des tershausen.

borf, von 521 Seelen, im Gebirt der Stadt Lindau.

ersten evangelischen Abbt. Im Zerlenberg, Dorf, in der Herr: schaft Kafteliberg.

tetes Franziskaner Monnenflos fer ; unweit Meinau.

727 Scelen, in der wirtem: bergichen Pereschaft Beidens beim.

thum Augsburg, im Pflegamt Oberdorf.

- Neichsthal Harmersbach.

tingen, gehört von Spert, und fleuert jum Kanton Donau.

steinsches Pfarrborf, an der Wernig, in der Graffcaft Dets tingen.

im Gebiet des Klosters Wettens hausen; bei Reuburg an der Kamlach, flegt gang in Schutt. Berpfenried, fleines Dorf, im Burs gau, gehört dem Rivfter Beilig Rreug.

Berrenald, ehmaliges Kloster, im Schwarzwalde, am Fluffe Alb, an der Grenge Babens, im Wire temberg, mit 198 Einwohnern. Ein Graf Berthold von Ebers flein, hat es 1148 geffiftet, und Rift Petershaufen. Gie enthalt worn Biffergienforn übergeben.

Die Raftens und Schirmsbogs tei hatten Anfangs die Grafen pon Cherficin, nachgehendeaber, auf Wefcht des Raifers, die Gras fen und Bergoge ju Birtemberg. Aus Diefer Urfache fpricht nun Baden das Rlofter fcon feit lane ger Zeit, aber ohne Erfolg, an. 1553 murde das Rloffer von Wirg femberg eingezogen und refort mirt. Esift jest auch mit feinem Pralaten mehr befegt, sondern de fie plunderten, und 1688 nur ein anderer entfernter Geift: licher führt den blosen Litel ei Berrenfinningen, Pfalzischer Sofe nes Abbts zu herrenalb, auch die mart im herzogthum Pfalzneus Besoldung des ehmaligen Pras burg, schwäbischen Untheils, laten ift von dem Kirchengute gehört dem Kloster Ulrich in eingezogen. 1525 ift herrenalb bon den Bauern geplundert Berrenried, Pfarrdorf von 1200 worden. Im Rloster ift ein Geelen, in der Grafschaft Saus Pfarrer, der das Rloster und enstein. Dorf, in der dazugehörige Rirchspiel von 862 Berrenschwand, Porf, in der Derfonen im Geiftlichen verficht. Graffchaft Sanenftein. Auch ift hier ein Klostersober: Berrenstetten, Pfarrdorf von 270 amtmann, der die Einkunfte des Geelen, in der herrschaft Juer: Rlofters verwaltet. . 1796 war bei dem Rufzuge ber Kaiferli: Landfapitels. chen eine Glavonier Kompagnie Berrenwies, fleines Pfarrborf vor dem Kloster postirt, sie wurt, und Thal am Fluß Delbach, be anfangs von den Frangofen im badenschen vertrieben, als aber die Raifer: · lichen Berftarfung erhielten, fo in diefem Jahrhundert angebaut perjagten fie die Franzosen wie der, welche indeffen im Rlofter geplundert hatten.

Berrenberg, fleine Stadt, im Wirtembergichen, eine Meile bon Tubingen. Gie hat 1727 Einwohner, ein altes Schloß, eine Spezialfuperintenbeng und ein herzogliches Oberamt. Die Stadt liegt an einem Berge, auf welchem oben bas Schloß ficht. Weiter unten fieht die Stiftsfire che des ehmals bier gewesenen Stifte, bas ein Graf Ludwig gu. Wirtemberg 1430 stiftete, well thes aber nach der Reformation. i eingieng.

Die Stadt gehörte den Ufalzs grafen von Tubingen, welche 1582 die Stadt mit andern Gus tern an Wirtemberg verkauften. Sie ift oft eingenommen worden. 1519 vom schwäbischen Bunde, 1525 dreimal, bom Bergog Ule rich, vom schwäbischen Bunde und von den aufrührischen Baus ren, 1548 von den Spaniern, 1643 von den Raiferlichen, wele von den Frangofen.

Augsburg.

aichheim, ehmals ber Giz eines

Umte Bubl. Der Ort und das Thal, die erst und bewohnt worden find, ents halten 20 Familien. Ehmals mar hier lautere Wildniß. Bas den erlaubte eine Glashutte zu bauen, und Holz auszuhauen. Die Holzhauer bauten sich ane fangs nur. fcblechte Butten. nachdem aber das Solz ausge: hauen worden, wurden Felder angebant, und das wilde That ift zu einer fruchtbaren Gegend gemacht worden. Bor wenigen Jahren ift hier eine Rirche und Pfarrei errichtet worden, die noch so lange von einem Frans zistaner von Fremersberg verfes hen wird, bis ein Weltgeiftlie

cher hier fann aufgestellt werben. Bu herrenwies gehören noch Hundsbach, etn Thal, welches wirklich wie Perrenwick ausges holgt, und urbar gemacht wird, Greffbach , Biberach , Rauenbach; welche eben folcheurbar gemachte Sofe und Thaler find:

Derrenzimmerp

Berrenzimmern, Pfarrdorf von 250 Seelen, im Gebiet ber

Stadt Rottweil.

Berretshofen, Dorf auf einem Berge, bei Rirchhastach, ges hort Fugger Babenhaufen.

Berrggas, Dorfchen von 10. Soi fen, an der landstraße nach Bres geng, im Gebiet ber Stabt hier hat die Stadt Mangen. einen Bolf.

Zerrlazhofen, Pfarrdorf von 332 Seelen, in der obern gand: vogtei, im Amt Gebraghofen.

Berrlighofen, ober herlifofen, Mfarrdorf von 550 Geelen, zwie fchen der Leine und Rems, im Gebier der Stadt Smundt.

Berrlingen, chmals Hornlingen, Pfarrdorf und Schloß im Blaus thale, zwischen Blaubeuren und Ulm, am Jus ber Alpen. hat eine Muhle, Papiermuhle, 760 Einwohner und gehört halb dem tentschen Orden, halb der adelichen Familie von Bernhaus. fen. Dier find zwei Schlöffer, ein noch wohnbares, über dem Dorfe; Dberherrlingen genannt, wo die von Bernhaus fen wohnen, und eines jenfeits ber Blau, jenem gegen über, welches größtentheils zerfallen ift; Rlingenffein beiffet, und ebenfalis! Der bernhausene schen Familie gehort, wo eine Maierei und Kornspeicher ift. Diefes Colof ift ein fürftenbergs fces Leben. Unter dem Goloffe if ein Wirthshaus, nebst einis ... teutsche Deben : In der Gegend

gen andern Saufern, bie falte Berberge genannt. "

, 50 day and

864

Das hier verfertigte Papier ift bekannt; muß aber dem gu Unterfochen verfertigten weit

nachstehen.

Ehmals lebte eine Familie Hornlingen, 1436 lebte Burfs hard Bach von Hörnlingen, und 1395 bis 1428 Audolph und Peinrich von Pornlingen. Defa von Sornlingen mar eine Gattin Friedrichs von Westerstetten zu Trakenstein 1397. Wilhelmvon Bernhausen ber altere war schon 1490 im Bestz von Sornlingen, und fein Gohn', Wilhelm von Bernhaufen , von Rlingenstein 1500.

Dieses Klingenstein besaß 1460 Beinrich von Stein ; und ichon vorher 1414 Wolf von Stein zu Klingenstein; f. Dipl. Elch. welche Familie sich von diesem

Klingenstein nannte.

Hier vereinigt sich die Blan mit ber lauter, jene treibt eine Muhle, welche die Hohlmühle genannt wird, und auch bei firens gem Winter nicht eingefriert. Ste hat den Ramen v. bem alten ruinirten Bergschlosse Solens stein, einem Wohnstze des Adels berte von Solenstein, Wohlthater des Klosters Zwiefalten, der im Jahr 1115 lebte. Johann v. Hos lenstein lebten 315. Bilhelm Ums gelter von Theussenhausen in Hoe lenstein lebte 1586 bis 1402, und Richard Umgelter in Holenstein 1480. Die Blau führt gute Fos rellen und Afchen, auch gehören jum Dorfe schone Baldungen. Perrlingen ift ein Reichslehen, und murbe 1245 von Beinrich Raspo, und a378 im Stadte - frieg - von wene Ulmern vers brannt. Den Kirchenfag hat ber

... umber

umher ist freie Pursch. Dagu ge: hort Beidach, ein Dorfchen, welches dem teutschen Orden, von Bernhausen und dem Klo: Zervetsweiler, Dorf im Gebiet ster Söstingen gehört. des Klosters Schussenried.

Truchfes Zeil.

Zersberg, Schloß und Rebgut Zerznach, Dorf, in der diter: am Bodenfee, gehört dem Klo: ster Ochsenhausen. Ehmals hat te es eigene Herrn von Hersberg, Zerzogenweiler, ein Dorfchen im die ihr Gut 1622 um 30,000 fl. verkauften, fam nachmals an Weingarten, und jezt an Ochsens hausen.

Berifeld, ein großer rauher kan: desffrich, der mit den Gebirgen, die sich auf der Morgenseite des Rochers und der Breng erheben, anfängt, und fich bis ins Ries bin erftreft. Der größte Theil desselben gehört der Abbtei Res resheim und der E. Ordenstome mende Rapfenburg. Das gand ift unfruchtbar, hat wenige Wies fen, farglichen Alferbau und großen Wassermangel, ob es gleich beinahe ganz eben ift. Der Zerzogsweiler, größte Reichthum beffelben ift das Holz.

Zertfeldhausen, dttingen:waller: Zerzthal, bewohntes Thal, in steinsches Pfarrdorf, auf dem Hertfelde, in der Grafschaft Deti

tingen. Pfarrdorf von 1125 Serthen, schaft Rheinfelden.

Bertingen , badensches Pfarrdorf,

Bertler, Schloß im Sochflift Ron: fang und Gericht Gottlieben, ehmals ein Freifig ber hertler von hertler, jest aber den Er: Zeselhurft, f. Dofelhurft. ben des Obristen Beer von zeselsburg, ein schon 1248, in Blaichten gehörig.

Zertnet, Schloß bei Dußlingen, im wirtembergschen Umte Tu:

der ausgestorbenen Hertern von hertnef. Ift von hartnef bei Ludwigsburg zu unterscheiden.

Zerroth, Dorf, in der Grafschaft Zerzmanns, kleines Dorf, im Gebiet der Stadt Bangen.

reichschen Rammeralherrschaft

Rheinfelden.

fürstenbergichen Oberamt Sufine gen, in der Pfarre Bohrenbach. Die hiesige Glashütte war bis 1797 fehr gangbar, wurde aber wegen Holzmangels, auf einige Beit eingestellt. Diefer Drt war ehmals ein Pfarrdorf, wohin Schonebach, Linach, Rohrbach, Wöhrenbach, Langenbach und Glasbach als Filiale gehörten; er fam aber um die Mitte des 15ten Jahrhunderts in Abgang, und es wurde erft gegen das En: de jenes Jahrhunderts wieder ein herrschaftlicher Maierhof dahin gebaut.

Dörfchen, im wirtembergichen Umt Dornflets ten, von 346 Einwohnern.

der Ortenau, in der landwogtet Ortenau, und Landgericht Alps penweier, 40 Familien fark, hat vortreflichen Weinwachs.

Seelen, in der Rammeralherr, Zeselbach, Dorfchen von 128 Eine wohnern, im wirtembergichen

Umt Reichenbach.

in der Landgrafschaft Sausen: Zeselbronn, kleines gultlingen: sches Dorf, auf dem Schwarze malde beilltensteig. Es ist einle ben von Wirtemberg, und fleue ert zum Kanton Nefar.

zerstörtes Aufstande einem Schloß, im Gebiet ber Stadt Smundt.

bingen, das Stammhaus der Zeselwangen, Dorf von 412 See Geogr. Ler. v. Schwaben. I. Band.

len, im wirtembergichen Amte Balingen.

Zeslach, Dorf, im wirkemberg: Zettingen, Städtchen an der

schen Amte Tübingen.

Beslach, Dorf bei Stuttgart von 750 Einwohnern, im wirtem: bergschen Stadtoberamt Stutts Die Einwohner dieses Orts find zu Stuttgart verbur: gert, auch dahin gerichtbar.

Beslewang, Gegend in der Herrs

schaft Mindelheim.

Bespengrund, adeliches Gut, in der badenschen Herrschaft Stau: fenberg. Bon dem von Ried, fam es durch Erbschaft an die von Plittersdorf. Baden spricht aber, so wie über die meisten Ritterguter in der Herrschaft Staufenberg, die landeshoheit an. Das Gut ift schon und ein: träglich, auch wächset hier ein portrefficher Wein. Das hiefige herrschaftliche Haus ist wohl ein: gerichtet.

Saffelbach, fleines Dorf von 20 Familien, bei Kroschweier, im

badenschen Amt Buhl.

Besselbach, fleines Dorf im Schwarzwalde, im wirtem: bergichen Rlofteramt Reichen: bach.

Sesselhurst, Pfarrdorf in der Dr: fendarmstädtischen Amt Willstett.

Beffenthal, Dorf mit einer Rirche, im Gebiet ber Stadt Salle, im

Amt Schlicht.

Beffigheim , Pfarrdorf am Mcfar, von 760 Einwohnern, im wir: hat guten Weinwachs. Der Ort hatte ehmals eigenen Adel, der sich davon nannte.

Befflich, Dorf, im badenschen

Umte Baden.

Bettenbach, Fluß bei Augsburg, fließt in die Wertach.

Bettensberg, Weiler im Stifte

Ellwangen, im Amte Tannene

Lauchart, 5 Stunden von Rieds lingen, mit einem Schloffe, Amtsfix, Sennerei, gehörtdem Freiherrn von Speth Bettingen, hat 570 Einwohner, und steuert zum Kanton Donau. Die Nahe rung der Einwohner ift Feldbau und Biehzucht. 1416 gehörte es Heinrich von Rechberg. Hans v. Rechberg verkaufte es 1447 mit Gammertingen an Wirtems berg. 1468 kam es an Hansund Konrad von Bubenhofen, 1524

an Dictrich von Speth.

Hettingen, und das dazu ger horige Dorfchen hermetingen, mit den 2 Rirchenfagen allda, find Reichenausche Leben, der Blutbann über beide Orte ift Reichslehen, und eine fleine Strefe an der Lauchart wirtems bergsches leben. Die hohe Jagd ist wirkembergisch, die niedere Jagd aber mit Wirtemberg und der Ortsherrschaft gemeinschaft: lich. 1096 lebte Abelberg Graf von Settingen. Chmals foll auch Rollegiatstift mit einem ein Probst, 6 Korherrn und 4 Ka: planen hier gewesen fein.

tenau, von 80 Burgern im Bef: Bettschwang, Dertchen, das aus 2 Sofen, 2 Golden besteht, im Burgau, in der Fuggerschen Graffchaft Kirchberg Pfaffenho: fen, gehört, nebst der Fischerei in der Biber, dem Spital zu

Ulm.

temberaschen Amte Bessigheim, Zeubach, Städtchen und Amt am Ursprung der Remse, an den Grenzen der herrschaft Beibens heim, hat 900 Einwohner und gehört Wirtemberg; als Giz eines fleinen Oberamts. vorzüglichste Nahrung ber Eins wohner ist Viehandel, Feldbau und Weberei. Es werden bier sahrlich viele tausend baumwole lene Saktücher gemacht. Im Sept. 1795 brannten hiers Haus ser ab. Das Feuer wurde von einem Mordbrenner aus dem Städtchen, aus Bosheit angerlegt. Von dem Schikfal des Städtchens weiß man wenig, als daß es schon 1360 zur Graftschaft Wirtemberg gehörte. In seiner Nahe steht auf einem schörnen runden Berge das ruinirte Bergschloß Rosenstein.

Zeuberg, Dorf in der Herrschaft Pappenheim, steuert zum Kans

ton Rocher.

Beuberg, alter Burgfall bei Sas, lach im Fürstenbergschen. f.

Heidburg. Zeuberg, Pfarrdorf, im öttins gen:spielbergschen Amte Dettins gen, in der Grafschaft Dettingen.

Teuberg, kleines Dorf, in der Bogtei Weitenau, in der dsters reichschen Kammeralherrschaft

Laufenburg.

Zeuberg, Berg bei Schwaighaus fen und Sastach an ben Grengen bes Breisgaus, auf seinem Rus fen fand vormals ein Schloß. Seuberg, ansehnliches Gebirg von weitem Umfang, das sich durch das wirtembergsche, und die Grafschaft Oberhohenberg zieht. Diefes Gebirg, bas in den neues ften Zeiten durch einige Revolus tionen merfwurdig worden ift, giebt an einigen Begenden bei einer mäßigen Erschutterung, bei dem Tritt eines Pferds, einen hohlen, bumpfen Ton von fich. Schon vor 50 Jahren, sturzte ein Theil dieses Berges, bei Rathshausen in Oberhohenberg, ein, wodurch eine große Strefe Landes von Ackern und Waldung überbeft, und das vorbeifließen: De Rlugchen Schlichem ange: schwellt murde. Den 14. Mai

1787 fieng ein Theil diefes Bers ges, eine Biertelftunde von Rathshausen, wieder an ju weis chen. Ein lange anhaltender Res gen hatte die Erde erweicht, und diese Revolution bewirft. Bis auf den 27. Mai dauerte Diefer Erdbruch fort, welcher fonders bare Ereignisse nach sich zog. Schon 15 Jahre vorher war an diesem Gebirg bei dem Dorfe Deilingen ein farfer Rif , unter welchem fich das Regenwaffer fammelte, und einen Gee bildes Diefer Gee vertrofnete, nebft einer am Berg entstehenden Quelle, auf einmal, und viers gig Morgen, meift mit Cannen bewachsen, senkten sich von der obern Ebene herunter, und lies Ben eine Go Fuß hohe Felsens wand hinter fich, an deren Gus Ben, noch aufgerichtete Tannen fteben, die vorher oben gestant den haben. Diese Maffe von Er: de und Baumen fank nicht auf einmal in die Tiefe, sondern rufte, nach dem Abhang des Berges, aufeinem letten: ober blauen Mergelboden fort, bis fie auf diesen Plaz kam. Durch diefes gewaltsame Fortrufen find viele Cannen auf eine Sohe von 10 bis 20 Jug gespalten, und dadurch so gerriffen worden, daß der eine Theil der Burgeln, und mit ihnen ein Theil des Stams mes fortgeriffen murbe, ba ber andere Theil des Baums noch mit feinen Burgeln feft faß. Einige Acker murben auf bem untern Theil des Berges ohne Schaden fesigesegt.

Das Flüßchen Schlichem schwellte sich gleich bei dem Unsfang dieser Revolution, ehe noch etwas von dem herabsallenden Berge darein gestürzt war, an, und nach wenigen Tagen war die

E c 2

unterfte Gegend des Thale, in. einer lange von Boo Schritten aufwarts überschwemmt, und stand bei dem Erdfall 16 Fuß. Mühe dem Fluffe wieder Luft machen, beffen angeschwollenes Bierteljahre nicht gang abgeleis tet werden fonnte. Die Bermus fung bes Bergs betrug 200 Morgen Wald und Weide.

Heubronn

Mach Diefer Revolution zeig: ten fich wieder verschiedene neue und viele Riffe und Erdichlunde. an dem Berge, welche vermus then ließen, daß sich bald wieder den. Dieses geschah auch 1789. Der Berg fieng wieder an ju weichen, und durch die herabin: chem aufzuschwellen, wodurch wieder eine große Strefe gandes unter Waffer gefezt worden ift.

Beubronn, fleines Dorfchen, in der badenschen Landgrafschaft Saufenberg, an der nordliche

ften Grenze. Beuchelberg, Berg bei Braken: beim im Wirtembergschen, ber an seiner mittaglichen Seite sehr Zeuwiler, Dorf im Breisgau in guten Wein hervorbringt, auf feinem Rufen und ber nordlichen

Zeuchlingen, Schloß und Dorf von 500 Scelen, an der Leine, im Stift Ellwangenschen Obers amt Seuchlingen. Es gehörte eh: mals der Riechbergschen Familie, Beuger, oder Saußer, Hof, im das Schloß aber mit den Sofen Ulmschen Amt Pfuhl, so die von Maderhof, Burthof, Riedhof und Solgleute gehörten ben Ellwangen verfauften. Der Ort fleuert zum Theil jum Ranton Rocher.

Beuchlingen, Dorf, von 753 Eins. wohnern, in ber Derrichaft,

Beidenheim, auf ben Alpen. Gehört theilst ins Amt Seidens heim, theils ins wirtemberge sche Klosteramt Anhausen.

boch. Biele Leute mußten mit Zeuchstetten, Dorf auf den Ale pen, im wirtembergschen Umte und der herrschaft Beidenheim. Wasser aber noch nach einem Zeudorf, Pfarrdorf, und neuer: bautes niedliches Schloß, von 254 Geelen, zwischen der Dos nau und Ranzach, es gehörte den von Stozingen, die es fürze lich an Taxis verkauft haben. Jezt gehört ce jum Umt Dürmes tingen, der Graffchaft Friedberg Scheer, und steuert zum Kans ton Donau.

neueRevolutionen zutragen wert Zeudorf, fürstenbergsches Pfares dorf, von 242 Seelen, im Ams te Mößfirch. Hatte ehmals eiges non Aldel.

kende Erde das Flukchen Schli: Zeudorf, bei Mengen, gehört ber Stadt Mengen, die Steuer gehort Desterreich.

Zeudorf, Pfarrdorfvon 270 Sees len, dfterreichscher Rammerale ort, in der kandgrafschaft Rels lenburg.

Beufelden, Dorf unweit Chingen, gehort dem Grafen Schenk von Kastell zu Obertischingen.

der offerreichschen Herrschaft Ras stellberg.

Seite aber mit Bald bepflangt ift. Beumaden, Pfarrdorf auf einem Berge, welcher der Bopfer ges nannt wird, von 431 Einwohs nern, im wirtembergichen Amte Stuttgart.

> Vefferer von Desterreich zu Lehen haben.

Bulfen, Die es an die Probstei Zeutensbach, Dorfchen im wirs. tembergichen Umte Bafnang, von 224 Einwohnern.

Beutingsheim, ein Pfarrdorf und Schloß unweit Endwigsburg. auf einer Anbobe ! Stunde vom

massib gebaut, steht auf einer Unhöhe, am obern Ende des Dorfs. Der Ort ist ein Lehen von Wirtemberg, das die von Aniestett befigen, es steuert zum Rocher und hat 500 Einwohner.

Zewen, herrschaft und ruinirtes Bildrighausen, Pfarrborf von 832 Bergschloß, f. Sohenhewen.

Bewen, fürftenbergicher Ramerhof Bewenet, eine ruinirte Burg in der Herrschaft Hohenhewen. Sie hieß in alten Zeiten auch Jung: hemen, ist aber von Neuhemen Bilpertsau, Dorf, in der Grafs wohl zu unterscheiden. Die Inn: Erblehenhofe gehoren nach Sats ting gur Gemeinde, nach 3m: mendingen in die Rirche, in Zilpertshofen, 2 Sofe im Gebiet Rufficht ber niebern Gerichte richte ins Umt Mohringen.

Zezisweiler, Dorf, in der Grafs schaft Waldsee, im Gericht

Effendorf.

Zezlinshofen, kleines Rittergut, im Stift Rempten, welches mit ben Pappenheimschen Gutern ans Stift Rempten gekommen, und 1764 dem damaligen Range Ier von Deinisch zum Kunkellehen verliehen worden, mit einem angenehm fleinen liegenden Schloffe, eine Stunde von Mems mingen. 1788 ift es ben Beinis fchen Erben für 26,800 fl. einge: Ibset worden, und ist jest der Pfarre Gronenbach einverleibt. Ziefringen, Dorf in der Grafs

schaft Waldsee, im Gericht Seis

sterfirch.

Zilarmont, chmalige romische Festung und Befazungsort der Romer, auf einer Anhohe bei der Stadt Kempten, die hier jezt ihren Begräbnißplaz hat, wo noch immer romsche Mungen ges funden werben.

Mekar. Das Schloß ist alt und Zildesburg, ruinirtes Schloß und hoher Berg, von welchem man eine weite, ausgebreitete Aus: sicht hat, in der Landgrafschaft Mellenburg. - An bem Orte, wo die Ritterburg stand, sieht man jezt alte Eichen.

Geelen, im wirtembergichen

Amte Herrenberg.

unten am Schlosse Hohenhewen. Zilmannsfeld, Dorf von 28 Burs gern , im badenschen Umte Schwarzach, gehört dem Rlos fler Schwarzach.

schaft Eberftein.

haber der dabei liegenden zween Zilpertsberg, fleines Dorf im Burgau, gehört dem Rlofter St. Ulrich in Augsburg.

des Klosters Roggenburg.

nach Engen und die hohen Ges Ziltenburg, altes Bergschloß in ber Herrschaft Wiesensteig, von welchem nur noch die vier Maus ern stehen, liegt auf einem hos ben , ringsum freien Berge, bet Dizenbach. Eshatte ehmals eis gene Freiherrn Diefes Damens, die ausgestorben sind. Hiltens burg mar feit 1582 die Residenz der Grafen von Helfenstein. Als der Herzog Ulrich von Wirtems berg 1516, mit einigen taufend Mann durch das Thal zog, und in dem Flefen Gosbach mar, ges schah ein Schuß aus dem Schlost fe, in ein Saus, wo fein Dofe staat war. Dieß erbitterte ihn fo, daß er befahl, alle Orte der gane zen Herrschaft abzubrennen. Eis nige feiner Leute legten Borbitten für die unschuldigen gandleute ein, und erboten fich, das Schloß zu erobern. Dieß ges schah, und Ulrich wollte bem Grafen von Selfenstein verzeis hen, wenn er ihm das Deffnungs: im Schloffe einraumt. recht Diefer hielt es nicht, und Ulrich

gerftoren. Aus ben Ruinen ficht man noch, welches feste Gebaus Binterberg, Dorfchen, im hochs de dieses Schloß mar.

Biltenfingen, Pfarrdorf von 554 che unterhalb des Orts in die Wertach fließt, in der baier: fchen herrschaft Schwabef.

Biltensweiler, Pfarrdorf von 325 Scelen, in der Grafschaft Monts fort.

Bilzingen, Pfarrdorf von 1250 Einwohnern mit einem Schlosse Landgraffchaft Mellenburg. Das Dorf gehort dem Rlofter Peters: hausen unter dem Titel einer Herrschaft, und im Schlosse wohnt ein Petershaufenscher Statthalter, ift auch ber Gig ber Beamtung. Es fleuert jum Ranton Segau.

Bimbertshofen, Dorf in der uns tern Landvogtei, im Umt Bers

alle Jurisdiftion.

Simmelreich , Gegend in der herre schaft Mindelbeim.

Zimmelreich, Dorf, in der gand: graffchaft Breisgau, bei Freis burg.

Bimmerstall, Dorfchen, in ber Grafschaft Dettingen, in den Zintergindelwangen, Dorf, in fpielbergichen Memtern Dettins

gen und Auffirch.

Bindelang, Marttflefen von 1913 Seelen, an der Offrach, nicht weit vom Urfprung der Wertach, im Hochstift Augsburg, Pflegamt Sonthofen. Dier ist eine Galgfaftorie und Stutterei.

Zindelwaugen, Pfarrdorf bon fcher Rammeralort in der Land: graffchaft Rellenburg.

Zinteraichhalden, dierreichsches Dorf, in der Grafschaft Obers hohenberg.

ließ das Schloß abbrennen und Zinterberg, Dorf, in der untern Landvogtei.

> stift Augsburg im Pflegamt Rets tenberg.

Seelen, an der Gennach, welt Sinterbuch, ein Fugger gemeins schaftlich gehöriges Dorf im Burgau.

Zinterbuchbronn, Dorf, in der Fuggerschen Herrschaft Babens haufen.

Binterbuchelberg, Weiler von 135 Einwohnern, im wirtems bergichen Umte Weinsberg.

und offerreichschen Boll, in der Sinterbuchelberg, ein Beiler in der Berrichaft Adelmannsfelden und Stift Ellwangen, die Eins wohner find theils fathol., theils evangel. Die evangel. gehören nachaldelmansfelden, die fatholis schen dem Rapitel Ellwangen, ins fapitelsche Oberamt.

Binterburg, zerstörtes Schloß, in der dem teutschen Orden gu horigen herrschaft Blumenfeld. gatreute. Die Landvogtei hat Binterburg, Stutterei im Wir:

tembergschen, auf den Alpen,

unweit Rirchheim.

Zinterdenkenthal, Posthaus und Baurenhof in einem mafferleeren Thale, im Gebiet des Rlosters Eldingen, im Amt Tomertine gen.

der Grafschaft Bondorf.

Binterhaufer, ein Weiler im fürs stenbergichen Amt Reustatt und Bogtei Fischbach.

im Zinterheubronn, fleines Derts chen, in ber badenschen gande grafschaft Sausenherg, in der Bogtei Neuenweeg.

150 Seelen, Umt und ofterreich: Binterlinthal, Dorfchen, in ber Grafschaft Limpurg, von 121 Seelen. 16 Perfonen find Lime purg Puflerisch, die übrigen ges horen zur wirtembergichen Bert: fcaft Welzheim.

Bintermoos, Dorf, in ber un Sinzistobel, Dorf und Amt im tern Candvogtei, im Amt Alt: bort.

Binterrothenberg, fleines Dorf, im wirtembergschenAmteAlpires bach.

Zinterreute, Dorf, in der Rosginglang, Dorf, in der Grafs nigeckrothenfeleichen Berrichaft Staufen.

Binterserau, Bezirk von Sofen, in der badenschen Markgrafs fcaft Dochberg.

Sinterstaufen, Dorf, in der Ro: Birben, Dorfim Burgau, f. den nigsefrothenfelsschen Herrschaft Staufen.

Sintersteinbach, Weiler im Stift Ellwangenschen Amt Rotheln.

Bintersteineberg, Dorfchen von 100 Seclen, im wirtemberge Smundt hat Antheil.

Graffcaft Sauenstein.

Bintervöhrenberg, Hof von 18 Einwohnern, im wirtemberge Birnbach, Dorfin der Graffchaft fcen Amte Bottwar.

Binterwald, 2 Hofe in der Herre schaft Adelmannsfelden.

Binterweiler, Dorfchen im wir: tembergschen Rammerschreibes reiamt Gommaringen, bei Tus bingen, von 204 Einwohnern.

Binterweisbuch, Dorfchen, im wirtembergschen RlosteramtAbel: berg.

Zinterweissenried, ein Kloster weingartensches Leben, im Ge: biet ber Stadt Ravensburg und Schmalegg.

Binterwestmurr, kleines Dorf: den in der Graffchaft Lowens stein, bei Murrhard, hat 76 Einwohner.

Bintergarten, Dorf, in der land: grafschaft Breisgau, bei Freis burg, gehört bem Grafen von Gifingen.

Bintschingen, Dorf, im fürsten: bergichen Umte Möhringen.

Gebiet der Stadt Ravensburg. Es bestehet aus 18 Sofen; 13 find Stadt Ravensburgsche, 4 Weingartensche, und einer ein Rreuglingensches leben.

schaft Scheer Trauchburg.

Sippetsweiler, Dorf, im Ums fang der Grafschaft Sigmarins gen, gehort dem Kloster Bald. Die Steuer gehört Desterreich.

Artifel Krumbach.

Birblingen, Pfarrdorf im Burs gau, zwischen den Gluffen Lech und Schmutter, gehört dem Spital zu Augsburg, von 259 Geclen.

schen Klosteramt Lorch. Auch Birlbach, Dorfchen im Stift Elle mangen, im Amt Rotheln.

Bintertodmoos, Dorf, in der Birnau, Octtingen wallerstein: sches Dorf, in der Grafschaft Dettingen.

Baldfee, im Gericht Beifters

fird. Birnheim, Dorf in der Grafschaft Dettingen, mit einem Schloffe, bem Stammhause ber nun aus: gestorbenen von hirnheim, und jezigen von Welden, gehört Detr tingen Wallerstein ins Amt Soche

haus. Birrlingen, fatholisches Pfarrs dorf und Schloß von 1100 Eins wohnern in der niedern Graffcaft Hohenberg, gehört von Wacht ter und steuert jum Kanton Mes far. Der Ort war ein altes wire tembergiches Leben, bas bei bem heimfall an die graff. Fas milie Attems, durch Tausch ges gen die Berrichaft Sternet, fam. Die Grafen von Attemis verfaufs ten hirrlingen an v. Machter, der das Innere des Schlosses verbeffern ließ. Bu dem Schloffe gehoren beträchtliche

Vormals war hier ein Dominis kaner Nonnenkloster, das unter Roseph II. aufgehoben und die Gebäude verkauft wurden.

Birfau, wirtembergiches aufgeho: benes und zerstörtes Rloster, im Schwarzwalde, an der Ragold in einem artigen Wiesenthale, zwischen Ralm und Liebenzell. Schwarzwaldgebirge, ift ein mäßiger Hügel, auf welchem die schöne Trümmer desehmalts gen Klostere noch zu fehen find. Bon den Rloftersmauren fieben noch die Fundamente, theils noch Sirschau, Pfarrdorf von 516 See das erste Stofwerk, alles aus großen Quadern, die Mauren das Kor: und Kreuzgang: Ges wolbe aber find eingestürzt, nur Thurm, der sich aber auch geneigt hat, ein sehr hoher Bogen, und Die Gafriffei.

Dieses uralte, schone Rloster ist schon 830 von einem Grafen Erlafried von Ralw, und feinem Es enthielt Benediftiner Mons che, deren Anzahl einst 300 stark auf einem andern Plaze, von 1082 bis 1091 ift es an dem ges den. Bei der Reformation wur: de es eingezogen, und 1558 der erste evangelische Abbt dem lez: Firschbronn, ten kathotholischen, als Roadju: tor jugegeben. Mun murde bier welcher Junglinge von 2 Pro: fessoren zur theologischen Lauf: bahn zubereitet wurden. Diefe-Schule blieb hier bis auf die 1692 erfolgte Zerstörung des Klosters. In diesem Jahr ver: Birschegg, Dorf, in der teutsche brannten die Franzosen das Rlos fiernebst Kalwund, mehr Orten.

Von diesem Kloster hat ber Abbe Johann Trittenheim eine Kronik geschrieben, die sich sehr rar ges

macht hat.

In dem Kloster wohnt ein Oberamtmann, Pfarrer des Dorfs Hirfau, und übrige klös fterliche Beamten. Unter dem Rlofter liegt das Dorf hirfau. Ueber der Ragold an dem hohen Lirsau, Pfarrdorf, bei dem Rlos ster Hirsau, im Schwarzwalde, in dessen Amt es auch gehört. Es hat 474 Seelen, eine Loffels schmiede, und Brute über die Magold.

len, in der niedern Grafschaft

Hohenberg, am Nefar.

der Pralatur stehen noch gang, Zirschau, Dorf, in der Grafi schaft Bregenz, am Flusse Bres

genz.

steht noch von der Rirche ein Zirschbach, Pfarrdorf im Burgau. zwischen der Zusam und Schmut: ter von 200 Einwohnern, gehört dem Rlofter Raifersheim, und jur baierschen herrschaft Wers tingen. Es fleuert jum Kanton Donau.

Sohn Morbert gestiftet worden. Zirschbad, Gesundhad bei Stutt: gart, an ber Strafe gwifchen Stuttgart und Kannstatt.

war. Ehmals fand das Rlofter Birschberg, Schloß am Bodensce, gehört dem Kloster Ochsenhau: fen.

genwärtigen Orte gebaut wor: Zirschbronn, Eindde, im Gebiet des Klosters Ochsenhausen, im Umt Ochfenhaufen.

richbronn, Jagdschloß und Dörfchen bei Dettingen, gehört

Dettingenspielberg.

eine Rlosterschule errichtet, in zirschdorf, Dorf im Stifte Remp: ten, nahe bei der Stadt Remp: ten, ander Iller, hatte ehmals eigenen Adel; 1331 war heins rich von Hirschdorf Abbt zu Rempten.

ordenschen Grafschaft Altshau

jen.

Sirschfelben, Dorfchen am Fluffe Zitteberg, Dorf, in der Grafschaft Ramlach, im Burgau, gehört Obrigfeit ift Burgauisch.

Firschfelden, Dörschen mit 128

purg, im Limpurg: Sontheim: Michelbacher Antheil.

Birschlanden, Pfarrdorf von 275 Geelen, im wirtembergschen Ams

te Leonberg.

Sirschlatt und Rehlen, eine Pfar: Bittisheim, Pfarrdorf von 550 re in der untern Landvogtei, ger hort dem regulirten Rorherrnstift gige herrschaft im Reich samt niedern Gerichten besigt. Es hat daselbst ein Schloß und einen Statthalter. Die Herrschaft ber Zizenhofen, Dorf, im Gebiet der fiehet aus 4 bis 5 Dorfcben, ober Weilern, davon ju Rehlen die wohnt im Schlosse. Auch wird diese Pfarre Rehlen, wohin die Herrschaft hirschlatt eingepfarrt ift, von diefem Stifte durch einen Stiftsgeistlichen bestellt. Das Amt wird in niedergerichtlichen Dingen von bem geiftl. Pfleger der Oberamtmann des Rlosters dahin kommen, um sic abzuma: chen. Die Soheitist öfterreichisch, und steht unter Tettnang, nach: dem sie die chemaligen Grafen bon Montfort inne gehabt. Deß: wegen steuert auch die Berrschaft gum Rreis.

Birschthal, Dominifaner Nonnen: floster bei Bregenz, in der Graf: schaft Bregenz. Es ift 1422 von ben Grafen von Montfort gestifs tet worden, und enthält 21 Rons

nen.

Birschzell, Pfarrdorf, an der Wer: tach, im Bisthum Augsburg, von 157 Seelen, gehört dem Rlo: fier Retenguch in Baiern,

Ronigsefrothenfels.

dem Kloster Edelstetten. Die hohe Sittelkofen, Dorf, in der Graf: schaft Baldfee, im Gericht Deis

sterktrch.

Seelen, in der Grafschaft Lim: Sittisau, Pfarrdorf von 727 See: len, in ber Graffchaft Bregenz.

Zittischweiler, Dorf, in der Grafe schaft Waldfee im Gericht Wins terstetten, hat ein Jagerschlöße chen und 14 Baurenhofe.

Seelen, bei laupheim, gehort

dem Rlofter Wiblingen.

Rreuglingen , welches biefe ein: Bittisstetten, Dorf bei Bullenstets ten, gehort Jugger Rirchberg.

Malefig, Forstgerechtigkeit und Sittlingen, Pfarrdorf am Rocher, im untern Ries, von 1335 Gees len, gehört Jugger Norndorf.

Stadt Memmingen, gehort bem

Spital dieser Stadt.

Pfarrfirche ist, der Pfarrer aber Zizkofen, Dorf, in der Grafschaft Sigmaringen, an der lauchart, gehört dem hrn. Fürsten ju Gigs maringen, als ein Theil der offers reichschen lebenbaren Graffchaft Bohringen. Der Ort ift flein aber wohlhabend, und fleuert zu Des

fterreich.

versehen. In Malesizsachen muß Sochaltingen, Pflegamt, in der Graffchaft Dettingenspielberg, und dem Kanton Rocher steuerbas re Herrschaft, die Alvis I. von Dettingen Spielberg von den von Welden, 1764 um 550,000 fl. gefauft hat. Dem Umt fieht ein Pfleger und Amtsschreiber vor. Die hohe Jurisdiftion in diesem Pflegamt fieht dem Oberamt Dettingen zu. Die zu Sochaltine gen gehörige Berrichaft bestebet aus den Dorfern und Beilern Hurblingen, Fremdingen, Uge wingen, Mainingen, Schopfe loch, Seegloch, Baufen, Ops persberg, Richlingsstetten, Obere wilflingen , Walrheim , Durrens gimmern, Enslingen u. Bosafer.

Zochaltingen, auch Hochholdingen genannt, Marftfleten von 1000 Seelen, im Pflegamt Hochaltin: gen, in der Graffchaft Dettingen. Der Ort hat ein Schloß, welches der gewöhnliche Sommeraufents halt der regierenden Fürsten von Dettingen Spielberg ift, einen Spital, und ein Franziskaner Monnenkloster, welches 1591 von den von Welden gestiftet worden

Der Ort hatte ehmals eigenen Adel, der fich davon nannte. 2238 erhielt es hermann von Hirnheim. Karl von Welden er: beurathete es 1578 mit einer Cor: dula von hirnheim. Die Familie von Welden besaß diesen Ort bis 1764, wo sie ihn mit der ganzen Herrschaft an Dettingen Spiel:

berg verkaufte.

Zochaltheim, f. Hohenaltheim. Bochberg, Pfarrdorf von 200 Ein: wohnern, in der Grafschaft Alltshausen, gehört dem deut: schen Orden, und hieß ehmals

Honchenberg.

Zochberg, Marggrafschaft. Die Marggrafschaft Hochberg, die ein Oberamt ausmacht, ge: hort dem Sause Baden, und ift der mittlere Landesstrich von der Marggrafschaft Baden. grenzt gegen Mitternacht an das bischöflich straßburgische Ettenheim, die Grafschaft Ge: roldsef und das Fürstenbergsche, gegen Morgen, Mittag und U: bend andas Breisgau. Siehat ihren Ramen von dem alten Bera: schlosse Sochberg, oder Sochburg. Dieses land, das eine alte Bes figung des Saufes Baden ift, erhielt den Namen einer Marge grafschaft, als die beiden Brus der hermann V. und heinrich 1190 ihre Bestzungen theilten. Deinrich I. erhielt Dochberg und

wurde ber Stammvater ber Dochbergschenlinie, die fich nache gehends wieder in Sochberg: Hochberg und Hochberg: Saus fenbergtheilte. Die Sochbergiche Linic starb 1518 und die Sausens bergsche 1503 aus, und die lans derchen fielen an die Linie Baden.

Dieses Oberamt enthält 20,400 Scelen, welche 3500 Familien ausmachen, 16,520 Jaucherte Alefer und Garten, 2241 Jaus cherte Weinberge, 7915 J. Wies fen , 4746 J. Wald , Reutfeld im Freiamt 2592, im übrigen Oberamt 1054 Jaucherte Weiden, an den Rheinufern und Inseln 1100 J. und Allmanden 150 J. zusammen 36,318 Jaucherte. Jes Jauchert enthält 51,840 de Quadratschuh. Die Anzahl des großen Viehes ist an 8000 Stus ke, Pferde, Ochsen, Rühe und Rinder, und des kleinen an Schaafen, Ziegen, Schweinen, Kälbern 6000 Stufe. Un den Rheinufern und Infeln ift gute Weide für das Dieh. Die Stall: futterung ist hier noch nicht eine geführt, ce können also die Kels der nicht gehörig gedüngt were den, und das meiste gand im Sochbergichen fann nicht den Ers trag geben, den es geben wurde, wenn die Felder beffer und gehoe rig gedungt werden konnten. Es ist also kein Wunder, wenn die meisten Felder in die schlechtere Klaffe gefezt werden muffen.

Da nun bei dieser-schlechten Dangung, nur 2 1/2 Morgen oder 1 16/19 Jauchert auf eine Perfon fommen , fo ift es unmog: lich, daß von dem Ertrag dieses Plazes ein lebender Mensch, seine jährliche Bedürfnisse an Mahr rung, Wohnung, Rleidung und andern nothigen Geräthschaften hinreichend erhalten konne. Es

ist also unmöglich, daß bei ber Verfaffung , gegenwärtigen 20,000 Menschen in den Margs grafschaft Sochberg alle erfore derliche Bedürfnisse von ihrem Kelbauziehenkonnen. Die groß: teAnzahl muß nothwendig im Elend und in Schulden stefen. Dem ungeachtet konnen einzelne Familien in beglüften Umstans den leben.

von hohen Gebirgen eingeschlof: fen, unter welchen fich der Kan: delberg auszeichnet. Gegen den Rhein hin aber, ist das Land Im Lande felbst find ber eben. trächtliche Gebirge, der Raifer: fuhl, Schillingerberg und mehr, welche der Fruchtbarkeit nicht ganz gunftig find, so daß im soge: nannten Freiamt und einigen andern Gegenden Felder find, die 8bis 10 Jahre brach liegen, und alsdann umgebrochen, und zum Feldbau zubereitet werden kons nen. IhreDungung und Behand: lungsart ift wie auf Schwarzwalde. Sie werden wie diese und die unfruchtbaren Fels ber Schwedens gebrannt, und durch die ausgestreute Asche ge: Diese Felder werden dungt. Reutfelder genannt. Fruchtbarer ift das Gebirg, der Kaiserstuhl, welcher sich gegen den Rhein hins gicht , und an vier Stunden lang ift, die niedrigere Begenden find mit Wein , ber hier fehr gut wird, bebaut, und auf dem hohen Rufen der Gebirge find Waldun: gen. In den Thalern find Wiefen und Alefer. Einige fleine Gluffe, die Treisam, Elz, Glotter, Bretten, Bleich, und fleinere Bache bewässern dieses land. Der hier wachsende Wein ist gut, Bochberg, fleines Dorf, in der und hat die Bequemlichkeit eines leichten Absazes. In dem Freis

amt wird guter Rlachs gezogen. Von den Produkten der Biehe zucht wird auch einiges ausges führt, wiewohl diese in der Margs grafschaft überhaupt gegen das Verhältniß des Aferbaus viel zu geringe ift.

Diese Marggrafschaft ist 1475 mit der Marggrafschaft Baden dem Raiser Friedrich III. zu Ler hen aufgetragen worden.

Gegen Morgen ist das land Zochberg, altes ziemlich verfalle: nes, chmals berühmt gewesenes Schloß, in der ehmaligen Marg: grafschaft Hochberg, die jest ein badensches Oberamt ausmacht. Es liegt auf einem Berge über dem Flusse Elz und war die vors mals befestigte Residenz der Marggrafen von Sochberg. Es foll seinen Ramen von seinem Er: bauer Soch erhalten haben, und unter der Regierung Karls des Großen gegründet worden fein. Glaublicher ift, daß es feinen Nas men von seiner hohen lage erhals ten. Jezt ift eine fürstliche Maies rei da angelegt, die mit dem grot Ben Gut, welches die Herrschaft hier besigt, an Wiedertäufer vers pachtet ist. Diese halten hier ihren Gottesdienst gemeinschaftlich , wozu alle Sonntage diejenigen Wiedertäufer in der Gegend fommen, die nur wenige Stuns den entfernt find. Diejenigen, welche weiter entfernt wohnen, kommen zu Zeiten, alle aber ger wis am Offertage zusammen , welches ihr größtes Fest ift, an welchem sie das Abendmahl ger nieffen. Ihr Gottesdienft befteht in Gesang, Gebet und öffentlit chem Vortrag ihres Geiftlichen, wobei die Gemeinde auf den Anies en liegt.

Fürstenbergschen Herrschaft Jungnau unweit Böhringen.

Bochberg, Herrschaft am Rekar, im Berzogthum Wirtemberg, zwischen den Aemtern Ludwigs: burg und Waiblingen, in einer fruchtbaren und schönen Gegend. Sie gehört einer Linie der Freis herrn von Gemmingen, und zwar leztens dem darmstättischen Ges heimen Rath von Gemmingen-Won diesen erkaufte sie der da: malige Pring Frie drich Wirtemberg, Bruder des regie: Bochberg, fleines Dorf und Filial renden.Herzogs.Diefer verkaufte sie 1782 wieder an seinen regie: Gulden. Gie macht jest ein eis genes Stabsamt aus, und ber stehet aus ungefehr 600 Geelen, und drei Dorfern. Die herr: schaft hat ihren Namen von dem folgenden Orte:

ein Pfarrdorf und Sochbera, Schloß am Nefar, eine Stunde Sugel, an dem guß eines bo: hen, felsigen, mit Wein bebaus ten Gebirges, das sich von Ne: Karweihingen, an den Ufern des Te hinzieht. Das Dorf hat 427 driftliche und 70 judische Ein: Stabsamte stehen. Das Schloß ist nach alter Art winklicht, im Stofwerf, von Stein gebaut. Es steht auf einem felfigen Sügel, hat eine Zugbrufe und Graben gegen das Dorf, und auf dem Zochdorf, Dorf im Schwarzwal: pbern Stofwerk eine schone Aus: sicht in das Thal, über den Ne: kar. Der obere Theil des Schlos: ses ist von dem Herzog Friedrich Sochdorf, Eugen, der noch als Prinz hier wohnte, neu eingerichtet wor: jezt ein Jäger. Alls 1796 in der hiesigen Gegend ein faif. Lager ven 25,000 Man war, so logirte

hier der Erzherzog Karl einige Tage, und machte etliche Mand: vers mit den Truppen. Schlosse ist die Wohnung des Stabsbeamten, der die Herrs schaft Hochberg, die ein Kams mergut ift, verwaltet. Dem Schlosse zur Seite ist ein Gars ten mit Bogengängen und schös ner Aussicht. Um Berge über dem Orte wächset guter Wein.

von Zwiefalten. Es gehört dem

Rloster Zwiefalten.

renden Bruder Karl für 470,000 Zochdorf, Pfarrdorf im Breis: gau, bei Freiburg, hat mit dem Dorfe Hugstetten 1200 Einwohs ner. Vormals gehörte es von Stürzel, jezt aber gehört es von Jaquemin als ein lehen von Desterreich. Es macht mit Beege hausen, Sugstetten, Buchheim eine Herrschaft aus.

von Ludwigsburg, auf einem Zochdorf, Pfarrdorfzwischen Bis berach und Waldsee, gehört von Stadion, jur herrschaft Wart: hausen, und hat 213 Einwohner. Es steuert zum Kanton Donau.

Nefars bis an die Ufer der Rem: Zomdorf, Pfarrdorf von 638 Ein: wohnern, im wirtembergschen Umte Goppingen.

wohner, die unter dem hiesigen Zochdorf, Pfarrdorf von 564 Eins wohnern, im wirtembergichen Amte Ragold.

Vierek und bis an das obere zochdorf, Pfarrdorf evangelis scher Religion bei Baihingen, gehort von Tessin und steuert zum Kanton Nefar.

de, im wirtembergichen Rlofter:

amt Reichenbach, von 136 Eine

wohnern.

Pfarrdorf von 252 Einwohnern, in der wirtemberg; schen Herrschaft Sochberg.

den. Unten im Schlosse wohnt Zochemmingen, Pfarrdorf, von 470 Seelen, im fürftenbergichen Amte Hufingen.

Zochenweiler, Pfarrdorf, in der ofterreichschen Herrschaft Hohen: cf, von 600 Einwohnern.

Zochhaus, ziemlich zerfallenes Bergschloß, und wallersteinsches Zochstras, mittlere Gegend der Oberamt; in der Grafschaft Dets

tingen.

Bochhausen, Pfarrdorf, am Res Stunde von Mosbach, gehört von Helmstett, hat eine evanges lische Pfarrfirche. Die Pfarrbes foldung aber ift zwischen dem Sochwang, auch Hohenwang, evangelischen und fatholischen Pfarrer getheilt.

Zochkreut, Weiler, im Stifte Ellwangen, gehört theils dem Stift Ellwangen, ins Umt Ros thein, theils dem Rapitel in dess

fen Almt.

Bochrein, Weiler, im wirtemberg:

fichen Amt Göppingen.

Sochreute, Dorf, im Amt Ille wangen, in der fürstenbergichen Graffchaft Beiligenberg.

Seelen, und Schloß in der Graf:

schaft Sauenstein.

Bochstatt, öttingenspielbergsches Bochenschwand, Pfarrdorf beiSt. Dorf, im Amt und Grafschaft

Octtingen.

Bochstatt, Dorf, im Gebiet bes Klosters Neresheim, ist 1319 von den von Stein gefauft wor:

Sochstetten, Dörfchen im Rotthal, 4 Stunden von Biberach, im Spital von Biberach.

Bochstetten , Dorf, bei Breifach, in der Landgrafschaft Breis:

Bochstetten, Pfarrdorf, im badens fchen Umt Muhlburg und Dber: amt Karleruhe.

Sochstras, Gegend, bei Villingen

im Schwarzwalde.

Sochstras, Schloß, im Konstanzis fchen Dberbogteiamt Gottlieben,

gehört ben von gandsee, welche die niedere Jurisdiftion auf dem Gut, vom Hochstift Konstanzzu Lehen haben.

wirtembergschen Alpen, in der Gegend von Ulm und Blaubeus

ren.

far, im Kanton Kreichgau, eine Sochvogel, Berg, zwo Stunden von Sonthofen, im Bisthum Augsburg, hat eine Höhe von

good Kub.

Pfarrdorf und Rammeralort, im Sungthal, in der Markgrafs schaft Burgau, von 300 Eins wohnern. Das Dorf gehört Desterreich, nur hat die teutsch Ordenskommende Altshausen hier 3, und von Riedheim 1 Uns terthanen. Ehmals gab es Ade: liche, die fich davon nannten; aus dieser Familie war Worts win von Johenwang, 1160Abbt zu Rempten.

Bochsaal, Pfarrdorf, von 1250 Sochberg, Dorfchen, von 150 Scelen, im wirtembergschen Umt

Weinsberg.

Blasien, in der Grafschaft Saus enftein. Der Ort gehort bem Riofter St. Blaffen, und hat eine neuerrichtete Pfarre von 1400 Geelen.

Bochst, Dorf, in der Grafschaft Bregens, am Rhein, St. Jo:

hanns Dochst genannt.

Gebiet Dieser Stadt, gehört bem Sochstett, fleine Stadt, an der Donau, in einer fehr schonen Ebene, im Berjogthum Pfalg: nenburg. Sie hat ein Schloß, 2050 Einwohner, einen Hospital, ein Rapuzinerhofpizium, und ift der Siz eines baierschen Obers amts. Das Schloß sicht auser der Stadt auf einem fleinen Bugel, ift ins Vieret gebaut, an deffen Eten Thurme find, und hat niedrige Walle um fich. Diefe berühmt geworden, die zu An: fang dieses Jahrhunderts hier Sofingen, Pfarrdorf, von 609 vorgefallen find. 1703 wurde der kaiserliche General Stirum hier von den Franzosen und Bais ern geschlagen, und 1704 erlits ten die Franzosen und Baiern, von den Kaiserl. und Englan: dern eine entsezliche Niederlage.

Kodersbach, Dertchen, im Reichs: thal harmersbach.

Bodingen, Dorf, in ber fürsten: berg. Grafschaft Beiligenberg.

Bofen, Dorfchen, in der Stadione Boge, schen herrschaft Warthausen, fleuert zum Kanton Donau.

Bofen, Dorf, in der Konigsefro: Boll, Dorf, in der Ronigsefro: thenfelsschen Herrschaft Staus

Bofen, Dorf, von 80 Burgern, in der Ortenau, stößt an das Dorf Schutterwald an, gehort Boll, Ginode, im Gebiet des Rlo: gur Erthalfchen Berrichaft Bing: burg und steuert. zum Kanton mald.

Bofen, fruchtbares und bewohntes Thal, in der Ortenau, an der Schutter, dessen obere Salfte der Gemeinde Dorlinbach, Die untere aber ber Geroldsefichen Gemeinde Schutterthal einver: leibt ift.

Bofen, Dorf, von 310 Geelen, im wirtembergichen Umte Win: nenthal, bestehet aus zween Weilern, die nahe an einander liegen, und Ober: und Unterho: fen genannt werden.

Bofen, Dorf, von 285 Einwoh: nern, im wirtembergichen Umte Meuenburg.

Bofen, fleines Dorf, in der baden: Bollfteig, Dorf, in der Berrichafe schen Landgrafschaft Sausens berg, und Bogtei Bogelbach.

maringenschen Perrschaft Sais gerloch.

Stadt ift durch 2 Schlachten Bofftofen, Dorf, in der untern Landvogtei.

> Einwohnern, im wirtemberg: schen Amte Leonberg. Der Ort hatte vormals eigenen Adel, der fich Truchfesse von Sofingen schrieb. Die Burg Sofingen mit der niedern Jagd und niedern Jurisdiftion ift herzoglich wire tembergsches leben, das die von Truchses besaßen, und als sie 1711 ausstarben, an den von Mitschevall kam.

> Ober: und Unterhoge, Weiler, im Umt Homberg, in der Grafschaft Beiligenberg.

thenfelsschen Berrschaft Staufen. Boll, Dorichen, in der badenschen Landgrafschaft Saufenberg, in der Bogtei Tegernau.

sters Ochsenhausen, im Amt Tannheim.

Ortenau. s. den Artikel Schutter: Bolle, Gebirg im Schwarzwalde in der Landgrafschaft Breisgau. Um Unfang dieses Gebirgs oder Höhle, welche tiefzwischen zwei hohen, nahe jusammen ftoßenden Bergen liegt, fteht ein Wirths: haus neben der Landstraße, und nicht weit davon ein Posthaus. ImFortlaufen des Gebirges ers weitert sich die Deffnung, zuweis len wird sie enger, bis sie sich wies der, nach einer Stunde, in eine weite Ebene verliert. Diefe ift der Anfang des Breisgaus und wird das himmelreich genannt. Als die Frangvsen 1796 vor dets Raiferlichen fichen, so zogen fie sich durch diesen Pas zurück.

Neuhohenfels, dem teutschen Ore den gehörig.

Boffendorf, Dorf, in der Sigi Bollstein, altes Ritterschloß auf den Alpen, im Kürstenthum Zols lernhechingen, hatte ehmals eis

Sollftein nannten.

Söllstein, Dorf, nahe am Flusse grafschaft Sausenberg, un Steinheimer Biertel.

Bolzern, Dorf, im wirtemberge Einwohnern.

Solzle, auch Weilheim genant, ein Borschwag, Dorf, an der Laus Weiler von 3 Bauerhofen, in der fürstenberg. Perrschaft Mogfirch.

Zomikofen, Dorf und Amt, in Zörschweiler, Dörschen, von 172 der Grafschaft Montfort.

Bonet, Dorfchen, in der Grafi w. huern. 36 Einwohner gehore: zu Limpurg Gaildorf, die übrigen und Wirtembergisch.

Zonlishofen, Dorf, in der Graft ichaft Truchfes Zeil.

Bopfigheim, Parrdorf, im Wirs tembergschen, bei Marbach. Es hat 695 Einwohner, macht ein eis genes Stabsamtaus, und war ehmals ein Lehen ber Graffcaft Boslinsulz, Dorf, im wirtemberg: Octtingen. Die Besiger waren aus der Familie von Ebersberg, den Grafen Wirtemberg ju Les hen auftrug. 1440 fam es durch verkauften es 1493 an die von Speth, die sich von Sopfigheim Zowen, f. Dewen. nannten. Ludwig Speth ffarb zof, Dorfchen, in der Grafschaft 1550 ohne mannliche Erben, mo: netes leben einziehen wollte, es entstand aber ein Streit, worauf es Sans Ludwig Speth 1556 als Lehen empfieng, seine Gohne es Zofen, Dorf, in der Grafschaft aber 1587 für 53,000 fl. an Wirs temberg verfauften.

Landvogtei, im Amt Altdorf.

Borden, Dorf, in der Grafschaft Bofen, Dorf, in ber Landgrafschaft Cberftein.

Korenmoos, Dorf, im Sochstift Konstang, im Amt Schonenberg.

gene Berrn, die fich herrn bon gorenthausen, Dorf, bei Dietens heim, gehort Sugger Dictens beini.

Wiesen, in der badenschen Land: Forlebuch, Dorf, von 130 Eine wohnern, in der Graffchaft Lime purg, Sontheim Michelbachfchen Antheils.

schen Amte Weinsberg, von 210 Borlis, Dorf, im Pochstift Augst burg, im Pflegamt Schonek.

cart, im Fürstenthum Zollerns hechingen.

Geelen, im wirtembergschen Umt

Dornftetten. fel aft Limpurg, von 113 Eine Borvelfingen, ein Dorf, von 222 Einwohnern, im Stadt Ulmschen Amt Albek, ift wegen seiner gus ten Erbsen und Linsen in ber Nachbarschaft berühmt.

Soselhurst, Pfarrdorf, am Fluffe Bung, von 467 Einwohnern, ges hort dem Rlofter Wettenhaufen. Die hohe Obrigfeit ift Burgauisch.

schen Amte Weinsberg, von 328 Einwohnern.

von welchen der lezte sein Drt Soslinwart. Dorf, im wirtemberge schen Umte Schorndorf, von 36a Geelen.

Rauf an die von Urbach und diefe Boffelbach, Dorf, im babenfchen Amt Kroschweier.

Ronigsefrothenfels. raufes Wirtemberg als ein erdfi gof, Dorfchen, in der badenschen Landgrafschaft Sausenberg.

of, Weiler, im wirtembergichen Umte Vottwar.

Oberhohenberg, im Spaichingere thal.

Bopfingen, Dorf, in der untern Bofen, Dorf, im Gebiet des Rlos ftere Conffenried.

Mellenburg, gehört bem Ranton Schafhausen.

Bofen, Dorf, in der Grafschaft Bofhurst, Dorf, in der Ortenau, gehort Deffendarmftatt. Ronigsefrothenfele.

Bofen, Dorf, am Bodensee, gehört Bofrieden, Dorf, in der Grafe

dem Kloffer Weingarten. schaft Bregenz.

Zofen, Priorat, am Bodensee, un: Zofo, Pfarrdorf, von 728 Seelen, weit Buchhorn gehört dem Klos ster Weingarten. Es wird von Weingarten mit einem Probst Zofs, Dorfchen, von 7 Bauern, und 10 bis 11 Ronventualen be: fen, Waggershausen, und einis ge Sofe ju Scemoos.

Bofen, Pfarrdorf, im Stift Elle mangen, im Dberamt Bafferals fingen, am Rocher, von 1300

Geelen.

Bofen, kleines Pfarrdorf, auf der Zoffteig, Dorf, in der Grafschaft Spize eines Berges im wirtems

292 Einwohner.

Bofen, ein fatholisches Pfarrdorf, .. am Mefar, eine Stunde von Kannstatt, in einer schonen Ges Zofstetten, Dorf, im Gebiet ber gend, wo guter Wein machfet, im fleuert jum Ranton Rocher. Hier ist ein altes zerstortes Zofstetten Emerbuch, Dorfchen, Schloß, von welchem man noch Mauerstufe sieht. Bei diesem stand ein hoher vierekigerThurm, Bofftetten, ein Dorf, im fürstens mit difen Mauern, deffen Dach selbst Stein war, und gut erhal: ten. 1783 murde er mit vieler Mube eingeriffen, um eine Kirche davon zu bauen. Auf den hiesis gen Kirchhof werden gewöhnlich die in Stuttgart sterbende Ras Sofftetten, Dorfchen, im wirtems tholifen begraben. Bor dem lische Zöglinge des chmaligen Militar Waifenhauses. Dier ift jest eine Sabrit, in welcher Bufer aus Runfelruben gemacht mird.

Chmals gehörte Sofen ben pon Reuhausen und fiel als ein eröffnetes Leben an Wirtemberg beim, bleibt aber der Ritters schaft steuerbar. Bestift es ein Kammeraigut.

beileutfirch, gehört Beingarten, ins Gericht Ausnang.

in der herrschaft Eglofe.

fest. Dazu gehören die Dörfer Dor Zofs, Dorf, in der Grafschaft Ros

nigsefrothenfels.

Sofstatt, Hof, im Gebiet der Stadt Ravensburg, im Umt Schmalegg, gehört von Buol und von Siffer in Ueberlins gen.

Bregeng.

bergschen Amte Brakenheim, hat Sofftett, Beiler, von 25 Einwohr nern, ob der Geislinger Steige, im Ulmschen Amte Stuberss beim.

Stadt Wimpfen.

wirtembergschen UmtRannstatt, Zofstetten, Dorf, im Stift Elwans gen, im Amt Rotheln.

von 154 Seclen im Ulmschen

Umte Stuberebeim.

bergschen Amte Haslach, well ches mit den vier Zinken Uhlerft, Salmensbach, Wattersbach und Breitebnet den Stab hofftetten ausmacht und in die Pfarre Haslach gehört.

bergichen Umte Ralw.

Jahr 1783 waren hier 50 katho: Zofweier, Pfarrdorf, von 200 Burgern, fatholischer Religion, in der Ortenau, gehört von Ers thal. Es ift ein eigenthumliches Gut, und hatte vormals herrn, die sich von Bingburg nannten. Das chmalige Schloß und Stammhans Bingburg , liegt nahe am Dorfe, auf einer Ebene, an der Strafe gegen Schutter: wald, und ift zerftort. In einem Rebens Mebengebäude wohnt ber herre schaftliche Maier. Zu dieser Herrschaft gehoren noch die Dorfer Schuttermald, Langhurst Sohenberg, ruinirtes Bergschloß und Sofen. Der Ort liegt der Lange nach in einem Thale ges gen Morgen, an deffen Ende eine mit Stein eingefaßte Quelle ift. Die Einwohner sind katholisch, und haben eine neue, schone Rirche, die den Titel einer Refe toratsfirche führt, und mit dem Afarrhause auf einem Berge steht. Die von Rober zu Diere fpurg, haben den Zehenten und Pfarrsag. Der Ort sieuert jum Kanton Drienau. Wenn diegegen: Sohenberg, Grafschaft, welche in wartigen Besiger , die von Erthal aussterben, fo fallt hofweier an die Freiherren von Frankens ficin.

Zofwies, Dorf, gewöhnlich Enders Möttingen genannt, in der fürstenbergichen Landgrafschaft

Stühlingen.

ď,

5

Bofwiesen, Dorf in der Landgrafs schaft Rellenburg, gehört von Hornstein Binningen , und fteu: ert jum Ranton Degau.

Zohenaker, Pfarrdorf im wirtems bergschen Umte Waiblingen von

460 Seelen.

Zohenalfingen, ruinirtes Schloß auf einem Berg , im Ellwangen: schen Umte Wasseralfingen, über

dem Dorf Oberalfingen.

Zohenaltheim, Pfarrdorf, Schloß und Superincendeng, in ber Grafschaft Dettingen, und Wals lersteinschen Amthochhaus. Das hiefige Luftschloß ist der gewohne liche Sommeraufenthalt des Fürften von Ballerftein.

Zohenbaldern, Schloß in der Grafschaft Dettingen. Sobens balbern ift die Refidenz und Gig der Regierung von Dettingen Bal: . bern gewesen. Nachdem aber biefe Linie 1798 mit dem Grafen Frang Beogr. Lerie. v. Schmaben. I. Band.

Wilhelm erlosch, so fiel die Grafe fcaft Baldern mit dem Residengs schlosse an Dettingen Wallerstein. unweit Rottweil und Schemberg, in der obern Graffchaft Sohen: berg, man nennt den Berg noch den Hohberg. Hier wohntendie als tenGrafe von Hohenberg. Dieses Schloß aber wurde schon in als ten Zeiten, von den Bürgern ber Stadt Rottweil zerstort, weil ein Graf in die Stadt schoß und Schaden darinn anrichtete. Diefe alte Grafen waren tapfer und führten viele fleine Rriege.

die obere und untere eingetheilt wird. Die untere Graffchaft liegt um den Refar, und ist fast gang v. Herzogthum Wirtemberg umschlossen, bis auf einen kleinen Theil, der an Zollernhechingen und haigerloch grenzt. Der Refar und die kleinen fluffe Starzelund Eiach bemaffern fie. Die obere Graffchaft liegt an der Donau, und wird vom Berzogthum Wir: temberg, dem Stift Rottenmuns fter, herrschaften Konzenberg und Mühlheim, dem Fürstenbergs schen und herrschaft Strasberg umschlossen, und auffer der Dos nau, von den Fluffen Beer und Schlichem bewässert. Graffchaften enthalten die Stads te : Rottenburg, Chingen, Sorb, Obernau, Schemberg, Friedins gen, Oberndorf und Bingdorf. Die Anzahl der Einwohner war 1789 in beiden Grafschaften 40,839 Menschen. In Diefemt Jahr sind 1976 Kinder gebohren worden, 1247 sind gestorben, und 345 Paare sind kopulirt worden. Die gange lange beider Grafschaften zusammen, ist 6 Meilen, und Die Breite 2bis 3 Meilen. Riederhohenberg hat ete

v f

was, aber schlechten Wein, ber in der Gegend von Tübingen wächset, Getreide, Beu und Doft. Die obere Grafschaft ist gebirgig, Johenberg, Hofim Stift Ellwans hart und rau. Zu Schramberg werke. Beide Grafschaften find der fatholischen Religion zuge: der alten Grafen von Hohenbera, die eine ansehnliche Grafschaft in dieser Gegend besessen haben , Sohenbodmann, von welcher diese beiden Graf: schaften nur noch Ueberbleibsel find. Die nun wirtemberaschen Städte und Aemter: Magold, Wildberg , Bulach , Haiterbach, Dornstetten, waren Bestungen dieser Grafen. Auch befassen fie iext Zollern besixt. Sie sind sehr Namens Werner, in einer Urfunde ben fie aus, nachdem fie ihre Gu: ter an Wirtemberg und Dester: reich verkauft hatten. Rudolph von Hohenberg hat die beiden Grafschaften Hohenberg für 66,000 fl. an den Hoheneifer, hoher Berg in den Herzog Leopold von Desterreich . Alpen im Allgau. schaft find fehr viele ritter: schaftliche und flofferliche Dor: thefern gehören.

Beide Grafschaften fiehen un: ter einem öfferreichschen Ober: amt, welches zu Rottenburg ift. Es bestehet aus einem landvogt, einigen Oberamtsrathen, Regis frator und andern Bedienten. Regierung zu Freiburg. Zu Rots terburg ift eine deutsche Haupt: fcule, die einen Direftor und 8 Kehrer hat, 5 Lehrer sind bei den Anaben und 3 bei den Madchen. Bu Spaichingen, Oberndorf,

Borb und Bingdorf, find Ober: vogteiamter, die unter dem Oberamt zu Rottenburg fiehen.

gen, im Amte Rochenburg. und Barenthal find Eisenberg; Sohenberg, Dorf mit einer Kirche auf einem Berge, im Stift Ell:

wangen im Amt Ellwangen. than, und waren ein Eigenthum Zohenberg, kleines Dorf im Get biet der Stadt Halle, im Amte

Bühler.

Dorf, Stunden von Ueberlingen, auf einer Unhohe, wo auch ein altes zerfallenes Schloß mit einem noch wohnbaren Thurme fieht. Gemeinde bestehet aus 6 Bauern und 10 Goldnern, gehört ber Stadt Ueberlingen.

die Herrschaft Haigerloch, die Kohenburg, Dettingen Waller: steinsches Schloß im Amt Bis alt, und schon 1125 fommt einer fing, in der Grafschaft Dettins

gen.

vor. Im isten Jahrhundertstar: Johenburg, ruinirtes Schloß im wirtembergschen Amt Dornstets

Graf Kohendorf, Dorf, in der Graf: schaft Dettingen, Wallersteinschen Antheils, bei Harburg.

verkauft. In der niedern Graf: Zohenegarten, ein Weiler im wirtembergschen Amte Weins: berg.

fer, auch solche, die den Mal: Johenet, Pfarrdorf am Nefar, bei Ludwigsburg, von 500 Eine wohnern. Es gehört Wirtemberg, ins Amt Ludwigsburg, hat vor: treflichen Weinwachs, und ein altes ruinirtes Bergschloß, von welchem nur noch die Mauren übrig find.

Dieses Oberamt steht unter ber Sohenet, dierreichsche Herrschaft in Oberschwaben, zwischen den Gebieten der Städte Lindau, Wangen , Isni, ber Berrichaft Eglofe, Graffchaften Trauch: burg, Rothenfels und Bregenz, ist 5 Stunden lang, aber nicht so

A

15

10

1

breit. Sie macht mit der Grafs schaftBregenznureinganzesaus, hat aber 1786 ein eigenes Gericht im Marktfleken Weitenau erhalt ten, das aus einem Amtmann als Richter, 4 Beisigern, aus den 4 Gemeinden , in welche die Berrs fcaft getheilt ift, einem Gerichts: schreiber und Gerichtsdiener, bes fichet. Es hat seine Gerichtbarkeit in den Grenzen der Herrschaft Hohenef, sowohl in burgerlichen Mechtsstreitigkeiten und Ronfurs fen, ale in Geschäften des adelis chen Richteramts dergeffalt zu be: forgen, daß der Appellationszug von da aus an das Inner: und Oberösterreichsche Appellations: gericht zu Klagenfurt geht. Die Herrschaft hat mit Bregenz und Hohenems 36,000 Einwohner, und bekennt sich zur katholischen Religion. Es ist feine Stadt im Lande. Das Land ift fehr gebirs gig, waldig und hat seinen Ras men bon dem alten Bergichloffe Hohenet.

Bohenet, altes ruinirtes Bergi schloß, in der ofterreichschen Berrs schaft Hohenek, an der Trauche

burgichen Grange.

Bohenet, fleines Dorf am Flusse Wiesen, in der badenschen Lande grafschaft Sausenberg, und

Bogtei Tegernau.

Zohenems, oder Hohenembs, die Graffchaft liegt im Nebelgau, am . Rhein, in den österreichschen Bor: Sohenentringen, Bergschlößichen arlbergschen ganden. Sie ift von . Mitternacht und Morgen von ber Graffchaft Bregenz, gegen Mits tag von der Grafichaft Feldfirch, und gegen Abend vom Rhein ums geben. Gie hat 3 und eine halbe : Quadratmeilen Glächeninnhalt, enthält den Marktfleten Embs, ein Schwefelbad, das zerstorte Bergschloß Hohenembs, Schloß Zohenfels, Vergschloß und Amts: Meuhohenembs, und eine Menge

einzelner Dofe, dieindem Thaleum den Flußgebaut find, überhaupt 3700 Menschen. Die Grafschaft hatte ehmals ihre eigene Grafen, bieaus Graubundten herftamen, und im isten Jahrhundert von Ferdinandl. in ben Reichsgrafens stand erhoben worden find. Sie theilten sich in die hohenembs'sche und vaduz'sche Linie ein, find fest ausgestorben. Desterreich ift jest Besiger der Grafschaft, und läßt sie durch das Oberamt der Grafschaft Bregenz verwals ten. Desterreich hat wegen Dieser GraffchaftGi; und Stimmebeim schwäbischen Kreise, zwischen Ege tingen und Baduz, und erlegt wes gen ihr einen Reichsmatrifulare anschlag von 20ft; zu einem Ram: merziele giebt die Grafschaft 57 Rthl. 26 1/2 fr. Der Rreidan: schlag ist 15 fl. Das Wappen der Grafschaft ift ein goldener Bok mit schwarzen Hörnern, im blauen Felde. Das in dieser Grafschaft liegende sogenannte Reichsdorf Lustnau, gehört der Frau Gräfin von Harrach, als graffich Sohenemsischer Erbtoch: ter, deren Gerechtsame, in Rufs sicht der Landeshoheit über dies fen Dit, von dem Oberamt Bregenz vor wenigen Jahren so angefochten worden find, daß die Klage 1787 vor den Reichshofe rath fam.

Sohenentringen

und Gut im wirtembergichen, bei Entringen, unweit Tubingen, ist das Stammschloß der nun ausgestorbenen herrn von Ents ringen. Sobenentringen gehörte feit vielen Jahren Privat Bes figern, aber jegt dem Rlofter Bes benhausen, und wird als eine

Maicrei verliehen.

fit, ber bem teutschen Orben ger

hörigen Herrschaft Renhohen: fels, unweit Stofach. Es ift bas Stammhaus ber ehmaligen

Hohenfels

herrn von Sohenfels.

Bohenfels, zum Unterschied ber Ueberlingenschen Herrschaft Alts hohenfels, Neuhohenfels genannt, eine jum Reich und schmäbischen Kreise steuerbare Berrichaft. Giegrenzt nordlich an Fürstenberg Mößfirch, ofts lich an die Petershausensche herrschaft herdwangen, füdlich und westlich an die Landgrafs schaft Mellenburg. Gie bestehet aus dem Bergschloß und Amtssig fern: Liggersdorf, und Mins deredorf, aus den Dorfern Ralt: ofen, Deutwangen, Oberndorf und Selgetsweiler, aus ben Wei: tenorla, und aus mehrern Sofen. Sie enthält auf 8485 Quadrat: Jauchert, 877 Menschen, nehm: lich 430 männlichens und 447 weiblichen Geschlechts, die 165 Johengehren, Pfarrdorf von 440 Familien machen. In 10 Jahren sind 352 getauft worden, und ges Rinder gestorben 106; fopulirt murden 68. Der Biehstand bes trägt 274 Pferde, und 1197 Stu: fe Dornvich.

Die Fruchtbarkeit ist mittelmas Big, ber Erdboden bestehet aus Letten und Sanbfelsen. Die Lage ist meistens abhängig da die gans zeherrschaft an der zwoten Bergs fette, von dem Bodenfecherwarts liegt, und zu zwei fünftel mit Bald überwachsen ift. Die Bal dungen bestehen meistentheils aus Radelholz, als Roththannen und Forchen, doch giebt es auch . Eichen , Buchen , Erlen , Afchen, Ulmen, Ahorn, Birken und ans dere Holzarten. Die Leute find fchlanf und von fconem Schlage.

Ihre Mahrung bestehet meistens ans Mehlfpeifen, Gemufe und Mild. Ihre offentliche Belufti: gungen find alte Appenzeller und heuberger Tange, und in Coms merabenden, fleine Spiele unter einer Linde. Gie fterben meiftens an hizigen Kranfheiten. Es giebt Tuchsteine, eine Quelle Schwefel und Alcali vermischten Wassers, auch einige inkrustiren: de Quellen. Die Besiger ber herrs schaft waren vormals die von Doi henfels und von Jungingen, und gegenwärtig gehört fie bem teut: iden Orden.

Hohenfels, aus den Pfarrddr: Zohenfreiberg, ruinirtes Schloß bei Bell , im Dochstift Augeburg, unweit Fiffen, gehört von Freis berg, und ift bas Stammhaus

dieser Familie gewesen.

lern Waldsteig, Höusteigund Breis Sohenfurch, Pfarrdorf von 468 Geelen, gehört theils dem Rlos fter St. Mangen in Fuffen, theils dem Sochstift Augsburg, ins Pflegamt Leeder.

Geelen, in wirtembergichen Ums

te Schorndorf.

storben sind 212, worunter als Sohengerhausen, altes zerfalles nes Bergschloß im Blauthal, bei Blaubeuren, im Wirtemberg: schen. Es liegt auf hohen, kas len Felsen, und war unter den drei nahe beifammen liegenden Hohengerhausen, Schlössern: Ruf und Blauenstein das festeste. Man hat feine Nachricht, wenn es erbaut worden. Es gehörte ben Grafen von Helfenstein, und kam 1447 mit Blaubeuren an Wirtemberg. 1525 im Bauren: friege soll das Schloß icon vies les gelitten haben, und mahre scheinlich ist es im Zojährigen Kriege vollende zerftort worden. Esift noch vieles Gemäuer bavon übrig, und das Undenken dieses Schlosses wird noch badurch uns

terhalten, daß es zu den lehen gehort, die Wirtemberg von De: fterreich empfängt, und feiner noch in den lebensbriefen gedacht wird.

Sohengeroldset, zerstörtes Bergi schloß in der Graffchaf Gerolds: ef, das Stammhaus der Grafen von Geroldset, auf einem sehr hohen Berge in der Ortenau. Es ist 1677 von den Franzosen zer: stort worden. Roch sieht man die alten Mauren, Graben und Ruinen der Gebaude. Jest ift ein Maierhof auf dem Berge ans gelegt worden.

Zohengundelfingen, ruinirtes Bergschloß im lauterthal, in ber Fürstenbergichen herrschaft Gundelfingen, war ehmals das Stammschloß der Freiherrn von Gundelfingen, die diese Berrs

schaft beseffen haben.

Bohenhaslach, Marktstefen auf einem Berge, im wirtembergichen Amte Vaihingen. Er hat 1009 Einwohner und vortrestichen Weinwachs. Es wachset an bem hiefigen Rirchberge ein vorzüg: lich guter, haltbarer und ftarker rother Bein. Bon bem hiefigen Orte hat man eine sehr schone Aussicht in das umliegende Land bis an die Alpen. Haslach war chmals, und noch im 14ten Jahr: hundert , eine Stadt. Unten am Berge liegt das Dorfchen Rieders haslach. Haslach ift ein armer Ort, der sehr viele mittellose Bürger hat.

Zohenheim, ehmaliges Lustschloß und Lieblingsaufenthalt Herzoge Raris von Wirtemberg, jest Maierci und Stutterei, gwo Stunden ob Stuttgart, auf den Fildern beillieninge. Es enthalt auffer dem Sanptgebaude bes Schloffes viele andere theils ans fehnliche, theils fleine Gebaude

und eine Garten, so baß das ganze von ansehnlichem Umfang ist.

Der Bergog Rarl ließ dicfes Schloß und Garten in den 70ger Jahren anfangen, und daran immer, bis an seinen Tod forts bauen. Er hielt fich meift hier auf und starb auch auf diesem feinem Lieblingsfige. Bormals stand hier ein Hof, der Gars benhof genannt, noch ein Ans denken, des alten abgegangenen berühmten Hohenheims, well ches eine alte wirtembergsche Besizung war, welche die Boms basten von Sohenheim mit dem Zehenten von Pflinningen, und der Bogtei über das halbe Dorf Oberefflingen von Wirtemberg zu lehen trugen. Diese Bombas sten waren eine alte Familie, aus welcher schon einer 1270 in einer Urfunde vorkommt, und spås terhin der Theophrastus, Boms bastus Paracelsus bekannt ift. Von diesem Schlosse war nicht einmal mehr ber Name übrig, benn die Gegend hieß bei bem Garbenhof, und der Name Hohenheim lebte nur noch in als ten Dofumenten.

Un diesem Orte, der eine schös ne Ebene der Filder ausmacht, ließ der Bergog Karl fein Luft: schloß bauen, kaufte von den Plinninger Einwohnern dagu viele Acker zusammen, grundete auf denfelben feinen Garten, ben er oftere vergroße fern, und mit viclen fleinen Pauferchen dichte besegen tieß. Da Sohenheim boch liegt, fo hat man davon eine schone Aus: ficht ins Oberland bis an die

Alpen.

Das Schloß fieht an einem Bugel, bober als der Garten, und hat feine Fronte genen Mite tag, wo die schönste Aussicht ift.

Es ift von Stein gebaut, 2 Geschoffe boch, und hat auf sei: ner Mitte eine Auppel. Bor dem Schlosse ist ein freier Plaz, wo pormals die Orangerie fand, die jest weggebracht ist, und in Ludwigsburg stehet. Das innere des Schlosses war schon geziert, mit Gemalden, Basen, Runfts frufen, Tapeten und Mobeln Dagegen maren bie angefüllt. beidenResidenzschlösser zuStutt gart und Ludwigsburg beinahe gang leer. Diefes bewog ben ger genwartig regierenden herrn Bergog, diefe Mobel und Kunfts werke in die beiden Refidengschlof: fer bringen, und Sohenheim gan; ausleeren zu laffen, fo daß man beinahe nichts mehr als die leere Wande sieht.

Pohenheim

hinter dem Schlosse gegen Mitternacht find zwo Reihen Ockonomicgebaude, Stalle für Pferde und Rindvich, Wohnung gen für den Sof, Raferne, Maierei und mehr welche zwo lange Straffen bilben, und fammtlich von gleicher Sobe, zwei Stof hoch find. Die Ge: wachshäuser stehen zur Geite des Schlosses, wodurch die lans ge des Gebäudes weiter ausge: behnt wird. In der schönen Ras ferne lag die chmalige Garde des Herzogsetliche Jahrein Garnison.

Vor dem Schloffe ift der Gars ten, der 64 Morgen groß und mit 47 fleinen Gebauden ange: füllt ift. Die ganze Anlage wird in 3 Theile nemlich Hohenheim, Meuhohenheim und den Rarler hofabgetheilt. Sie enthalten gur fammen 1677 Morgen Feld, wo: von die Gebaude mit Straffen und leeren Plagen 54, und der Garten 64 Morgen enthalt. Der gange Plan ift mit einer großen Menge schoner Pappeln umgeben, die sich auf 20,000 belaufen, die Zahl der fruchts baren Baume, größtentheils vortreflichen Obstes beträgt 18,000 Stufe.

Diefer im englischen Geschmat angelegte Garten enthalt eine aufferproentliche Mannigfaltige feit von Gebäuden und Pars thien. Diese blendeten die sebens de Menge so, daß Hohenheims Garten, weit über seinen mah. ren Werth erhoben wurde. lein der aufmerksame Beobachs ter, der mehr als Sohenheim geschen hat, laßt fich durch die prachtige illuminirte Rupferstis che, die von Hohenheims Pros spekten in der Frauenholzischen Kunsthandlung in Nürnberg herausfamen, nicht täuschen, wo oft ein geringes huttchen in der prächtigsten Figur paradirt. Wenn er denn das Original fucht, so findet er es gang ans ders. Der Berfertiger des Gars ten Kalenders wollte die Welt überreden, Karl habe bei der Anlage des Hohenheimer Gar: tens den Plan gehabt, die Ries derlassung einer Rolonie unter rdmischen Ruinen vorzustellen. Allein der Mischmasch von Ger bauden, der hier so bunt durch einander geworfen steht, ber weifet, daß Karl bei diefer Uns lage keinen festen Plan gehabt habe, fondern feinen Ideen, so wie sie ihm vorgekommen, gefolgt sei. Denn man findet in dieser Rolonie nicht nur rös mische Ruinen , Piramiden , Tempel, Grabmale, romische Gefängniffe, Bader und mehr, fondern man fichet auch gothis sche Thurme und Rapellen, eine gothische Kirche, teutsche Baus renhauser, schweizersche Saus fer, eine Einsiedelei, Gebaude

im französischen, englischen, itas: Lienischen Geschmak, sieiermarks sche Blokhäuser und mehr, wies kommen solche verschiedene Best griffe in die Idee Einer Ros Lonie?

Diese kleinen Gebäude sind nun sammt und sonders ausges keert, von allen Tapeten, Des sen, Möbeln, selbst zum Theil Thuren, Böden und Fenstern entblößt; ihrem Ruin nahe, und zum Theil schon wie das Wachthaus, das Karthäusers kloster und mehr völlig zus sammengefallen. Der Sibillens tempel ist so haufällig, daß man ihn ohne Gefahr nicht mehr bes steigen, noch der schönen Auss sicht mehr von seiner Höhe geniess sen kann.

Der Garten, in welchem diese Parthien alle stehen, ist ein Wald von Pappeln und andern Baumen, durch welche sich Weege schlängeln, die zu den zwischen den Baumen verstekten Gebäuden führen. Die vorzüge lichsten dieser Häuser und Teme

pel find :

Das Rathhaus ein fteis nernes Gebäude mit einem hers vorspringenden Portal und eis nem Fronton, der auf 6 steis nernen Gäulen ruht, unter wels. chem der Eingang ift. Esift ein Geschoß hoch, hat ein flaches Dach, ein Thurmchen und Gloke-Im Fronton fiehen die meffins . gene, ehmals vergoldet gewe: fene Buchstaben S. P. Q. R. legum custodia patriae fulcrum. Oben auf dem Fronton ift die sizende Statue der The: mis, und zu beiden Geiten et: liche kleinere Statuen. Innen ift ein Gaal, deffen Dete mit halb erhabener Arbeit mit Gips verziert war, aber auch schon

Noth gelitten hat. Neben dem Saal sind ctliche Zimmer, von welchen nur noch die Wände ster hen. Hinten ist vertieft ein Sommerbad, welches mit Rohren und Hahnen zum Baden eine

gerichtet mar.

Der Gibillentempel, vormals das schönste Gebäude des Gartens ift feinem Einsturg nahe. Er steht auf einer Unhöhe von Tuffteinen, die einen Felfen vorstellen follen, er ist rund gebaut, mit 2 fleinen niedrigen Mebengebäuden. Unten im Fels fen in eine finstere Grotte, bie Wohnung der Sibille. In diefer ist der Eingang. Zwo sehr bers fallene Freitreppen führen auf das platte Dach, von welchem man-eine schöne Aussicht über alle Unlagen und die Gegend hat. Er ift von alten Steinen in rom: scher Bauart, mit korinthis gebaut. schen Säulen Im Tempel ift ein runder Gaal, jur einen Geite ein Saal, jur andern etliche Zimmer. Ueber dem Saal find einige Zimmer, in welchen das Bogelfabinet war.

Der Floratempel, ein rundes Gebäude, mit einem kus gelfdrmigen Dache, auf dem eis ne Vase steht, liegt in einer dus stern Gegend. Er enthält ein niedliches Zimmer, dessen Wäns de mit Arabesken, weiß mit

Gilber geziert find.

Der Tempel der Zibele, sicht von aussen die Ruinen eis nes Tempels vor, dessen Einbau noch erhalten ist. Er ist rund, von rothen Steinen gebaut, mit einem Strohdache. Innen ist ein schöner, länglicht runder Saal, der zu einem Konzertsaal bestimmt war; der Boden! ist mit Marmor ausgelegt, und

die in einem Oval herumstehen: ben Gaulen find weiß marmo: rirt mit goldenen Kapitalern. Dieses Gebäude und die alte Rirche find unter allen, noch am besten erhalten. Die zwischen den Säulen ehmals hängende Rauchgefässe und Lampen sind weggenommen. Die Dete ift in verschiedene Kelder getheilt, und mit Geschichten bemalt.

Bohenheim

Der Zirfelban, Ruinen eines alten Tempels vorstellen, die durch einen Einbau ju einer Wohnung um: geschaffen worden find. Er ift rund gebaut, mit runden Gaus Ien, die zerftufelt scheinen, um: geben. Ueber ber Mitte erhebt fich ein weiter hineingeruftes Geschoß, mit einem runden, fich juspigenden Dache, inwelchem ein Zimmerchen ift, ju dem eine Treppe von Auffen führt. Das Ganze ist mit Stroh gedeft.

Die Piramide soll eine Nachahmung der Piramide des Caius Cestius in Rom fein. Sie ist 30 Fuß hoch und von groffen Steinen aufgeführt. Auf den Seiten find langlichte Deff: nungen , welche weniges Licht in das innere Gemach fallen lafs fen. Diefes gleicht einer Gruft, in antifem Geschmaf bemalt, und mit einer Todtenlampe be: hangen. Un diese Piramide stößt ein Stuf einer alten Mauer an, und ein Häuschen, in welchem ein Zimmerchen und der Eingang in das innere der Viramide ift.

Das romische Bad ist das alteste Gebäude des Gartens, feht in einer duftern Wildniß von Pappeln und Tannen. Ein aufgemauerter erhabener Plaz, der mit einem feinernen Ges lander umgeben ift, trägt einen Tempel und einigezerstörfe Zims

merchen. Diese find theils rund theils vierckig. Unten lauft durch ein Gewölbe das nothige Baffer, welches in einigen Gcen gesammelt wird, und fich durch dieses Bad ergießt. Dieses Was fer lauft durch einen gepflafter: ten Kanal in die Mühle und uns ten über den Wafferfall. Um das Babherlaufteine zerftufelteGale: rie die vormals im alten Schloffe zu Stuttgart fand. Der babei stehende Tempel hat 8 jonische Saulen, die ein halb fugelfor: miges Dach tragen, auf wels chem ein Abler figt. Richt weit vom Bade stehet ein alter, oben zerfallener romfcher Wacht thurm, aus roben, brauns lichten Steinen gebaut. Er hat feinen Eingang, fondern in feis ner Mitte eine Deffnung.

Rabe dabei stehen einige fleit ne Gebäude mit einer alten Rac pelle und einem Stuf einer als ten Mauer, an welche Strohdas

cher angelehnt find.

Das romische Gefänge niß ist ein alt scheinender im romfchen Geschmaf gebauter, runder Thurm, der auf einem unten vierefigen Fundament rus het, in welchem ein finsteres Ges fangniß, mit Stof, Halseisen und Retten behangen, ift. Thurm ist mit einem Wassergras ben umgeben, über welchen eine Zugbrufe führt. Eine doppelte Areitreppe führt zu einem schöt nen, rund, gewolbten Gaal, der grau auf grau gemalt ift. Das Dach des Thurms ist platt, und die ihn umgebende Bruftweh: re hat Einschnitte, wie die alten hetrustischen Stadtmauern.

Das Grabmal des Nero ift zum Theil verfallen, und mit wildem Gesträuche bewachsen. Auf den Seiten liegen die abge

37

:17

14

fallenen Trummern, die ehmals mit den noch stehenden ein gans zes ausgemacht zu haben scheis nen. Die Auffenseite zeigt Figus ren und Saulen in halb erhabes ner Arbeit. Innen ift es hohl und hat auf einer Seite eine Deff: nung, burch welche man in das

innere hinein gehen fann.

Das goldene Saus bes Mero stellt Ruinen jener bes ruhmten Untife in Rom vor. Es fichen hier einige Bogen und Pfeiler, an welchen Bergoldung angebracht ift. In diefen Rui: nen ist ein Wirthshaus ger baut, welches den Schild gur Stadt Rom hat, und jest von einem Gartner bewohnt ift. Es ift ein irregulares einstofiges Haus, von dem eine Treppe auf diese Ruinen hinaufführt. Innen sind ein Saal, etliche Bimmer, Ruche und andere Ges

mache.

Die Mühle liegt an einem fünftlichen Bache, der den Gars ten der Lange nach durchfließt, wenn er Baffer hat, welches aber felten der Jall ift. Er flicht durch einen gepflasterten Ranal, hat an dem zerfallene Rad der Mühle, einen Fall, und treibt einen einzigen Gang, der aber auch zerbrochen ift. Das innere der Mühle ist klein und hat noch ein anderes fleineres Werf in fich. Neben ber Mühle ift bie Wohnung bes Müllers, gang weiß angestrichen und mit Stroh gedeft. Un diefes ftoft ein bunt bemaltes Lusthaus an, unter welchem der Bach burchfließt. Es hat ein gang plattes Dach mit einem Gelander, ju dem man von auffen durch eine Trep: pe fommt, die wie eine Spiral: linie um einen großen grunen: den Baum hinauf lauft, aber

nicht mehr zu gebrauchen ift. auf dem Dache mar ein Garts den mit Pomerangen Baumen, die aber weggebracht find. Ins nen ift ein Saal, der mit Mahas

goniholz getäfelt war.

Das Gartnerhaus hat seis nen Ramen von den Garten, die mit amerifanischen und wirtems bergschen Pflanzen beseit waren. Es bestehet aus 3 anstossenden Gebäudchen. Das erfte fiellt ein fleines Wohnhaus für denGarts ner vor, mit einem landlichen Garten und Pumpbronnen. An diesekist ein anderes, ebenfalls mit Stroh gedeftes Sauschen angehangt, bas einen Gaal enthielt, in welchem vormals Abbildungen botanischer Seltens heiten aufgehängt waren. Das

dritte ist ein Treibhaus.

Der Wasserfall wird von dem oben herab fommenden Bach belebt, und ist eine der schönsten Anlagen Sohenheims. Er fällt durch eine Sohle fenke recht über eine hohe Felsenwand herab, die aus Tuffteinen funfts lich gebaut ift. Diefe Gegend des Gartens ift fehr romantisch; die Felsen, die Gestrauche, die an denselben heraus wachsen, der Wasserfall, die Weege, wilde Baume und Soble, bilden ein schones Ganges, zu welchem die oben stehende Rapelle und Pfarre haus gut laffen. Nur fehlt das wesentlichste das Wasser. einer Soble, unter der Rapelle ift eine Wohnung angebracht, wo man ein Wohnzimmer und Ruche findet. In einer andern Sohle steht eine Statue wie der Atlas, welcher die Defe der Höhle zu tragen scheint. In eis ner driften Sohle find etliche unterirdische Rammern, welchen alte acht antife Urnen

fanden. Oben auf bem Kelfen fieht ein bretternes Sauschen und hinten ragen die Ueberbleibsel des alten verfallenen Thurms Auf diesem Relsen ift hervor. auch die Statue des heil. Perrus aus weissen Steinen. Diese Bild: fäule war der Schuzvatron Des ehmaligen Rlofters Einfiedel, und ist von da, hieher gebracht worden.

Ueber dem Wafferfall, auf der Spize des kunftlichen Berges sicht die gothische Rapelle und nahe dabei ein fleines mit Minde überzogenes Saus, mit einem Borfprung, der von 4 rauen Baumftammen, fatt ber Säulen getragen wird. Es soll das Ufarrhaus des Dorfes vor: ftellen. Innen ift ein einfaches gang leeres Zimmer, in welchem pormals Mobeln waren. In ei: nem anfrossenden Erfer, ber am Mande des Felsen steht, find ge: malte Fenfterscheiben. Unter dem Pfarrhause find die sogenannten Ratafomben, die etliche finstere Gange enthalten, in welchen Mischen mit steinernen Urnen, und steinerne Garge mit latein: ichen Inschriften find.

Die Rapelle mit einem Oldkehen steht ebenfalls auf die: fem funftlichen Berge. Gie ift gothisch im alten Stil gebaut, mit gemalten Fenftern, die aus allen alten Kirchen bes Landes zusammen gesucht worden find, und unter welchen noch viele alte Bappen zu fehen find. Aufdem Boden find viele Leichensteine, die ebenfalls aus den Kirchen des Landes genommen und hicher

gebracht worden find.

Das Schulhaus, ein klei: nes holzernes irregulares, aus 3 Theilen bestehendes Haus, das 'auf der einen Seite wie drei,

auf der andern aber wie ein Ger baude aussieht. Es enthalt eine Schulftube, eine fleine Wohnung für den Schulmeifter, und noch einen angebauten Theil. In der Schulstube waren Tische und Banke für die Schüler, ein er: höhter Giz für den Lehrer, Landkarten und Bücher. In den Fenstern find Glasscheiben. Bon hier kommt man in einige Zim: merchen, die die Wohnung des Schulmeisters vorstellten. Dem Schulhaus gegen über steht ein Stuf Mauer, das alt aussieht. Un dieses ist ein kleines Saus: chen gebaut, in welchem ein fleiner, vormals niedlich mobs lirter, Saal ift. Hinter diesem Gebände neben der alten Mauer ist ein fleines Blumengartchen, und unten im Schulhof ein gru: ner Plaz mit einer Linde, unter welcher eine hölzerne Gallerie Un das Saus schliessen sich ist. einige Obst und Ruchengartchen an. In der Rabe des Baffer: falls fieht in der Bertiefung die alte Gothische Kirche, wel: che ganz im Geschmak jener Bor: zeit mit Figuren, Fenstern, Saulen, Thuren., Gewolbe, Pfeilern und der ganzen Zeiche nung ber Gothen, gebaut iff. Sie hat einen steinernen runden Thurm, gemalte Fenfter, ift noch gang gut erhalten und das dauerhafteste, niedlichste Ges bande Sohenheims. Rahe babei war ein Karthäuserkloster ans gefangen, aber wieder einges rissen, so daß mannur noch die Steinhaufen fieht.

Zu den romantischen Anlagen gehören die Einsiedelei und die

Roblerhutte.

Die Einfiedelei steht in einer dunkeln, schattichten Wild: niß. Ein fleines Blothaus, das aus über einander gelegten Bal: ken gemacht ist, und oben ein Glöschen hat, stellt die Woh: nung des Einstedlers vor, die aus einem Zimmerchen und einer kleinen Küche besteht, und vor: mals möblirt war.

Wenige Schritte davon steht ein Rapellchen mit einem kleinen Altar, auf dem ein Tode tenkopf stand. Gegenüber ist ein halb gedssnetes Grab, mit einem Leichenstein darüber, der folgene de bedeutende Junschrift mit las teinischen Buchstaben enthält:

Freund, ich genoss die Welt, und genoss sie in ihrer ganzen Fülle, ihre Reize rissen mich dahin, blindlings folgte ich dem Strome. Gott welcher Anblik, als mir die Augen aufgiengen. Tage, Jahre, flossen dahin, und des Guten ward nicht gedacht. Heuchelei, Falschheit vergötterten die niedrigsten Handlungen, und der Schleier, der die Wahrheit bedekte, war wie ein diker Nebel, den die stärksten Stralen der wohlthätigen Sonne nicht Was bleibt unterdrüken konnten. mir übrig, Freund! Dieser Stein bedeke mein Grab, und damit alles Herr wache du vor vergangene. meine Zukunft. -

Diese Grabschrift machte bei ihrer Erscheinung grosses Aufse: hen; sie erschien zuerst in der Erlanger Zeitung, und wurde für die Grabschrift des Herzogs selbst ausgegeben.

Die berühmte Köhler: hütte, die in der Rähe des Rathhauses steht, ist in einem düstern Hein von Pappeln ver: steft. Sie scheint blos von rohen Tannen Stämmen erbaut zu sein, und hat die Figur eines teutschen Daches, oder einer ge: wöhnlichen Feldhütte. Die Tan: nenstämme sind an einander ge: lehnt und geben der Hütte eine spizige Figur. Die zwo Wände

find von eben folden Stammen. Un der Vorderseite steht ein plumper hölzerner Tisch, aus einem Baumffamm gemacht, und eine Bank von eben solcher Arbeit fichet am Eingang. hinten ift ein rund gemauerter Ramin, an welchem alte Aeste von Eichen angeflebt find, so daß das gan: ze die Figur einer alten, über: schmierten Eiche hat. Zu beiden Seiten find Laden und Fenfter durch die Stamme eingeschnitz ten, die nicht bemerkt werden, bis fie geoffnet find. Innen mar vormals eine Bibliothef. Jest ist diese berühmte Köhler: hutte ode und leer, nur die Banke und vergoldeten Stabe zeugen noch von der ehmaligen schönen Einrichtung. Gine Bank von weichem Moos ist auch noch darinn vorhanden.

Das Wachthaus, welches auf einem kunstlichen Felsen von Tufsteinen an der Landstraße nach Plinningen stand, ist ganzlich zusammen gefallen. Nahe dabei ist ein altes Thor, das aus zwo oben sich zuspizenden Säulen, im gothischen Geschmaf besicht, und ehmals in Stuttgart vor dem

alten Schlosse stand.

Das Spielhaus steht auf einem freien, schonen Plage, ist ein Geschoß hoch, mit hohen Fenfiern und Gaulen zwischen Das Dach ist flach denselben. und hat ein Gelander, das auf der Sauptmauer ficht. Innen ift ein großer Saal, der bas ganze Gebäude ausfüllt. hinten find zwei fleine Bauschen angehängt, die vormals zum Spiel bestimmt waren. Im Saale war ein Bile liard und auffen auf dem Plaze waren, vor diesem Sauschen, Regel und Fortuna Bahne, zwo

Schaufeln und mehr, wovon

man nichs mehr fieht.

Die drei Kuppeln bedeken ein weiffes langlichtes Gebaude, das vorne einen Portifus mit 4 dorischen Säulen hat. An dieses find 2 kleine Pavillons ange: hangt, beren jeder", wie das Mittelgebande, eine Auppel hat. Um Frontispiz find verschiedene Eigenschaften des Merkurs in halb erhabener Arbeit. Das in: nere, vormals ein hübscher, niedlich möblirter Saal, ist jest ganz leer.

Das Fischerhaus bestehet aus 3 Gebäuden, die der Lange nach beisammen fteben, beren größtes, ehmals mit Schilf, jest mit Solz gedeft ift. Innen ist ein Saal, der vormals schon möblirt war. Nahe dabei ift ein langer See, in welchem Orphen waren, die jest weggebracht

find.

Reben diefen Gebäuden fiehen 3 Bogen , mit zerftummelten amerifanischen Figuren, die vors mals zu Stuttgart am alten

Schlosse standen.

Das Boudoir ist das mo: dernfte Gebaude des Gartens. Ein runder niedriger Thurm, mit rundem Dache, ovalen Kens ftern, und einer oben flebenden Laterne ift das Sauptgebaude. An dieses fossen 4 Pavillons von italienischer Bauart, mit hohen Fenstern, die oben mit Girlans den eingefaßt find. llm das Gebäude her ift ein Rosengelan: der gepflanzt.

Das innere ist ein schöner runder Gaal mit einer boben Ruppel, gleich einer Rirche, die bis in die Laterne hinauf reicht, von welcher noch Licht in den Gaal fallt. In den 4 Pavil: lone find 4 fleine Zimmer, Die

gang leer find. In einem war eine Bibliothek wirtembergicher Schriftsteller, wovon noch die Schränke vorhanden find; in den drei andern waren Abbildun: gen von Hohenheim, die nicht

mehr da find.

Bei dem Boudoir, zwischen einer alten Säulenreihe, stehen 2 fleine Sauschen, in welchen nichts, als eine Ruche ist. Nes ben diesen ift ein Gemüsgarten, mit rothem Zaun, und dabei ein Brunnen mit fpringendem Wasser.

Der Kaufladen ist ein langlicht vierekiges Gebäude, welches einen Raufladen vorstel: len foll. Un diefes ftoft ein Stuf Mauer und an diese ein 8 etiges Gebäude mit etlichen schönen Zimmerchen. Oben ift ein fleines

Vefiges Belvedere.

weit. Nicht davon steht eine Gaule, mit bobem Ruß: Eingangen gestell, au den Seiten, und einer Spirals Reben stehen 3 fleine treppe. Bauferchen, die an die Saule gebaut find. Wo das Fußgestell aufhört, und die Gaule anfängt, ist ein Lorbeerfran; um die Saule gewunden.

Das Glashaus war ein von Eisen und Glas gemachtes Treibhaus, deffen Gerippe von Eisen maren, es war 50 Fuß lang, und konnte mit Tuchern bedeft werden. Es ist nicht mehr in Sohenheim, fondern wegges

führt worden.

Das große Schweizer: haus stellt ein Bauerhaus von einem Geschoß vor, mit eis nem ungeheuer großen Stroh: dache, das weit über die Mau ren hervorragt, und von einer widrigen Bauart ift. Es foll ci ne landliche Dutte vorstellen,

deren inneres ein Wohnzimmer, Ruche, Stalle und eine Milch: kammer vorstellt; diese leztere ift ein maßiger Gaal, ber mit schönen Porzelangefässen gefüllt war, die jest weggebracht find. Alles innere ift leer.

Das fleine Schweizers haus ift ein vierefiges von raus en Steinen gebautes gandhaus, mit einem groffen, weit hervors ragenden Strohdache. Alles in:

nere ift leer.

Maierei, die neue Die Maierei genannt, steht oben im Garten, an der Landstrasse, ents Zohenhewen, oder Hohenhowen, halt eine weitlaufige Unlage, von mehreren Gebauben, Die von einem landlichen Zaun um: fcbloffen find. Gie enthalt ein Wohnhaus, Scheune, Stal: lungen, Gartchen, Schafhaus, Futterhaus, Taubenhaus und ein Bad.

Das Wohnhaus steht unter Ruinen von 6 jonischen Gaulens stufen, ist 2 Geschoß boch, von irregularer Bauart. Innen mas ren schon tapezirte Zimmer und eine Milchkammer mit Parzelans gefaffen. Alles ift jegt leer.

Der Hof, die Ställe, das Taubenhaus der Bienenstand maren chmals bevolfert, jest ift alles verlaffen. Das Bad ents halt 2 Zimmer, beren eines hells blau das andere rosenfarb tape: giert war. Der Badguber von Zinn war unter einem Gofa vers borgen. Alles ist weggebracht.

Dieß sind die Gebaude des vormale fo berühmten Sohen: beime. Da fie nicht für die Nach: welt, nicht fur die Dauer, fons birn größtentheils nur leicht und schlecht gebaut waren, mit Stroh und Rinde gedeft, der Luft, den Winden und dem Res ger unterlagen, und die großen

Unkoften der Unterhaltung nicht verdienten, weil sie gar feinen bestimmten 3wet hatten, fo ges hen sie mit schnellen Schritten ihrer Zerstörung ju, die von oben und unten, durch Raffe und Feuchtigkeit, auf fie ans bringt. Run find es 6 Jahre, daß Herzog Rarl hier fein Leben endigte, und Sohenheim in feis nem Flor hinterließ, und schon jezt ist über die Salfte seiner Werfe durch die Zeit zersidrt, und die andere Salfte cilt ihrer

Berfidrung ju.

auch Althewen genannt, ein zers stortes Schloß, auf dem Gipfel eines fehr hohen Berges, auf welchem man eine der ausgebreis tetsten Aussichten in Schwaben hat. Es wurde im Jojahrigen Rriege, ben 12. July 1639 von den Raiferlichen eingenommen und verbrannt. Es war das Stammhaus der ehmaligen Freis herrn von Bewen, und davon führt die fürstenbergiche herrs schaft Sohenhowen ben Ramen. Die Freiherrn von Dewen sollen nach Angabe ber alten Genealos gen, von den heffischen, aus dem Geschlechte der landgrafen Thuringen entsproffenen Grafen von Ziegenhain, mit welchen sie ein gleiches Wappen führten, abstammen.

Die ersten urfundlichen Spus ren von ihnen findet man um die Mitte des 13ten Jahrhunderts, wo sie schon Schuzvogte des Rlos fters C. Blaften waren. 1398 verloren fie den Befig ihrer Stammherrschaft, und fonnten auf feine Art mehr dazu gelans gen. Die Familie ftarb 1570 mit Albert Arbogast, welcher die Graffchaft Mompelgard vermal:

tete, ganglich aus.

Herrschaft im Hegau, enthält das Städtchen Engen und 13 Dörfer. Die Hrn. v. Hewen be: fassen diese herrschaft bis gegen bas Ende des 14ten Jahrhuns berts. Im Jahr 1404 fam sie an Sans von Lupfen, deffen Nachkommen sie inne hatten, bis der Lupfische Mannsitamm 1582 erlosch. Hierauf kam Ron: rad von Pappenheim, und nach ibm fein Sohn Mar, in Best; berfelben. Alls diefer 1639 vers schied, folgte ihm sein Tochter: von Fürstenberg, deffen Rach: fommen sie noch wirklich inne haben.

hohenheivett.

Zohenholz, kleines Dorf, im Johenmemmingen, Afarrdorf, Rosengarten.

Zohenkarpfen, altes Bergschloß, zwischen der Grafschaft Oberho: berg, gehört Wirtemberg, als ein Rammerschreibereigut. ligen alten, jest ausgestorbenen Herrn von Karpfen, und gehörte nachmals den Adelichen von Emershofen, von welcher Fa: temberg 1444 das Schloß und Herrschaft Karpfen erfaufte. 1491 gab es der Graf Eberhard der altere von Wirtemberg, nebst dem dazu gehörigen Dorfe Hau: sen, an Johann von Karpfen zu Lehen. Dieses Lehen siel 1636 als eröffnet heim, und wurde jum Rammerschreibereigut ge-Es steuert jum Ranton macht. Mefar.

Bobenklingen, kleines Dorf, im wirtemberg. Rlofteramt Maul: bronn, auf einem Berge, bei dem Rlofter Maulbronn.

Bohenheiven, eine fürstenbergiche Sohenkraben, ruinirtes Berge schloß auf einem ungemein hohen Berge im Hegau, bei Hohens twick, im Umfang der Lands grafschaft Rellenburg. Berg und Felsen auf dem dieses Schloß stand, übertrift an Sohe die berühmte Festung Hohen: twiel. Auf dem Berge ift jegt ein Hof angelegt. Hohenfrahen ger horte den herrn von Friedingen, kam von diesen an die Landgrafs schaft Rellenburg, von welcher es die von Reischach zu Leben has ben.

mann Friedrich Rudolph Graf Sohenloch, Dorf, unweit Kos nigebronn, gehört dem teutschen Orden zur Kommende Kapfens burg.

Gebiet der Stadt Halle, im Amt auf einer Anhohe, von 505 Sees len, bei ber Stadt Giengen, ges hort ins wirtembergsche Obers amt der Berrschaft Beidenheim. henberg und Herrschaft Konzen: Sohenmössingen, Pfarrdorf, im Gebiet der Stadt Rottweil von 350 Seclen.

war das Stammhaus der ehma: Sohenmühringen, Schloß, Dorf und Amt, in der Grafschaft Miederhohenberg, gehört von Munch und Rauner. s. Muhi ringen.

milie der Graf Ludwig von Wir: Zohenneuffen, Bergfestung, auf einem hohen über die Alpen bers vorragenden Felfen, über dem Städtchen Neuffen, im Wirtems bergschen. Die Festung ift mit hohen Mauren und Felsen, auch Thurmen und Graben umgartet, und hat gegen die Alpen, wo der Felsen nicht so hoch ist, Aussens werke. Aufallen andern Seiten ist der Berg so entsezlich steil, daß die Festung unangreifbar ift. Innen ift ein Schloß, das dem Kommandanten zur Wohnung eingegeben ift, eine Kaserne, Beughaus und Stalle. ImBeuge

große Schwerte, Lanzen, Streit: kolben, Helme, Wallmusketen . und anderes altes Gerathe, auch zwei große eiferne Morfer. Die Festung hateinen Kommandan: ten, einige Offiziers und eine fleine Anzahl Goldaten zur Bes

Hohenranden.

fazung.

Dieses Schloß ist das Stamms haus, der nun ausgestorbenen Herrn von Reuffen, die viele Gus ter in diefer Gegend befessen ha: ben. Bon 1206 an, fann man diese herrn von Reuffen mit Ge: wißheit aus Urfunden nennen. Sie befaßen auch die herrschaft Marstetten, und nannten sich Grafen von Graispach und Mar: ftetten. Bon den herrn von Reuf: ber Stadt an die Schenken von Winterstetten, die es schon 1232 befaffen. Bon diefen fam es an die hrn. von Weinsberg, die 1301 Neuffen an Wirtemberg verkauften. Man hat von der Festung eine fehr weite Aussicht in das umherliegende niedrige Land. 1519 ift die Festung von dem schwäbischen Bunde einge: nommen, und 1635 an die Rai: ferlichen nach einer langen Belas gerung, wegen Mangel an Le: bensmitteln durchafford überges gangen.

Sohenneuffen ift jest in einem febr baufalligen Buffande, ber Rommandant wohnt nicht mehr barauf, und nur noch 16 Men: fchen find darinn. Es ift zu er: warten, daß diese ehmals scho: ne Festung bald das Schickfal der Festung Urach haben, und

demolirt werden werde.

Zohenranden, Hochranden, ein Weiler, in der fürstenbergschen Berrschaft Blumberg.

hans fieht man viele alte Baffen, Sohenraunau, Dorf, im Burs gau, bei Krumbach, auf einem Berge, und Filial von Nieder: raunau, über dem Krumbach: lein, hat ein ruinirtes altes Schloß, von welchem noch die Gewölbe sichtbar sind, wo jest das Jägerhaus steht. Im Jahr 1500 gehörte der Ort Stefan von Haslang, 1525 gehörte es Eglof von Andringen, und wurs de im Baurenfriege gerftort-Nachgehends erhielten es die nun im nämlichen Stamm, 1786 ers loschene von Wöhlin. Als diese ausstarben, zog es das Rloster St. Peter in Augsburg als ein heimgefallenes Lehen ein, befigt es auch gegenwärtig, und fleuert deswegen jum Ranton Donau. fen kam das Schloß Reuffen mit Zohenrechberg, Bergschloß, in der Herrschaft Rechberg, zwis fchen Smundt und Hohenstaufen, eine Meile von Goppingen, beste: aus dem Berge, dem Stammschloß und zwei Dorf: chen, welche an dem Juß des Berges, eins gegen Abend und das andere gegen Morgen liegen. Der Berg war vormals gang mit Tannenholz bewachsen, und ift einer der höchsten in der gans zen Gegend. Auf dem Ruten des Berges, der eine große Ebene enthält, sieht die Wallfahrts: und Pfarrfirche, die viel höher liegt, als das am andern Ende liegende Vergschloß Hohenrech: Bei der Kirche ift das Pfarr: und Megnerhaus, und noch ein Sauschen hinter der Rirche, deffen Bewohner die Kirs che bewachen follen. In altern Zeiten war hier blos eine holzerne Rapelle und dabei eine Rlaus: nershutte. hier verehrte man ein Marienvild, die schöne Maria genannt, und die Wallfahrten waren fozahlreich, daß schon im

14ten und 15ten Jahrhundert, große Markte auf dem Gipfel des Berges gehalten wurden. Rachher wurde eine fleinerne Rirche aufgeführt, ein Priefter zu derfelben gestiftet, und diefer Pfarre 1767 die zween am Berge liegenden Dorfchen, einverleibt. Der Verg ist jest blos Viehwei: be, nur gegen Mittag ift ein Theil desielben angebaut, wo er gute Früchten hervorbringt. Auf der Ebene find einige fruchtbare Gu: feine aufferliche Merfmale, daß er viel Mineral enthalte. Auf ber Oberfläche findet man Golde und Silbersteine, die aber nicht Zohenrein, Dorfchen bei Sohens reichhaltig find. Auch findet man hier viele versteinerte Meer: schneken, und vorzüglich wird Zohenreite, kleines Dorf, in der das Kornu Ammonis sehr groß gefunden.

liegt das alte Stammschloß So: henrechberg, welches von Altreche berg, das eine Stunde davon zerftort ift , ju unterscheiden Schlosses verrath das höchste Alterthum. Es war vordem mit 15 Thurmen umgeben, und hat noch zwei Aufzugbrücken, und Zohenrode, ein der Familie von einen sehr tiefen Graben. unterfte Stockwerk des haupt: gebäudes ift von Stein gebaut, worauf noch zwei Stofwerte, ein Balfen auf den andern gelegt, fiehen. Die übrigen Gebaude find gan; aus harten Steinen gebaut. Zohenruben, eine Alpe im Allgau.

nem Rechbergichen Obervogt, Amtsbiener und Bachter bes wohnt. Die Mauren sind sehr Zohenstatt, ein schöner Markistes banfallig und icon große Stufe eingestürzt, auch drohen dem uns ten liegenden Dorfchen noch viele fturgdrohenden alte Mauerftufe.

Von ben zween Weilern ift bas vordere gegen Aufgang von Bauren, das hintere unter dem Schlosse meistens von Tobats: pfeiffenmachern bewohnt.

Obgleich das Erdreich vielen rauen Winden ausgesest ist, so bringt doch der Berg alle Gattungen Feldfrüchte hervor, die Baume aber gerathen nicht. Das Schloß steuert mit der Herrschaft Rechberg zum Kanton Rocher.

ter. Der Berg verraih durch Zohenreichen, altes Schloß und Dorf von 45 Familien , im Bur: gau, in der baierschen Berrschaft Wertingen.

> flaufen, im wirtembergschen Ums te Goppingen.

baierschen Herrschaft Mindele beim.

Am andern Ende des Berges Zohenreute Dorf, im Gebiet der Stadt Lindau. Defterreich, mes gen Montfort, hat die hohe Jus risdiftion.

gegen Morgen lag, nun aber Zohenreutet, Dorf, in der Grafi schaft Konigsefrothenfels.

Die ganze Bauart bes Sohenreuth, Dorfchen aus zwei Sofen bestehend, im Gaildorf: wurmbrandsche Umtelfchwend, in der Graffchaft Limpurg.

> Wöllwarth Effingen gehöriges Schloß mit einem großen Sof: gut, eine Biertelftunde von Efe singen, am nördlichen Abhange des Aalbuchs, mit hoher Juris: diftion, die ein Reichslehen ift.

Dieses Schloß wird von eit Zohenschlag, Dorfchen in der baierschen Herrschaft Mindele heim.

fen auf einen Berge, über dem Rocher, an den Grenzen der Graff schaft Limpurg. Er hat gute, meist von Steingebaute Saufer,

15

N

1

eine schone moderne, und mit Geschmaf gebaute Rirche, ein schönes Schloß und Garten, zium, und 750 Einwohner. Das Schloß ift ein Bierek, mit Thurs men an den Efen. hinter dem Schlosse ift ein Garten mit 211 leen in frangofischem Geschmak, die fich bis an den Rand bes gieben, wo eine schone Aussicht in das Rocherthal und die umlies gende Gegend ift.

Der Ort gehört dem Grafen Adelmann, und ist theils Eigen: thum, theils ein Nittermannle: ben von Dettingen. Der Blut: bann ift ein Reichstehen, die Episkopalrechte gehören bem Sochstifte Augsburg. Alle übrige Gerechtigkeiten besigt die Orts: herrschaft als das Patronatrecht, die hohe und niedere Jagd, die Wildbahn, in den beträchtlichen herrschaftlichen Waldungen die Korstgerechtigfeit, auch zwei Ruppeljagen in einem gewissen Bezirk. Das hiefige Rapuziner: hospizium ist aufgehoben, und in ein Benefiziat für einen Welt geiftlichen verwandelt worden. Ehmals war hier eigener Al-Hohenstaufen, ruinirtes, chmals del, der sich von Sohenstatt nannte, biefen folgten bie Schenken von Hohenstatt, dann die von Rippenburg und Wolls mart. 1407 verkauften es diefe an die Familie von Abelmann, Die es noch besigt. Der Ort steus ert zum Kanton Rocher.

Zohenstatt, Pfarrdorf auf den Al: pen, Die hier am hochsten sein follen, oberhalb Biefensteig, in ber baierichen Berrichaft Wiesens ffeig. Die Pfarrei des Orts ift bem Ciriafusstift der Stadt Bier fensteig einverleibt. Es gehört 3um Theil Baiern: Bicfenfteig, Beogr. Lepic. v. Comaben, I. Band.

jum Theil Wirtemberg, ins Amt Goppingen, mit 189 Ein: wohnern.

ein ehmaliges Kapuziner Hospis Sohenstaufen, Bergschloß bei Hos hentwick, gehort in die Peterss hausensche Herrschaft Hilzingen, und ift gang zerstort. Der Berg, worauf das Schloßsstehet, ist fehr hoch, und hat eine sehr weite Aussicht.

Berges, über dem Kocher hins Sohenstaufen, Bergschloß in der Herrschaft Staufen, in der Grafe schaft Königsetrothenfels.

Zohenstaufen, Pjarrdorf und Rirchspiel von 1255 Geelen, das auf einem hohen Berge, in dem wirkembergichen Umte Goppingen liegt. Die Kirche dieses Orts, die am Ende des Dorfs gegen den Berg Hohen: staufen liegt, ist fehr alt und stand schon, als die Staufen Raifer waren. Ueber einer fleis nen Thure, die gegen den Berg schaut, steht eine Innschrift in Bersen, welche fagt: daß Fried: rich Barbarossa oft durch diese Thure, von dem Berge in diese Rirche gekommen sep; dabei ift er in einer eifernen Ruftung abs gemalt. Malerei und Berse sind gleich elend.

sehr berühmtes und noch in der Geschichte befanntes Bergschloß, welches das Stammhaus der Herrn von Staufen, der Bergoge in Schwaben und der schwähle schen Raiser war. Go wichtig dieser Ort vormalswar, so wes nig ift jest mehr von ihm zu fes ben. Unfer gefühlloses Zeitalter hat diefes hochberühmte Schloß nicht nur, nach dem es zerftore war, zerfallen, fondern so zers nichten laffen, daß nur noch ein fleines Stuf Mauer, das feine feche Fuß hoch ift, übrig geblies ben ift. In dem Baurenaufruhr

1525 wurde das Schloß von den Bauren abgebrannt. Doch ftans den noch zu Kruffuß Zeiten 1588, die Mauren, Thurme, Bruns nen und das Thor, das man noch verschliessen konnte. Das Schloß war ein länglichtes Vier: ef, 106 Schritte lang, 40 breit, und in der Mitte durch eis ne Mauer in zween Theile ge: theilt. Auch standen noch zween feste Thurme, der Bubenthurm und Mannsthurm genannt. Jest ift aber durch die gefühllofe Baus ren der Gegend alles eingeriffen und die größern Steine wegge: tragen worden, so daß nur noch von den eigentlichen Mauren, ein fleines Stuf, gegen Mittag fle: hen geblieben ift, welches nicht mehr eingeriffen werden barf. Bon den übrigen Mauern find felbst die Fundamente zerstort. Nach Krusius war die Mauer fieben Buß dif und aus gehauenen Steinen gebaut. Der geringe Neberreft der noch fiehenden Maus er, ift aus ungehauenen Steinen gemacht. Alles übrige Andenken bestehet aus Schutt, zwischen welchem einiges weniges Gras und Gestrauche hervor schaut. Die Bauren Staufens, glaub: ten Schaze in den Trummern dieses berühmten Schlosses zu finden, fie fanden aber nichts, als Stein und Anochen, unter welchen auch Menschenknochen waren. Jest ift die Spize des Berges, welche das Schloß trug, gan; fahl, und felbst die Matur tranert über den Abgang der großen Kamilie, die hier ihr Die Seis Stammhaus hatte. ten des Berges find mit Gras bewachsen, und dienen, so steil fie auch find, den Einwohnern Hohenstaufens zur Biehweide. Die an dem fleilen Berge herum: kletternden Thiere, und die sie

weibenden Hirtenknaben, sind die einzigen lebendigen Geschör pfe, die diesen traurigen verdder

ten Berg besteigen. Der Berg erhebt fich über die übrigen Gebirgreihen, in der Fis gur eines abgeschnittenen Bufere huts, in schöner piramidalischer Gestalt, weit, so daß er mit feis: ner Sohe die übrigen umberlies genden Berge, felbst das hohell! pengebirg beherrscht, und eine fehr weite und reizende Aussicht gemahrt. Auf der einen Seite hat man die rohe wilde Natur im Unblik, die hohen fahlen Alpen: gebirge und hinter ihnen dieglans zenden Schweizer und Tiroler Schneeberge gegen Mittag, aes gen Mordoft find die schwarzen waldigten Gegenden Franken: lands, gegen Mitternacht die Limpurgschen waldigten Gegen: den, gegen Morgen das schone Unterland, das schwarzwälder Gebirg und die weit hinter diefer herfürstehenden gothringer Ges birge, gegen Nordwest sieht man bis an die Gebirge bei Beidelberg. Diese mannigfaltigen Lander, Gegenden, Stadte, Dorfer, Flusse, Walder, Fluren, Ber: ge, die ein Beobachter fo bunt und schon abwechselnd hier mit wenigen Blifen überschauen fan, geben ein foreizend schones Lande schaftgemålde, das jeden einnehe men, und ihm den Gedanken eingeben muß, die herrn von Staufen haben mit vielem Ges schmak, diesen fichern Wohnst gewählt.

Die Schönheit der Aussicht vermehren die vielen, theils schon zerstümmelten, theils noch siehens den Bergschlösser, die sich über die niedrigen Orte erheben, und mehrkeben in dieses lebendige Gesmälde bringen. Dieser ganze, schöne, weite Porizont wird end:

lich überall von Gebirgen einges fclossen, und scheint auf ihnen ju ruben. Wegen Diefer Sobe des Staufenbergs, fieht man ihn auch fehr weit, und fein Anblik wurde aus der Entfernung auch viel interessanter sein, wenn sein Rufen noch einige Gebaube wars auch nur ein alter Thurm, ober ein Stuf Maner - truge. Go aber ficht der Entfernte gar nichts, als eine kahle Bergspize, die ihm verkündigt: Hier war einst der Siz des machtigen Bars

baroffa.

Der alte Rame dieses Bergs war Stophe oder Stoiphe, aus bem nachmals Staufen worden ift. Bon biefem Berge nannte sich die uralte berühmte Familie der Herrn von Pohenstausen. Anfangs mar diese Familie nur adelich, wurde aber in den Dein: Freiherrnstand erhoben. rich von Sohenstaufen ist der er: fe, ben man aus dieser Familie fennt, ber unter dem R. Bein: rich III. lebte. Von seinen Gohr nen find Friedrich und Ludwig ju merken. Der legtere baute 1080 bas, Sobenstaufen gegenüber lies gende, Schloß Staufenet, und der erstere, Friedrich beralte ges nannt, wurde herzog in Schwas ben. Er diente dem R. Beinrich IV. im Rriege, und diefer gab ibm feine Tochter Algnes jur Ges malinn, und die herzogthumer Schwaben und Franken ein, Die er auch gegen den Bergog Bers thold von Zähringen behauptete. Diefer vollendete 1100 den Bau des Klossers Lorch, und stiftete bas Erbbegrabniß der Sohenstaus fenichen Familie babin. Friede rich hinterließ zween Gohne, Friedrich den Einangigen und Konrad, welche zwo Linien fliftes ten. Ronrad mar Bergog in

Franken, und wurde 1138 nach dem Tode Lothars, unter dem Mas men Konrad III, Raifer. Seine Familiestarb bald ab, und Frieds rich der Einäugige pflanzte die Linie fort. Dieser war einfries gerischer Berr, führte mit R. Beinrich V. Krieg, legte viele Festungen an, und eroberte die ganzeRheingegend von Bafel bis Mainz. Mit seiner Gemalinn Judith, Peinrichs des Schware gen , Berzogs in Baiern Tochter, zeugte er den mächtigen Frieds rich Barbarossa, und mit der andern Gemalin Agnes, eis ner Tochter des Grafen Frieds richs von Zweibrufen, zeugte er Konrad, Bergog in Schwaben, Franken und Pfalzgrafam Rhein. Diefer wurde nach des Pfalzgras fen Herrmanns Tode 1156 mit der Pfalz belehnt, leistete seinem Bruder Barbarossa, in seinen italienischen Kriegen gute Diens fle, farb ohne mannliche Erben, und seine pfälzische Länder fielen auf seine Tochter Agnes.

Sein altester Bruder Fries derich, pflanzte die Hohenstaus fensche Familie fort. Dieser war 1121 gebohren, wurde nach dem Tode seines Vaters, Friedrich des einäugigen Berzog in Schwas ben, und nach seines Betters Konrads III. Tod, romischer Raifer. Der alteste Gohn des Barbarossa, Deinrich VI, wurde ichon in feinem funften Jahre zum romischen Könige ges wählt, und folgte seinem Bas ter in der faiserlichen Burde und Regierung. Er erhielt mit feiner Gemalinn Konftantia Die Ronigreiche Gigilien und Reapel, und farb 1197. Gein einziger Sohn Friedrich II. pflangtenach bem Abgang ber Nachkommen

(Bg c

seines Oheims, die Familie ber

Hohenstaufen

Hohenstaufen fort.

Der andere Gohn Barbarof: fens , Friederich , exhielt , nebst dem Herzogthum Schwaben die Erbschaft Welfons und Die Graf: schaft Pfullendorf. Er diente feinem Bater in Italien und in Palastina, wo er eine Armee an: führte, auch einen wichtigen Sieg

erfocht.

Der dritte Sohn Barbaros: fens, herzog in Schwaben und Franken, wurde getodtet und liegt im Kloster Lorch begraben. Der vierte Sohn, Otto, erhielt die Grafschaft Burgund. Die brei folgenden Gohne, Wilhelm, Rem: bold und Friedrich II. ftarben in der Kindheit und liegen im Klos ffer Lorch begraben. Der achte Sohn war Philipp, romischer Ronig, der nach dem Tode feis nes Bruders heinrichs VI, 1198 folgte, aber 1209 von dem Pfalze grafen Otto von Wittelsbach um: gebracht wurde. Geine Gemalinn war Irene, eine griechische Prin: geffinn. Mit feinen zween Pringen farb fein Stammab.

Friedrich II. romischer Rais fer, deffen schon gedacht worden, pflanzte den Stamm fort. Er murde 1220 wider Otto IV. gum Raiser erwählt, und starb nach vielen Rriegen und einer unruhis gen Regierung 1250, an benges brachtem Gifte, als der legte schwäbische Raiser. Von sechs Gemalinnen , die er hatte, zeugte er vicle Rinder. Geine Gobne waren Beinrich, Jordan und Jordan starb jung, Ronrad. Heinrich wurde 1222 zum ros mischen Konig gefront, aber ges fangen gesezt, und starb nach funfjahrigem Arreft in Gigilien. Der dritte Prinz Konrad wurs de 1237 juni romischen Ronig ger

wählt, suchte auch nach seines Vaters Tode die Kaiserwürde zu behaupten, welches ihm aber miklang; er farb in Apulien 1253. Er hinterließ einen einzigen Prins zen, Konradin, den er mit sei: nerGemalinn Elifabeth, Berjogs Otto in Baiern Tochter, gezeugt Diefer unglufliche Pring wollte fein våterliches Land, das Königreich Neapel, das Karl von Anjou erobert hatte, wieder ger winnen, er zog 1267 mit einer Armee in Apulien, wurde aber von Karl, den 24. Aug. 1268, bei Aquila geschlagen, und mitFrieds rich von Baden, Bergoge von Desterreich, gefangen. Karl der Ueberwinder war so vichisch graufam, baß er die beiden und gluflichen Prinzen, ju Reapel auf dem öffentlichen Plage, wo dielebensmittel verkauftwerden, durch den henker hinrichten ließ. Dieses geschah den 29. Oft. 1268, nach andern 1269. Un dem Drs te, wo die Hinrichtung geschah, murde eine Rapelle errichtet, Dic noch steht. Anfangs waren die beiden Prinzen hier begraben, sie wurden aber in die gegenwärs tige Rirche, Maria del Carmine, die nahe dabei liegt, übertragen, welche Elisabeth, Mutter des Ronradin, von den Schagen er: baut hat, mit welchen fie ihren Sohn aus den Sanden des blut: durftigen Rarle erfaufen wollte.

Mit Konradin ftarb der ganze Hohenstaufensche Stamm aus, nachdem fieben aus diefer Fantis lie zu romischen Ronigen erwählt worden, und funfe davon ben kaiserlichen Thron wirklich, über ein Jahrhundert befessen haben-Rudolph von Habsburg, belehnte seinen Gobn Rudolph mit ben schwäbischen ganden. Während des Zwischenreichs aber, find die

1

1

-

1

ď.

Bestzungen dieses Hauses von den Rachbarn sehr zerrissen wor: Streit deswegen hatte. In den nachfolgenden Zeiten sind die zum Herzogthum Schwaben ge: hörigen känder noch mehr zer: theilt worden, und ist wahr: scheinlich daher die erbarmliche Zerstüfelung und derverworrene Zustand unsers Schwabens ent: ffanden.

Zohensteich, kleines Dorf, in der Desterreichschen Herrschaft Tris

Zohenstein, kleines Dork, im Wirtembergschen, bei Bonnig: heim, welches der Familie von Schuz gemeinschaftlich gehört. Das Dorf liegt an dem Fuß ein nes mäßigen Berges, auf well chem ein altes, steinernes, raus chiges Schloß stehet, das an beis den Efen Thurme hat.

ton Rocher.

Sohenstein, ehmaliges, jezt zers stortes Schloß, das bei Halle nahe am Rocher liegt. Es war das Stammhaus der von Ho:

henstein.

Bohenstein, Schloß, im Ulmschen Amte Bermaringen, welches oberhalb Lautern auf einem Berge liegt, und der Kraftschen Familie in Ulm gehört. Es ist

nach Lautern eingepfarrt.

Zohenstoffeln, drei Bergschlösser Zohentwiel, berühmte Vergfes im Segan , bei Sohentwiel; drei hohe, spizige Berge, nahe bet Hohentwiel, tragen auf ihrem Rufen noch Ruinen diefer ehma: ligen Bergschlöffer. Ihre alten Befiger nannten fichherrn zu den drei Stoffeln. Siefindein Reichslehen und gehörten 1590 der Familie von Reischach. Ges genwärtig gehoren diese Stein: haufen von Hornstein: Weiter:

bingen und fleuern jum Ranton

den, so daß Rudolph manchen Zohenthann, zerfallenes altes Schloß unter Rimmrazhofen, im Stift Rempten, von welchem die Perrschaft und das Pflegamt den Namen haben. Das Pflegamt besteht aus den Pfarrdörfern: Lautrach, Legau, Kimmrazhofen, Frauenzell und Steinbach, wos von jedoch die niedere Gerichte dem Kloster Roth gehören. Der Siz des Pflegamts ift zu Lau: terach.

Die Herrschaft Hohenthann, die aus den DörfernKimmrazhos fen, Muthmannshofen, Frauens gell und dem Schlosse Hohenthass bestand, wurde von den Hieronis mus von Beimhofenschen Erben, und Jakob Landau, an Ciprian von Serentein, und von diesem 1053 um 7000 fl. ans Stift

Rempten überlassen.

Dieses Dorf steuert zum Kan: Zobenthengen, großes Pfarrdorf auf einer schönen und farken Uns hohe, zwischen Friedberg und Mengen, in der Grafschaft Frieds berg: Scheer, hat 2450 Einwoh: ner, zwo Raplaneien und ein besonderes Unteramt, unter dem Vorsiz eines Landammanns, und Stof und Galgen für die gange Grafschaft Scheer. ten läuft die Ofter vorbei, die bei Hundersingen in die Do: nau fällt.

stung im Begau, in der Dester: reichschen Landgrafschaft Mellen: burg, jum Herzogthum Wirtem: berg gehörig. Der obere Theil des Berges, aufwelchem die eie gentliche Festung liegt, ist ein sehr hoher, steiler Felsen, zu welchem nur ein Zugang ift, der aber durch Gräben abgeschnitten, und durch Bruken, welche aufgezo: gen, oder abgeschnitten werden

konnen, vereinigt ift. Am untern Berge, der auch schon sehr hoch ift, liegt ein befestigter Borhof, welcher die untereffestung genant wird. Bis an diese hinabwarts ift der Berg mit Wein angebaut. Um die Festung her, liegenzwar auch noch einige bobe Berge, wo auch vormals feste Schlösser standen, wie der Magdberg, Ho: henstoffeln, Sohenkrahen, sie sind aber doch nicht so nahe, bag man von ihnen die Festung mit Nach: druf beschiessen konnte. Hohen: ftoffeln und Hobenfrahen, die nur noch Ruinen zeigen, übertreffen die Sohe des Hohentwieler Ber: ges. In der untern Festung find eine Maierei, einige Ställe für Pferde, Wohnungen für die Gole baten und ein Brunnen mit Quelle masser. Durch diese untere Fes flung muß manhindurch, um auf Die obere ju fommen. Diefe Bus gange. konnen aber ganzlichabge: schnitten, und der Weg auf die vbere Festung unzugänglich ge: macht werben. Wenn also gleich ein Feind bei einer Belagerung ben Borhof, oder die untere Fer ftung einnahme, welches icon geschehen ist, so wurde es ihm doch die Eroberung der eigentli: chen Festung nicht erleichtern, welches die Erfahrung gezeigt hat. Die steilste Sohe des obern Kelfen ift gegen Morgen.

Pohentwiel

Auf diesem Felsen liegt die Fe: flung, die zwar feine Balle, aber fehr flarke Mauren und Thurme, und viele in Felsen gehauene Bers Ihre Gewolbe, Reller und Mienen, find meift in Felfen gehauen, und tonnen einer Belas gerung trozen. In diesen Gewolben konnen die Früchte, auch die Kriegsmunition aufgehoben werden, wo fie vor den zerftoren: ben Bomben gesichert sind. Uns

ter biefen ichonen Befestigungen zeichnet fich ein Rondel, gegen den Bodensee aus, unter wels chem, mit vieler Muhe Behalts niffe, für Goldaten und andere Kriegsbedürfnisse, in den Felsen gegraben worden find. In der Mitte der obern Festung ift ein etwas höher liegendes Schloß, das ein Vierek ift, welches mit Thurmen und einem Graben ber festigt, und gleichsam eine neue Festung ift, welche sich im Rothe fall noch allein vertheidigen fon te. Dieses Schloß hat nach al: ter Artschone Zimmer, aus wel: chen man eine fehr fcone Aus: ficht über die umliegende Gegend, bis auf den Bodensee hat. In dem Schloffe werden auch die Staatsgefangenen aufbewahrt. Auf der obern Festung ist die Kirche, welche der vormalige tapfere Romandant Wiederhold, der fich um diese Festung, und dadurch um Wirtemberg fehrvers dient machte, im Zojährigen Kriege gang aus Beute, die er dem Feindeabnahm, erbaut und begabt hat. Diese Kirche hat auch ihren eigenen Geiftlichen, den Wirtemberg befoldet.

Den evangelischen Einwohs nern der umliegenden fatholis schen Gegenden , ift der Eintritt in die Festung und die Kirche ge stattet, da fonst jedem andern, der nichts auf der Festung zu thun hat, der Einlass sehr erschwert wird.

Auf der Festung sind an 360 Einwohner, unter welchen auch ein weltlicher Beamter, ein Pras zeptor und einige niedrigere Be-Dienten find. Der Garnison, die immer in hinlanglicher Ans jahl auf der Festung ist, stehen ein Rommandant und ein Biger fommandant vor. Der legtere

muß immer auf der Reftung ge: genwärtig fein. Da die Festung niemal mit Sturm angegriffen werden, auch wegen der Sohe des Berges, das Ranonenfeuer den Soldaten wenig Schaden thun fann, fo ift feine farte Befas jung nothig. Für diefe und die übrigen nothigen Leute, ift immer ein hinlanglicher Vorrath an Krüchten und Mehl in Fäffern eingeschlagen bier, die in den unterirdifchen Behaltniffen , bei einer Belagerung aufbewahrt und von den Feinden nicht vers derbt werden fonnen. Die obere Restung hat zwar kein lebendiges Waffer, aber Zisternen, wo Dies genwassergesammelt wird, und das nothige Quellwasser kann von der untern Festung herauf gebracht werden.

Die Artillerie auf der Festung, ist ansehnlich, fast durchgehends von Metall, und zur Vertheidizgung der Festung hinreichend. Unter dieser zeichnet sich ein Mörser von ausserordentlicher

Große aus.

Die Festungswerke werden immer gut unterhalten, und ist deswegen in dem zwischen dem Herzog und den Landstände 1770 errichteten Bergleich beschlossen worden, daß zur Erhaltung dies fer Festung, von dem Kirchengut jährlich 10,000 Gulden bezahlt werden sollen.

Hohentwiel ist ein sehr alter Ort und stand schon unter den Römern. Kaiser Maximin soll im dritten Jahrhundert diese Fesstung erbaut haben, die seine Rachfolger im Reiche, bis ums Jahr 500 besessen. Unter den Römern hieß die Festung: Duels lium, aus welchem nachmals Twielwurde. Im 10ten Jahrhun; dert gehörte sie den Herzogen von

Schwaben, und nachdem diese ausstarben , fam fie an die Berrn von Klingenberg, deren Stamm: schloß im Turgau unweit Kon: fanz liegt. Johann Seinrich von Klingenberg war an dem Hofe bes Bergogelllriche von Wirtem: berg, und diefer erhielt 1515 von jenem das Deffnungsrecht in der Als der schwäbische Festung. Bund 1519 den Bergogllrich vere trieb, so bediente fich der Bergog dieses festen Plaxes mit großem Nuzen, den Klingenberg raumte ihm die Festung gegen gewisse Ber dingungen ein. Der Bergog bers fah die Festung mit Geschuz und Kriegemunition, sette einen Roms mandanten dahin, und verbesfers te die Festungswerke beträchtlich. Rur dieser einzige Ort blieb dem Herzog allein übrig, und auch diesen wollte der Rönig Ferdis nand dom Bergog entreiffen, und versuchte Klingenberg gegen den herzog treulos zu machen, und durch niedrige Kniffe die Festung ihm in die Hande zu spielen, welches aber durch die Wachsams feit des Rommandanten verhin: dert wurde, bie der Herzog 1534 sein Land wieder eroberte. Ends lich verkaufteJohannRafpar von Rlingenberg die Festung 1538 vollig an den Herzog Ulrich. Und feit diefer Zeit ift fie immer in den Sanden Wirtembergs geblies ben, ob sich gleich im Zojährigen Kriege Desterreich alle Mühegab, fie zu erhalten. Der Herzog Ebers hard III wurde nach der nördtin: ger Schlacht von den Desterteis dern angegriffen und das gange Land eingenommen. In Sobens twiel kommandirte ein ehrlicher Heffe, Obrist Wiederhold, der diese Festung durch 5 Belageruns gen vertheidigte. Gleich nach der nördlingerSchlacht,rüfte ein

Korvs kaiserlicher Truppen vor die Festung, welche es einschloß und im folgenden Jahre belager: Da die kaiserlichen sahen, daß fie nichts ausrichten fonnten, \* schlossen sie 1636 einen Reutrali: tåtsvertrag mit Wiederhold, der aber nur drei Jahre dauerte. 1639 belagerte die faiserliche und baiersche Armee die Festung wies der, weil sie der Kommandant festen Herzogs Eberhard III nicht an Desterreich abtreten wollte. DiefeBelagerungstruppen zogen aber im nemlichen Jahre wieder 1640 murde die Festung ab. wieder von faiserlichen, spanis fchen und baierschen Truppen be: lagert, aber von der franzofisch: weimarschen Armee davon wege geschlagen. 1641 beschossen die Raiserlichen und Spanier die Restung mit einer starken Artils Ierie vier Monate lang, ohne Erfolg. 1644 kam der Kurfürst von Baiern selbst und versuchte fein Seil mit eben so ungluflie chem Erfolg.

Hohentwiel

lingeachtet nun, durch so viele schnell auf einander gefolgte Be: lagerungen, Sohentwiel fehr hatte beschädigt werden, und da der Herzog den Kommandanten nicht unterftujen fonnte, diefer Teicht der Last des Krieges hatte unterliegen sollen, so bestand Bie: derhold doch. Er alliirte sich mit dem Bergoge Bernhard von Beis mar und mit Frankreich, dieses versah die Festung mit Goldaten, und Wiederhold freibeuterte. in der Gegend überall umher, und eroberte auf fleinen , fehr ge: schwinden Streifzügen so viel, Daß er die Kestung und Garnison erhalten konnte. Und wie sonft, bei Belagerungen, die Feffungen verderbt werden, so gab nach dem

Kriege Wiederhold die Festung an den Herzog in einem viel best fern Zustande zuruf, als er fie vor dem Kriege erhalten hatte. Die franzosische Besazung zog nach dem Frieden ab. 1703 aber kamen wieder frangofische Trup: pen vor die Festung und belas gerten fie vergeblich. Seit diefer Zeit ist sie in Rube gelassen worden.

auch auf Befehl des wiedereinge: Sohenurach, ehmalige Bergfes stung, ben der Stadt Urach, im Wirtembergschen. Der Berg, worauf die Festung stand, ist eis ne, einer Erdzunge ähnliche, here vorragende Bergmaffe, die fich auf einer Seite an die Alven an: schließt, auf drei Seiten aber frei steht. Oben auf dem Berge ist ein schroffer Felsen, um wel den einige Graben gezogen find; auf diesem Felfen , der etwas über die Alpen hervorragt, stand daß Schloß, von welchem das Mauerwerk meift erhalten ficht. Es hat noch feste, schone Ges wolbe, und ist mit drei Maus ren umgeben, die fehr folide und fark gebaut find, und die ihre Fundamente auf Felfen haben. Gegen die Allpen hin, wo das Schloß wenig hoch liegt, find zween dike, gemauerte Bane hintereinander, weil von dieser Seite her, die meiste Gefahr des Angriffs war. Man muß durch drei Thore, bis man in das ins nere der Festung fommt. Am ersten Thor ist ein aufgerichtet ter Stein mit einer Innschrift, daß die Frau Herzoginn Frans ziska von Wirtemberg bis hieher den Berg erstiegen habe. hier geht es über einen tiefen, ausgemauerten Graben, durch ein zweites unterirdisches Thor, welches zu beiben Seiten Ger wolbe hat. Das dritte Thor

J

11 .

İ

1

.

1

0

ĵ.

[.

1

e Br

fieht hinter dem ersten Wall, der es von dem Berge her sichert, 1 und führt unter dem zweiten Wall in die Festung, in welcher alles mit Gras und Gesträuchen bes wachsen ist, unter welchen noch die Ueberbleibsel der Gebäude hervorschauen, wovon noch die Mauren des ersten Stofwerfs stehen.

Dieses Bergschloß war, wie der Alugenschein noch lehrt, eine starke Festung, die im vorigen Jahrhundert, eine neun monat: liche Belagerung ausgehalten und nur durch Hunger erobert merden fonnte.

Dieses alte Schloß ist das Stammschloß der ehmalsreichen Grafen von Urach gewesen. Es ift 1047 von einem Grafen Egar gebaut worden, der sich nach dem Schlosse, Graf von Urach Ums Jahr 1080 lebs nannte. te Gerhard, der Domherr in Straßburg war. Diese gräffis che Kamilie blühte bis ums Jahr 1260, und die eigentliche Grafs schaft Urach kam an Wirtems berg. 1519 wurde die Festung, aus Verratherei des Kommans danten, dem schwäbischen Bun: de übergeben. 1534 übergab sich das Schloß wieder an den Ber: Ulrich von Wirtemberg. 1634 wurde die Festung von den Johenwarth, Dorf, bei Tieffen: Raiserlichen vom Oftober an bis den 28. Jul. des Jahrs 1635, belagert. Der Herzog Bernhard von Weimar hatte den Obersts Lientenant Holzmüller, mit 150 miliz hineingelegt, die aber nicht genug mit Mundvorrath verschen waren, und nachdem fie felbst mit den Eingeweiden der Pferde ihren hunger gestillt, waren sie endlich genothigt, das Schloß zu übergeben, und ers

hielten einen ehrenvollen Accord. Niemals ist diese Kestung mit Ge walt der Waffen erobert wor: den. Vor einigen 30 Jahren, wurden die innern Gebäude abs gebrochen, und das übrige der zerftorenden Zeit preis gegeben. unruhige Bersmacher, Nikodemus Frischlin, wurde hieher in Arrest gesezt, er woute entfliehen, das Gail zerriß, und er brach den Sals. Auch wurde hier der wirtembergiche Ranzler, Englin, enthauptet.

Der Anfang und die Ge legenheit zur Demolirung dies ser Berg: Festung gaben die Dach ziegel. Als bei Erbau; ung des Schlosses Grafenek, Dachziegel nothig waren, so hob man eilig die Dächer der Bergfestung Urach ab, führte sie nach Grafenek, und verkauf: te die übrigen Materialien.Man wollte auch die Mauren verkaus fen, allein niemand fand sich als Räufer, und so blieben sic Alls 1789 bas Wasser stelyen. großen Schaden in Urach anrich: tete, so riß man einige schöne Gewölbe, wegen der Steine ein, und verwandte sie zur Ausbesse: rung des Schadens. Die übris gen schönen Andenken dieser Berg: festung stehen noch.

brunn, im Hagenschies, un: weit Pforzheim, gehört von Gemmingen, und ift ein badene sches Leben. Es fleuert zum Ranf ton Mefar.

Dragonern und 100 Mann Land: Hohenwettersbach, ehmals Dürs renwettersbach, ein schönes Dorf und Schloß, eine Stunde von Durlach, gehört den Freu herrn Schilling von Kannstatt, seit 1711, mo sie es von dem das mals regierenden Markgrafen Rarl zu Baden, zu einem Kuns

felichen erhalten haben, ber es. 1706 von der Frau von Tertii

erfauft hatte.

Die Defonomie dieses Guts faßt 1075 Morgen in fich, Wals bung und Wege mit eingeschlof: fen, hat gegen 80 StufeRindvieh

und eine Schaferei.

Seit 1742 hat der Ort eine eigene hubsche Rirche, Die ein Kilial von Durlach ist, und von da aus von einem Vikarius vers feben wird. 1726 bestand ber Ort aus 44 Familien, die nun über 106 angewachsen find. Die Einwohner nahren fich haupts fachlich vom Taglohn bei ber Des Fonomie, und vom Obsthandel. Gie haben gar feine eigenthum: liche Guter, doch befommen fie um den jahrlichen Bine welche ju pachten, und halten babei ger gen 50 Stufe Rindvieh.

Seit 1775 ift eine neue regus nernen Saufern angelegt worden. Bur rechten Geite fiehen bie Baufer, jur liufen ber Schloggars ten; und im hintergrunde die Rirche. Der Brunnen bes Orts ift 152 1/2 Fuß tief, durch Felfen gehauen, und wird durch ein Rad

getrieben.

Das geräumige Schloß ift 1768 neu aufgebaut, und ein schöner Schloggarten dabei angelegt worden, so daß jest Hohenwets tersbach ein sehr angenehmer und wegen feiner freien lage, gefuns der Aufenthalt ift. Das Gut felbft, und die Gegend umber, find fehr schon angebaut und fruchtbar, und der ganze gegenwärtige Uns blif widerspricht bem ehmaligen Mainen Durrenwettersbach, der blos von dem, auf der Markung bes Guts entspringenben Durs renbache bergenommen ju fein fdreint. Diefer lauft blos bei

Weiterregen von ben Anbohen jufammen. Weil nun ber Rame Durrenweitersbach mit Fruchtbarkeit des Guts nicht jus fammenstimmt, so wurde es So: henwettersbach genannt.

Das Recht der Ersigeburt bes

stimmt ben Beffger.

Dagu gehören :

1) Bagenhausgen, einan der Strase von Durlach nach lans gensteinbach liegender, und gu dem hohenwettersbacher Gut ge hdriger Hof, samt Wirthschaft, der etwas über 100 Morgen Feld

in sich faßt.

2) Thomashausgen, ein an der Strafe von Durlach nach Stupferichliegender fleiner Ort von 12 Saufern , gehort jum Doi henwetterebacher Gut, mit Auss schluß zweier Saufer, die auf Durlacher Geiteliegen, und uns ter jenes Oberamt gehoren.

lare Strafe, von niedlichen ffei: Sohenzollern, fehr berühmtes, uralted, chmale fehr feftes, Berge schloß, welches bas Stammhans der Grafen und Fürsten von Bols lern , ber ehmaligen Burggrafen von Murnberg, und ber Konige von Preußen ift. Dieses alte Schloß liegt eine halbe Stunde von Dechingen, auf einem freifter henden fegelfdrmigen Berge, ber 7 bis 800 Fuß hoch ist. auf dem Berge ift eine Felfens fpige, beren Geiten überall fents recht abgeschnitten find. Rur ein einziger, mit Bruten verbundes ner Zugang, ber durch Auffen: werfe vertheidigt wird, führtzu dem Schloffe, das noch überdies fes mit Gifen beschlagenen Thos Die Fes ren verschlossen iff. stungswerke, die mit ihren alten Mauren und Thurmen über die benachbarten Berge hervorrage, werden nicht mehr unterhalten, und zerfallen immer mehr. Im

14

1

10

. .

11

mer reiffen sich Steine von den Mauren los, rollen den Berg hinab, und machen das Besuche dieses uralten merkwürdigen Shloffes wirklich gefährlich. Als Stammschloß so berühmter Häus fer, verdiente Hohenzollern wirk: lich besser unterhalten zu werden, wenn man es auch gleich, bei ver: änderter Art Krieg zu führen, nicht mehr als Feffung gur gan: desvertheidigung, sondern nur noch als einen Zufluchtsort, für Schriften und Roftbarkeiten, ge: brauchen fann. Auch als Fe: flung fann das Schloß nur gegen Streifforps dienen, und feine regelmässige Belagerung lange aushalten, wiedie Erfahrung in mittlern und neuern Zeiten bes stattigt hat. Ehmals wurde es nach alter, teutscher Ritter Weife jum Strafenraube ge: braucht. Es bestehet aus einem Hauptgebäude und zween Flu: geln, in deffen rechtem das Zeug: haus ift, in welchem einige mes tallene Ranonen, und bagu ger hörige Rugeln, nebst andern alten Waffen aufgestellt find. Eiferne Ritteranzüge, Harnische, Helme, Morgensterne, Schlachts schwerde, Spiese und andere Waffen des Alterthums, welche der veränderte Krieg unbrauch: bar machte, find hier noch zum Andenken jener rohen und grau: famen Zeiten aufbewahrt. Unter diefen alten Ruftungen find vor: züglich diejenigen fehenswurdig, welche den alten Grafen von Zollern gehörten, von Stahl feln gearbeitet, und mit aller: hand Zierarten eingelegt find. Meben dem Zeughaufe, find zwo Mühlen über einander, von wel: chen die untere durch Pferde, die obere durch Menschen in Bewes gung gefest wird.

Im Hofe ist eine große Zisterne, in welcher das Megenwasser, das vonden Dächern zusammenläuft, und dahin geleitet wird, aufbehalten wird, weil das Schloß feis nen Brunnen mit lebendigem Wasser hat. Nahe bei dieser Zissterne ist ein sehr großer kupferner Ressel eingemauert, welcher das Wasser zum Waschen und ander rem Gebrauche sammelt.

Die Besazung besteht aus ein paar Invaliden, deren Bestims mung ist, diese alte Mauren zu hüten und auf Feuer in der ums liegenden Segend Acht zu geben, welches sie durch Kanonenschüsse

fund machen.

Im Jahr 1422 wurde Ho: henzollern von der Gräs Heinrife Wirtems finn von berg und ben verbundeten Stad: ten belagert, auch im folgenden Jahr, nach langer Belagerung erobert und geschleift, wobei Graf Friedrich von Zollern, der Dettinger genannt , gefangen , und nach Mompelgard gebracht 1430 follte das Schloß wurde. wieder gebaut und befestigt wers den. Es war auch schon in dies fem Jahr ber Grundfiein mit vielen Feierlichkeiten gelegt wor: Ergherzog Albrecht bon Desterreich, Herzog Philipp von Burgund , Albrecht Markgraf zu Brandenburg, und Karl Markgraf ju Baden, legten gol: dene und filberneMünzen in den Grundstein; ein Graf von Fürs ftenberg trug Mortel, und einer von Brandis ruhrte den Zeug. Die Städte aber widersezten sich dem Bau des Schlosses mit gewaffneter Hand, und die Augs: burger verbrannten alle zusams mengebrachte Vaumaterialien. Allein 1453 wurde das Schloß von dem Grafen Jodokus von

Hohenzollern doch wieder erbaut. Den4.April 1654 if Hohenzollern von dem Herzog Eberhard III an Wirtemberg eingenommen morden.

Die Erhaltung diefer Bergs festung ist zwar in dem hohen: zollerschen Erbverein bedungen worden, allein sie ift doch fehr baufallig. Weil sie dem Einsturg nahe ist, und immer Steine den Berg herabrollen, so wird auch deswegen niemand mehr hinauf gelaffen. Bald wird dies fee berühmte preußische Stamme haus zu einem Steinhaufen zus fammen gefallen fein.

Bohenzollern = Sechingen, tas Fürstenthum, grenzt gegen Mits. ternacht an Sohenberg und Wir: temberg, gegen Morgen an das. Fürstenbergsche, Wirtembergsche und Mitterschaftliche, gegen Mit: tag an Wirtemberg, und gegen Abend an die Grafschaft Saiger: 10ch. In der größten Ausdeh: nung, ift es 3 Meilen lang und anderthalb breit, und hat unges fähr 4 1/2 Quadratmeilen Flas

cheninnhalt. Es ift ein sehr gebirgigtes Land, das einen Theil der wirs tembergschen Alpen ausmacht. Fruchtbau, Biehzucht und Wale dungen sind die vorzüglichsten Probuften des Landes. Wein: bau hat es gar feinen. Die Ber: ge find hoch, aber fruchtbar, zum Theil mit Aefern angebaut, theils aber mit Holz bewachsen. Die Thaler, die zwischen diesen Ge: birgreiben find, find durch einige fleine, aber unbedeutende Bache bemaffert, und haben Wiesen für die Biehaucht. Die Stars gel, ber Boblenbach und einige andere Bache bemaffern diefes fleine Fürstenthum. Es enthalt eine Stadt, ein Bergschloß, eis

nige Jagd : und Luftschlöffer, 13 Pfarrdorfer und noch einige ans dere Dörfer und Sofe. Die Ber völkerung macht 12,000 Seelen aus, von welchen 2600 in der Stadt Bechingen find. Die Eine wohner sind der katholischen Res ligion jugethan, und steben in firchlichen Cachen unter bem Bisthume Ronftang.

Das Wappen des Fürstens thums ift ein schwarz und weiß quadrirtes Feld, wegen Bollern, imMittelschilde find zween freugweis gelegte goldene Zepter wes gen des Erbfammereramts, und wegen Sigmaringen ein goldener Hirsch, auf einem grunen Hügel im blauen Felde. Auf dem Schild find drei gefronte helme. Auf dem rechten ist ein schwarze und fiberner Sundefopf, wegen Bollern, auf dem mittlern ein goldener Zepter, wegen des Erb: fammereramts, und auf dem lins fen zween rothe Hirschhörner, wes gen Sigmaringen.

Der Titel des Fürsten ift : Fürst zu Hohenzollern, Burggraf ju Rurnberg, Graf ju Sigmas ringen und Bohringen, herr ju Haigerloch und Wohrstein , des heiligen rom. Reichs Erbe fammerer.

Dieses Reichsamt, welches die Fürsten von Sohenzollern ber bienen, besigt nur der alteste in der Familie, nach einer von dem Grafen Karl 1575 gemachten Berordnung. Doch fann diefer sein Recht einem andern von seis nem Saufe abtreten. Mit diefem Amte find fie von dem Raifer Maximilian I belehnt; auch wie der die Eingriffe Brandenburgs, von dem Aurfürsten : Rollegium geschütt, und bisher bei biefer Wurde erhalten worden. Den Titel Burggrafen von Rurnberg

10

führen die Fürsten, mit Einwils ligung des preußischen Hofs, nach einem 1692 und 95 zuRürn: berg errichteten Vertrag. Das gegen nennen sich die Könige von Preussen auch von Hohen:

zollern.

Das Kürstenthum ist mit allen feinen Regalien, Rugungen, Berr: schaften , 3ollen und mehr , ein ganz freice Eigenthum, und we: der vom Kaiser noch Reich lehen: bar, welches Raiser Ferdinand, in dem fogenannten Fürstenbrief bekannt hat. Mur den Blut: bann, und eine Steuerüber das SchultheissenamtzuReutelingen, tragen die Fürsten von dem Rais fer ju gehen. Unter die Borrech: te dieses Fürstenhauses gehört auch, daß es von dem faiserlichen Hofgericht zu Nottweil eximirt ift. Die Einkunfte des Fürsten: thums betragen 60 bis 30,000 Gulden, und es ift ein Jerthum, wenn man se nur auf 30,000 schäzet. Eine vorzügliche Rever nue machen Holz: und Forstein: fünfte.

Die Bestzer dieses Landes was ren ehmals Grafen von Zollern. 1623 wurde der Graf Johann Georg von Zollernhechingen, von dem Kaiser Ferdinand dem II in Fürstenstand erhoben, so daß der alteste und regierende herr, und fein altester Sohn den fürstlichen Titel und Würde führen, die übris gen aber im Grafenstand bleiben 1653 wurde der Kürst follten. " Eitel Friedrich VII. von Zollern in den Reichsfürstenrath aufges nommen, welche Stimme 301: lern: Bechingen noch hat, und führt. Auf dem schwäbischen Kreistage hat Zollernhechingen eine Stimme nach Baden auf der weltlichen Fürstenbank, und ift 1625 in das schwähische Türsten: follegium aufgenommen worden. Der Reichsmatrifularanschlag des Fürstenthums Zollernhechin: gë ist 152st. Zu einem Rammerzice le giebt es 54 Kthl. 9 1/2 fr. Der Kreisanschlag ist 81 ft. 35 fr. Zum Kreismilitärstand stellt Zole lernhechingen 87 Mann Infantes rie, und 16 Kürasstre. Die fürstelichen Kollegien sind in der Restellichen Kollegien sind in der Restellichen Kollegien. Sie bestehen aus der Regierung, Hofrathsfanzlei, Kentkammer und Dekonomiebes dienten.

Der Ursprung dieses uralten und berühmten Sauses verliert fich in dem grauen Alterthum, zu welchem sich die Geschichte mie Gewißheit nicht hinaufschwingt. Was auch die Geschichtschreiber davon angeben, beruht auf bloss sen Muthmassungen oder höchst unsichern Grunden. Einige leis ten den Ursprung des Hauses Zollern von der berühmte Kamis lie Colonna, andere von den Gras fen von Habsburg, und von den Guelfen her. Alles beruht auf feichten Grunden, aber wahrer Unsinn ists, dieses Haus von dem Trojanischen. Helden Antenor abstammen zu laffen.

nicht über das Ende des achten und Unfang des neunte Jahrhun: derts hinauf. Thasfilo, ein Graf zu Zollern, der ums Jahr Boolebte, ist der erste, den die Geschichte mit Gewisheit aus diesem Dause aufführt. Dieser hatte vier Sohne, welche Stammväter vieler berühmter, theils noch blüshender, theils wieder erloschener Familien worden sind. Der ältesste, Uanco, sührte den Stammfort, und starb 866. Sein Sohn Rudolph hatte zwes Sohne, Otto

und Eribold. Der erstere hatte auch zween Sohne, von seiner Ge

Die historische Gewißheit steigt

malinn Ottilia, einer Grafin von Bohringen, Ramens Wolfgang und Friedrich. Wolfgang hatte einen Sohn Namens Friedrich, der ums Jahr 980 lebte, und die Burg Hohenzollern erneuerte. Bon seinen 3 Sohnen folgte ihm Fridolin, der ums Jahr 1030 leb: te, und deffen Sohn Graf Burfard das Geschlecht fortsezte. Alls dies fer mit einem feiner Bruber in einer Schlacht blieb, folgte ihm fein Sohn Friedrich III, ein Ges sellschafter R. Heinrich V. Bon dieses Sohn Rudolph stammen Kriedrich IV, der das hohenzollers fdeGefdlecht fortsette, und Rons rad I, von welchem die Burggras fen von Nurnberg und Ronige von Preußen herfommen, ab. Won diefer Zeit an theilen sich die Grafen von Zollern in zween Mefte. Eitel Friedrich, Sohn Fried: riche IV. Schwager R. Rudolphe I batte einen Gohn gleiches Das mens, Eitel Friedrich II., der ums Jahr 1290 lebte, und Admiralin ben Riederlanden mar. Dieses Sohn Eitel Friedrich III war mit einer Grafinn von Wirtemberg permait, und feste burch feinen Sohn Friedrich V. bas Geschlicht fort, der 1340 ftarb, und einen Sohn, Friedrich VI, den schwars gen , hinterließ , der bei Gembach blieb. Gein Gohn Friedrich VII. ber Dettinger genannt, folgte in der Regierung. Diefer befam Kehde mit der Wittme, Grafinn Beinrife von Wirtemberg, wurde 1422 gefangen, fein Stamifcbloß geschleift, und er mußte anschnlis de Bestjungen abtreten. Er ftarb auf der Reise nach Palastina, und hinterließ feinen Gohn Jodofus Mikolaus als Regenten, der fein våterliches, zerftortes Stamme haus Hohenzollern 1453 und 2454 wieder baute, fich aber bem

Hohenzollern Dechingen

Grafen Ulrich von Wirtemberg verschreiben mußte, aus diesem Schlosseihm nichts zuwider zu thun. Gegenwartig ware eine folde Versicherung nicht mehr nothig! Bon seinen vielen Rim dern pflanzte Eitel Friedrich IV das Geschlecht fort, der anschus liche kaiserlichellemter bekleibete, und 1495 das Erbfämmerer Umt an fein Saus brachte, auch Sair gerloch durch Tausch erhielt, und mit der Reichssteuer der Stadt Reuttlingen belehnt war. Er ftarb 1512. Sein Sohn Eitel Friedrich V flarb zu Pavia 1525 an Gift, und hinterließ unter feinen Rindern einen Ramens Rarl, ber in der Regierung folg: te und ben Stamm fortpflangte. Er erhielt 1535 die Graffchaf: ten Sigmaringen und Bohrins gen, stiftete die Bollernsche Erbe vereinigung 1575, und ftarb im folgenden Jahre.

Seine zween Sohne Eitel Fried: rich VI. und Karl der II. theilten sich in zwo Linien, der erstere pflanzte die Sechingensche Linie fort, und der andere wurde der Stifter der noch blubenden Gige maringenschen Linie. Eitel Friede rich baute das Schloß zu Bechins gen und ftarb 1604. Sein Sohn Johann Georg wurde 1623 zum erften Fürften von Sobenzollern erhoben, und farb 1624. Diefes Sohn Eitel Friedrich VII wurde 1653 ine Fürstenkollegium ju Regensburg aufgenommen, und ftarb 1661 an einer empfangenen Bunde. Da er finderlos war , fam die Regierung auf feinen Bruder Philipp Friedrich, ber sie bis 1671 geführt, wo er starb. Gein altester Gobn Friedrich Wilhelm, faiferlicher General, erhielt 1692 ben fürstlichen Titel für sich und alle seine Nachkoms 0 · 4

11

100

4 h

9 7

1

K.

1

men, und errichtete mit Brans denburg einen Erbvergleich wes gen des Burggrafthums Nürns berg. Er ftarb 1735. Ihm folgte sein Sohn Friedrichkudwig, der d. Jun. 1750 starb, u. dielinie seis nes Vaters beschloß. Ihm folgte seines Oheims, Hermanns Frieds richs Sohn, Joseph Wilhelm, welcher den g. April 1798 starb. Ihm folgte in der Regierung sein Resse Herrmann Friedrich Otto, gegenwärtig regierender Fürst.

Sohenzollern. Sigmaringen, die Grafschaft, liegt um die Flusse Donau, Lauchart, Schmich und Ostrach, ist nördlich von der Stift Buchauschen Herrschaftlischen, dsterreichschen, fürstens bergschen, dstich von Scheer und dem Salmannsweilschen, südlich von Heiligenberg und westlich vom Fürstenbergschen

umgeben. Die Grafschaft Sigmaringen bestehet aus Orten und Gutern, deren Grundeigenthum der Grafs fchaft gebührt; einige werden gur Graffchaft Bohringen gerechnet, und bann find Bestjungen barun: ter begriffen, die Grafen, Berren, Rittern, Städten und geiftlichen Stiftern gehoren. Diese haben perschiedene Rechte, je nachdem Bertrage oder herfommen gum Grund liegen. Die schwäbtschen Bestjungen bes fürftlichen Saus fes hobenzollern: Sigmaringen, bestehen aus der Graffchaft Gigs maringen, der Graffchaft Bobe ringen und ben herrschaften Haigerloch und Wöhrstein, die an Zollern : Bechingen grenzen. Auffer diefen befigt Sigmaringen feit 1786 noch die einträgliche niederlandiche Graffchaft Berg, famt einigen andern damit ver: bundenen Berrichaften. Die Grafschaften Sigmaringen und Bohringen machen sowohl wegen ihrer geographischen Lage, als in Rufficht auf die politische Verfast fung ein Ganzes aus.

Das Rlima und der Boden sind verschieden , auf den schwähischen Allpen rau, und in den Thälern der Donau, Ablach u. Oftrach fruchtsbar, und sumpfig im Amte Wald.

Die Grafschaft macht einen Theil der Alpen aus, und die schlichte Gegend, welche auf der Scheer genannt wird, durche streift auch einen Theil derfelben; daher finden sich viele gebirgigte, steinigte und felsigte Gegenden, die der Fruchtbarkeit wenig guns

flig find.

Die Fluffe Donau, Lauchart, Ablach, Oftrach, Biber, Krums bach, Bollerbad), und Schmiech, welche bas Land durchfliessen und bewässern, machen wasser: und weidenreiche Thaler, und geben nebst einigen beträchtlichen Fische weihern einen leberfluß von gus ten Fischen. Der Aferbau und die Viehzucht sind die vorzüglichsten Nahrungsquellen der Einwohr ner. Die Rultur des Aferbaus nimmt taglich gu, besondere feit dem der jest regierende, gute Fürst die Jagd sehr eingeschränkt hat, und das Gewild verhindert wird, dem gandmann zu schaden-Das land hat lieberfluß an Ger treide, so daß ber kandmann vieles auf die Marktstädte: lles berlingen, Stofach, Riedling gen, Mosefirch, Zell und Zurch führen tann. Der Fürft hat auf den Gutern bes aufgehobenen Rlofter&Gorbeim einen camerale hof angelegt, den er dem Felds ban gewidmet hat. Diefer ift jest das Muster für die Unterthas nen. Der Bauer , der ben Anbau des Klees und der fremden Gras: arten verabicheute, ber Die

Brach für unumgänglich nö: thig hielt, baut nun Rice auf das Brachfeld, und zeigt Muth, in dem Keldbau weiter zu koms

Alle Getreidearten werden jest gebaut, und auch die Biebzucht mit Rugen getrieben. Man fieht jest überall Rlee und kunstliche

Wiefen.

Un Waldungen hat das Land einen Ueberfluß. Diefes ift die Urfache, daß sie bisher ziemlich vernachläßigt worden find. Ges genwärtig fühlt man aber die Mothwendigfeit einer auten Holzfultur, und wendet Fleiß an,

fie auszuüben.

Im Lauchartthale hat der Kürst ein ergiebiges, fark betriebenes Eisenwerk, und im Amte Wald ift ein Glasofen, der weiffes und grunes Glas und die nothigften daraus verfertigten Artifel, in Menge liefert. Es wird auch viele Potasche gesotten und aus: geführt.

Die Anzahl der Einwohner in den Grafschaften Sigmaringen und Bohringen und den herr: schaften Saigerloch und Wohr: stein macht 15,500 Versonen

aus.

In diesenländern find die zwo Stadte Sigmaringen, und Sais gerloch, 18 Kirchfpiele und einige dreißig Dörfer. In dem ganzen Umfang der Grafschaft Sigma: ringen, in welchen einige fremde Bebiete , die dem Fürften ju Sigmaringen nicht gehören, ein: geschloffen find, find 4 Städte, 50 Dorfer, 28 Weiler, 29 einzeln fte: hende Saufer, 5 Frauenfloffer, 3 Mannsflöster und 2 aufgehobene Frauenklöster. Die Einwohner Der Grafschaft sind der katholic fchen Rirche zugethan, und feben in firchlichen Dingen unter dem

Bisthume Ronftanz. Eigentliche Fabrifen, find auffer den vorge: meldten Glas: und Eifenwerfen, keine im Lande. Landstraffen laus fen zwo durch die Grafschaft; eine von Ulm nach Freiburg, und die andere führt von Bechingen nach Ueberlingen. Die Schulen und der Unterricht der Jugend find gut eingerichtet.

Die Kürftliche Ranglei ift in ber Stadt Sigmaringen. Sie bestehet aus der Regierung und bem

Mentamte.

Die Ginfunfte Des Rurften giebt Busching nur auf 30,000 ff. an, welches offenbar viel gu

wenig ift.

Der Titel bes Rurften ift : bes beil. rom. Reiche Kürft zu Sohen: zollern, Burggrafzu Rürnberg, Grafzu Sigmaringen und Bobs ringen, herr zu Baigerloch und Wohrstein, des heil. rom. Reichs Erbfammerer.

Das Wappen des Kürsten von Sigmaringen ift bas nemliche, wie das von Hohenzollern: He chingen. Das Wappen ber Grafe schaft Sigmaringen ift ein golds ner hirich auf einem grunen bus

gel, im blauen Felde.

Das Erbfammerer: Umt, wel: des beide Kurften von Bollern gemeinschaftlich befigen, wird von dem altesten in der Familie geführt. Bu dem Rreismilitar: fand Schwabens, fellt Sigmas ringen 45 und Haigerloch 36Mañ Infanteric zu dem Regiment Wirtemberg, und an Ravallerie 16 Ruraffire. Im Reichsfürstens rathe besigen die beiden gurften von Sobengollern nur ein eStims me, welche Sohenzollernhechins gen führt. Bei dem schwäbischen Arcise hat Sigmaringen eine Stime auf der Fürstenbank. Der Reichsmatrifularanschlag wege Sig

Sigmaringen ift 138 fl. und wes gen Saigerloch 12 fl. Zu einem Kammerziele glebt Sigmaringen 54 Reichsthl. 9 1/2 fr. wegen Daigerloch eben soviel, wegen der Werdenbergschen Allodial: guter 46 Rthl. 21 fr. wegen Thengen: Nellenburg 10 Mthl. 121/2 fr. Zusammen 164 Mthl. 52 1/2 fr. Der Kreisanschlag ift wegen Sigmaringen 79 fl. -8 fr., und wegen Haigerloch 32 fl.

Sigmaringen gehörte in alten Zeiten den Grafen von Montfort. Haug von Montfort verkaufte die Grafschaft Sigmaringen Jahr 1290 an den Raiser Rus dolph von Sabsburg. Desterreich besaß die Grafschaft bis 1544. In diesem Jahr verpfändete De: sterreich die Grafschaft Sigma: ringen abloblich an ben Gra: fen Ulrich ju Wirtemberg. Graf Eberhard der Milde von Wirtem: berg, verpfandete 1300 Stadt und Burg Sigmaringen, mit ungefahr 20 Dorfern, die Stadt Bohringen mit drei Dorfern, und die Vogtei über 4 Rlofter an den Grafen Eberhard von Wer: denberg. Rach dessen 1416 ers folgten Tod, übernahm Graf Eberhard von Wirtemberg die Wormundschaft über deffen 4 hinterlassene Sohne. Einer der: felben entführte dem Bormund seine Tochter Elisabeth 1428, und durch eine Unterhandlung blies ben diese wichtige Pfandschaften, die in dieser Zeit nicht ausgelöset wurden, der Elisabeth als Beut Diese wurde eine rathgut. Stammmutter der Saufer Boli . Iern und Fürstenberg, und durch sie kamen diese Länder an jene beide Häuser, als der Wers denbergsche Mannsstamm ausi ffarb.

Beogr. Leric, p. Schwaben. I. Band.

Die Grafen von Werdenberg und Beiligenberg, welche nun im Befft des Pfandschaftsrechts was ren, machten Eigenthums: ansprüche auf die Grafschaft, und wollten fich 'des ewigen Best zes dadurch versichern, daß sie Sigmaringen 1460 dem Reich zu Leben auftrugen.

Alboesterreich sein Eigenthum gegen Bezahlung des Pfandschilt lings zurüfverlangte, welches durch die Reichsbelehnung nicht streitig gemacht werden konnte, so wurde 1482 ein besonderer Vergleich zu Stande gebracht, nach welchem Sigmaringe 1535, nach Absterben des Werdenberg: schen Mannsstamms, an Desters reich eigenthümlich und frei zu: ruffiel. In dem nemlichen Jahre wurde Graf Karl von Zollern mit dieser Graffchaft belehnt, und er erhielt ju gleicher Zeit die Graffchaft Vöhringen von Des sterreich zu Lehen.

Die offerreichschen Lehenbriefe ertheilen dem Sause Zollern beide Graffchaften mit Eigenthum, Kriminalien, Landgericht, Bogs teilichkeit, Forst, Jago und ans dern Regalion. Desterreich behielt sich die Landesherrlichkeit und das Richt der Besteurung vor, ist auch im Besiz der erstern. 1723 überließ Desterreich durch besons dere Verträge, dem Fürsten von Sigmaringen das Recht der Bes steurung, in den zur ofterreicht schen Rollektation gehörigen Ort ten der Grafschaft, so daß diese jest jum Reich und Rreis fleuern. Der Zoll ist ofterreichisch. Dieses hat Zoller in den Orten Bengins gen, Binswangen, Laiz, harts Higkofen , hausen, Duns dersingen, Krauchenwiesen, Langenenslingen, Lilafingen, Sigmaringendorf, Stadt und

Porf Wöhringen und Walperts

fcweil.

1575 ift zwischen Sohenzollern: bechingen und Sigmaringen eine pom Lebenherrn bestätigte Eth: vereinigung errichtet worden. Ei: ne andere zwischen dem Saufe Brandenburg und Hohenzollern fam 1692 juStande. 1495 erhielt Hohenzollern das Erbfammerer: amt. 1623 murden die bisherige Grafen in Fürstenstand erhoben.

Der Graf Karl von Zollern, der 1576 starb, ist der Stamme vater der beiden noch blühenden BauferZollern worden. Bon feis nem Sohne Karl II fammt die Sigmaringensche Linicab. Fürsten von Sigmaringen re gierten indeffen : Johann, Maximilian, Meinrad I, Meinrad II, Joseph, Karl und nun Anton.

Boheweeg, Gegend bei hornberg

im wirtembergichen.

Bohnhurst, kleines Dorf von 30 Burgern, in ber Ortenau, im hessendarmstättischen Amte Will: fett, gehort jur Pfarrei Bills ffett.

Zohnkling, Dörschen von 129 Seclen, in ber Graffchaft Eim: purg, im Gaildorf wurmbrands fchen Antheil.

Bohnweiler, Dörfchen von 183 Amte Bafnang.

Boiren, Dorf, im Gebiet der

Stadt Lindau.

Zolegraben, sehr hohes Gebirg zwischen Freiburg und Billingen, Bolheim, an' den fürftenbergichen Grene jen, in der Landgrafschaft Breisgau, unweit des Dorfchens Turner. Auf dem Gipfel Diefes Bolg. feines Dorf in ber Reichst Gebirges ift eine gerdumige Un: Schanze aufgeworfen, die einem Hornwerf abnlich ift, das zwo

Baftionen, und einen Graben vor fich, und jur Seite hat. Dreißig Ruthen unterhalb dieser Schange ist eine andere, die auch einem hornwerfahnlich ift, und einen Graben gur Geite hat, der bis an den Wald gezogen ift, durch welchen man wegen seiner fleilen Abstürze nicht kommen kann. Auf der andern Geite ift eben: falls ein Graben bis an ben Wald gezogen. Diese Anhohe hatten die Raiferlichen im voris gen Jahrhundert befest, und hier ein befestigtes lager geschlagen, dessen Verschanzungen 650 Ku:

then lang sind.

Eine Biertelstunde von diesen Befestigungen ist ein kleines Fort von vier Bastionen und einem Graben , mit einigen Auffenwers ken von Erde aufgeworfen, well ches die vorbeigehende gandstrafe Dieses Fort ift im bestreicht. mer, sowohl zu Kriegssals Fries denszeiten von den Raiserlichen befegt. Bu Friedenszeiten find nur 4 bis 8 Mann hier, die auf den Schleichhandel und die Rons trebande acht geben. Diefe Schanzen stehen auch auf ben Landkarten. Dierift ein offerreiche fcer Zoll.

Holenstein, Weiler im Stift Elle wangen,im Umte Thannenburg. Einwohnern im wirtembergichen Zolenstein, altes zerstortes Bergs fcloß an der Blan, unweit Ulm, gehört den von Bernhaufen, und hatte chmals eigenen Adel von

Holenstein.

dttingenwallerstein: sches Dorf, unweit Rordlin: gen, in der Graffcaft Dets tingen.

herrschaft Luftenau.

hohe, auf welcher eine große Zolzach, Dorf und ofterreichsches Kammeralort, in der Graffcaft Rellenburg.

H

1

12

200

41

, ,

16

4

1

1

50

1

44

4.5

10

1

18

N

e P

39

200

1

1 1

13

4

200

17

N

N

Zolzach, Thal und fleine Derre schaft, dem Rlofter Gengenbach gehörig, in der Ortenau beider Folzgörlingen, Marktfleken von Stadt Zell, enthält 2 Bauren: hofe, Mittek und Schaferefelb werfchensgutchen, und vielen und schönen Waldungen. Bon der Höhe dieser Güter ist die schön: Zolzhausen. Pfarrdorf von 487 ste Aussicht in die benachbarte Zellsche, Haslachsche und Ge roldseksche Thaler, auch auf das ebene land und das Elfas. Am Ende des Thals ist eine Roc boldsabrife, wo blaue Schmalte von verschiedener Art gemacht Die Schmelzofen und Siedereien stehen in einem wil den romantischen Thale. wird hier auch Arfenif gemacht, Potasche gesotten und Glas in einer besondern Glashutte ger Zolzhausen, Dorf, in der Ortenan, blasen. Der Aufseher über dies fes Werk ift ein Geistlicher aus Gengenbach. wird nach Holland und England ausgeführt. Schenswürdig find die Schmelzofen, und Gefässe, wo der Robold geschmolzen wird, das Mühlwerk, wo die blaue Farbe gemahlen wird, Waschhaus, Pochhaus, wo die Rieselsteine der Robold gestossen werden, der Rauchfang aus dem Schmelzofen in das Gift: baus, wo sich der Arsenik ans fest, und die gefährliche Art dies fen Nauchfang zu kehren. Es ist hier ein Farbmeister, der bas ganze Werk dirigirt, und die Schmelzproben in einem besons ders dazu verfertigten kleinen Schmelzofen, und die erforder: Solzhausen, Dorf, von 373 Seet liche Mischungen macht, auch die Arbeiten anordnet.

Zolzelfingen, Pfarrdorf von 300 Zolzhausen, Pfarrdorf, an der Geelen, im wirtembergichenUm: te Pfullingen.

Zolzen, Oorfam Fluß Kander in

der badenschen Landgrafschaft Sausenberg.

1213 Seelen, im wirtembergichen Amte Böblingen.

genannt, samt noch etlichen Tag: Folzhausen, Fleines Dorf bet Tettnang, in der Grafschaft

Montfort.

Einwohnern, bei Freiburg, im Breisgau. Ehmals hattees eis gene herrn von holghaufen, gehorte auch dem Rloster Sulzs burg, im 14ten Jahrhundert, zur badenschen Marggrafschaft Hochberg. 1327 schenkte es Bas den einem Schneulin von Berne lapp, fam an die von landek, die es 1491 an von Sturgel verfauften. Jest befigt es von Darich.

im hessendarmstädtischen Amte

Lichtenau,

Die Schmalte Zolzhausen, Dorf, von 136 Sce: len, im wirtembergschen Amte Adelberg.

> Zolzhausen, Dorf, unweit Gmund, hat katholische und evangelische Einwohner, diese sind etwa 160 und jene 100 Geelen fart, die fatholischen gehören Smund, und die evangelischen Limpurg. DerOrt steuert nur zum Theil zur Ritterschaft. 13 Unterthanen ge: hdrenkimpurg,4 find ritterschafts lich, 1 wirtemb. und 13 Smunde Die Mitherrn üben bie tisch. hohe und niedereGerichtsbarkeit, jeder allein, die Stabsgerechtig: feit aber mit einander aus.

len, im wirtembergschen Amte Sulz.

Sinkel von 325 Seelen, im Hochstift Augsburg, gehört dem Aloster Steingaden in Baiern.

2 1) B

Zolzhausen, Dorf im Burgau, bei Gablingen , gehört dem Klo: ffer heil. Kreuz in Augsburg.

Zolzheim groffes Pfarrdorf, bei Weissingen an der Glott, hat 1456 Seelen, ift der Giz eines Uflegamts, und gehört dem Dom: kavitel zu Augsburg. Es ist von dem Kloster Holzheim an der Schmutter zu unterscheiden.

Zolzheim Pfarrdorf im Burgau von 530 Seelen, zwischen der Roth und Leibi, ist ein bur: gauisch , dfterreichsches Ramme: ralant. 1488 erhielt es das Klos fter Eldingen, als eine öfterreich: sche Pfandschaft, und wurde 1580 wieder eingelöst. 1721 bis 1766 besaß es von Rehling zu heinhofen, als eine dsterreich de Pfandschaft. Dier wird guter Flachs gebaut. Ge: genwärtig hat Ulm hier 6, Jug: ger Weissenhorn 6, Burheim 1 und Burgau 55 Unterthanen. Der Ort gehört in das Rentamt Gungburg, und hat einen Boll.

Kolzheim, Dorf unweit der Roth, gehört dem Rlofter Gutenzell und dem Stadtspital zu Biberach. s.

Oberholzheim.

Zolzheim, gemeiniglich Kloster Holzen genannt, Benediftiner Nonnenkloster im Burgau, im Bolzhof, Dorfchen von 6Familien, Hochstift Augsburg, im Pfleg: amt Westendorf und Killenthal, am rechten Ufer der Schmutter, imSchmutterthal, zwischen Wer: angenehmen Gegend, fonst zu Gr. Johann im Wald genannt, hieß anfänglich Neuwasser. Der Stifter war Marquard von Dornsberg und Bobingen, sonft von Holzheim, aus der Familie Zolzkirchen, Marktsteken derPappenheim von Biberbach, und stiftete das Rloster 1152. Er gab den Plaz in seinem Wal: de dazu her , seine Schwester Zolzleute,

war die erste Aebbtissin, und es war anfänglich ein Mann: und Frauenkloster. Aber die Weiber fiegten hier über die Manner, und vertrieben sie, da 1345 der 10te ProbstRonrad von der Mei: sterin Elisabeth von Hagen ver: trieben murde. Die Beiber, Die Ach des Rlosters bemeistert hatten, führten eine üble Wirthschaft, so daß das Kloster 1470 vom Bie schof von Augsburg, Johann von Werdenberg, und vom Abbt zu St. Ulrich, Melchior, vom Zers fall gerettet werden mußte. Es enthalt gegenwärtig eine Aebbe tissin und 35 Ronnen. Es besigt die Dörfer: Altmannshofen an der Schmutter Heretsried Ofter: buch, Truisheim und Altmans: hofen bei Holzheim. Das Rlo: ster besizt and Antheile an den Ddrfern Buch, Ortelfingen, Blankenburg und Keigenhofen. Es ist eines der 10 dem Sochstift Alugsburg zugewandten Rloster, steht auch unter dem Sisthum Augsburg, und liegt mit seinem Gebiet im Umfang der Marg: grafschaft Burgau.

Bolzheim, Dorf, von 203 Seelen im wirtembergschen Amte Gop:

pingen.

im Maiwald in der Ortenau, ge: hort in das bischöfliche stras: burgsche Oberamt Oberkirch und Schultheissengericht Renchen.

tingen und Norndorf, in einer Holzkirch, Pfarrdorf im Ulmschen Amt Weidenstetten von 233 Ein: wohnern. Es liegt in einer schos nen fruchtbaren Gegend, und der nahe Wald Schönholz hat vortreffliche Eichen.

> Dettingenwallersteinsches Hals: gericht des Oberamts Allerheim, in der Grafschaft Octtingen.

Dorf bei Jeni

058-

1

7 2

0 6

05

1

der Grafschaft Scheer Trauch! burg.

Zolzleute, Dorf im Stift Ellwan: gen, im Umte Beuchlingen, ge: hort Ellwangen, Wirtemberg und der Stadt Smind, welche Somburg, ruinirtes Bergschloß den größten Antheil besigt. Es steuert zum Kanton Kocher.

Zolzmaden, Pfarrdorf von 380 Seelen, im wirtembergichen Am?

te Rirchheim.

Holzreute, s. Olzreute.

Solzschwang, Pfarrdorf von 300 Seelen, im Ulmschen Amte Zonau, Pfarrdorf von 293 Eine Pfuhl, gehört größtentheils der evangelischenkinie der von Roth; und einige ulmsche PatrizierGus ter hier. Alle Jahre am Pfingst: montage wird hier ein Pferde: rennen gehalten. Dieses Pferdes rennen, das eine tobendelustbar: feitist, welche sich die junge Leu: te erlauben, hat schon öfters traurige Auftritte nach fich ge: zogen.

Zolzsprung, Dörfchen im wirtem:

bergfchen Amte Kalw.

Zolzweiler, ein hof im Umfang des wirtembergichen Umts Bott: war. Gehört der Familie von Schüz, und steuert zum Kanton Rocher.

Zomberg, Pfarrdorf von 226 Sec: len in der fürstenbergschen Graf: schaft Beiligenberg, besteht aus 8 Dörfern und 20 einzelnen Hö: fen und macht ein Amt aus.

Zomboll, ruinirtes Schloß und Hof in derlandgrafschaft Rellen: burg , gehört hornstein : Weiter: dingen, und steuert zum Kanton

Degau.

Zomburg, ruinirtes Schloß in der Rameralherrschaft Mheinfel: den, im Frifthal, auf einem Berge, Wagenstetten, bei Stammhaus der alten Grafen von Homburg, die sich in Alt:

und Neuhomburg theilten. Die: ses Schloß hieß Allthomburg, fam im 14ten Jahrhundert an die Grafen von Habsburg, und von diesen an Desterreich.

mit 5 Baurenhöfen bei Starin: gen, im Umfang der Landgraf: schaft Rellenburg, gehört Kon: stanz, und macht mit einigen um: liegenden Orten, die Hochstift: lich Rostanzische Herrschaft Hom: burg aus.

wohnern, im wirtembergschen

Umte Pfullingen.

auch haben das Kl. Wiblingen Jonau, Dorf auf einer Rheinin: sel, in der Ortenau, im bischöf: strasburgschen Oberamt Oberkirch und Amt Wanzenau, bon 200 Einwohnern. hier war ehmals ein berühmtes Rloster Schottischer Monche, welches 721 von feinem ersten Abbt Bes nedikt gestiftet wurde. Durch die Schenfungen der Nachkommen des Atticus, Herzogs im Elfas, und der frankischen Ronige, wur: de das Rloster sehr reich, und nahm die Zahl der Monche so fehr ju, daß der Abbt Beatus noch 6 andere Rioster errichten mußte, um alle Monche unterque bringen, die er dann dem Rloffer Honau einverleibte. Einige der ersten Aebbte des Klosters waren zugleich Bischöffe, die aber auffer ihrem Rloster, ohne Vorwissen des Bischofs von Strasburg, keit ne bischöfliche Gewalt auszuüben hatten. Rachher wurde diß Klos ster in ein Korherrnstift verwans delt; der Rhein aber that den Gebäuden durch lleberschwem: mungen fo vielen Schaden, daß fast der ganze Ort weggeschwemt Daher verlegte 1290 wurde. Konrad von Lichtenberg das Stift nach Rheinau, heut ju Lag

Rappel am Rhein, in der obern Weil aber auch bort der Mhein das Rloster beschädige Sopfen, Dorf, in der Königse te, so zogen die Monche nach Strasburg, in die Pfarrfirche zum alten Peter, wo diesesStift Zopfenweiler, ehmaliges Dörfe noch ift, und den Zehenten zu Honau bezieht.

Honberg

Bonberg, fleines Dorf, im Gebiet des Rlosters Salmansweil, in der herrschaft Monchhof.

Bonburg, Schloß bei Tuttlingen, fcen Amte Tuttlingen. Es ift im Zojährigen Kriege zerstört romsche Münzen, auch viele Petrefaften.

Kondingen, Pfarrdorf von 413 Seelen, bei Fürstenberg, im

berg.

Bonhard, Dorf, Amtssiz und Rirche, im Gebiet der Stadt

Dalle.

Bonsolgen, Pfarrdorf, von 300 Hoppetenzell, Pfarrdorf von 470 Geelen nahe an dem Fluß Gens kel, im Sochstift Augsburg, un: weit Raufbeuren, gehört in das augehurgiche Pflegamt Delmise hosen. Das Stift St. Morishat Zoppingen, Pfarrdorf in der hier 11 Unterthanen, das Patros natrecht und Zehenten.

Konstetten, Pfarrdorf von 486 Seelen, in dem fürstenbergschen Borb, vorderösterreichsche Stadt Umte Engen, in der herrschaft

Hohenhewen.

Bonweiler , Dorfchen im wirtems bergichen Umte Bafnang.

Hopfach, Dörfchen im Stadtspalle fcen AmteBuhler, hatte ehmals eigenen Abel.

Bopfau, Pfarrdorf von 325 Cces len, im wirtembergschen Klos Forbach, ober Hornbach, adelis

steramte Alpirsbach.

Sopfen, Dorf im Sochstift Augs: burg, im Pflegamt Fuffen.

Sopfen, Pfarrdorf von 654 Seet len , unweit Suffen , im Bist thum Augsburg, gehort von Freiberg.

971

efgrothenfeleschen Herrichaft

Staufen.

chen, in der Graffchaft Waldsce, im Gericht Beifterfirch. Diefes Dorfchen ift nun ju einem Baus renhof herabgesunken, gehört dem Rlofter St. Peter in der B. D. Stadt Waldsee.

an der Donan im wirtemberge Zopferen, Schloß in Oberschwas ben, gehört von Freiberg: Eis

fenberg.

worden. Hier findet man bftere Zopferbach, Pfarrdorf im Pflegs amtliebenthann, im Stift Rempe ten, in einer Ebene, an der Dts tobeurischen Grenze, hat 428 Einwohner.

Fürstenbergschen Amte Blom: Zopferbach, Dorf, mit einem Gemeinbethause und Jager hause, an der alten Gulgauer Strafe gelegen, im Gebict Des

Rlosters Schuffenried.

Seelen, im Umfange der Lands grafschaft Rellenburg, gehört der Malthefer Kommende in Ueberlingen.

Grafschaft Dettingen, an der Wernig, von 255 Seelen, ger hort Octtingen Wallerstein.

am Refar in der Grafschaft Ries derhohenberg. Siehat 2000 Eins wohner, ein Kononikatstift, Franziskanerkloster, ein Domis nifaner Monnenkloster, und Franziskaner Frauenkloster. Der Ort handelt mit wollenen Tus chern.

ches Gut, in der Ortenau, hat guten Beinwachs, liegt im Ums fang bes badenschen Amts Stein: bach, ob es gleich nicht jum Bar denschen Gebiet gehört, und noch

erst 1782 durch reichshofrathlis che Schluffe, als reichsunmittele bar anerkannt worden ist. Hors Forkachen, Dörkchen von 77 Eins bach bestehet aus 2 Rebhofen wovon der eine junt Schloß Reus weier und der andere von Gail gehört. Es steuert zum Kanton Sorn, zwei Ufer des Bodensees, Ortenau.

Borben, Dorf, und neuerrichtete Raplanei in der Landgrafschaft Breisgau, von 623 Seelen, anderthalb Stunden von Freis burg, gehört der Stadt Freis

burg.

Sorgau, groffes Pfarrborf und Schloß zwischen Zusmarshau: fen und Biburg am Roth Fluße chen im Burgau von 1150 Scer len, gehört von Rehling. 1492 besaß es leonhard von Rehling. Diese Familie ist sehr alt, denn . schon 936 lebte ein Wilhelm von Rehlingen zu Schernegg. fleuert jum Ranton Donau.

Borgen, Dorf, im Gebiet der

Stadt Rothweil.

Zorgenbruten, fleines löwens steinsches Dorf, bei Lowenstein. Horgenzell, Pfarrdorf von 308 Seelen, in der untern Landvogs

Borheim, Dorf am Flusse Wuts ach, in der fürstenbergichen Landgrafschaft Stuhlingen.

Zorkheim, Pfarrdorf bei Beili bronn am Refar, von 543 Gees len, ins wirtembergsche Amt Weinsberg gehörig. hier find Schiffer, die Schiffe auf dem Mefar von Beilbronn bis Ranns statt gehen laffest. Hier ist auch eine alte Burg, die Pfalz gehort, wo etwa 60 Juden wohnen, die unter pfälzischem Schuze stehen. Born, Schloß und Dorf an der In Diefer Gegend findet man viele romische Alterthumer. Che malegab es hrn. von horfheim. Der sogenannten Burgherrschaft hier wird pon Wirtemberg feine

Ariminal: Jurisdiftion einges ffanden.

wohnern, in der Grafschaft Lims purg, im Golmsaffenheimschen

Ainte Gschwend.

welche ihn auf eine viertel oder halbe Stunde in der gange, bis an die Stadt Ronstanz zu beiden Geiten einschlieffen, so daß der Gee hier einen ordentlichen Has fon bildet. Die beiden Ufer find mit Weinbergen, Lufthaufern, Garten und Wirthshäusern bes fest, welche lestere man auch gu beiden Seiten, das Sornle nennt. Das horn auf der schwäbischen Seite bildet zugleich eine Erds junge und bas Schweizer ober Rreuglinger horn, im Thurgau, hat einen Damm, der vormals vieleStreitigkeiten mit der Stadt Konstanz erregte, weil er nur eine halbe Stunde davon ents fernt ist, und also dem Handel, Boll und anderem Ertrag, auf dem dortigen Damm vielen Nachs theil zuzog, bis ein Stadthaupts mann den Absaz des Schweizers damms zersidrte. Vor wenigen Jahren verglich fich die Schweiz, - welche eigentlich die Benugung des Damms, als ein Recht for: derte, - mit Konstang, stand von der Forderung ab, und schrenkte sich auf ihren, ein paar Stunden weiter entfernt stehens den Dammein. Gegenwärtig be: fist nur das Ort Akeuglingen das Recht, den Absaz ihres Damms, und zwar nur für et gene Waaren ju benugen.

Leine, im Umfang des Stifts Ellwangen , deffen Lehen ce ift, gehört von Beroldingen und fleuert zum Ranton Rocher. In alten Zeiten gab es adeliche bon

Sorn, welche den Ort inne hats ten, nachgehends fam er an die von Schwarzach, und als sie ausstarben, an Ellwangen. Die von Beroldingen erhielten den Ort aufe neue zu gehen. Es ift ein Fisial von Leinzell, und ficht in firchlichen Sachen unter bem Bisthum Augsburg. Die hohe und niedre Jagd wird um den Orther, von der Ortsherrschaft allein, in einem andern Bezirk aber mit mehreren zugleich aus: geübt. Die Ortsherrschaft hat die Forstgerechtigkeit, Territos rialrechte, die hohe und niedere Gerichtsbarfeit.

Horn , Dorfam Bodensce , gehört Ronftanz, ins Amt Gaienhofen,

liegt am Unterfee.

Born, Schloß und Gennhof im Gebiet des Rlosters Ochsenhaus fen , im Amt Ummendorf, ift

1729 erkauft worden.

Born, Pfarrborf am Bodensee, von 762 Seclen, unweit Arbon, gehört mit hohen und niedern Gerichten, dem Sochstift Kons ffang, in'das Obervogteiamt Ars bon. Der Ort gehörte ehmals' den Adelichen von Rorschach, von welchen es 1449 an das Stift St. Gallen fam, und ift. 1463 von Konstanz gegen Golds bach eingetauscht worden.

Fornbach, f. Horbach.

Bornberg wirtembergschesStadt: den im Schwarzwalde, an der · Gutach, in einem engen und tiefen Thale. Es hat ein Berge schloß, 959 Einwohner, ist der Zornberg, ein Beiler von 70 Gees Giz einer Spezialsuperintens beng und eines Bergoglichen Dberamts. Dies Stadichen ift Zornsgrund, Dorf in der land: offen und ohne Befestigung , bas Schloß aber ift fart befestigt. fehr wild und rau, einsam und

ben fast gar feinen Felbbau, und wenige Nahrung, daher sind die meiften in durftigen Umflanden.

gehörte vormals Hornberg den Herzogen von Urslingen, und den von Hornberg. Der Antheil der Herzoge von Urslingen fiel an die Bruder Georg und Beins rich von Geroldsek, welche ihre Untheile am Schloß, Burg und Städtchen Hornberg, 1447 und 48 an den Grafen Ludwig zu Wirtemberg verkauften. Antheil der von Hornberg kam 1428 und 1443 an Wirtemberg.

Ueber dem Stadtihen auf eis nem steilen Felsen, ift das befes sligte Bergschloß Pornberg, das eine fleine Befagung hat. Es ift im Jojahrigen Rriege von den Kaiserlichen lange besetzt gewe: fen, und 1703 von den Franzos fen erobert worden. Die chmalis ge Burg hornberg, liegt unweit der Stadt, und ist zerstort.

1703 ift Hornberg nebft den a Schlössern, die besetzt waren, von der Armee des Marschall Villars erobert worden. wurde darauf als ein Pas von 300. Baiern besezt, aber von 100 Soldalen und 1200 Bauern wies der eingenommen. 1778 litte cs sehr viel von dem ausgetretes nen Fluffe Gutach.

Zornberg, ruinirtes Schloß und Dorfchen bei Ralm im wirtems bergschen. Eswar das Stammi haus der ehmaligen herrn von

Hornberg.

len im wirtembergschen Umte Murrhard.

grafichaft Breisgau, am Fluß Treifam.

Die Gegend um die Stadt ist zornstatt, Dorf im Hochstift sehr wild und rau, einsam und Konstanz, im Amt Bohlingen. komantisch. Die Einwohner has Zornstein, Dorf und Stammhaus

der Familie von Hornstein, an. der Lauchart, in der Graf: schaft Sigmaringen. Es gehört jest dem Fürsten von Hohenzole Iern: Sigmaringen, der es vor einigen Jahren, von dem von Hornstein Göffingen gekauft hat. Es ift jum Theil ein wirtem: bergsches Lehen. Das Schloß Zubaker, ein freiadeliches Ritters Hornstein, hat eine einfame wil de Lage an der Lauchart, eine Stunde von Sigmaringen : Die meiften umliegenden Guter ge: horen zum Schloß, etwas wes niges dem Dorf hornstein. Die Helfte des Dorfs Bingen gehört auch hieber. Der Ort feuert jum Ranton Segau, ben Be: henten bezieht das Rloster Zwie: falten.

Dornuffen

Bornussen, Dorf, im Frifthal, in der Kameralherrschaft Rhein: felden, gehört dem Stift Ge: Buchenfeld, Pfarrdorf im badens

Borrheim, Marktsleken, von 1168 Seelen, im wirtembergschen gueb, Dorf, in der untern Amte Baihingen, ist mit einem Wassergraben und Thurmen Zueb, Dorf, in der Konigseke Ehmals und noch umgeben. 14ten Jahrhundert war Horrheim eine Stadt.

Borrheim, ein Dorf, in der fürstenbergschen Landgrafschaft

Stuhlingen. Zorfiliz, Ober: und Unterhorfiliz, Weiler, in der Grafschaft Wald: see im Gericht Schwarzach.

Losvach, kleines Dorf, in der Herrschaft Haigerloch.

Boffingen, Dorf, im wirtems bergschen Amte Balingen, von 300 Seelen.

Hossfirch, Pfarrdorf, in der Graffchaft Konigsef : rothens fels, am Ursprung der Schwars zach, von 400 Seelen.

Bub, fleines bewohntes Thal, von 18 Kamilien in der Ortenau, im Umfang des badenschen Amtes

Buhl. Hier ist ein Bad, well ches in verschiedenen Glieders frankheiten gute Dienste thut. Das Bad gehört der Markgrafe schaft Baden; das Thal aber dsterreichschen Landvogtei Ortenau, ins Gericht Ottersi

gut, im bischöflich strasburg: schen Amte Oberfirch , unweit Lautenbach, gehört den von Neuenstein. Unweit dem neuen, und nachft dem Renchfluß erbaus ten herrschaftlichen Sause, steht das nun zerfallene Schloß hus baker, auf einem Felsen, bei dem schr engen Eingang in das Oppenauerthal. Bon hier könn: te man dem Feind, der in dieses Thal eindringen wollte, den Eingang wehren.

schen Amte Pforzheim.

Landvogtei.

rothenfelsichen herrschaft Staw

Bubsberg , fleines Rittergut , in der Ortenau, im Kappler Roder ferthal, gehört zur ritterschafts. lichen Herrschaft Bosenstein, die der Freiherr von Türkheim 1778 erkaufte. Ehmals wurde es das Seebachsgut genannt. In der Abtheilungsurfunde von Bosenstein, zwischen Mollens fopf und von Rippur von 1479, fam es zu dem Loos des leztern, murbe ju Erblehen verliehen, und von den von Sattstein 1627 wieder eingelöst. Ein Jahrhum dert darauf ist es von Filibert von Stein , der biefes Mittergut so jammerlich zerstüfelt, wieder zu Erblehen an Rappler Baus ren übergeben worden, die es

fenftein verginfen. Bubichen, Stadt Ravensburge

sches Hospital Lehen, im Ges biet der Stadt Ravensburg, im Amt Schmalegg.

Buffenhard, grosses Pfarrdorf, evangelischer Religion, Rreichgau, 4 Stunden von Bulben, Dorfchen, auf den Alpen, Beilbroun, gehört den Brübern und fleuert jum Kanton Kreich:

gau. Züfingen, kleine Stadt von 1300 Zummlingen, katholisches Dorf, Einwohnern, am linken Ufer des Klubchens Bregach, in der Sie ist der Siz eines fürstenbergichen Oberamts und des baarschen Landgerichts. Es ift auch hier ein fürstliches Schloß, und ein in den Joger Jahren erbautes, allgemeines fürstenbergsches Bucht und Are Beits Daus. Die alte Familie ber hrn. von Blumberg trug Fürstenberg zu Lehen. 1581 fam es von dieser Familie durch Ber: machtniß an die von Schellen: an die Grafen von Fürstenberg verkauften.

Das Oberamt Bufingen ents halt 5 Städte, 1 Marktfleken, 18 Dorfer, 3 Beiler, 4 Dofe, Zurbersbach, fleines Dorf, in und 2 Rlöster, welche mit aller find; auch über diese noch ver: schiedene Dorfer, Weiler, Sofe, deren niedere Gerichte andern Burlebach, am gandthurm, fleis herrn gehoren.

Buften, Dorf, in ber Landgrafe

fcaft Breisgan. Bugelheim , badensches Pfarr: dorf, nahe am Rhein, unweit Badenweiler. Der Ort ist der Gig einer Bogtei.

noch heutigen Tags nach Bo Bugelheim, Pfarrdorf von 500 Geelen, am Rhein in der Orten: au, Fort Louis gegenüber, im ba: denschen Umt Stollhofen. Der Ort ist katholisch, hat Sands boden, und das Rlofter Schware jach und Baden beziehen den Behenten.

im wirtembergichen Amte Urach. von Gemmingen: Guttenberg, Bulen, Dorfchen, unweit der Stadt Malen, gehört dem teuts schen Orden. Sat eine Post.

unweit Malen, gehort Malen

und Ellwangen.

fürstenbergschen Landgrafschaft Zurbel, Pfarrdorf und Schloß, zwischen Ochsenhausen und Gute tengell, gehort von Freiberg, und steuert zum Kanton Donau. Schloß und Blutbann sind Schwabenlehen. Hierzu gehör ren Zillishausen, Sinnisme's ler, Hochdorf, Altmannsho: fen, Freiberg und Sommerei hausen.

Huffingen in altern Zeiten von gurben, Dorf, an ber Kamlach bei Krumbach, in der Margs graffchaft Burgau. f. ben Art.

Arumbach.

berg, welche es 1618 oder 1620 Zürben, Flüßchen in der herrschaft Beibenheim, bei Burben.

Burben, Dorf und Schloß, in ber wirtembergschen Herrschaft Heidenheim, von 480 Seelen.

der herrschaft Rechberg. Gerichtsbarkeit fürstenbergisch Zurblingen, Dorf, im Burgan, gehört dem Hofpital zu Augs:

> burg. nes Dorf, im Gebiet ber Stadt

Salle, im Amt Bubler.

Busingen , fleines Dorf, in ber Landgrafichaft Saufenberg, an ber Grenze.

Menburg, in der herrschaft Zutten, Dorf, in der Konigs: Herrschaft efrothenfelsschen Staufen.

Butten, Dorf, in der wirtem: Bumbrechts, kleines Dorf, im. bergschen Herrschaft Justingen, von 269 Einwohnern.

Butten , fleines Dorf , in der Graft heimschen Untheil, hat 143 Gins 4 Kamilien.

Butten, fatholischer Weiler, in der Herrschaft Adelmansfelden, zur ellwangenschen Pfarre Do: henberg gehört.

Buttenberg, tenberg genannt, Dorf, im Umt Buschweiler , in der für: stenbergschen Grafschaft Beili: genberg.

Buttenwang, Pfarrdorf, von 300 Scelen , im Stift Rempten , im Pflegamt Remnat. Es ist in der Mitte des isten Jahrhunderts von den von Bengenau ansStift verkauft worden.

Buttlingen, Pfarrdorf, am Fluß Rocher, gehort Fugger: Morns dorf, hat 1350 Seelen. Ellwan: gen hat das Geleitrecht. Ort steuert jum Kanton Rocher. Sier ift ein Wegfteinbruch.

Bufer, Ritterort, im Burgau,

gehört von Beidenheim. Sugergereut, Pfarrdorf, von 500 Geelen, in der Ortenau, im

Bugsweier, Pfarrdorf, von 400 Seelen , in der obern Ortenau , in der Nassau:Usingenschen Herr: schaft und Amt Lahr. Die Rom: Sundersingen, Pfarrdorf, von mende ju St. Johann in Stras: burg bezieht den Zehenten.

Bugstetten, Pfarrdorf, von 1163 Einwohnern bei Freiburg, in ber sogenannten Mark, Breisgau, gehört von Jaque: min, theils den hrn. von Girardi.

Buldstetten, Dorf, im Gebiet des Klosters Zwiefalten.

Gebiet der Stadt Wangen. Des sterreich wegen Montfort hat die hohe Jurisdiftion.

schaft Limpurg, im Solmsassen: Zummelberg, kleines Dorf, in

der Herrschaft Eglofs.

wohner. Wirtemberg hat hier zummelberg, fleines Dorf, in der badenschen Landgrafschaft Sausenberg, in der Vogtei Weitenau.

hat eine Rapelle, die als Filial Zummelsweiler, kleines Dorf, im Gebiet der Stadt Salle,

im Umt Bellberg.

gewöhnlich Jud: Zummerteried, DorfundSchlöß: chen, im Gebiet des RlostersOche senhausen. Ehmals hatte es eie genen Adel, der fich davon nanns te. R.Friedrich I. übergabhums meried dem Reichsftift Weisses nau. Anna von Hummeradsried war im Jahr 1300 Abbtissin in Baindt und 1358 lebte Rüdiger, ein Sohn hermanns von hums Bis auf das Jahr bratkried. 1457 gehörte der Ort den Rittern von Stuben, hernach fam es an Rlaus Schindelin , darauf an die hinwill, deren Erben 1613 das Durf an den Abbt Ur! ban von Ochsenhausen verfaufe

> Bumlangen, Dorf, im Burgau, gehort zur Fuggerschen Graf:

schaft Kirchberg.

Heffendarmstättischen Amt Lich: Zundersingen, Pfarrdorf, von tenau. 800 Geelen, in der Grafschaft Sigmaringen, gehört dem Rloe ster Heiligkreugthal. Die Stener gehört Desterreich.

> 272 Seelen, auf den Alpen, im wirtembergichen Umte Mun: fingen. Ehmals gab es Brn. von hundersingen. Diepold und Rus dolf von hundersingen verschries ben sich 1314 gegen den Grafen Cberhard ju Wirtemberg , ihm das Deffnungsrecht in ihrer Burg hundersingen zu gestatten.

Diese Burg ift nun gang zerftort und verlaffen. 1352 fam huns berfingen an Wirtemberg. Graf Eberhard zu Wirtemberg gabes zu Lehen, darauf kam es an die von Stadion und endlich an Wirtemberg. Ranton Donau.

Zundhofen, Dorf, auf der Leuts

fircher Saide.

Bundsbach, fleines Dorf, im guzenbach, fleines Dorf, im Badenschen Amte Buhl.

Zundsberg, Dorfchen, von 68 Seelen, in der Grafichaft Lime purg , im Golmsaffenheimschen Amte Gschwend.

Zundsbolz, Pfarrdorf, von 600 Seelen, im wirtembergschen Klosteramt Adelberg.

Zungerbach, kleiner Fluß, in der baierschen Herrschaft Min: delheim.

Bungerbrunnen, Quelle, in der Jarheim. Dorf, in der Grafi wirtembergschen Herrschaft Seis denheim, in einem Thale, zwi: ichen Seldenfingen und Altheim. ober zu gewissen Zeiten, sondern versiegt oft 12 — 15 Jahre, und zeigt fich erft in naffen Jahren wieder ; ift auch schon fieben Jah:

re anhaltend gefloffen.

Bei dem Urfprung dieferQuel: le wurde in alten Zeiten und Jarthausen, Pfarrdorf, an der noch zu Anfang dieses Jahrhun: derts, jahrlich eine besondere Feierlichkeit angestellt. Es war da ein mit Marksteinen bezeiche neter etwa 40 Fuß langer und 30 Fuß breiter Plaz, welcher das Recht hatte, daß alle, auf ihm begangene, auch noch so firafliche Sandlungen , nicht ges straft werden durften. Jahrlich wurden dreimal Tange hier ge: halten , es fanden fich Kramer . und Biftualienhandler ein. Die jusammengekomene Mengetanis Jartheim, Pfarrborf, an ber

te, betrank fich und raufte sich dfters. Diefe Unordnungen ver: anlaßten Wirtemberg und Ulm, diese Gewohnheit abzuschaffen. 1415 dem Wilhelm von Speth Zussenhofen, Dorf, im Gebiet der Stadt Gmundt. Es wird gewöhnlich Uffenhofen genannt. Es steuert zum guttingen, Dorf, am Rhein, im Umfang der Landgraffchaft Can: fenberg, gehort dem Bisthum Bafel.

wirtembergschen Rlosteramt Reis

chenbach.

Jagdberg, Dorf, Schloß und Herrschaft, in der Desterreichs schen GraffchaftFeldfirch, in den voraribergichen ganden. Jagde berg gehörte den Grafen von Werdenberg, und fam 1391 von diesen an Desterreich.

schaft Dettingen, unweit Bo: pfingen, im Gechtagrunde; ger hort Dettingen : Wallerstein.

Diese Quelle fließt nicht immer, Jart, Fluß, der in der Grafschaft Dettingen entsteht , durch das Stift Ellwangen fließt, in Frans fen eintritt, bei Mofmuhl wies der in Schwaben hereinfließt, und unterhalb Wimpfen in den

Defar fallt.

Jart von 1200 Einwohnern, ges hort von Berlichingen, und dem Stift Ellwangen , ins Oberamt Bafferalfingen. Wirtemberg hat die Zent. Es sind hier 3 Schloss ser, von welchen noch eines aus den Zeiten Gogens mit der eifernen Sand berühmt ift. Das neueste, jest erbaute, ist Das schönste. Das Dorf steuert theils jum frankischen Ranton Ottens wald, theils aber auch jum Kanton Rocher.

1.1

1

...

Jaxt, im Gebiet der Stadt Halle, im Amte Bellberg, ge: hort von Ellrichshausen.

Jartroth, fleines Dorf, an der Jaxt, im Stadt Hallschen Amte

Schlicht.

Jartihal, Thal, welches die Jart Ichenheim, Pfarrdorf, vermische

durchfließt.

Jartzell, Marktfleken, an der Jaxt, und Oberamtsfiz, im Stife te Ellwangen.

Hauenstein, s. Ober und Unsteribach. Gehört St. Blasien.

Ibacherthal, Thal, im Fürstens

bergschen, bei Wolfach.

Ibenthal, f. Ober: und Unter: ibenthal.

Iberg, altes Bergschloß, in der Ortenau.

Iberg, zerstörtes Schloß, auf einem Berge, bei Stetten, im Remsthale, in Wirtemberg, ehmals die Wohnung der von Iberg, welche Stetten beseffen haben.

Ichenhausen, Marktstefen, an der Gung, mit 2 Schloffern, 4 Stunden von Ulm, in der Marfgraffchaft Burgau, ent: halt 1400 Seelen, eine Sina: goge und ift der Giz eines augs: burgichen landkapitels. Er ge: bort der Familie Stein jum Rechtenstein , der Blutbann ist ein Reichslehen, der Markt aber ein Schwabenleben. Rach einem Theilungsrezes von 1582 muß der Ort den Agnaten im Werth und Anschlag, ohne weiteres Staigern überlaffen werden.

Ichenhausen hatte vormals Befiger, die fich von 3 chen hau: fen nannten. 1032 lebte Dan: gold von Ichenhausen, ein Wohl: thater Des Alosters Wettenhau: Im Jahr 922 lebte Beine rich von Stein, Sauptmann und Dinaft von Ichenhausen.

1344 war Heinrich von Roth Besizer von Ichenhausen bis 1576, wo ics Bernhard von Stein erhielt. Diese Familie besigt es noch und steuert wegen des Orts zum Kanton Donau. ter Religion, in der badenschen Herrschaft und Amt Malberg, in der Ortenau, nahe am Rhein. --Idlighofen, Dorf, im Breisgau. Ibach, Dorf, in der Grafschaft Jebenhausen, ein Pfarrdorf, un: weit Soppingen, hat 470 christs. liche und 188 judische Einwohner, gehört von Liebenstein, und hat einen Sauerbrunnen, der vormals sehr häuffig besucht wurde, aber wegen Rahe des besfern Goppinger Sauerbrung nens nicht viel geachtet wird.

> Die Einwohner find evanges lisch, der Blutbann, das Par tronatrecht, die hohe und nier dere Jagd, gehören dem Ortse

besiger.

Die ältesten Besizer waren die von Ahlfingen und Angeloch. Jene trugen schon im 14ten. Jahrhundert einen Theil bavon, von Wirtemberg zum Mannles hen, und i439 verkauften fie das Eigenthum an Raspar Schlath. Da Hans von Able fingen keine mannliche Erben hatte, so erlaubte ihm Graf. Eberhard von Wirtemberg 1363,daß es nach seinem Absterben auf feine Tochter fallen , doch jedere zeit ein tüchtiger Träger bestellt werden solle. Das leben fielaber doch heim. Graf Ulrich zu Wirtemberg verkaufte diese Les. hen 1467 mit all dem, so er von Wirtemberg in und an Jeben: hausen hatte, ganz nichts vors. behalten oder hintangefest, an Konrad von Liebenstein, als ein freies Eigenthum. 3m fote genden Jahr kaufte dieser Rons

rad, von feiner Schwester Rus nigunde von Schlatt, bas Eis par von Schlatt erfauft, und ihr mit andern Gutern vermacht hatte. Es wurde auf seine Nache kommen vererbt, und ist auch babei als ein Fideikommiß ge: blieben.

Jechtingen, Pfarrdorf, von Goo Einwohnern, am Rhein, in der

herrschaft Kurnberg.

Jedelhausen . Dorf, im Stadt Ulmschen Amte Pfuhl, hat ein Schlößchen und zwei Schadische Landguter. In Jedelhausen wird ein vorzüglich ftarkes Bier gebraut, Einbof genannt.

Jedersbach, Dertchen im Reichs:

thal Harmersbach.

Jedesheim, Pfarrdorf, von 433 Einwohnern, in der baierschen herrschaft Illertiffen.

Jekofen, Dorf, im Umfang bes Salmansweiler Gebiets, ges hort zur Grafschaft Friedberge Scheer.

Jengen, Pfarrdorf, an der Gen: nach von 409 Seelen, im Hochstift Augsburg, im Pflege amt Buchloe.

Jenningen , Dorf , und Pflegamt, im Hochstift Augsburg , f. In:

ningen.

Jesingen, Pfarrdorf, bei Tus bingen, von 1183 Seelen, im wire tembergichen Rlofteramte Bei benhaufen.

Jesingen, Pfarrdorf, von 820 . Einwohnern, im wirtemberge

fcen Umte Rirchheim.

Jestetten, Pfarrdorf, von 712 Seclen, in der Landgrafschaft Rlettgau.

Jettenbach, fleines Edwenstein: fches Dorf, bei Beilftein.

Tettenbrug Dorf, im wirtems bergichen Amte Tubingen , hate te chmais eigenen Adel, der

sich vom Orte nannte, aber jegt ausgestorben ift.

genthum, fo ihr Ehmann Rass Jettenhausen, Pfarrdorf, an ber Mach, von 315 Seelen, im Ums fang der Landvogtei Altdorf, gehört Desterreich, dem teuts fchen Orden und dem Rlofter

Rreuglingen.

Jettingen, ein schöner Marktfleken, am rechten Ufer ber Mindel, ans derthalbStunden oberhalbBurs gau, ift ein Dochstift Augsburg: sches Lehen, der Blutbann und Jagdbarkeit aber find Reichsles hen. Der Ort gehort von Staus fenberg, mit.limgeld, Wegzoll, Pfarrfaz, hat über 200 Saufer und 1500 Einwohner. Recht bes hiefigen Guterzolls ha: ben die Bruder Stein vom R. Friedrich 1473 erlangt. Hier ist .feit 1788 ein Kornmarkt errichs tet worden, auch ist hier der Gig eines Landfapitels und eine Walfarth jum Blut Christi.

In alten Zeiten gehörte Jett tingen den Herzogen in Schwas ben. Runo, Herzog in Batern, Welfischen Stamms, vermacht te diesen Ort 1045 dem R. Heins rich III. In nachfolgenden Zeis ten hatte er seinen eigenen Dis naften, von welchen ein Wittis gow von Pttingen, ums Jahr 1207 vorkommt, dieser war zwar ein Bafall bes Grafen Bruno von Roggenstein, aber nun wes gen des Rirchenfages, der Muhr le, Fischerei, sammt 3 Hofen und Pfenningzinfes ju Jettingen. 1247 murde Jettingen vom Ges genkaiser Heinrich Raspo, Lands graf von Thuringen verbrannt.

Bald barauf fam Jettingen an die von Andringen. Egenolf, genannt Schrag von Andrin gen, befaß Jettingen bereits ums Jahr 1240 ober 50. Gein Enfel Hittbold, Ritter, stiftete ij

] ]

und , E

10

179

" In

1 1

L

7. ....

1360 eine Messe hier, und was ren wenigstens bis 1494 im Bes fize bavon.

1478 und 1492 hatten Hans von Stein, und fein Sohn Dies und 1576 ein Sans von Stein

die Herrschaft im Bestz.

Ums Jahr 1738 oder 1746 herrn Schenk von Staufenberg von Dominik Wolfgang von Stein. Aus dieser Familie reis fete Berchtolb von Staufenberg und mar Mundscheuf der Her: joge in Schwaben, hohenstaus fenschen Geschlechts. Der Ort steuert jum Kanton Donau.

Iffisheim, Pfarrdorf, in der Ortenau, am Rhein, von 136 Burgern, gehört ins Badensche Amt Raffatt. Das Kloster Lich: Jllenbach, adelicher Aferhof, in tenthal hat den Zehenten.

Igelsberg, Dorfchen, im wir. tembergschen Rlosteramt Reis chenbach, im Schwarzwalde,

von 223 Geelen.

Igelstoch, Dörfchen, im wirkem: bergschen Amte Liebenzell, im Schwarzwalde, von 108 Seelen. Jaelswies, Dörfchen, an der Ab: lach, in der Graffchaft Sigmas ringen; gehört der Nonnenabbtei

Wald, und stenert zu Desterreich. Iggingen, oder Ifingen, ehmals Uggingen, Pfarrdorf, nahe an ber leine, von Gio Seelen, ges hort größtentheis der Stadt Smundt. Wirtemberg hat hier 34 Einwohner, die ins Amtlorch gehoren. Der Ort hatte ehmals eigene Herrn, die sich von dem alten Ramen des Dris, von Ugs gingen nannten.

Ihlingen, Desterreichsches Dorf, in der Grafschaft Rieder Sohens

berg am Mefar.

Ihringen, Pfarrdorf, in der Bas

denschen Marggrafschaft Hocht berg, liegt abgesondert.

St. Jigen , Dorf', in der Vogtel Laufen, in der Badenschen Perre

schaft Badenweiler.

pold von Stein ju Reisensburg, Ilgenbachen, Dorfchen, von zwei Hofen, im Illerthal, im Gebict bes Klosters Ochsenhausen, im

Amt Tannheim.

erkauften Jettingen die Freis Ilgenthal, zwei Sofe, welche von vier Salb Vauren bewohnt find, im fürstembergschen Oberamt Mößkirch, gehören zu dem Dors

fe Boll.

nach Palastina 1090, bis 1114 JU, Fluß bei Feldkirch, ber an den Grengen ber Boralbergichen Lande, an der auffersten Spize Schwabens, im Montafuners thale entsteht, die Städte Plus denz und Feldfirch berührt, und unweit der legtern Stadt in den Rhein fallt.

> der Ortenau, unweit Durbach, gehört ben von Schleuß zu Berghaupten, und ftenert jum

Ranton Ortenau.

Illenthal, bewohntes Thal, in der Ortenau, in der Badene

iden Derrichaft Staufenberg. Iller, einer ber beträchtlichsten Flusse in Schwaben. Er entsteht in den Alpen des Algaus, zwie schen dem Walserthal, Kornach und der Alpe Rohrmoos. Der Urfprung Dieses Flusses bildet gleich bei feinem Entstehen einen schönen Wasserfall, welcher im Zweng genannt wird. Diese kleinen Wasser flürzen fich über einige Felsen rauschend herab, fammlen fich in ein Baffin, welches das gesammelte Wasser noch über einige Felsen ausgießt, und endlich ben Urfprung ber Iller bildet. Gie erhalt auf ibe rem lauf bald vicien Buffuß durch fleine Blugden, Bache und Quellen, die in diefen

Schnee: und Wafferreichen Bes birgen nicht felten find, und scheidet Rothenfels und Augs: burg von einander. Sie nimmt die Offrach, einen Theil des Flus fes Argen, der aus dem Alpfee fommt, die Ausstuffe der vielen Weiher im Stifte Rempten, die Aitrach, Nach, Weihung und viele andere fleine Fluffe auf, fließt zwischen Wiblingen und Ulm in die Donau, und macht diesen Fluß dadurch schiffbar. Sie berührt die Stadt Rempten und vieleandere geringere Drte, ift für Floffe schiffbar und für den Holzhandel von großem Ruzen. Jueraichheim, eine in Oberschwas

ben, um den Fluß Iller liegen: de Herrschaft. Sie grenzt nord: lich an die Grafschaft Weiffen: horn , offlich an ein Stufden des Bisthums Augsburg, und Fuggeriche herrschaft Boos, südlich an die herrschaft Rell: mung und Abbtei Gutengell, weft: lich an eben dieselbe und an die herrschaft Wain. Die Graf: schaft ift eine Meile lang und breit , enthalt also eine Quadrat: meile Flacheninnhalt. Sie beffer het ans dem Marktfleten Iller: aichheim, und den Dorfern : Herrenstetten, Bergenstetten, Dattenhausen, Unteraichheim und Altenfratt. Wolfenfrall und Munchburg find Burgftalle und Einoden.

Die Einwohner in den Pfar, reien; Illeraichheim, Herren, ketten, Unteraichheim, und in den Dörfern: Bergenstetten, Altenstatt, Dattenhausen, sind der katholischen Lehre zugethan, auch sind in Altenstatt 200 Juden.

Die Grafschaft, oder Herr: schaft Illeraichheim, hatte eh: mals ihre eigene Herren, die sich

Herren von Aichheim nannten, aber langst ausgestorben find. Sie waren Wohlthater des Klos sters Guttenzell, und liegen auch dort begraben. 1323 brachte die lete Erbtochter von Alichheim. diese Herrschaft an Konrad von Rechberg, welche Familie fie bis auf 1677 besessen. Vormals war die Herrschaft, wie jezt wieder, dem Kanton Donau einverleibt. Raspar Bernhard von Rechberg, bat 1626 den Kaiser, ihn in Reichsgrafenstand, seine eigen: thumliche, unlehnbare, dem Raifer und Reich unmittelbar unterworfene herrschaft, ju ci: ner Reichsherrschaft zu erheben, und ihn und seine Rachkommen in den Reichs und Kreisstand aufzunchmen. Dieses wurde von dem Raiser gewährt. Aber die Ritterschaft lamentirte erbarm: lich darüber und stellte dem Kai: fer vor, daß durch solche Trent nung merflicher Abbruch und Ruin des rittersichen Wesens erfolgen wurde. Der Graf erhielt auch wirklich Six und Stimme bein Rreis, erlegte 20. fl. Romersteuer und 17 Rthlr. 45 fr. Rammerziel. Alls die Nitterschaft mit ihrem erbärm: lichen Klagen nichts ausrichten konnte, so fieng sie einen Proces an, der von 1640 bis 1724 daus erte. Die Herrschaft kam 1677 indessen durch Beurath einer Rechbergschen Tochter an Limi purg Stirum, welches den Pro: zeß bis auf 1724 fortsezte, wo der Reichshofrath zu Gunsten der Mitterschaft sprach, des Rais fers Ferdinands II. Befehle wieder ungültig machte, und die von dem Raiser, bestättigte Unmittelbarkeit vernichtete. Uns geächtet sich der schwäbische Rreis der Sache annahm, so murde

folution vom 29 Mai 1725 das porige Urtheil bestättigt, und die herrschaft der Ritterschaft zugesprochen. Der schwäbische Rechte auf diese Reichsherrschaft noch nicht aufgegeben, und Il leraichheim wird noch so, wie Rechberg auch, auf den Areista: gen aufgerufen. Die Kreisan: Die Herrschaft ist ein Allodium, der Blutbann aber ein Reichsles hen. Bon Limpurg Stirum fam Palm, für 450,000 fl., der fie 1788 an den Fürsten Schwars zenberg verkaufte, welcher den 25. Mai dieses Jahrs davon Bes fix nehmen ließ.

Illeraichkeim, Markisteken, mit einem Schlosse, im Illerthale, in der herrschaft Illeraichheim, beren Hauptort er ist. Der Ort liegt auf einer Unbohe und ent: halt mit seinen Filialen: Alten: fatt , Filzingen und Dattenhau: fen , 1000 Seelen , unter welchen 200 Juden sind, die eine Sinas goge in Altenstatt haben.

Illerbachen, Dorf, im Gebiete

der Abbtei Roth.

Illerberg, Pfarrdorf, im Illers thale von 726 Einwohnern. Der Ort liegt auf der Anhöhe eines fruchtbaren Berges, ist ein gu: ter und reicher Baurenort, und gehört in die Graffcaft Rirche berg : Weissenhorn.

Illerbeuren, Pfarrdorf, im Iller: thale, am Flusse Iller, zwischen Memmingen und Leutfirch, une terhalb des Schlosses Kronburg. Der Ort hat 640 Seelen in seis nem Rirchenspiele, gehort ben von Westernach, und steuert zum Ritterkanton Donau. Er ist ein Schwabenlehen.

Geogr. Leric, v. Schwaben, I. Band.

wurde doch durch eine nere Res Merfeld, neuangelegtes adeliches Gut, im Illerthale, anderhalb Stunden von Memmingen. Es gehört dem Herrn von Lupin, Kangleidireftor in Memmingen. Arcis hat aber seine gegründete Juerrieden, Pfarrdorf, amFlusse Iller, in der Grafschaft Kirch: berg : Weissenhorn. Es enthält 300 Geelen , und gehort der teutsch Ordensikommende Altsi haufen.

lagen der Herrschaften ruhen jest. Illerthal, sehr langes Thal, wels ches fich am Fluffe Iller hinauf zieht, sehr gut angebaut, anges

nehm und fruchtbar ist.

1772 die Herrschaft an Fürst Illertissen, vormals Tissa oder Tissen, kleine, Kurbaiern gehö: rige herrschaft, in Oberschwas ben , die am Illerflusse, zwischen Ulm und Memmingen liegt, und zum ritterschaftlichen Kanton

Donau steuert.

Der Flacheninnhalt der Herr: schaft ift eine Quadratmeile. Sie grenzt gegen Rorden an die Herrschaften Bellevberg Weissenhorn, gegen Osten an die Roth, bas Augsburgsche und andere fleine Bebiete, gegen Süden an Illeraichheim, gegen Westen an die Herrschaft Balge heim, an die Juer und herrs

schaft Dietenheim.

Das Landchen ift beinahe ganz eben, weil die Abendseite aus dem Illerthale und die Morgenseite aus dem Roththale bestehet. Diese zween Theile scheidet ein von Suden nach Morden ftreis fender Sügel, der mäßig erhöht und mit holz bewachsen ift. Das Roththal bestehet meist aus faus rem und mofigiem Grasboden, auch aus einmädigen Wiesen, Viehweiden und ungehauten Ues Ein groffer Theil Dieses Thals gehört auswärtigen Un: terthanen und Gemeinden. Der Hauptort der Herrschaft ift ie

Billertissen, einMarktsteken, von dem sie auch den Ramen hat. Er enthält 169 Sauser ohne Stallungen und Scheuren, und hat 914 Einwohner. Auf einem Sügel stehen zwei Schlöss ser. Der Ort hat eine Pfarrs kirche, ein herrschaftliches Bräus hans, eine Schranne, in welcher wöchentlich ein Kornmarkt gehals ten wird. Ausser diesem hat er

zwei Jahrmartte.

Die übrigen zur Herrschaft ges
hörigen Orte sind: Jedesheim
von 85 Häusern und 435 Eins
wohnern, Liesenbach von 48Häus
sern und 244 Einwohnern, Betts
linshausen von 23 Häusern und
105 Einwohnern, Emershosen
von 15 Häusern und 79 Einwohs
nern. Auch wird noch das Dorf
Böringen, von 96 Häusern und
461 Einwohnern dazu gerechnet,
Es liegt im Illerthale anderthalb
Stunden von Illertissen, nords
wärts. Dieser leztere Ort leidet
immer viel von denlleberschwems

mungen der 3uer.

Diese Herrschaft; die ein Oberamt ausmacht, enthielt 1789, 1133 mannliche und 1285 weibliche, zusammen 2418 Ein: wohner , die sich theils vom Feld: bau und der Weberei, theils von Handwerken und Tagelohn nah: ren. Die Weberei hat 76 Meis fter, und ben Feldbau treiben 75 theils gange, theils halbe Bauern. Der Erträg der Felds fruchte in mittlern Jahren fann nach Memmingenschem Meß an Roggen 2000, Dinfel 8600, Gers fich 1600, Haber 4600, jufame men 16,800 Malter ausmachen. An Flachs werden jahrlich 150 Malter Leinsaamen ausgefaet, trevon 500 Malter Lein, 120,600 Buschel Flachs, ober gereinigt Sgo Bentner erzeugt werben. In

ber Herrschaft werden gegenwärs tig 36.6 Jauchert Acker und 1039 Tagwerke ein und zweis madige Wiesen benuzt, ohne das, was die Unterthanen noch ausser der Perrschaft und andes re, fremde Unterthanen in der Herrschaft selbst bestsen, und ohne Gärten, Gemeindsheugrund den, Kraut, und Kartossellans dern.

Mit Soly ift die Herrichaft nicht überflüßig versehen, sowohl in Rutucht auf die Menge als Gute. Biele bolger, die um die Iller stehen , leiden theils vom Fluffe, theile muffen fie wieder ju Dammen , besonders bei Bor ringen gebraucht werden. In ben herrschaftlichen Waldungen wer: den jährlich meift 600 Klaffter Brennholz und Go,000 Buschel Reiser geschlagen, und etwa 500 Fichten und Bo Gichen ju Bam holz gefällt. Den Gemeinben werden verschiedene Buschalb ge gum Abholzen überlaffen. Die herrschaftliche Einnahme, für Soly, in niedrigen Preisen ger rechnet, beträgt jähelich 2000 fl. Das, was in der herrschaft wachset, und geschlagen werben fann, ift für die Einwohner und ben Bierbrau nicht hinreichend.

Die ehmaligen Bester ber Herrschaft Illertissen waren ums Jahr 1300 die Herren von Speth von Waimingen, wovon der less tere Hermann hieß, dessen Tochster an Hadmar von Laber verheis rathet war. Dieser verfauste 1343 diese Herrschaft an den Grassen Wilhelm von Rirchberg mit noch andern Orten für 1500 Pfunde Heller. Das Dorf Bettslinshausen — vormals ein Flessen fauste Eraf Eberhard zu Kirchberg von Hanns Gäßler, einem Bürger aus Ulm.

Das Dorf Böringen kauften 1462 Erhard Wöhlin, und 1484 Graf Philipp zu Kirchberg.

Bon den Grafen von Kirche berg kam die Herrschaft durch Heirath an die Freiheren von Gundelfingen. Schweifhard von Gundelfingen verkaufte Illertife Frifenhausen um 34,000 fl. rheinisch.

Von dieser Zeit an, sind noch viele Höfe und Guter, auch das Dorf Emershofen, von den von Wöhlin zu der herrschaft ger fauft worden. Diese besaffen fie bis 1757, in welchem Jahre fie vielen Administrationen nach pon dem Aurfürst Maximilian bem Dritten in Baiern, als eine Kabineisherrschaft für 560,000 Die fl. erkauft worden ift. Freiherrn von Bohlin hatten Illwangen, ein Amt und Dorf. ehmals beim schwäbischen Kreise Siz und Stimme wegen Iller: tiffen, und diese Berrschaft war eine Kreie Reichsherrschaft. Der lezte Innhaber dieser Herrschaft war Joseph, Freiherr von Bob: Ilmenet, Dorf, in der offerreiche lin, ber nach bem Berfauf ber: burg an der Rammel oder Ramm: lach abjog, und nachdem ihm fein einziger Sohn 1772 im Tode Ilzhofen, Städtchen und Amt. vorangieng, starb er 1786 im hohen Alter, und mit ihm erlosch der männliche Stamm der Freis herrn von Böhlin völlig.

Juerzell, Pfarrdorf, ander Iller, in der Grafschaft Rirchberg: Weissenhorn: Wullenstetten, von 104 Einwohnern. war die alte Residenz der Grafen · von Wullenstetten. Eberhard II. Graf von Wullenstetten, wohn: te hier ums Jahr 1550.

Juighausen, Dorf, ausserSchwa: Immelstetten, Pfarrdorf, am Ur: ben, im Thurgan, gehört der

Stadt Konstang mit niedern Gerichten.

Illingen, Pfarrdorf, von 1076 Scelen , unweit Baihingen , ges hort ins wirtembergsche Rloster: amt Maulbronn, an der Strafs fe nach Frankfurt und Strass burg, welche fich hier scheiden. sen 1521 an Erhard Whilin von Jumensee, Pfarrdorf, von 212 Einwohnern, am Ursprung des Undelsbachs, im Umfang der Grafschaft Beiligenberg, gehört der Stadt Pfullendorf. Hier find zween fleine Seen, ungefehr eine Stunde in der Lange, und eine halbe in der Breite. Stadt Pfullendorf besigt die Fis scherei, und halt hier 2 Fischer, auch das Stift Salmansweil hat einen. Die besten und groe ften Fische find Dechte, Forelle und ABelleren.

in der fürstenbergschen Grafe schaft Beiligenberg. In dasUmt gehoren die 5 Dorfer Glashuts ten, Sochreute, Juwangen, Dies derweiler, Tafern, nebstächofen.

schen Grafschaft Sauenstein. felben, auf seine herrschaft Neus Ilsfeld, ein bemauerter Marktfles fen, im wirtembergschen Umte Lauffen, hat 1646 Einwohner.

im Gebiet der Stadt Halle: es hat zwei Vorstädte, 450 Eine wohner, und ift der Gig und Hauptort des Amts Ilzhofen.

Im Usbach, ein adelicher Rebhof. in der Ortenau, chmals den Grafen von Eberstein, jest von Bof gehörig.

Dieser Ort Imenaich , Dorf , mit einer neus errichteten Pfarre, am Flusse Alb, in der Grafschaft Hauen: stein, gehört dem Kloster St. Blassen und enthält 811 Scelen. fprung der Zusam, von 300 Scer

312

Ien , gehort Rugger : Babenhau: fen, ins Amt Wald.

Immiendingen, Pfarrdorf, von grafschaft Baar, im Amt Mo: ringen, gehört den von Schros kenstein und von Reischach.

Immenhausen, Dorf, von 309 Einwohnern, im wirtemberg: schen Klosteramt Bebenhausen.

Immenstad, ein grosses Pfarr: dorf, von 800 Seelen, oberhalb Mörsburg, am nördlichen Ufer des Bodensces, das zwar für sich ein Amt ausmacht, der Amtmann aber ift ein beschränk: ter Unterrichter, und steht unter dem Oberamt der fürstenberg, fchen Graffchaft Beiligenberg.

Ehmals hatte der Ort 3 Hers ren; Fürstenberg befaß von jeher ein Drittel; das zweite Drittel fam von der Stadt Ueberlingen an das Stift Einsiedeln, von diesem an Weingarten und 1779 an Fürstenberg. Das dritte Drits tel gehörte einst den von Selms, dorf, fam von diesen an die Grafen von Montfort, dann an die Teutschordenskomende Meis nau und 1783 an Fürstenberg. Hier und zu Unteruhldingen übt Kürstenberg das Necht der Schiff. farth auf dem Bodensee aus.

Städtchen Jinmenstatt, Hauptort der Grafschaft Ro: nigsekrothenfels, vier Stun: den von Rempten, zwischen der Iller und dem Alpsce, am Fuß der Allgauschen Alpen. Es ist feit 1567, wo die Graffchaft Ros thenfels, von den Grafen von Montfort erkauft worden, das Eigenthum und die Residenz der von Königsefrothen: Grafen fels. Die Nahrung der Einwoh: ner bestehet in der Biehjucht, Leinwandhandel und Salzfuhr: wesen. Hier ist ein kleines Wai:

fenhaus, Hospital, eine Lein: mandschau, und feit 1650 ein

Rapuzinerklofter.

500 Seelen, imlimfang derland: Imnau, Dorf, mit einer Rirche, in einer waldigen Gegend, in der figmaringenschen herrschafthais gerloch. Der Ort ift nur wegen feines mineralischen Wassers be: kannt, das hier nahe am Orte, am Fuß eines Berges, entsteht, der mit Radelhol; bewachseniss. Der Gehalt des Waffers ift hauptfächlich Luftfäure, dann Vittersalz, Rochsalz, Salzsan: re, Bittersalzerde, luftsaute Ralkerde, Eisenerde, Rieselerde, Harzstoff. 1733 kam eine Bu schreibung bes Sauerbrunnens ju Junau von D. Cafpar und 1795 von D. Megler herans.

Der Fürst von Sigmaringen, giebt fich gegenwärtig alle Mu: he, diesen Sauerbrunnen in bessern Ruf zu bringen. Es find schöne Gebäude hier aufgeführt worden , deffen gröftes 118 gus lang ist; es hat einen Saal zur ebenen Erde und einen jum fpeis fen, im obern Stofwerke, auch verschiedene Zimmer zum woh: Bur linken Seite ift ein Badhaus 100 Fuß lang, und gegen 50 breit. Es hat gur ebe nen Erde 6 Wohn und 9 Bad: zimmer, in welchen theils ffei: nerne, theils holzerne Badezus ber stehen. Das Wasser, sowohl faltes als warmes, kann in je: Buber burch Teuchel und Sahnen gelaffen werden.

Zu den Seiten des Herrschafts hauses sind Garten angelegt, und neben diefen, Stallungen für Pferbe. Es fonnen gegen: wärtig etwa 60 Perfonen in diese Gebäude aufgenommen werden.

Die Quelle ift in Stein gefafft, und mit einem gemauerten run: den Hauschen bedeft, an wel:

Waffer bient zum baben und Dienen einige Anlagen, auch die nahen Waldungen ber wilden Matur, Gegend.

Indelhausen, fleines Dorf, in der

delfingen.

Ingenried, Pfarrdorf, von 430 an ber baierichen Grenze, ges hört dem Kloster St. Mangen Wird gewöhnlich in Fuffen. Ingetried genannt.

Ingenried, Pfarrdorfchen, von 169 Seelen, im Gebiet des

Reichsstifts Irrfee.

Ingerbach, bewohntes Thal, in der Ortenau, gehört theils der Stadt Gengenbach, theils gur herrichaft Berghaupten.

Ingerkingen, Pfarrdorf, von 443 Biberach, an der Landstrafe nach Ehingen , hat seit 1712 einen ci: genen Pfarrer , und gehört dem Spital zu Biberach.

Ingersheim, f. Große und Kleine

ingersheim.

Ingishausen, Dorf, im Hoch: stift Augsburg, im Pflegamt Schonegg.

Inlighofen, Dorf, in der Grafs

schaft Sauenstein.

Ingoldingen, Pfarrdorf, wischen dem Gebiet des Rlosters Schus: fenried, gehört dem Rlofter St. Georg in Willingen , und hat 500 Einwohner.

Ingstetten, fleines Dorf, im Ge: biet des Rlofters Roggenburg, im Amt Roggenburg, am Oster: Jordan, Schloß, in der Kloster baф, an einer Berghalben gele: 1300 lebten Adeliche von gen. RaiserMarktgerechtigkeit, die es

chem eiserne Gitter fiehen. Das aber auf Widerspruch der Stadt Weiffenhorn wieder aufgegeben. trinken. Bum Spazierengehen Ingstetten ; fleines Dorf, in der wirtembergschen herrschaft Jus stingen, von 338 Einwohnern.

dieser romantischen Innenberg, Dorf, im Bisthum Augsburg, im Pflegamt Schons

egg.

fürstenbergschen herrschaft Gun: Inneringen , Marktfleken , von 681 Geelen , in der fürfenberge ichen herrichaft Jungnau.

Scelen, im hochstift Augeburg, Inningen, Pfarrdorf und Schloß, an der Genfel, im Sochstift luges burg. Der Ort hat 467 Einwohe per, macht mit Goggingen ein eigenes Pflegamt aus, und hatte ehmals eigenen Adel, der sich von Inningen nannte.

Insel: Jagdschloß, mit einem Baus hof, auf einer Insel, im Inselsfee, im Stift Rempten und Pflegs

amt diffeits ber Iller.

Inselsee, kleiner Gee, im Stift

Rempten.

Einwohnern, im Gebiet der Stadt Inzighofen , Dorf, bei Sigmas ringen, dessen Filial es auch ift, an der Landstrase von Sechingen nach Ueberlingen , gehört mit Eis genthum und Steuer bem Gurs ften von Sigmaringen.

Inzighofen, unmittelbares Aus gustiner : Kanonissen : Ronnen: floster, bei dem Dorfe Inzighos fen, das 1584 gestiftet worden,. und 25 Monnen enthält. Es fieht in Ordenssachen unter Rreugs lingen.

der Grafschaft Waldsec, und Inzlingen, Pfarrdorf, von 570-Seelen , in der badenschen Berr: schaft Rotheln, ist ein Lehenort, den die Familie von Reichen stein besigt, der Ort hatte chmals eigenen Aldel, ber sich bavon nannte.

Grafschaft Weingartenschen

Blumenegg.

Ingstetten. 1434 erhielt es vom Jordan, Gesundbad beiBiberach. eine fleine Stunde von der Stadt,

gehört dem Spital der Stadt und liegt in einer angenehmen Gegend. Es ist im vorigen Jahr: hundert von den Biberachschen Stadtärzten, Braun und Mil: ler, in besonders gedruften Ubs handlungen beschrieben worden.

Josefslust, Jagdschloß und Jägers wohnung, mitten in einem Walde, eine Stunde von Sigmaringen, gehört zum Fürstenthum

Sigmaringen.

Josthal, ein Zinken, in der Vog: tei der vier Thaler, im fürsten: bergschen Amte Reustatt.

Ipf, hoher, vulkanahnlicher Berg, bei Bopfingen, in der Grafe

schaft Dettingen.

Ippingen, Pfarrdorf, von 550 Seelen, in der Landgrafschaft Baar, im fürstenbergschen Umt Möhringen. Karl der dife schenkte im Jahr 800 seinem Hoffaplan einige Güter zu Ips pingen.

Iptingen, Pfarrborf von 641 Geelen, im wirtembergichen

Umte Maulbronn.

Irrendorf, Pfarrdorf, in der Grafschaft Oberhohenberg, ges hört von Enzberg, zur Herr: schaft Mühlheim, und steuert zum Kanton Hegau.

Irrlingshofen, Dorf, in der Ko: nigsekrothenfelsschen Herrschaft

Staufen.

Irrmanshofen Pfarrdorf, von 1000 Seelen, in der Fuggerschen

herrschaft Wellenburg.

Irrmansweiler, Dörschen und Jägerhaus auf dem Albuch, im wirtembergschen Oberamt Hei: denheim.

Irrsee Pfarrdorf, von 590 Sees len, bei dem Kloster Fresee, wels

chem es auch gehört.

Irrsce, unmittelbare Reichsabbtei, eine halbe Stunde von der Wer; tach, liegt mit ihrem Gebicte

zwischen dem Sochstifte Augs: burg, Stift Rempten, Mindel: heim und Raufveuren. Gie ift Benediftiner Ordens und ents halt 20 Monche. Die ersten Stifter waren heinrich Marg: graf zu Ronsperg und deffen Söhne Gottfried und Berchtold, im Jahr 1182. Gie begabten das anfänglich am Fuße des Bere aes Urfin erbante Rloster mit einer in dortiger Gegend liegenden Waldung, dem Dorfs chen Urfin oder Irrfee , fammt dent Weiler Romatkried und ans dern Bermachtniffen. Die Ras ffenvogtei über das Rlofter und Dorf Jerfce fam von den Stif: tern auf die Grafen von Mars ftetten, fodann auf die Grafen von Montfort, von diesen auf die von Ramschwag, hernach an die von Bengenau fammt der Burg und Herrschaft Remnath. Die von Benzenau verkauften Kemnath mit dem Schirmsrecht und Rastenvogtei an das fürstlis de Stift Rempten, welches end: lich die Rastenvogtei über Frrsee, fammt dem Blutbann und Ge: richt allda, auch zu Schlingen, Maurstetten , Pforzen , mit drei Waldern, die Fischerei von Kaufe beuren bis Schlingen, die Zwing und Bann zu Leinau, nebst eins zelnen Sofen, als Reichslehen, vermoge zweier Bertrage von 1662 und 1692 käuslich an das Stift Fresee abgetreten und über: laffen hat. Jest besteht die Ras ftenvogtei des Stifts Rempten über das Kloster Irrsee nur noch im blossen Ramen, und in der Berbindlichkeit dem Kloster Jrr: fee gegen vorläufige Imploratis on beigustehen. Die Raftenvogtei ist ein Schwabenlehen.

Der Titel des Abbts ift: Des beil. rom. Reichs und unfer lies

ben Frauen gefreites Stift und Isenharz, f. Gisenharz. Gotteshaus Irrfee regierender Isingen, Dorf, im wirtemberge Pralat und herr.

Auf dem Reichstage hat er Ochsenhaufen und Petershausen, auf der schwäbischen Pralatens Bei dem schwäbischen Arcise aber zwischen Elchingen und Ursberg. Der Reichs: und Arcismatrifular Anschlag ift 43 fl., zu einem Rammerziele giebt

es 101 Athle. 41 fr.

Das Kloster besit 1.) die Pfarrdorfer: Baisweil, Eggen: thal, Ingenried, Irrsee, Kets terschwang, Lauchdorf, Maur: stetten, Pforzen, Rieden, und Schlingen. 2. ) Die Beiler Gir berg, Frankenhofen, Grosried, Grub , Saslach , Saufen , Lei: nau , Ogenried , Reicharderied, Romatsried , Wielen und Prr: pistorf. 3.) Einzelne Sofe in Birfenried , Blumenried und Röbrwang.

Irlingen, Dorf, in der Graffchaft Octtingen, im Dettingenspiels

bergschen Umt Auffirch.

Irsingen Pfarrdorf, an der Wer: tach, von 221 Seelen, im Um: fang ber Graffchaft Schwabet, gehört bem Kloster Steingaden in Baiern. Oberirfingen ift bas Pfarrdorf und Unteritsingen das Filial.

Irslingen, Dorf, bei Rottweil, Filial von Epfendorf, gehört der Stadt Rottweil. Dieser Ort hies ehmals Urslingen, und bei demfelben lag bas berühmte Stammhaus der Herzoge von Urslingen. f. Urslingen.

Iselshausen, Dorf, an der Mai gold, im wirtembergichen Umte Ragold, von 258 Einwohnern.

Isenbach, Pfarrdorf, von 200 Seelen, in der Graffcaft Montfort.

schen Amte Rosenfeld, von 390

Einwohnern.

und Stimme zwischen Joni, Reichsstadt, im Allgau, zwis schen Scheer: Trauchburg und der Herrschaft Hohenek, in einer angenehmen Gegend, die überall von Bergen umfchloffen ift. Die Stadt hat 4 Thore, und mit den Borstädten, von welchen ndrdliche, oder fogenannte Wass ferthorvorstadt die beträchtlichste ist, ungefehr 300 Häufer, 400 fleuerbare Burger, und über: haupt 1300 Einwohner. Diese leben vorzüglich vom Keldbau, und der Vichzucht, auch von Handwerken, unter welchen die Leinweber, Rothgerber, Biere brauer und Baffer die anfehn: lichsten und zahlreichsten find. Der Saber, der in der hiefigen Gegend wächset, ift besonders gut, so wie auch der Wieswachs. Der Handel der Stadt ist nicht unbeträchtlich, und verdient der Verkehr, der mit der Leinwand gemacht wird , bemerkt zu wers ben ; baher auch die hiefige Bleis che, die einem Burger gehort, immer stark belegt werden kann.

Die Einwohner bekennen fich zur evangelischen Religion, und es wird kein einziger Katholik als Burger angenommen. Auf: fer ber lateinischen Schule, wel: cher ein Rektor vorsteht, sind hier noch zwei teutsche Schulen, auch befinden sich zwo Bibliother ken hier, die zwar offentlich find; da sie aber wenigen Zuwachs er: halten, so find sie von keiner groffen Brauchbarkeit. Die eine steht auf dem Rathhause, und die andere in der Rirche, über der Gafristei.

Das hienge Reichstloster, wels des in der Stadt fleht, hat mit

ber Stadt feine, als nachbarli: che, Berbindung. Unmittelbar an die vorgemeldte Wasserthor: vorstadt, stößt eine andere Vors stadt, die ziemlich groß ift, auch noch immer zunimmt, und lau: ter Rlofternnterthanen zu Ein: Gie heißt : die wohnern bat. katholische Vorstadt, oder auch :

Isni

die Biehweide.

Die Regierungsform der Stadt ift ganz demofratisch. Alle obrig: keitliche Personen werden aus Burgern, Sandelsleuten und Handwerfern erwählt. Aus dies fen bestehen die drei Rollegien des Raths, des Gerichts und der Gemeinde, oder des groffen Rathe. Der Rath bei fichet aus drei Burgermeistern, zween Stadtammannern, - bie fammtlich alle Jahre am Mat: thaustage, als amSchwor: und Duldigungstag, ihre Regierung wechseln, - einem Geheimen, und zehen Senatoren. Den Si: zungen wohnt jedesmal auch der Rathsfonsulent bei, der das Pro: tocoll führt. Das Gericht bes fiehet aus zwolf Gliedern, die Gemeinde, oder der groffe Rath aber aus 20 Affesforen. Diese beiden letteren Kollegien fommen sehr selten, und nur bei wichtigen Vorfällen, ober wenn ein Burgermeister, Stadt: ammann, oder Prediger gewählt werden foll, zusammen. Ueber diese Rollegien sind hier noch acht Beamten , die den Namen Ufle: ger führen. Sie beforgen die Einkunfte und Ausgaben, die Rechnungen überhaupt, und das Beste gewisser Korporum, die manPflegen heißt, und unter die auch die Verwaltung der Stadt: guter und Echenhofe vertheilt ift. Dieser Pflegen sind vier, die Ho: spitalpflege, die St. Leonhards:

pflege, die Kirchenpflege und die Almosenpflege. Tede diefer Uffe: gen hat zween Pfleger , die theils Glieder des Raths, theils ausser: halb des Raths find, und in der Kührung der Rechnung jährlich mit einander abwechseln.

Das geistliche Ministes rium hat drei Glieder, die alle Prediger genannt werden, und zu ihrer Amtshülfe noch den Ret: tor haben, der der lateinschen

Schule vorsteht.

Der Hospital der Stadt, in welchem öfters mehr als 30 Ar: me und Kranke ihren Aufenthalt und Verforgung finden, und dem unter andern beträchtlichen Ein: kunften, auch sein Weinberg bei der benachbarten Stadt Lindau, und die Gerechtigfeit, die er hat, Wein zu schenken, gute Einnahe men verschafft, ift gut eingerich: tet, so daß die darein aufgenoms mene eine Bequemlichfeit finden, die man in Spitalern anderer Orte vergebens sucht.

Ausser diesem Hospital sind

noch aufferhalb der Stadt, in zweien Vorstädten, zwei soges nannte Geelhaufer, eines für burgerliche Arme, und das ant dere für Fremde. In dem ber nachbarten DorfeSchweinebache eine halbeStunde von der Stadt, ist ein Siechenhaus, das der Stadt gehört. Für die Armuth ist noch durch andere milde Stiff tungen gesorgt, unter welchen sich die Reindlsche Stiftung aus: zeichnet, welche für die Erziehung der armen Waisen, ihre Erhals tung und Rleidung forgt.

Das Rangleipersonal, besteht nur aus zwei Personen, einem Rangleiverwalter , der mit dem Rathskonsulenten ein ePer: fon ift, und einem Registrator, der zugleich auch Rentschreiber ift.

44.6

2.13

1 121

------

11

W. S. L.

12 14 14

g gild l

42.0

1 :12

S Car

: 263

a ter er

1 1

311

11.5

. . . . . .

71 5ml <sup>m</sup> 49 1 ml <sup>m</sup>

19 3

1000

# 1 | P<sub>q</sub> = 1 | m t = 1

أواله المساوع

1. 多項 E

479

-1

1 44 t

1 mm

4 1

73

In ber Stadt Isni wird auch wechselsweise, mit den benache barten Orten Ravensburg, Wans gen und Altdorf, das kaiserliche Landgericht gehalten.

Die Stadt hat kein Gebiet. So bald man zu den Thoren hins aus kommt, ist man im Gebiete der Nachbarn. Sie Stadt hat also auch keine eigentliche Untersthanen, aber gleichwohl in versschiedenen benachbarten Dörsfern, ansehnliche Güter und Lehenhöfe, auch wichtige Gesrechtigkeiten.

Die Stadt ist junger als das Klosser, und hat diesem ihr Das sein zu verdanken.

Mit diesem Aloster hat die Stadt oftern Streit gehabt, und jenes sich verpflichten muffen, weder Guter noch Erbschaften in der Stadt zu gewinnen und zu besigen, ober wenn es auch etwas crwurbe, es innerhalb eines Jahres wieder abzutreten. Man weiß nicht, wann die Stadt zur Reichsfreiheit gelangt fei. Unter Rudolf I. erhielt sie fcon ansehnliche Freiheiten. Ist ni gehörte den Grafen von Rels lenburg, fam 1306 durch Rauf an die Truchseffe von Baldburg, und faufte sich 1365 los. 1631 brannte die Stadt fast gang ab, auffer den Stadtgebauden brans ten 350 burgerliche Saufer ab, und nur 85 blieben fteben. 1635 ber Peff. 1646 murde fie von den Schweden geplundert. Bon bie: fen Ungluksfällen hat sich die Stadt noch nicht erholt. hatte fie noch 650 fleuerbareBurs ger, die bis auf 260 abnahmen, und bis jest kaum wieder auf 400 gestiegen find. In diesem Jahrhundert ift die Stadt dreis

mal, 1721, 1727 und 1737 ganz

abgebrannt.

Auf dem Reichstage hat Isni unter den Städten der schwähie schen Bank die 25ste, bei dem schwähischen Kreise aber auf der Städtebank die 20ste Stelle: Der Reichsmatrikularanschlag der Stadt, der ehmals 80 fl. betrug, ist jezt 20 fl. Zu einem Rammerziele giebt ste 42 Kthlr. 26 ft. Der Kreisanschlag ist 30 fl. Das Wappen der Stadt ist ein goldener Adler, nebst einem Huseisen.

Joni, unmittelbare Reichsabbtei, Benediftiner Ordens, in ber Reichsstadt Joni. Gie ift 1024, nach anderer Angabe, 1106, von Graf Mangold von Böhringen gestiftet worden, und enthält 17 Monche. Der Abbt dieses Klos sters ist seit wenigen Jahren ein Reichsstand, und erlegt einen Ans schlag von 5 fl. 1284 brannte das Rloster ab : zu den Zeiten der Reformation, da die Stadt Isni dicProtestantischelehre annahm, wollte die Stadt das Kloster rei formiren, und die Monche zur Annahme der evangelischen Lehre zwingen. Es fam auch fo weit, daß der Abbt die Kirche zuschloß. 1548 wurde das Kloster in seis ne Religion und Rechte wieder eingefest, und erhielt fur die Ein: griffe der Stadt Genugthuung. Ispringen, Pfarrdorf, im baden:

und nur 85 blieben stehen. 1635 schen Amt Pforzheim. starben sast alle Einwohner an Istein, Pfarrdorf, von 571 Seelen der Pest. 1646 wurde sie von den und Schloß am Rhein, im Ums Schweden geplündert. Von die: fang des Badenschen Oberlandes, sen Unglüksfällen hat sich die gehört dem Bisthum Basel.

1628 Ittelsburg, Dorf, im Stift Kemps Burs ten, im Pflegamt Gronenbach, men, ander Strasse nach Memmingen, auf gehörte ehmals einem Memmins iesem genschen Bürger, Otto Zwiker, breis von dem es 1496 um 2000 st. an

die von Pappenheim kam. Mit den Pappenheimschen Gutern kam es ans Stift Kempten.

Pttenberg

Ittenberg, fleines Dörfchen, bei Murrhard, gehört zur Grafs

schaft gowenstein.

Ittendorf, Pfarrdorf, von 384 Seelen, im Hochstift Konsianz. Jungholz, Dorf, in der Der Der Ort liegt zwischen Markdorf und Morsburg, und ift der Saupt: durch einen Hofrath von Mors: burg und einen Unterbeamten bon da, verschen wird, und eht mals eine Reichsberrschaft aus: machte, die der Stadt Ueberlins stift erkauft worden ift. Wegen dieser giebt Konstanz 8 fl. 50 fr. Mdmersteuer.

Itienhausen, Dorf, zwischen Gammertingen und Uflummern, an der Straße nach Riedlingen, gehört dem Rlofter Zwiefalten, welches es erst in neuern Zeiten von den von Speth zu hettingen

erkauft hat.

Ittenthal, Dorf, in der Desters reichschen Raweralherrschaft Laufenburg.

Itterspach Dorf, im Babenschen Oberamt Pforzheim, im Amt

Langensteinbach.

Ittlingen, Fleken, an der Elsenz, im Kreichgau, gehört halb den Brüdern Johann Friedrich und August Wilhelm von Gemmin: gen; vier Zehentel gehören Otto Deinrich von Gemmingen: Horn? berg, und ein Zehentel Franzkarl von Gemmingen. Der Ort feus ert jum Ranton Kreichgau.

Iven Dorf, in der Königselrothen: felsschen Herrschaft Staufen.

Judentenberg, ein Dorf, im Amt Ruschweiler, in der fürstenberge schen Grafschaft Beiligenberg.

Küffen, gehört dem Kloster St.

Mangen in Kuffen, hat eine Ipsnihle und Bad, welches von Julius Casar den Namen Es wird unrichtig auch hat. Faulenbach genannt.

Junghauses, Alpe, im Allgau,

gehört Weingarten.

sterreichschen Rameralberrschaft Rheinfelden.

ort eines Obervogteiamis, das Jungholz, Wallfartsort, zur schmerzhaften Mutter Gottes, bei Wertach, im Hochstift Augs: . burg. Der Ort wird auch Junt: holz geschrieben, und hatte ehr mals einen Adel.

gen gehörte, und 1649 vom Hoch: Jungingen, Pfarrdorf, an der Starzel, von 753Seelen, im Fürstenthum Zollernhechingen.

Jungingen, Pfarrdorf, auf den Alpen, bei Ulm, im Ulmschen Aint Albet, von 386 Seelen. In Jungingen ist eine schöne Rirche, aber der Pfarrer wohnt zu Ulm. Die Einwohner gehot ren verschiedenen niedergericht baren Herrschaften, und jeder Burger darf sich mit der Wirth

schaft nähren.

Jungnau, ein fürstenbergscher Fleken, an der lauchart mit einer Frohnveste, in welcher bas fürstliche Obervogteiamt seinen Siz hat. Im 14ten Jahrhundert war Jungnau ein Stadtchen, welches mit einem Schlosse und einen Beste verseben war. schon dieser Ort der Sig der fürs ffenbergschen Beamtung ift, und die ganze Herrschaft von ihm den Namen führt, so ist er doch mit keiner eigenen Pfarre verfe: hen, sondern gehört in das Dorf Wöhringen als Filial. Der hiefige Hoffaplan übernimmt aber den größen Theil der Geele forge.

Julienbach, fleines Dorf, bei Jungnau, fürstenbergsche Herrs schaft an dem Alpgeburge, an

6

9

den Fluffen Lauchart, Schmeihe und Donau, enthält den Markt: ffefen Inneringen, den Amtbort Jungnau, die Dörfer Storzin: gen , Oberschmeiben , Unter: ichmeihen, Vilsingen, die Weis ler Hochberg und Blätteringen, die 2 Höfe in Dietfurt und den Hof Mikhofen.

Justingen, Reichsherrschaft, zwis schen den wirtembergschen Meme ter Münsingen, Blaubeuren und Steuslingen, und dem Dester: reichschen. Sie bestehet aus bem Marktfleken Justingen, bem Pfarrdorf Gundershofen, und Justingen, Marktstefen und den Dorfern, Ingstetten und Hauptort ber wirtembergschen Butten. Gie enthalt überhaupt 1400 Seelen, und ist der katho: lifchen Lehre zugethan.

Sie hatte ehmals eigene Frei: alt find, und schon in Urfunden des 12ten Jahrhunderts bor: Im ibten Jahrhun: fommen. bert verkauften die von Justine gen ihre Herrschaft an die von Freiberg, Depfingenscher Linie, welche viele Schulden auf die Derrschaft häuften. Einer der Schuldner, ein gewisser Oberste Reller, nahm die Berrschaft im Sojährigen Kriege in Befft, fie wurde ihm aber wieder von dem Christof von Freiberg ausgelost, und an deffen Bruder Albrecht Dessen Nachkommen besassen die Herrschaft bis aufs Jahr 1751, und hatten Siz und Stimme wegen ihr beim schwäbischen In diesem Grafenkollegium. Jahr kaufte sie der Herzog Karl Izlings, Wallfarth zu unser L. von Wirtemberg für 300,000 fl. und machte fie zu einem Rame Herrschaft in seinen Titel und auch das Wappen derselben in

das herzogliche Wappen auf. Diefes ift ein filberner Schräg: balfen , mit Aleften , im blauen Wirtemberg hat wegen Relde. der herrschaft Siz und Stime me auf dem Reichstage und beimschwäbischen Grafenkollegium, zwischen Illeraichheim und der Grafschaft Bondorf. Der Reichs matrifularanschlag ist 20 fl., zu einem Kammerziele giebt die Herrschaft 18 Reichsthlr. 82 fr. Der Herrschaft ist jest ein herzoglicher Stabsbeamter vor: gefezt.

herrschaft Justingen , bat ein Schloß und 534 Seelen, ist ber Gig Des Stabsamts ber

Herrschaft.

herrn von Justingen, die sehr Jup, rauhe Gegend, auf einem Berge im Wirtembergichen, uns weit Murrhard. Gie heißt ges wohnlich auf dem Jur, und hat ihren Namen von dem Dorfchen Jux. Diese Gegend ift von meift armen Leuten bewohnt, die Tag: lohner und Glasschleifer auf der Spiegelhutte gewesen find. Des Sommers nahren sie sich mit Erdbeer und himbeer suchen in den Wäldern, mit Obsthandel, und des Winters mit Spinnen. Bischof von Augsburg, Johann Jup, Dorfchen, auf einem hohen Berge im wirtembergschen Amte

Baknang, von 475 Seclen. Ernst von Freiberg übergeben. Jzelberg, Dorf, an der Breng, von 225 Einwohnern, in der wir: tembergichen Herrschaft Beidens heim , und Oberamt Koniges bronn, hat eine Eifenschmiede, und Schmelzofen.

Frau, im Gebict ber Stadt

Wangen.

mergut. Er nahm den Titel der Iznang, Dorf, im Hochstift Konstanz, im Obervogteiamt Bohlingen.

## R.

Roth, in der Fuggerschen Graf: schaft Kirchberg Pfassenhosen.

Aadolzburg, auch Radelburg, Dorf, in derkandgrafschaftKletts gau, am Rhein, gehört mit der hohen Jurisdiftion in die Lands grafschaft Klettgau, die niedere Gerichte samt dem Ort, gehören dem Rollegiatstift in Jurzach, wels ches ihn 1415 von Albrecht Metts ler von Schafhausen erfauft hat.

Ralbertshausen, Dorf, zwoStuns den von Mosbach und 3 von Wimpsen, hat eine Kirche, die ein Filial von Sassmersheim am Netar ist, gehört von Selmstett zu Sochhausen und Gemmingen Guttenberg, und steuert zum Kanton Kreichgau.

Rabater, Dorf, in der babenschen gandgrafschaft Sausenberg, in

ber Vogtei Vogelbach.

Raih, Pfarrdorf, im wirtembergs fchen Amte Herrenberg, von 531 Einwohnern.

Raiseringen, Dorf, in der, dem Kloster Buchau gehörigen Herrs

schaft Straßberg.

Raisersbach Dorfchen, bei Beile stein, in der Grafschaft Lowens stein.

Raisersbach, Dorf, pon 250 Eins wohnern in der wirtembergschen

herrschaft Weltheim.

Raisersheim, Reichskloster, Zisters zienser Ordens, unweit Donaus worth, an der Grenze zwischen Schwaben und Baiern. Es ist 1233 von dem Grafen Heinrich von Lechsgmund und seiner Gesmalinsuitgard, einer gebohrnen Gräfin von Abensperg, gestiftet worden. Es hatte anfangs vielen Streit mit Baiern, wegen der Landeshoheit, der aber entschiesten wurde. Der Pabst Lucius,

die Raiser Rudolf und Ludwig aus Baiern , und Stefan , Ber: jog in Baiern , nahmen das Rlos fter in Schut, und zwar die Legs tern so, daß sie die Landeshoheit darüber ausprachen, wovon es aber K. Karl IV, 1370 ganzlich befreite. Diefes bestättigten auch die Kaifer Wenzel und Sigmund, und von dieser Zeit an wurde. das Kloster unmittelbar. wurde auch 1446, und in einis gen andern Jahren, mit in Reichsanschlag genommen, 1521 auf den Reichstag nach Worms berufen , und ihm ein Reiches matrifularanschlag von 4 zu Roß und 67 ju Fuß angesegt. 1511 fam zwischen Baiern und bem Rlofter ein Bergleich ju Stande, durch welchen das Klos ster 750 fl. an Baiern erlegte, und dafür die Berficherung von Baiern erhielt, daß das Rlofter mit keiner Steuer mehr belegt werden follte. 1527 wurde durch einen neuen Bertrag festgefest, daß die Pfalzgrafen, das Klos ster für jährlich zu erlegende 100 Gulben , in Schuz nehmen, aber feine Gerichtbarkeit über daffelbe ansprechen wollen. In einem 1534 errichteten Bertrag, welchen R. Rarl 1541 bestättige te, wurden die Pfalzgrafen als Schuz und Schirmherrn des Klosters neuerdings anerkannt, und dafür 600 fl. jährlich vom Rloster versprochen, unter Bors behalt der peinlichen Gerichtbare feit, und Bersicherung, auffeis ne andere Jurisdiftion Ansprus che ju machen. Dem ungeachtet sprachen die Rurfürsten von Baiern, als Herzoge von Pfalze neuburg , die Unmittelbarfeit des Klosters an, und dieses vers mehrte die Berwirrung dadurch felbst, baß es sich bald an den

?

3

9 4

T

in t

A ...

400

1

200

rds rd

)

O NO

1

-schwäbischen , bald an den baier: schen Kreis, bald an keinen von beiden anschloß, bis es sich ends lich 1757 auf immer an den schwäbischen Kreis ergab, und auf die schwäbische Prälatenbank aufgenommen wurde. Baiern protestirte zwar dagegen, aber ohne Erfolg. Raifersheim erhielt Siz und Stimme beim schwähie fchen Rreife, zwischen Ursberg. und Roggenburg. Auf dem-Reichstage hat es Siz und Stim: me auf der rheinischen Prala: stelle. Das Rloster unterhalt

jest 95 Monche.

Der Titel des Abbts ift : der hochwurdige, des h. rom. Reichs Pralat und Herr des unmittels baren freien Reichsstifts und Gotteshauses Raisersheim, dann ju Pillenhofen regierender Abbt und herr, ihre rom. faiferl. Majestat Consiliarius natus, wie auch des h. und exemten Oridens von Zister; durch Schwas ben und Tirol Vikarius und Vix sitator generalis. Der Prälat von Raisersheim hat auch die Dberaufficht im Geiftlichen, und ordnet Beichtväter und andere Seiftliche in folgenden 5 Frauen; floftern, fo unter feiner Bifitation ftehen : Meichskloster Guttenzell, Frauentloster Zisterzienser Dr: dens zu Lauingen , zu Oberschös nefeld, ju Riederschonefeld, und ju Rirchheim im Ries. Der. Reichsmatrikularanschlag des Rlosters ist 60 fl. Zu einem Ram; merziele giebt es 422 Rthl. 74 fr. Der Kreisanschlag ist 60 fl.

Die Bestzungen des Klosters find zerstreut,aber ansehnlich. Es besit: die Aichbofe, Ammerfeld im Ries, Afch, Berg, Biberacht der Begrabnisplag ift.

zell , die Herrschaft Bibers berg , Brachstatt , Buchdorf , einen Theil an Buttenwiesen, Dapfheim, Erlingshofen, Guns derkingen, Huisheim im Biss thum Eichstett , Dirschbach , Lins denau, Schloß Leitheim, Rieder: hausen, Antheil an Niederstos zingen, Oberthurheim, Obers hauseu, Rammingen, Riedlins gen , Sondersheim , Unterthurs heim, Villenbach, Unterreichens bach, Wallenhausen, Weilheim, Wolpertstetten, Wernigstein, Wortelftetten. Auffer Diejen Drs ten hat das Rloster noch verschies dene zerstreute Unterthanen und Hofe, Gulten, Zehenten und andere Einfünfte zu beziehen, auch eine Abbtei zu Pillenhos fen, welche dem Rloster einvers leibt ift.

der dahin einverleibten Abbtei Raiserstuhl, gebirgigte Gegend, am Mhein, in der ofterreichschen herrs schaft Kurnberg und der badens schen Marggrafschaft Sochberg. et sacellanus haereditarius, Raiserstuhl, kleine Stadt, von 1700 Seelen, am Rhein, zwis schen Eglisan und Zurzach. Sie liegt zwar schon jenseits des Rheins an den schweizerschen Grenzen, ift aber eine alte Bes sizung des Hochstifts Konstanz-Ueber den Ribein führt hier eine 300 Fuß lange, 1769 gehaute hölzerne Brufe, an das Ufer der Landgraffchaft Klettgau, wo das Schloß Röttelen steht. Der Brufen und Rheinzoll ges hort Ronstanz.

Die Einwohner find der fas tholischen Lehre zugethan, und haben eine Kirche, welche die Ravelle genannt wird, in wels cher zwar alle Pfarrverrichtuns gen ausgeübt werden, doch ges bort die Stadt in die Pfarrfirs che zu Hohenthengen, wo auch.

Die Stadt hat einen Magis frat, ber in burgerlichen Ga: chen, allein, und ohne den fürst: lichen Obervogt richtet. Witte wen und Waisensachen, und andere wichtige Angelegenheiten werden unter bem Borff bes fürstlichen Obervogts gehalten. 1682 erhielt die Stadt ein neues Stadtrecht, nach welchem der Stadtrath aus 2 Schultheiffen, die alle Jahre abwechseln, einem Stadthalter, 6 Rathen, und einem Stadtschreiber, also aus geben Perfonen , besteht. Das Stadtgericht, bei welchem der Umteschultheis ben Borfig hat, und 8 Richter figen, entscheidet über Streithandel. Bon hier geht die Appellation an den Dbers pogt und Rath, und endlich an das fürstliche Sof und Pfalg:

Raiserstuhl

gericht zu Konstanz. Bei dem Stadtgericht wird auch das Frevelgericht über flei: nere Bergeben gehalten, und nach Beschaffenheit ber Sache, der Kehlende entweder dem fürst: lichen Stab, oder dem landvog: teiamt Baden gur Strafe guers fannt. Defwegen wohnt diefem Krevelgericht der Statthalter, der fürftliche Untervogt, Stadt : Gekelmeiffer und Untervogt aus der schweizerschen Graffchaft Baden bei. Beinliche Berbrechen aber, werden vom Obervogt auf dem Rathhause in Gegenwart eines Landvogteis lichen Abgeordneten mit dem vers fammelten Stadtrath abgehans delt, welcher über leben oder Tod zu entscheiden hat. Bei ger wissen Fallen werden auch noch 16 Personen aus der Bürger: schaft, die Sechzehner genannt, ausgesucht und zur Berathschlas gung beigezogen. Der Schulte heiß und die Rathe werden von

der ganzen Bürgerschaft durch die Mehrheit der Stimmen er. wählt. Der Statthalter aber wird aus dem Rath genommen, und die Richter, und Sechzehe ner jahrlich bei der Amtsandes rung, unter bem Borfig bes Obervogte ernannt. Die übrie gen Memter erwählt der Stadt: rath allein. Alle diese Richter und Beamte muffen dem fürftlic chen Obervogt jährlich den Eid der Treue ablegen. Die Stadt hat einen vermöglichen Spital, und von den Bischofen einige Kreiheiten erhalten.

Raiserstuhl ift ein fehr alter Ort und foll romischenUrsprungs fein. Man findet auch noch eis nen alten Romerthurm bei der Stadt. Der Erbauer der Stadt foll der Raiser Tiberius gewesen fein, der hier ein Lager und Ges richtsplazgehabt habe, von wels chem die Stadt Tribunal Caefaris — Raifersstuhl — genannt worden. Man findet zwar Freis herrn von Raisersstuhl, von welchen einige 942 und 1165 und 1392 vorkommen; doch hat ih: nen die Stadt Raiserstuhl nies mals gehört. Im dreizehenten Jahrhundert gehörte Raiferstuhl den herrn von Regensberg. 1994 verkaufte Luthold von Regens: berg die Stadt und herrschaft Raiferstuhl an den Bischof Beins rich II. von Konstanz, um 800 Mark Silber. Der Vetter des von Regensberg, Ulrich von Re: gensberg, trat auch seine Un: fprüche an die Stadt gegen 100 Mark Silbers an Konstanz ab, und von dieser Zeit an, ist sie immer eine Bestung des Hoch stifte Ronstan; geblieben, und ob fic gleich 1655 und 1712 von den Schweizern wegen des Pal' fes über den Rhein besezt wor

IJ

100

)es

ıi

1

V.

4

15

Y'i

1100

1

ad f

1

80 3 Su

11

D

100

13

V

g)

4

19

K.J

1

11

1

1

den ist, so wurde sie doch von Diesen allezeit wieder gefäubert. 1450 und 1520 ift wegen der Ein: griffe der Schweizer ein beson, Ralte Berberge, ein Sof und derer Vertrag mit diesem Volke geschloffen worden.

Ralden, zerstörtes. Schloß, im Stift Rempten an der Iller, im Uflegamt Grönenbach. Es war das Stammhaus und Eigen: thum der alten Familie, die sich von Ralden nante, aus welcherder berufene Sanns von der Ralden, im ibten Jahrhunderte, die um: liegende Gegend beunruhigte. Es fam im vorigen Jahrhundert mit den Pappenheimschen Gutern von Vappenheim führen auch noch wirklich den Titel: herrn zu Rottenftein und Ralben.

Ralkofen, Dorf, in der Herrschaft Reuhohenfels, gehört dem teut:

schen Orden.

Ralfreute, f. Galfreute.

Rallenberg, ruinirtes Schloß, und Hof, im Umfang der Grafschaft Sigmaringen, in der wildesten Gegend des Donauthals, gehört von Ulm, zur Herrschaft Wehr: mag. Diefes Schloß macht mit einigen umliegenden Orten eine kleine Herrschaft aus, die die HerrschaftRallenberg heisset. Es steuert zum Kanton Hegau.

Rallenberg, Dörfchen, im wirtem: bergichen Umt Schorndorf.

Ralmbach, Dorf, an der Eng im Schwarzwalde, im wirtemberg: schen Amt Reuenburg, von 1000 Die Einwohner dieses Geelen. Orts find meift Floffer und Holz Raltenherberg, Posthaus und

bandler. Kaltbronn, Dorf, im Hochstift Konftang, im Obervogteiamt

Reichenau.

Raltbrunn, ein Stab oder Bog: Raltenthal, fleines Dorf, von 217 tei, im fürstenbergichen Ober: amt der Landvogtei Wolfach.

Das Rlofter Wittichen , beffen Beichtvater die Pfarre versieht,

liegt in diesem Stabe.

Wirthshans, in der Vogteillrach, im fürstenberg. Obervogtriamt Reustatt, welche von ihrer Lage den Namen führen. Das Wirthse haus liegt auf dem Rufen des Gebirges, von wo aus es fic westwarts gegen bas Breisgan, und oftwarts gegen die Baar senket. Die vordere Dachtraus fe des Wirtshauses fliesset in die Donau, und die hintere in den Rhein, die dortige Grenzscheide gehört also zu den natürlichen. ans Stift Rempten. Die Grafen Baltenbach, fleines Dorf, in ber badenschen Landgrafschaft Saus

fenberg, in der Bogtei Bogelbach. Raltenbronn, fleines Dorf, inc Stift Rempten, im Pflegamt Thingau und Hauptmannschaft Geristied, am Ufer der Wertach. Raltenburg ein Bergichloß an den

Grenzen der Herrschaft Beidens heim, über dem Fluffe Contel, hat wegen seiner hohen Lage, eine schone und weite Aussicht in die Donau Gegenden. diesem Schlosse nannte sich vors mals eine adeliche Familie. 1371 lebte Dietmar von Kaltenburg und 1358 Dito von Raltenburg, welcher feine Guter zu Oberkos den an Königsbronn vermacht Ulrich von Riedheim, der eine Amalie von Burgau zur Ehe hatte, nannte sich 1384 zum erstenmal von Kaltenburg und Remshard.

Wirthshaus, in der badenschen Landgrafschaft Saufenberg, in der Bogtei Tannenkirch. Dieses Haus steht auf den Landfarten.

Geelen , in einem nich schlieffens den Thale, im wirtembergschen

Amte Stuttgart. Vormale war hier ein Schloß auf einem Sügel über bem Orte, welches bas Stammhaus der noch blubenden Familie von Kaltenthal mar. 1318 fam Schloß und Dorf Rals tenthal von den Brudern Jos hann, Rudolf und Walther von Raltenthal an Wirtemberg. Das Schloß fam in die Hande einis ger Privatbesizer, welche es so zusammenfallen lieffen, daß es wegen Baufälligkeit gang abger brochen werden mußte.

Raltenwag

Baltenwag, Dorf, in der Grafs schaft Dettingen, im Dettingens fpielbergichen Amte Monche:

roth, am Fluß Roth.

Marftflefen, Raltenwestheim. bon 1045 Scelen , im wirtems bergschen Rammerschreibereiamt Liebenstein , liegt auf einem Ber: ' ge, über laufen und dem Refar.

Raltshofen, Dorf, in der foniges Herrschaft efrothenfelsschen Staufen. Dier ift eine merfmur: dige Quelle, beren Wasser auf der einen Seite durch den Fluß Argen, und den Bodenfee in den Rhein, auf der andern aber durch den Alpsee, die Stillach und Iller

in die Donau flieffet.

Ralw, Stadt, an dem Flusse Nas gold, in Wirtemberg, in einem Thale, das zwischen zween Beri gen fortläuft, an welchen sich die Stadt hinaufzieht, und also sehr uneben liegt. Die Ragold theilt dieStadt in zween Theile, welche bie obere und untere Stadt ges nannt werden. Diefe Theile wers ben durch zwo ffeinerne Brufen wieder verbunden, auf deren cie ner eine alte, fleine Rapelle fieht. Wegen der Lage ber Stadt find viele Strafen uneben, auch manche wegen ber alten Bauart ber Stadt frumm und enge. Denn obgleich die Stadt ju Ens be des vorigen Jahrhunderts von den Franzosen abgebrannt worden ist, so wurde doch bei dem Wiederaufbauen derfelben, an feine regelmässige Eintheis lung und Anlage gedacht, sons dern alles wieder frumm und buklicht aufgebaut. In neuern Zeiten find einige wohlangelegte Strasen, und viele schone und große Häuser gebant worden, die Anzahl der bessern Gebäude nimmt auch anfehnlich gu. Die beste Strase ift die sogenannte Lebergaffe. Auffer der Stadt in dem Thale gegen hirschau ju, find Alleen, artige Garten und Spaziergange.

Ralw hat ein Oberamt, eine Spezialsuperintendenz, 3089 Einwohner, einige Handlungs: gesellschaften, viele nüzliche Sandwerfer und einen farfen Sandel mit Geld, Wein, Soll, Spezerei, wollenen Zeugen und andern Wollenwaaren, Strums pfen, Roken, Plusch, Manscher ster, Barrakan, Saffian, Kor: duan und anderem leder, auch mehrern Artifeln des Runfts

ficifics.

Alle diese hier verarbeiteten Waaren muffen auf der Achse, mit vieler Beschwerlichkeit über die Berge transportirt werden, weil die Nagold kein schiffbarer Fluß, und nur ju Floffen für den Holzhandel brauchbar ift. Ralw ift , ungeachtet es nur eine fleine Bevolferung hat, boch ein lebhafter Ort, weil das Gewerd viele benachbarte Burger , Die gröstentheils von ihrer handars beit leben , und fur die Stadt arbeiten, in fie hereinzieht. Es ist doch sonderbar, daß diese Stadt, die boch fo Gewerb, so viele Rahrung, so vicl Geld und Gelegenheit hat, Menschen

1 .

A

1

PAR.

10

N.

1

617

ar Li

7th 2m

1 =

.

. .

01

1.

1

, t

13,

9

-

T.

11

41

, d

.

E .

Menschen zu beschäftigen und zu ernahren, so schwach in ihrer Bes bolkerung steige. Andere Städte, die gar keinen Sandel haben, find in gleichem Zeitraum viel flarker gewachsen. Noch auffal: lender wird dieses, wenn man die Stadt Ebingen mit Ralw ver: gleicht. Ebingen hat feinehand: lungsgefellschaften , nur einzeln arbeitende Zeugmacher, die für Ach ihre eigene Wirthschaft trei: ben; und diese Stadt hatte vor 60 Jahren , ba Kalw schon ger gen 3000 Einwohner gahlte, mit feinem Filial nur 1800 Seelen, jest sählt man in Ebingen mit dem Filial, das ein Eigenthum der Stadt ist, mehr als 4500 Einwohner. Eserhellet also aus diesem sehr beutlich , daß der Handel in Kalw nicht im Stei: gen sei.

Ohne die vielen einzeln ar: beitenden Meister, sind hier fünf

Sandlungsgefellschaften.

erste ursprüngliche Die Handlungsgesellschaft ist die Zeughandlungs: ober Far: bergesellschaft, die eine Wollens zeugmanufaktur betreibt, und mit wollenen Zeugen handelt. Soon im sechzehenten Jahrhuns dert, ums Jahr 1540 wurde zu Ralw fark mit Zeugwaaren ger handelt, deren Berschluß meift auswarts gieng. 1650 vereinig: ten fich Farber und Sandelsleute in eine Gefellschaft, und erhielten vom Landesherrn eine eigene Ords nung. Ihre ursprungliche Bers fassung ift zünftig, wovon sich noch manche leberbleibfel zeigen. Sie bestehet aus 23 Mitgliedern und hat fich fehr berühmt ge: macht, fo daß fie den betracht lichsten teutschen Handelshäus fern an die Seite gesezt werden fann. Ihre Firma ift: Maier, Beogr. Ler. v. Schwaben. I. Band.

Shill und Kompagnie, und ihr gröfter Verschluß ausmarts. Sie besucht die Meffen zu Bozen, Zurzach und Frankfurt. Auf die Messe zu Frankfurt bringt sie folgende Artifel: melirte Gayen, einfärbige, gestreifte, und melirs te Crespin, pichirte feine Ereps pons, Camelots noirs, du Roi, Gerges imperiales , Rafch , Las dis, Etamins, Grifets, Beus teltucher, und mehr. Ihr Abe fax war vormals aufferordents lich groß, ift aber in neuern Zeis ten vermindert worden, wozu die Armuth der Italiener, bes fonders im Rirchenstaate, wohin die meisten Zenge verkauft mur: den, Aufhebung der Klöster, und daher verminderter Ver: schluß der braunen und schwarz zen Zeuge, das Emporbluhen anderer Manufakturen, vorzüg: lich der sächsischen und england: schen, der steigende Luxus, oder vielmehr der Geschmat der Klei: dung des gemeinen Bolfs, das mehr Baumwolle als Wolle zu feinen Rleidern verlangt , ofter; reichsche und andere Handelsvers bote und Beschrenkungen, beis getragen haben.

Noch immer ist es doch dieser Abnahme ungeachtet eine beträchtliche Handlung, die jährlich ungefehr für 400,000 Wollenwaaren Gulden schließt, auch einige wichtige lans desherrliche Rechte befaß, die fich aber ursprunglich meift auf Bers trage grundeten. Diese Priviles gien bezogen fich theils auf ges wisse Waaren, welche die Koms pagnic allein und ausschließlich verkaufen durfte, theils auf die Zeugmacher in zwölf verschieder denen Oberämtern und Stabse amtern, und deren Zahl fich auf goo belief. Die Orte, welche in

R

Ralto

diefer Berbindung mit der Zeug: handlungsgesellschaft fanden, . wurden die Moderationsarte ges. Die in Diesen Orten \* wohnenden Zeugmacher muß: ten der Geschschaft, und sonst niemand, die von ihnen verars beiteten Zeuge verkaufen. Das Quantum der abzunchmenden Zeuge und der Preis, waren zwischen der Handlung und den Zeugmachern durch gegenfeitige Uebereinkunft festgefest. der Preiß dieser zu liefernden Zeuge fehr gemässigt sein muß: te, ist wohl schon von dem ab: zuziehen, daß diese Handlung dem Zwang unterworfen, und also ein Monopol war. Und oh: ne jenes, ware dieser nicht not thig. Jedes Stuf Zeng, welches der Zeugmacher in Diesen Mode: rationsorten verfertigte, mußte er berGesellschaft zuerst anbieten. Benn der Zeug der Gesellschaft nicht gefiel, oder, wie sie hier fagen, nicht die vorschriftmaffi: ge Eigenschaft hatte, so mußte es sich der Zeugmacher gefallen lassen, daß die Kompagnie das Stuf ftempelte. Ohne diesen Stempel durfte der Zeugmacher fein Stuf anderwarts verfau: fen, und durch diesen Stempel wurde es als Ausschuß erklart und unverfäuslich. Der Zeug: macher , welcher glaubte , daß ihm zu viel geschehen sei, konn: te seine Arbeit vor die Schau, eine Deputation beeidigter Zeug: macher, bringen, und die Ga: de dem Ausspruche derfelben uns terwerfen. Streitige Falle fa: ... Wolle, die mit der Gefellichaft men an das Oberamt Ralw, als in feiner Verhindung stehen. So bie Oberinspektion, und an die herzogliche Regierung. Diese Zeugmacher lieferten der Gefell: schaft die Waaren roh, und diese die aus einem Stuf gemacht ließ sie alsdann farben und auß:

: ruften. Diefes unbillige Monopol, welches die Ralwer Zeughand: lungsgefellschaft gegen die Zeuge macher ausübte, wurde 1707 aufgehoben', und ben Zeugmat dern, in den Moderationsorten erlaubt, ihre Arbeiten zu verkau: fen, wohin sie wollten, alle Gat: tungen Zeuge zu verfertigen und felbst zu farben, wozu vorher die Gefellschaft das Privilegium hat: te. Der veränderte Berschluß der Zengwaaren, während des Kriegs, hat die armen , langst ges druften Zeugmacher wieder in ihreRechte eingesezt. Ausser diesen roh gelieferten Zeugen, hat die Gesellschaft noch eine eigene Ma: nufaktur angelegt, die allein schon mehr als tausend. Men: schen, theils in der Stadt, meift aber auf dem umliegenden gan: de, beschäftigt. Die Zeuge wer: den hier ; von der Berarbeitung der rohen Wolle an, bis in ihrer Vollendung, gan; auf Archnung der Gesellschaft gearbeitet, und diefe laßt meist solche Waaren machen, zu deren Verfertigung die Zeugmacher für fich nicht Ge: schiklichkeit genug besässen; als Plusch, Kamelot, Harrakan. Die Waaren , ju deren Verkauf i die Gesellschaft ausschließlich pri: vilegirt war, hat sie größentheils felbft erfunden. Durch ben ge: wissen Verschluß der verfertigten Waare werden auch die Zeugma: cher, für die Last des Monopols, in etwas wieder entschädigt:

Auffer diefer Gefellschaft ars beiten viele einzelne Meifter in verfertigen einzelne Strumpf: webers Gesellschaften, die soge: nannten KalwerMannstdfe, find, — von allen Farben, und

18

11

31

.00

20

1 -

.

\*\*

1 1

N.

13

15

100

13

1

1,5

10

100

35

1.1

-

1

1.5

11

1

13

19.0

3

4

1

100

1

10

1

führen fie in groffer Menge aus. Auch Frauenzimmer Roke, aus ei: nem Stuf gewirft, werden von allen Farben häufig gemacht und " ausgeführte Go laffen auch Res derhaf und Sohn, auf mehr als. 25 Stülen wollene Strumpfwer berarbeiten, auf ihre Rechnung verfertigen. Die sogenannten Ralwerrofe find hier erfunden worden. Federhaf besuchte die Frankfurter Messe mit halbdiken Manns und Frauenstrümpfen, " mit bergleichen gestopten, mit wollenen Handschuhen, gestop: ten und ungestopten Röfen von allen Farben, englischen Westen, dreifach weissen und schwarzen Strumpfen und andernArtifeln.

Hutten besucht die Frankfur: ter Messe mit gestepten wollenen Roten, Handschuhen und Strumpfen; Miller mit Strum.

pfen und Rleidern.

Die zwote hiefige Handlungs: gesellschaft ist die Flozifoms pagnie, die fich durch den Ges winn der vorigen Zeiten bes reichert hat. Ein neuer Afford ward von einer neuen Gefell: schaft von 1788 an, auf zwolf Jahre , mit der herzoglichen Rentkammer, geschlossen. Holzadgabe ift aber in dem neuen 21 Afford, gegen den vorigen, bes trächtlich vermindert worden. Die Gesellschaft hat die Firma Rotter, Vischer und Kompagnie.

Bergwerksgefellschaft, welche die zwei Schmaltwerke, und die Farbmühle bei Alpirs: bach besigt, und Handel mit Schmalte, besonders nach Hol: land, treibt. Sie baut auch eisnige Gilberbergwerfe im Für: Ihre Firma ist r stenbergschen. Dortenbach und Kompagnie.

Notter und Hasenmaier hat den baierschen Salzhandel und Wech: selgeschäfte. Das Nottersche Haus versieht den groften Theil von Wirtemberg und Schwaben, auch einen Theil der Schweiz mit baierschem Salze.

Die fünfte Gesellschaft, Zahn und Kompagnie hat die Rupferhammer im Pacht, führt einen Spezereihandel im Großen und macht sehr ansehnliche Wechs felgeschäfte. Ihr gehört das schone, so genannte, Ralwers

haus in Stuttgart.

Auffer diesen ganzen Gefelle schaften, treiben noch einzelne Handwerker, von welchen die Strumpfweber und Zeugmacher die ansehnlichsten find, beträcht: liches Gewerbe, auch vorzüglich die Saffiangerber, welche die Frankfurterund Zurjacher Mefe

sen besuchen.

Vormalsverstand man, wenn man von der Kalwer Rompagnie redete, allein die Zeughandlung darunter. Die nachher entstans denen Gesellschaften haben sich auch diesen Ramen, oft ohne weitern Beifaz zugeeignet. Die Flozer und Zeugmacher wissen beide nur von ein er Rompagnie. Indessen ift es Frethum, wenn man glaubt, daß die verschiedes nen Handlungszweigenur durch eine Gesellschaft betrieben wer: den, obgleich oft eine Person Die dritte Gesellschaft ist die Mitglied von mehrern Gesells schaften zugleich ist.

Die Stadt Kalw war vore mals ein Eigenthum der sehr als tenKamilie der Grafen von Ralw. Diefe uralte Kamilie blubte, nach Urfunden, schon ums Jahr 645 und 800. Ums Jahr 1000 fann man fcon mit Gewisheit einen Grafen Leupold von Kalw anger Die vierte Gesellschaft, ben. Diese ansehnliche Familie,

bie auch in ihrer Mitte einen . Schaft Mindelheim und Marke Dabft jablte, ftarb mit dem Gras : graffchaft Burgan , um den fen Gottfried von Ralm in ber legten helfte des isten Jahrhun: Rammenstatt , Dorf , im: Gifte berts aus, wenigstens ist diefer Ellwangen, gehört theils dem der lezte, ber in den Urfunden. Stifte ins Umt. Tannenburg, portommt. Rach dem Absterben theils dem Rapitel. ber Grafen von Ralm fielen die Randelberg , hoher Berg , bei die Afalzgrafen von Tubingen ,: ichaft Breisgau.

fcaft befaffen am Endebes i Sten . fließt in den Rhein. Graf Goz von Tubingen. Heinrich von Schelklingen übere gaben die helfte ihret Graffchaft hard in Wirtemberg. Die andere Helfte verkaufte Graf Withelm von Tubingen 1345 um 17000 Pfunde heller an ben Grafen Eberhard gn Wirtemberg.

Auf einem naben ziemlichters habenen Felsen, bet über ber Stadt, in der halben Sohe bed Berges, ber die Stadt begrengt, lag, stand das alte Schloß, die pormalige Refibeng, ber Grafen von Raliv. Diefes murbe 2600 : mit dem Felsen, auf dem es - fand, auf Befehl des Herzogs Kriedrichs I. zu Wirtemberg , abs . 1645 ift die Stadt. getragen. Raim von ben Baiern und Des sterreichern, und 1690 von den Frangofen verbrannt worben. Bu dem Amte Ralw gehören 1 Stadten und 5 Afarrdorfer.

Ramlach, Fluß, der in der herr, schaftMindelheim entsteht, durch Markgrafschaft. Burgau fließt, und unterhalb ber Stadt. Burgau in die Mindel fallt.

Ramlach, f. Ober und Unter: famlach.

Ramladthal, Thal, in ber herr,

Fluß : Kamlach.

Guter der Grafschaft theils an Baldfirch, in der Landgraf:

theils an die Grafen von Schelf: Rander; Fluß, in ber babenschen lingen. Die eine Belfte der Grafen Landgraffchaft Gaufenberg

Inhrhunderts die Grafen von Randern, Marktflefen und Bog: Schelflingen, und die andere, tei, in der badenschen Landarafe Die fchaft Sausenberg ; am Fluffe Grafen Konrad, Ulrich und Rander. Dieser Drt ift auch ber Siz eines badenschen Forstamts, und einer Spezialsuperintendenz. Raim 1308 an den Grafen Cber: Rannstatt, fleine Stadt, am Nes far,im Derzogthum Wirtemberg. Sie hat 2760 Einwohner, ein herzogliches Oberamt, eine Gpes zialsuperintendenzeinBad, Sau: erbrufien, Oberpostamt, Tobafs: fabrif, Kottondruferei, eine Brukenber den Mekar, und eine kleis ne, artig gebaute, Borfladt.

Rannstatt ift ein sehr alter Ort, welches auch feine Anlage, Bau: art und Ausschen bestättigt: In altern Zeiten ift ber Det wegen feiner Paffage, über den Refar, und weil sich viele Sauptstrasen Teutschlandes durchfreuzen, für einen Paß gehalten worden. Die . Stadt ist auch mit 2 Mauren, des ren die eine hoch ift, mit Thurs men und Graben umgeben.

Der hiefige Gauerbrunnen bat vieleQuellen; auch entstehen hier 3 Sulzwasser, welche roth feben, auch alle Steine, Moos, und was fie berühren, mit einer ros then Rinde überziehen.

Bei dieser Stadt sind Die Landgerichte ber alten Grafen bon Wirtemberg unter freiem himmel gehalten worden. Im

10

-60

1

-4-

16 No.

140

3 T

. 5

B"

5.7

1

1

1

3.

1

...

100

3

1

Jahr 1700 hat man hier viele teutschen Ordens, hat dieses versteinerte Anochen, von ver: Schiedener Große, und 1750 Anos Kapfenhard , Dorfchen , im wirs chen von Menschen , und Graber gefunden.

Von hier den Nekar hinab, auch immer Waarenschiffe auf dem Refar, die Waaren in Maing, Frankfurt, heilbronn Rappel, Dorfchen, an der Offer: abholen, und hier abladen. Auch gehen wochentliche Marktschiffe bon Rannstatt bis Deilbronn. Es ift deswegen hier ein Rrahn Rappel, fleines Dorf, im Umfang gebaut worden, wo die Schiffe : beladen und ausgeladen werden fonnen. Den 22. Jul. 1796 fiel in der Gegend diefer Stadt ein Rappel, Pfarrdorf, von 480 Sees Ereffen zwischen den Franzosen und Kaiserlichen vor, wobei die Borftadt in Rannstatt besonders Rappel, Pfarrdorf, bei Buchau, vieles gelitten hat.

Ranzach:, kleiner Fluß, der aus dem Federsee kommt, und in

die Donau fällt.

Ranzach, Pfarrdorf, von 270See: len, am Fluß Kanzach, gehört dem Stifte Buchan.

Ranzenberg, Dorf, im Burgau von 48 Häusern, gehört dem Hochstift Augsburg, die hohe Obrigfeit gehört Burgau.

Rapf, Dorfchen, von 60 Geelen, in der Grafschaft Limpurg, im ... Gaildorf Wurmbrandschen Un:

theil,

Rapfenburg, Bergschloß, auf eis nem hohen Berge, unweit Ell: Rappel, Pfarrborf, von 270 Ein: wangen und Aalen, mit zwo Rapellen. Es wurde ehmals hörte den Grafen von Dettingen. 2364 hat es der teutsche Orden von dem Grafen Ludwig von Dettingen gefauft. Jest ift es der Giz eines Rommenthurs, und der Hauptort der Kommen: de Kapfenburg. Johann von Westernach, Kommenthur des

Schloß neu gebaut.

tembergschen Umt Meuenburg.

Rapfenreuth, Dörfchen, im wir: tembergichen Amte Goppingen. ist der Fluß schiffbar; es gehen Rappel, Pfarrdorf, von 680 Ein: wohnern, bei Freiburg in der Landgraffchaft Breisgan.

> hofer Aach, in der Grafschaft Waldsee, im Gericht Eberhard:

jell.

der Grafschaft Sigmaringen, ges hort der Monnenabbtei Wald, die Steuer aber ist ofterreichisch.

len, im fürstenbergschen Umte

Reuftatt.

gehört dem Stift Buchau, hat

868 Einwohner.

Rappel, unter Windek, Pfarrdorf, 340 Burger fart, im badenschen Amt Buhl, wozu noch ein Theil von Buhl, ein Theil von Ritters bach, Altsweier, Hoff, Stekens schaft und Schönbuch gehören. Dieser Ort gehörte ehmals den von Windet, deren zerfallenes Stammschloß nicht weit von Rappel, aufeinem hohen Berge, steht. Rappel hat eine schöne und reiche Kirche, und zwo Rapellen.

wohnern , bei Pfullendorf , ges hort der Stadt Pfullendorf.

Rappenburg genannt, und ge: Rappel, unter Rodet, Marktfiefen und Gericht, im bifchoflich ftras: burgschen Amt Oberfirch, an der Acher, hat 140 Bürger, guten Getreidebau und Weinwachs, Obft und Kaffanien. Dier ist alle Mittwoche Markt. dem Marktfleken ist das Schloß Rodek, das die von Reuenstein,

mit bagu gehörigen Gutern ,. im Befig haben.

Rappel am Abein, Pfarkborf, im ftrasburgichen Umt Etten: am Rhein und der Elg, ift wegen der vielen Rheinnebel ungefund. Hier ift ein ansehnlicher Fisch: fang. Lachse werden im Spaths jahr, und Galmlinge im Gruh: jahr, in großer Menge gefan: gen, und von Strasburger Fis fdern aufgefauft. Ein Theil bes Dorfes hat jährlich einigemal Ueberschwemmungen von der Elz ju befürchten, wo bann Men: ichen und Bieh auf einige Tage thre Wohnungen verlaffen muß fen. Dier ift eine Ueberfarth über den Rhein. Sommerszeit geht täglich dreimal, und Winters: zeit täglich zweimal ein großes Swiff üver den Rhein.

Rappel, Pfarrdorf, katholischer Religion von 357 Einwohnern, bei Rottweil und Rottenmuns fter, gehört in das wirtembergs fche Rlosteramt St. Georgen.

Kappelberg . eigentlich Rapellens berg , hoher Berg , bei Beutels: bach im Herzogthum Wirtem: berg, wo die Grafen von Wir, temberg eine Burg und ihr Bes grabniß hatten. Diese uralte Burg ift nun fo zerftort, daß fei: ne Spur mehr davon übrig ift. Schon 1309 zerftorte ber faiferli: che Landvogt Ronrad von Weins: berg die graffiche Begrabniffe, Die beswegen nach Stuttgart in Die Stiftsfirche verlegt wurden. Rach und nach zerfiel das Schloß immer mehr, und die Bauern von Beutelsbach zerftorten alle Manern vollends, selbst bic Fundamente, und machten aus bem Plaze Weinberge. Bei bem Plaze, auf dem das Schloß fand, M ein alter Teigenbaum, der

über 200 Jahre Früchten trug, und erft. vor wenigen Jahren wieder ausgeschlagen und Früche

1055

te getragen bat. heim, in der Mark Ettenheim, Rappelerthal, Thal, bei Rappel im bischöflich strasburgschen Umt Oberkirch, ift brei Stunden lang und enthält mehrere Zins fen, Thaler und Hofe, Deren jedes seine besondere Benennung bat. Steinenbach, Otten: berg, Iberg, Bolfers: berg, Hagberg, Ladftatt und Gausek find mehrere Hds fe, die, wenn fie naber beifams men lagen, ein Dorf von 40 Kas milien machten. Fürstenbach, Ambach, Gunfiberg, Buchwald, Schroffen und Muttert find weiter im That liegende Bauren : Halbbaurens und Taglohnerhofe, auch Gu: ter, die theils eigen, theils ges. hen find, und etwa 30 Familien ausmachen. Grimmer se wald, Legelsan und Breit ten bronn find Sofe und Gus ter, die 23 Familien ausmas chen. Sagenbruf, Broms berg und Valten find 24 Fas milien farf. Geebach ift ein langes Thal, das sich bis an den Mummelfee erstreft, hat einige farte Baurenhofe, und bei 30 Kamilien. Unterwasser ist ein Nebenthal des Seebachs. Hier ift das zerfallene Mitterschloß Bofenftein, dem Freiherrn von Turfbeim gehörig. Daurs hof und Subschberg find Bosensteinsche Erblehen und ftar: fe Baurenhofe. Ditentucch, Goldichlag, Dreiersbach, und holderbrunnle, find meift fleine Taglohner Guter, die nicht fehr ergiebig sind, da bie Gegend so viele Felsen hat. In diesen Thalern und Gutern find etwa 20 Familien. In dem

10

engen und unfruchtbaren Thal: chen Goldschläg ift eine fehr raue und wilde Gegend, der Edelfrauenloch genannt, woher die von Hund ihren Ur: Fprung haben follen. Von diefer Familie nennen fich noch einige Burger zu Kappel, Baldulm und Maschbach. Wo das Thal am engsten, fieht man noch eine vierekige Mauer, einem kleinen Rellergewolde abillich, wo eine Rindsmorderinn foll eingemaus ert gewesen sein.

Rappishauser, kleines Dorf, im wirtembergfchen Umte Reuffen,

von 150 Seelen.

Rarbach, Dorf, in der untern

Landvogtei.

Rarlsburg, altes Schloß, in der Stadt Durlach, in welchem die markgräflich badensche Mun: ge ift.

Rarlset, Dorf, in der Graf:

fchaft Sauenstein.

Rarlshausen, Rammergut, bei Durrn in der Markgrafschaft Baden, im Amt Pforzheim.

Rarlsruhe, Hauptstadt, der mark: gräflich badenschen gander, die Resident des Markgrafen, und ber Gig ber gandesfollegien. Durlach ift zwar dem Namen nach noch die Hauptstadt des vormaligen Durlachschen Un: theils, allein auffer dem Namen hat Durlach nichts von einer Hauptstadt. Die Landebregies rung und die Rollegien, die einen Ort zur Hauptstadt mas chen, find in Karlsruhe.

Karleruhe liegt am Anfange des Hartwaldes, zwo Stunden bom Rhein, und eine von Dur: in einer großen Ebene, die fich gegen den Rhein hin ziehet,

Die Gründung dieser Stadt geschah im Jahr 1715. 28. Jenner dieses Jahrs wurde die Stadt auszusteken angefan: gen und den 17ten Jun. diefes Jahrs legte der Markgraf Karl Wilhelm selbst den Grundstein zu dem Schlosse, und stiftete jum Andenfen diefer Wegebenheit den Orden der Treue. Rach dies fer Zeit wurde die Stadt ange legt; die nach einem eigenen -der reisende Franzose sagt, eigen: finnigen — Plane gebaut ift. Als der Markgraf Karl diese Stadt grundete, so hatte er wohl feinen andern Gedanken, als Rarget, ruinirtes Schloß und ben, diesen vorgesezten Plan, Hof in der Landgrafschaft Rel: den er felbst entworfen hatte, fenburg, gehört von Bodmann, bald auszuführen, und die und fleuert zum Kanton Degau. Stadt gebaut zu sehen. In Die: fer Absicht wurde dekwegen alles Bolf, das daher fam, und sich ansiedeln wollte, alles Gefindel von Juden und Christen aufge: nommen: Man bachte nicht daran , eine gesittete Pflanzstadt zu errichten, fondern bald einige Gaffen angebaut zu feben. Dies ses überhäufte diese meue Kolos nie mit vielem Gefindel. In den nachfolgenden Generationen ar: tete das Gefindel aus , oder wans derte, und gebildete Menschen traten in ihren Plaz ein, fo daß Karlsruhe gegenwärtig eine der allergebildetsten und artige sten Städte ist , die es in Teutschland geben kann ::

Karlsruhe ist ein offener Ort, der keine Mauren, aber doch mit Wache besezte Thore hat, wel: che nach neuer Art nur aus Saus len gebaut, und mit hölzernen Staben verschlossen sind.

Der erste Anblif der Stadt, lach auf einem sandigen Boden, fowohl von Durlach als von Ro fatt her, ift sehr einnehmend. Bon beiden Orten her führt eine Allee von Pappelbaumen, mit welchen die ganze Gegend von Rarlsruhe reichlich besett ift. Vorzüglich schon aber ift die Allee von hier bis Durlach, die von dem Durlacherthor zu Rarls: ruhe, bis an das Thor der Stadt ! Durlach eine farke Stunde, in gerader Linie, führt. Sobald : man in das Thortritt, ofnet fich eine breite, schnurgerade Strafe, die eine Viertelstunde lang ift, und zu beiden Seiten, anfangs mit Alleen, bann aber mit Sau: fern, zwar nicht burchgehends, doch meist, von gleicher Sohe befegt ift. Wenn man von Dur: Lach herkommt, ofnen fich zur rechten Seite g Strafen, von wel: then fieben auf beiden Geiten, zwei aber, die erste und lezte, nur auf einer Geite mit Saufern be: fest find. Die andere beiden Ende find mit Alleen bepflangt. Auf der linken Seite ift eine uns unterbrochene Reihe von Saus fern, die von einem Ende der Stadt bis ans andere laufen. Diefe Strasen laufen wie Radii auf den Mittelpunkt eines Bir: fels - des Schlosses - zu.

In dem Homannschen Berlag ift der Plan der StadtKarlsruhe mit allen Garten, Alleen und Wald, auf drei Blatt in Rupfer gestochen und illuminirt worden.

Rarlsruhe hat ungefehr 7 bis
8000 Einwohner. Nach einer Mittelzahl von drei Jahren, sind
jährlich 277 gebohren worden,
und 179 sind gestorben. Durch
diesen Ueberschuß der Gebohr
nen hat die Stadt in 18 Jahren
um 1042 Personen zugenommen.

Der Mittelpunkt von allen hiefigen Anlagen, ist ein hinter dem Schlosse stehender achtefiger

Thurm, der bald nach feiner Grundung durch eine Anekobte. berühmt worden ift. Dieser Thurm ift mit Blei gedeft, und beiffet deswegen der Bleithurm. Um diesen Thurm ziehen sich einis ge fleinere ganze Zirkel und einis ge größere Halbzirkel, welche leztere durch den Hartwald laus fen. 32 Alleen durchschneiden als Radien in gleichwoiter Entfer: nung diefeBirfel , und laufen von dem Thurme als dem Mittelpunks te, durch den Wald und die Stadt, aus, und bilden einige ungeheure, unüberfehbare Alle: en, von welchen einige dreiStun: den lang durch den hartwald laufen, und fich mit Dörfern en: digen. Die vor dem Schloffe die Stadt durchschneidende Radien, find die fleinsten, und vorzüglich die mittlern. Die g durch die Stadt laufenden merden durch die entgegengesezte in einer Linie fortlaufende Strase unterbro: chen, so daß weder die Stadt vergrößert; noch biefe Radien verlängert werden konnen, um so weniger, da, gerade da, wo diese Linien weiter fortlaufen follten, merfwurdige Gebäude, die Stadtfirche, die reformirte Rirche, der Bafferthurm, fieben, welche gegen das Schloß Fronte machen, und die Aussicht bes schlieffen. Bor dem obgedachten Thurme, gegen die Stadt, liegt das Schloß, welches die Aussicht in dieg Strafen beherrscht. Bor dem Schloffe und hinter ihm ift ein freier Plaz, der fich in die runde gicht und den erften Birfel macht. hinter dem Schloffe wird diefer Zirkel von Alleen, und vor ihm durch Häuser begrenzt. Der Plat vor dem Schlosse wird auch ausschließlich der Zirkel genannt, und enthält die besten Sauser der

•

Stadt, die 3 Stofwerke hoch find, und im unterften Arkaden haben. Zwischen diesen Sausern und dem Schloffe find fleine Garten, Baffins und die Orans gerie, so daß das Schloß hier eine fehr artige Lage und schone

Aussicht hat.

hinter diesem ersten Birkel ift ein zweiter, der sich hinter dem Schlosse durch den Wald, und por ihm durch die Stadt gieht, und also eine gebogene, halb zir: Felfdrmige Strafe macht, welche benen, die den Plan des Gangen nicht wissen, abentheuerlich ... fceint. Die entferntern Salb: girkel berühren die Stadt nicht mehr, fondern ziehen sich nur durch den Wald und einige an:

ftoffende Alleen.

Im Zirkel find einige — nicht : alle - Saufer von Stein gerbaut, und die übrigen Straffen der Stadt, — die meist die Nas men von Ministern und andern Personen führen, die bei der Grundung der Stadt am Sofe, oder Ritter der Treue waren -find meift mit holzernen Saufern gebaut, unter welchen viele nur ein Stofwerf — jur ebenen Er: de — haben, so daß man das Dach fast mit der Sand erreichen . Fann. Diefe jum Theil fleinen .. Saufer, die meist in den Schloß: gaffen fiehen, waren ehmals mit rother Farbe angestrichen. Und auf diese Art, war anfangs die .. gange Stadt , bemalt. Bon bies fer chmaligen roth en Stadt ficht man noch an vielen Saufern Spuren. Da wo die Tunche abs fallt, felbst anden Birfelhausern, ficht man die rothe Farbe wieder hervorschauen. Jezt sind fast alle Häuser weiß angestrichen. hervorschauen.

Die Strasen der Stadt sind lest alle gepfiastert. Bis aufs

Jahr 1776 waren nur die Stras sen gegen das Schloß gepflastert, und in der langen Sauptstrase mußte man im Sande maden, ober ganz dichte an den Säufern gehen, wo ein schmaler Raum mit Stein belegt war. In dem gemeldten Jahr murde durch die Hauptstrafe ein unterirrdischer gewölbter Ranal, jum Abführen des Unraths, gezogen, und diese Strase gepflastert. Die Strasen find jest erleuchtet. In ber Stadt Rarleruhe find 384, und in Rleinkarleruhe 51, jufammen 435 Laternen, welche in den 6 Wintermonaten, den Mondschein abgezogen, angezündet werden. Karlbruhe hat keine großen Plas je, - den vor dem Schlosse ab: gerechnet, - ihre weite und ges rade Hauptstrase dient ihr statt aller Plaze, und in dieser wird auch Markt gehalten.

Rarisruhe

Die Stadt hat zwo evanger lische Pfarrfirchen, die Schloße oder hoffirche, und die Stadt: firche, eine reformirte Rirche, eine fatholische, die sich aber von auffen, von einem andern Saufe nicht unterscheidet, und

eine Judenfinagoge.

Ausser zwo Kirchen, dem Schloffe und Zeughause hat die Stadt nichts Auszeichnendes an Gebäuden , und feinen großen Palast, der diesen Ramen ver: diente, oder der sich durch vor: zügliche Bauart von einem ger wohnlichen Wohnhaufe auszeichs Der hiefige Sof sucht nicht durch Glang hervorzustes chen, sondern sich für das Beste des kandes zu verwenden, und im Stillen ju wirfen. Er verur: facht also diejenige Lebhaftigkeit und das Geräusch nicht, welches in andern Residenzen bemerkt wird, und hat Karlsruhe vor

cinem Landstadtchen hierlinn wer nig Ausseichnendes. Man sieht hier nicht den Glanz anderer Städte, die Menge von Equipagen, Bedienten und das Gerwühl von Menschen, die ein hof an sich zieht. Auch sind die Strafen sonst nicht lebhaft, da die Häuser nur niedrig sind, also wenige Einwohner fassen. Ausser Juden und Soldaten sieht man wenig Volksgewühl auf den Strafen. Leztere liegen hier uns gesehr das Mann stark, und sind den Burgern einquartirt.

Für die Armen der Stadt ist durch eine eigene Armenans stalt, die sich nur allein auf Karlsruhe einschrenkt, gesorgt.

Rarlsruhe hat keinen Sandel, who sie gleich wegen der Rahe des Rheins dazu die schönste Selegen: heit hatte. Bur eine kleine Meile ist dieser Fluß entfernt, zu welchem leicht ein dazu nothiger Ranal ges graben werden konnte, da die Gesgend bis dahin eben ist. Nach Durlach ist zwar ein Ranal gegrasben worden, der von einem Bache bewässert und mit Schleussen versehen ist, allein seine Brauch: barkeit erstrekt sich nicht über kleis ne mit Holz beladene Nachen.

Un Spaziergangen in ber Stadt, und auffer ihr, hat Karls: ruhe einen groffenlleberfluß. Die Einwohner können sich nicht nur ber vielen gepflangten Alleen, und des schönen Buchenwaldes bedier nen, sondern durfen auch in den ifurstlichen Garten - wenige ver: foloffene Gegenden ausgenoms' men - fpagieren. Aber den Rremben ift alles offen; bieses ist eine besondere Gnade des Berrn Markgrafen , wodurch er Die edelste Gastfreiheit ausübt, Die auch jeden Fremben fogleich für Diefen Beren einnehmen muß, wenn er auch nicht feine übrigen vortreflichen Eigenschaften fent.

Da die Schönheit der hiefigen Spaziergänge den Einwohnern ein gewohnter Gegenstand ift, fo haben fie bafür nicht bassenige Gefühl, welches ein Fremder hat. Sie bedienen sich berselben :des Sonntags ausgenommen wenig. Auch die Menge ber Pros menaden, in welche fich das Bolf theilt, macht ; daß man nirgends viele Menfchen beifam: men versammelt fichet, eine eins zigeGegend ausgenommen. Die fe ift der Birfel, vor dem Schloffe. Sier ift der Abendtummelpiag der Rarlsruher. Go bald es Zeit jum Zapfenstreiche ift , weicher mit turfischer Mufif im Birfel herumgeht, versammelt sich eine groffe Menge Bolks, vorzüglich Beibeleute, unter welchen auch Frauenzimmer bon Stande fic einfinden. Sowohl diese, als jes ne, vornehme und gemeine, mers fen dann einen schlechten langen Mantel von Kotton über fich, and gichen die Rapuze über den Ropf, wodurch sie dann ganz unkentlich werden. Auf Diefe Art promenis ren fie imBirfel eineBeitlang und retiriren fich erft in der Racht.

Auf den Raffeehausern findet man wenige Gesellschaft, und ift dieses ein Beweis, daß Karls: ruhe viele beschäftigte, und wei nige mußige Leute habe.

Für die gelehrte Unterhaltung ist die diffentliche Bibliothek und eine Lesegesellschaft, wovon uns ten das mehrere.

Ausser dem, daß Karlernhe die Residenz des Markgrasen, der Siz des Hoses und der fürstlic lichen Kollegien, eines Oberamts und einer Superintendenz ist, hat sie noch ein Gimnasium, eine lateinische Gesellschaft, eine

"id

iga

Ŋ,

N

1 -

1

10

14

7

12

3

3

öffentliche Bibliothek, eine Real: bie 32 Alleen, den sehr groffen. foule, ein Pfarr und Schuls meifter Seminarium, eine at: diteftonischeSchule, eine Schus · le für die Bieharzneikunst und ein Zeughaus. Für die Aufrecht: haltung der Polizei ist eine eigene Polizeikommission errichtet, des ren ausübende Gewalt sich bis auf 10 ff. Strafgelder erstreft. Unter ihr steht auch ein Spinns haus, das aus zween Galen ber flehet, in welchen freiwillige Ur: me Baumwolle, Wolle und Line nen für baare Bezahlung spine nen, oder auch ihre eigene.Alrs beiten mit dahin bringen fonnen, mo sie bann gur Winterszeit Feus er und Licht umfonst geniessen. Das merfwurdigfte Gebaude Rarisruhe ift das Residenzschloß des Markgrafen. Es stehet vor bem vorgemeldten Bleithurm, also fast im-Mittelpunfte bes ganzen Plans, und schaut gegen Mittag. An das Hauptgebaude find zween Flügel angehangt, welche stumpfe Winkel in ihrer Auf den Enden Rigur bilben. ber beiden Flügel stehenzwei kleis ne Thurmden, welche mit dem, hinter dem Schlosse hervorragens. ben, Thurme simmetrisch lassen. Das Schloß ist nur von Baksteis nen gebaut und flein. Es hat zwei Stofwerfe, bas Erdgeschoß mitgerechnet. Die Bimmer und Sale des Schloffes find eben so wenig; als vas auffere, auffale Iend prächtig. Im linken Flügel ift die gang einfach nur mit Gips verzierte Schioßfirche. Auf dem " Bleithurme , unter welchem uns ten ein schöner achtefiger Gaal jum Speifen ift , ber eine unger mein Schone Aussicht in den Gar: ten hat , ift eine wahre reizende Musficht, über ben gangen Blan Karleruhe. Man fieht die Stadt,

Wald und in die weite Gegend hin. Es ift Schade, daß um den Thurm feine Galerie gebaut ift, und man: die schöne Anlagen nur Stufweise zu ben Fenstern hinaus sehen kann. Um das uns tere des Thurms lauft eine Gas lerie mit Treppen, deren Gelans der mit Porzelangefässen umftellt ift, in welchen Blumen und fremde: Gewächse stehen:

Dem Schlosse gegenüber ift die Pauptwache, die aus zwei niedlichen fleinen Gebauden ber fteht, deren eines für die Gemets nen, bas andere für den wachts habenden Offizier bestimmt ist. Die Wachen um das Schloß haben die Grenadire vom Leibs regiment, und vor den Zimmirn fteben Gardereiter.

Vor dem Schlosse sind fleine Garichen , Blumenbette , Die Orangerie, und zwei fleine runs de in der Tiefe angelegte Baffins, in welchen Sauschen für Enten und andere Waffervögel fieben. Die Orangerie ist schon längst berühmt, und zeichnet fich wegen des schönen Wuchses und der Sohe ber Baume aus, Rufficht auf die Dife der Stams me muffen aber die hiefigen Baus me benen nachstehen, welche zu Ludwigsburg stehen. Die hiefige Tulpenflor ist ausgezeichnet schon und berühmt. Beinahe chen so schön ist die Delmagen Flor.

hinter bem Schloffe ift ber weitlaufige , fehr icone Schloße garten, der eine schone, nichtzu viel gezwungene Unlage, und in derfelben eine Menge abwechfeln: der Alleen, Gewächse, Buschs werfe, Blumen, Früchten, Bauschen , Statuen , Doffban: me und Balochen enthalt.

Der Botanische Garten ift dem Schlosse zur linken Seite. Er ift nach bem Linnaischen Si ftem geordnet , und für die Frem: den geofnet, da die Einwohner Rarisruhs ihn nicht ohne Ers laubniß betreten durfen, wofür eine am Eingang stehende Bas the forgt.

Rarisenhe

Der Fasanengarten ist eine 2 Diertelstunde von der Stadt ente fernt, und liegt im Balde, mo. . Der Fasanenmeister seine Boh: nung hat. Hier find fleine, artis ge Gebaude und Hutten , wo Die Fasanen sich aufhalten und gefüttert werden. Die Gier wers Den meift von welfchen Bunern ausgebrutet, und die jungen Fas. fanen bleiben unter Gittern , bis. " fie fliegen fonnen. Begen ber schönen Gilber und Goldfasa: nen verdient diese Fasanerie gefe hen git werden. Bu beiben Geis ten bes Schloffes fteben feche ein: zelne Gebande, welche die Linien . der beiden Flügel bes Schlosses. verlängern: Um rechten Flügel : stehen die Orangerichäuser, und. am linken die fürftlichen Stalle, in deren Mitte die Reitschule steht.

Die Kanglei sieht im Zirkel, und ift neu und von Stein ges, baut. hier versammlen sich die fürftlichen Rollegien , auch ift hier bie Hofbuchdruferet.

Die öffentliche Bibliothek des herrn Markgrafen ift in einem Mebengebäude hinter dem rechten Flügel des Schlosses aufgestellt. Bormals fand fie in Bafel, in dem fogenannten markgräflichen Saufe, wo auch das fürftliche Ur: thib war. Diefes Saus haben die Markgrafen mahrscheinlich in der Absichtsich angeschaft, um fich und ihre Sachen von Wich: tigfeit, por ben gerftorenben : Rriegen, Die Baben fo oft vers

heerten , in Sicherheit gu fejen. Der gegenwärtigeMarkgraf vers fegte diefe Bucherfammlung von Basel nach: Narlsrube ; ließ fie mit seiner Handbibliothek und der Kangleibibliothek vereinigen, und jum offentlichen Gebrauch aufstellen. Rach bem Tode bes leztern Markgrafen von Baden Baden 1771 wurde auch die fürstlich Badensche Bibliothek damit vereinigt, fo daß fest diefe Sammlung 30,000 Bans de ftark ift.

Sie ist in einem 94 Fuß lans gen und 48 Fuß breiten Saale in dem vorgemeldten Gebäude aufgestellt, in dessen Mitte eine Ruppel ift. Bu beiben Geiten des Saals find zwolf Rischen, oder offene Gemache, in welchen die Bucher nach ihren Fächern eingetheilt fichen. In den vier Efen unter der Ruppel find vers fcoloffene Rabinete, in welchen eine Sammlung von Münzen, Antifen , Sandschriften und Runftsachen aufgestellt find. Zwei davon sind für die Runsts fachen, eins für die Antiken und Mangen und eine fur Manus fcripte bestimmt.

Diese Bibliothek wird zwei: mal in der Woche geofnet, auch Bucher gegen Scheine haus gegeben. Die Gefeze Det Bibliothek sind in lateinischer

Sprache angeschlagen.

Das Gimnasium illustre gu Karleruhe ift 1583 zu Durlach gestiftet, und in diefem Jahr der Grundstein gelegt worden. 1586 wurde es erft eingeweiht. Dieses Gebäude fland nur etwas über 200 Jahre. 1689 brannten die Franzosen mit der Stadt Durlach anch bas Gimnasium ab, und bie Lehrer zerstreuten sich. 1697 wurde die untere Klasse

3

1

# 3<sup>8</sup>

3

13

۲.

7

1

ß

1

wieder angelegt, und bas sich wieder sammlende Gimnasium erhielt 1705 eine neue Ordnung. Mach der Gründung der Stadt Rarisruhe wurde das Gimnas sium 1724: von Durlach nach Karleruhe verlegt, und erhielt durch den gegenwärtigen Marks grafen viele Berbefferungen. Das Gebäude des Glinnasiums ist nur von Holz und unansehe lich gebaut. Zu Vorstehern hat es zween Sphore und 1 Meftor, und zu lehrern acht Profesforen und vier Prazeptoren. Un den sechs Klassen, stehen drei Lehrer mit Spelfern, in jeder Rlaffeist ein gehrer nebst 2 Selfern. den obern Rlassen werden die Theologie, Geschichte, Sprai chen, Beredsamkeit, Philosos phie, Mathematik, Phisik, ger lehrte Geschichte und Experis mentalphilosophie gelehrt. Die Angahl der Schuler Diefes Gims nasiums ist 200. Den 21. Rov. 1786 ift das Jubilaum Dieses Gimnafiums feierlich begangen, und eine Denkmunze barauf geprägt worden.

Mit bem Gimnafium ift eine Realschule verbunden, welche denen gewiedmet ist, die nicht findiren wollen. In diefer mer: ben Schon und Rechtschreiben, Rechnen, Geometrie, Mechas nit; Briefschreiben , Buchhale : tung, Zeichnen, und frango:

fische Sprache gelehrt. Bur Beforderung ber latein: schen Sprache ist eine lateinsche Besellschaft errichtet, die gum Proteftor den Brn. Markgrafen, einen Prafidenten , Direftor und Gefretarius hat.

Für die unglüflichen Persos nen, die Taubstumme, ist ein Institut errichtet, auch wird Uns terricht im Medizinischen, ci:

rurgischen und anatomischen Fas the , in den Sprachen , im Tans gen, Reiten, Fechter, Zeichnen und in der Mufik ertheilt.

Auf dem Rathhause wird wos chentlich zweimal, Mittwochs und Samstags Nachmittags, eine are ditektonische Zeichnungeschule Anch find hier ein gehalten. Pfarrseminarium und ein Schuls feminarium, in welcher Kandis daten des Lehrs und Schulamts

gebildet merden.

Die hiesige Lesegescllschaft, die schon seit dem Ende des Jahrs 1784 bestehet, halt ihre Bufammentunfte in dem Birthe: hause zum Edwen, wo die Geselle schaft den obern Stof gemiethet hat, dessen Zimmer des Soms mers ben gangen Tag, bis Abends 10 Uhr, und des Wins ters von Morgens 10 bisAbends 10 Uhr geofnet find. Auffer bies fer Lesegesellschaft ist noch eine Leihbibliothef in der Stadt.

Unter den Airchen Karlsruhs zeichnet sich die reformirte Rirche burd ihre ichone Bauart aus. Sie ift, nebst dem Thurm, von schönen rothlichten Quadern, die bei Grögingen , eine Stunde von Durlach, gebrochen werden, ers baut. Sie macht Fronte gegen das Schloß, und schließt eine der mittleren Schlofigaffen. Strase weiter hinauf steht, in bem Mittelpunft der langen Strafe, die Stadtfirche, und noch eine weiter, der Waffers thurm, welche Gebaube alle, Fronte gegen das Schloß mas chen, und wegen ihree Thurme eine artige Simmetrie haben.

Der Wafferthurm ift megen feiner Bestimmung und feiner mechanischen Einrichtung merte wurdig. Da Karisruhe eben liegt, so konnten, ohne einekofte

Brunnen der Stadt, noch wenis ger die Jontanen des Schloßgar: Rarloftein, Felfen, auf einem febr tens, die man vorzüglich ver: mißt, mit Wasser versehen werben , wenn nicht eine folche Mas . schine dieses Bedürfniß herbei: Das Waffer wird bis schafte. unter diefen Thurm geleitet , in welchem Dumpen angebracht find, die bis unter das Dach bes Thurms laufen, und das: Waffer in ein Befen ausgieffen, von welchem es durch Rohre wie: der hinabläuft, einen Kall ber fommt, und dann vertheilt, ju den Brunnen der Stadt und den Kontanen des Salvßgartens ge: führt wird. Diefe Dumpen wer: den durch zwei Pferde, die res acimassig abgelost werden, ge: trieben. Bon dem obern Theile dieses Thurms hat man eine foone Aussicht über die Stadt und Gegend.

Das markgräfliche Zeughaus, bas bei bem Durlacherthor steht, baude, und 1779 zu bauen an: acfangen worden.

Rarlsruhe hat zwar ein Thea: ter, aber feine beständige Schaus fpieler. Rur zuweilen fommen wandernde Truppen hicher. Der Rarfee, Pfarrdorf, von 510 See: hiefige Sof giebt feine Schaus fpiele, nur Rongerte.

Un Karlsruhe schließt sich ein Dorfden an , welches Rleinfarls: au nichts, als den Plan der derben und zu verunstalten. Man aber auf den Plagen, wo man den gangen Plan überschaut, fieht man die verderbende Unrer gelntäffigfeit biefes angebauten Dorfe. Esift felbft unregelmaf: sig angebaut, und hat kleine

bare Wafferleitung, weber ble folechte Sauschen, die fast alle nur ein Gefchos haben.

hohen Berggipfel, im Schwarze walde, im wirtembergschen Umte hornberg. Diefer Felsen tragt diesen Namen seit: 1770, da ihn der Herzog Rarl von Wirtems derg bestieg, und das Oberamt Hornberg bier ein Monument ers richten ließ. Der Berg, worauf der Felsen feht, ift der hochste der Gegend, wird auch des wegen ausschließlich der Bera ges nannt, und hat man davon eine fehr weiteAussicht in die Schweiz und die flächern Gegenden über Baden hin, in das Elfas. Hier scheiden fich die Grenzen von Wir: temberg , Baden , Fürstenberg und herrschaft Eriberg. diesem Berge wird auch Porzes lanerde gegraben, die zu Eude wigsburg verarbeitet wird.

Rarrdorf, Dorf, an der Iller, bei Illerbeuren, gehört der

Abbtei Roth.

ist ein massives, schones Ges Karrensberg, Dertchen, im wirs tembergschen Amte Murrhard. Rarsau, Dorf, in der Kammerali herrschaftRheinfelden, die teutsch Ordens Rommende Beuggen hat die niedere Jurisdiftion.

len, in der landvogtei Altdorf, im Umt Boschen, gehört Weins garten, und ift ber Gig eines

Weingartenschen Umts.

rube heiffet. Dieses Rest dient Kartung, Dorf, im Badenschen

Umt Steinbach.

Stadt Karlsruhe gang zu ver: Raftell, Dorf, am Fluß Biefen, in der Grafschaft Hauenstein. fieht es zwar in der Stadt nicht, Bastellberg , offerreichsche Berrs schaft, im Breisgau, die mit Schwarzenberg verbunden ift,u. von einem Obervogt verwaltet wird. Sie hat ihren Ramen von dem alten Schlosse Rastellberg, oder Kastellburg, das unweit

9 50 Ami

3 10

TI.

al.

13

15

eg ,e,

iÌ

K

: Waldfirchliegt, u. von den Schwe: den im Zojährigen Kriegezerstört worden ift. Wahrscheinlich war diese Herrschaft im 15ten Jahr: hundert ein habsburgsches leben, terers, an das Erzhaus Dester: Der herzog Leopold IV. reich. jog die Herrschaft an sich, und versezte sie samt der Herrschaft Triberg dem Grafen hermann von Gulz, den 30. Nov. 1396. Rach wenigen Jahren , nehmlich 1410 verpfandete eben diefer Graf von Sulz die herrschaft an Ber: thold von Staufen. Gie blieb eineBeffjung der hen. von Stau: fen bis 1565, wo sie Desterreich anslofen und aufs neue in Befig nehmen ließ. Sie ist jest eine Oesterreichsche Kammeralherr: schaft, und gehört zum dritten Stande des Breisgaus. Obervogteiamt ift zu Waldfirch.

St. Ratharina , Monnenfloster und Sof, unweit Petershaufen, gehört der teutsch Ordens Rom:

mende ju Mainau.

Ratharinathal, Rloster, Domi: nikaner Ordens am Rhein, im

Hochstift Konstanz.

Ratharinenthal, Badensches Kami mergut, im Oberamt Pforzheim. Rattenhorn, adeliches Gut, am rechten Rhein Ufer, oberhalb Deningen, gehört jum fürsten: bergschen Oberamt Mößfirch.

Rattenweiler, Dorf, in der ofter: reichschen Grafschaft Montfort.

Rauf beuren.

Die freie Reichsstadt liegt in bem Allgan, an der Wertach, in bem bavon benannten Wertach: thale, funfMeilen vonllugsburg und eben fo viele bon Meinmins gen., unter dem 48° 19', oder besser 48 . 6' der Breite, unter dem 28 ° 37 ' der gange.

greuzen gegen Morgen an das Bisthum Augsburg, gegen Mits tag an eben dieses, und an die ritterschafeliche Derrschaft Ofters zell und das Stift Rempten, ges u. fielnach dem Tode Martin Mals gen Abend an das Stift Remps tensche Pflegamt Remnat, gegen Mitternacht an Irrfee, bas bais erfche Rlofter Steingaben und Bisthum Augsburg.

Nach der firchlichen Lage des Bisthums Augsburgs gehört die Stadt Raufbeuren, in das Ras pitel, welches von ihr den Mas men hat. Es ift von keinem weiten Umfang, und enthält in 23 Pfarreien wenige über 9700 Menschen , unter welchen 26 Rles rifer, ohne die Rapellane und Erjefuiten find. Reben dem Des kan hat es einen Rammerer und

zween Affistenten.

Vormals, und bis zum viere zehenten Jahrhundert , hieß die Stadt: Burun, Burun, Beuren oder Buren, aber schon ju Uns fang des 14ten Jahrhunderts, fommt der Namen: Rufburun, abwechselnd mit dem ersten, in Urfunden vor, und hat sich in der Folge allein im Gebrauch erhals In den Reichsmatrifeln von 1340 heißt sie allezeit Kauf: beuren. Ungewisser ift; daß Raufs beuren das Chilichburon sei, dest fen die Fuldische Annalen gedens fen, wo im Jahr 884 eine Reichse versammlung gehalten wurde. Den Urfprung der Stadt weiß man nicht, doch war der Ort schon im Jahr 1142 angebaut-

Ein gewisser adelicher von Hof, der an dem Sofe des Rai: fers lothars gewesen, und die Stadt erbaut haben foll, hat bes reits den Fleken Beuren anges troffen. Undere machen fie zu eis ner frankischen Adnigsftadt. Daß Die Stadt und ihr Gebiet fie dem Stammvater der herzos

ge von Stauffen gehört, und dieser von ihr den Namen Frieds rich von Buren befommen has be, wurde lange geglaubt. Aber Sattler beweist im ersten Bande seiner Geschichte der Grafen von Wirtemberg, S. 611, daß Wässchenbeuren dieser Ort sei.

Die eigentliche Zeit, wann, und die Umstände, wie die Stadt an das Reich gekommen sei? las: fen fich zwar nicht ganz genau be: " fimmen, doch ift so viel gewis, · daß sie wenigstens in der zweiten Delfte des dreizehenten Jahrhun: derts, bereits die Reichsunmits telbarfeit befeffen habe. Diejenis gen , welche Raufbeuren für eine herzoglich schwäbische Stadt hal: ten, fezen den Anfang ihrer \* Reichsfreiheit in die Zeit des Ab: fterbens der schwäbischen Bergos ge. Diejenigen aber, welche fie für eine freiherrlich von Hofische Stadt ausgeben, fagen, fie habe fich mit 50,000 Gulden von ih: nen loggekauft, eine Tradition, welcher aller Beweis mangelt!

hielt die Stadt Bestättigungen ihrer Reichsfreiheit und verschieder ne Privilegien, welche von den Kaisern Rudolf, Adolf, Ludwig, Karl IV. Wenzel, Siegmund und andern, herrühren, die wies der in den neuesten Zeiten versichert worden sind. Im vierzehensten Jahrhundert war die Stadt ein Mitglied des Städtebundes, und im fünfzehenten und sechszes henten des schwäbischen Bundes.

Die Stadt ist mit einer Mauer umgeben, in deren Umfang 475, theils diffentliche, theils Privat: gebäude sich besinden. Zu den ersten gehören die Kirche zu St. Martin, zum heil. Geist, die im Jahr 1604 neuerbaute evangelissche Kirche zur heil. Preifaltig:

feit; und die ehmalige Ravelle in unfrer lieben Frau, — die aber schon lange zu keiner gottesdienst: lichen Handlung mehr gebraucht wird, — das Rathhaus, der Hospital, die Wage, die Schrain: ne oder das Rornhaus, das Zenge haus und alte Geräthhaus, die Ranglei, Sindifat, Phisifats haus, die Pfarrbewohnungen, Schulhäuser, das Nonnenkloster und die ehmalige Refidenz der Jes suiten. Aufferhalb der Stadt find noch einige Gebäude, befonders eine Vavier : zwo beträchtliche Mahlmühlen, zwo der Stadt gehörige Weißbleichen, verfchie dene Druferbleichen, Ziegelund Ralfofen, Rottondrukereien und das Scheidlinger Bad.

Die Anzahl der Einwohner belauft sich auf 4200 Personen, unter welchen bet 1000 Burger und 120 Beifaffen begriffen find. Die Einwohner find theils kathor lisch, theils evangelisch, doch ift. feine Paritat eingeführt. Anzahl der katholischen Einwoh: ner ist etwas über 2000, die evan: gelischen find um etwa hundert Personen starker, als jene. Nach einer Berechnung von funfzig Jahren find hier bei der evangelis schen Gemeinde 5320 gebohren worden, und 5279 find gestorben, welches auf jedes Jahr 106 ger bohrne und 105 gestorbene giebt. Bei der katholischen Gemeinde find nach einer Berechnung von fast eben diefem Zeitraum , jahre lich 77 gebohren worden und 8x Diefes giebt jufame gestorben. men eine Summe von 183 jahre lich gebohrnen und 187 gestorber Da nun von 22:23 Men: schen einer starb, so beweißt die: fes eine, für eine kleine Stadt von 4200 Einwohnern , unge: meine Sterblichkeit, welche man faum

調

J

0 1

18

其

15

1

1

19 9

THE E

53

....

11

0

27

16

-

M.

0

1

N

1

01

10

1

10

S. Carlot

faum bei einer Stadt von hun: dert tausend Menschen suchen Nach einer Berechnung follte. von funf Jahren, gablte man bei ehlichte, bei den schwächern kas tholischen aber 137 Paare, wels ches ein Beweis iff, daß diese viel lieber Hochzeit machen, als jene.

Die Katholischen besizen die Pfarrfirche in St. Martin, die Kapelle St. Blafius, auffer der Stadt die Kirchen zu St. Sebar stian, St. Rosmas und Damis an, und die Rlause St. Michael im Feld. Auch haben fie ein Fraus enkloster vom dritten Orden des Franziskus, welches sie zwischen 1414 und 1420 bekommen haben, und das 17 Monnen enthält. Auch besizen die katholischen Einwohr ner Raufbeurens, gemeinschaft: lich mit den evangelischen, den Hospital und die Kirche zu St. Dominifus. Ihre Geistlichkeit bestehet aus einem Stadtpfarrer und zween Rooperatoren.

1558 murde ein Megnerhaus gebaut und 1629 renovirt, mit Widerspruch der Protestanten. Die Jesuiten kamen erft 1627 hie: her. Sie verloren zwar durch den westfälschen Frieden ihren Auf enthalt in der Stadt, sie kamen aber doch im Jahr 1652 wieder, und erhielten fich bis gur Auf: hebung ihres Ordens. Die ger genwärtig lebenden Erjefuiten, helfen als Weltgeistliche den Gots tesdienst verrichten, wohnen bei: fammen, genieffen aber vom Pub: likum nichts. Die obgemeldte Rapelle zu unferer lieben Frau, wurde nach dem weftfalschen Fries den eingezogen, weil fie den erften Jenner 1624 geschlossen war.

Diese Rapelle gehört eigents lich der katholischen Brüderschaft S. Jel. Mar, Josephi et Ignatii. Beogr. Lexic. p. Schmaben. I. Band.

Die Evangelischen haben, aufe fer den gemeldten gemeinschaftlis chen Rirchen, die Rirche zur heil. Dreifaltigkeit. Un dieser stehen den evangelischen 111 Paar ver: ein Stadtpfarrer, ein Diakon der zugleich Hospitals und Sies denprediger ift, und ein Adjuntt. Un den Schulen der Stadt ar: beiten ein Reftor, zween Prazepe toren und zween Rollaboratoren. Sonst waren die Rektoren der Schule auch zugleich Adjunfte der Rirche, wenn aber die Evans gelischen einen ober den andern felbst besolden wollen, so konnen fie diese beiden Acmter trennen.

Die Regimentsverfassung der Stadt ist durch den westfälschen Frieden bestimmt worden.

DerMagiftrat bestehet aus achtevangelischen und vier kathos lischen Senatoren. Aus den ers ften find zween Burgermeifter, welche alle halbe Jahre unter eine ander das Umt wechfeln. Geheimen Rathe fizen aufs fer beiden Burgermeistern noch zween Versonen, wovon der zweis te Geheime katholisch ift. 5te Geheime ift blos Senator welcher den Plaz eines evangelis schen Geheimen ausfüllt, wenm einer fehlt. Das Stadtges richt bestehet aus zwölf Beifis zern, worunter zween katholische find. Den Vorsit in dem Stadts gericht hat der Stadtammann, der allezeit evangelisch ist, aber ohne Stimme und Exefutis on. Der große Rath bestehet aus zwolf evangelischen und zwet katholischen Mitgliedern. Rathswahl ist gemeiniglich den 28ten Oftober , doch ift diese Wahl eigentlich mehr eine Bes ståttigung des Raths, als eine Wahl, denn der Rath bleibt und wird nur aufs neue bestäts tigt. Wenn in diefer Zeit ein.

12

Rathsglied flirbt, so wird in vier Wochen ein neues gewählt, und man wartet nicht bis auf

den Schwörtag.

Die Evangelischen haben ihr eigenes Confistorium, das aus einem Burgermeifter , bem Gin: difus, Rangleidirektor, dem Stadtpfarrer und Diakon, et: nem Mitgliede des Rathe, bes Stadtgerichts und des grosen Maths, oder der sogenannten

Gemeinde besteht.

Der Sindikus ift allezeit evans gelisch. Zwar ift er fein ordente liches Mitglied bes Genats, wird aber zu deffen Sigungen, fo oft man es nothig findet, ges rufen. Auch der Rangleibirektor muß ber evangelischen Rirche zus gethan fein , fo wie der Gerichte: aktuar und Rangleifubfiltut, Phisifus, und die meisten übris gen Beamten. Uebrigens wird die Stadt aufReiche: und Rreies tagen, auch sonst, unter bie evangelischen gerechnet.

Die Armenanstalten ber Stadt find : der gemeinschaftliche So: spital, der einige Dorfer besigt, über welche der hospitalmeister, der evangelisch fein muß, Ges richtsherr ist; die Rapelipstege des wochentlichen Allmosens, die Blate terhaus : Tafeleins:u. St. Domis nifus : ober Sondersiechenpflege.

Die Bürgerschaft ist in Zönfte eingetheilt, beren jede einen eiges Unter den nen Obmann hat. Burgern find verschiedene ans sehnliche Familien, heinzels mann, Hörmann von und zu Gutenberg, Wagenseil, Worle von Wöhrburg u. f. w. wovon einige noch ansehnlichen Sandel treiben, besonders mit Barchent Bon erfferem und Leinwand. wird wohl in Schwaben, nirgends mehr, als hier, gemacht. Der

Haudel bamit geht nach lothrins gen, in bie Schweis und andere Gegenden, mit der Leinwand wird nach Italien gehandelt. Und diefes ist der einzig beträchtliche Aftivhandel ber Stadt. Flachs wird zwar gebaut, das meifte Garn aber; welches verwebt wird, kommt aus Boheim und Baiern. Vormals mar der han: del mit Bombasin beträchtlich, jest hat er stark abgenommen. In den hiefigen Rottondrufereien werden jährlich ungefehr 20 bis 30,000 Stufe Rottone gedruft und ausgeführt. Der hiefige Dam del der Bombafine und Barchet foll deßwegen stark abgenommen haben, weil an andern Orten schlechtere und also wohlseilere, und für die landleute faufliche: re Waaren verarbeitet werden, die hiesigen aber einer ordente lichen Schau unterworfen find, und nicht so schlecht gemacht

werden durfen.

Rausbeuren hat eine Posthal: terei, und gut gebautelandsfra: fen, die nach Tirol, Augsburg, Memmingen und Rempten füh: ren. Ueber bie Wertach, die an der Stadt vorbei fließt, geht eine gute bedefte Brufe. Jährlich find am Montag vor Pfingsten, und nach Allerheiligen , Jahr: markte; und jede Woche wird am Donnerstage Rornmarkt ger Das Getreidemaas bei stehet in einem Malter bon 700 Pfunden. Das Pfund ift kleiner als in Memingen; hundert fauf: beurer Pfunde geben gi I Mem: Im Ellen: minger Gewichts. maas machen hundert Augsburger Ellen 93 ; kaufbeurensche.

Im Jahr 1325 brannte Kauf: beuren bis auffleben Saufer ab, und in den nachfolgenden Zeiten mußte fie mancherlei Drangfale ij

100

N.

-

Ti.

erbulben. 1340 fam die Stadt gar in ben Bann, weil fie es mit dem Raifer Ludwig aus Baiern gehalten hatte. 1348 sprach Kles mens VI. sie wieder von dem fürchterlichen pabstlichen Banns ftral los. Der Herzog Friedrich von Tek belagerte fie 1377 vers geblich, und 1388 mußte fie wier der eine harte Belagerung von den herzogen von Baiern aus: Im dreißigjährigen balten. Kriege ergieng es ihr, vor vies. len andern Städten hart. Fünf: mal, nehmlich 1632, 1633, 1634, 1635 und 1646 wurde ste mit Gewalt erobert , etlichemal gar geplündert, und in das grö: ste Elend versezt. Ohne sich noch erholen zu konnen, brachte ihr der frangofisch baiersche Einfall im Unfang des gegenwärtigen Jahrhunderts neues, empfinds liches Unglut, in dem sie die Franzosen, bis einige Monate vor der Schlacht bei Sochstett, befegt hielten , und nach ihrer ges wöhnlichen Urt Krieg ju führen, jammervoll machten, wobei jes doch die benachbarten Berrschaft schaften Ofterzell, das Rloster Irrsee und andere, auch ihren Theil fontribuiren mußten.

Bu ber Zeit ber Reformation, erregten die Religionsverandes rungen viele innerliche Unruhen Ein Theil der in der Stadt. Burgerschaft bekannte sich bald jur evangelischen gehre; im Das giffrat aber blieben verschiedene ber fatholischen Rirche jugethan. Sie wollten deßwegen ben evan: gelischen Gottesbienft nicht of: fentlich dulden , und schrieben an den Magistrat zu Augsburg: Ob sie wohl die Kommunion unter beiderlei Gestalt , noch länger ge fatten follten ? Die Augeburg: sche Antwort fonnte aber, nach dem Verhältniß der damaligen Zeiten, nicht anders als gunstig für die Protestanten ausfallen. Es wurden also evangelische

Prediger aufgestellt.

Gleich daranf schlichen fich als lerhand Schwarmer unter ber Gemeinde ein, unter welchen, vorzüglich einPrediger, Namens Espermuller, welcher 3minglisch gefinnt mar, viele Unruhe mache te. Die Stadt wandte fich wier der nach Augsburg und bat, ihr mit gutem Rath beigustehen. Es famen auch augsburgsche Depus tirte, welchen aledann, weil fie allein keine Ruhe zu stiften vers mochten, noch andere von Ulm, Memmingen und Rempten beis traten. Mit vieler Muhe wurde endlich die Ruhe wieder herges ftellt. Schalhaimer, der zuvor Pfarrer in Fuffen gewesen, Rels ler von Augsburg, und Rirch: maier waren die Lehrer, welche nun diecvangelischelehre predige ten. Das bald darauf eingeführs te Interim , zerftorte ben erft ent: fandenen evangelischen Gottese dienst, fast völlig wieder, so daß die Evangelischen noch 1558, keis nen Prediger halten fonnten. Bergebens baten fie ben Magis firat darum, sie konnten so lans ge nichts ausrichten , bis fie ents lich durch reichsstädtsche Schiedes richter ber vorgemeldten vier Stadte, den Magistrat zwangen, ihnen einen Prediger und bie Hauptkirche, in welcher bis in das Jahr 1604 beide Theile, ju abwechselnden Stunden, Gots tesdienst hielten, zu geben. Als aber in diesem Jahr die evans gelischen Die St. Martinsfire che raumen mußten, so ers hielten fie die fatholischen als lein, welche fle noch befigen, und die evangelischen bauten 212

sich eine neue Kirche zur heil.

Raufbeuren

Dreifaltigkeit.

Bur Zeit des Restitutions edifts, und schon früher, schien wieder alles für die Protestans ten in Raufbeuren verloren zu fein, besonders da durch den Dis schof heinrich von Andringen auch die Jesuiten in die Stadt gebracht wurden. Diefe nahmen die liebe Frauenkirche ein und hatten fie bis auf den westfälschen Krieden im Befige Doch mußten . he es während des Ariegs, wie die fatholischen überhaupt, auch lebhaft fühlen; wenn die Schwet den in der Stadt., die Obers .. hand hatten...

Durch den westfälschen Fries -ben wurde endlich der Kircheni zustand in ber Stadt Raufbeut ren , welcher im Art. V. m. XI. ausdruflich gedacht wird, so eingerichtet, daß alles in den Stand, in welchem es ben er: sten Jenner 1624, sowohl in geistlichen als weltlichen Ber: haltniffen , gestanden , vollig

wieder eingesest wurder

... Das Wappen der Stadt bester het aus einem kothen Schild, mit einer von der vbern Efe, rechter Sand gegen die untere, Strafe, welche unter und über fich einen goldenen Stern hat.

Auf den Reichstagen hat Kauft beuren unter den Reichsstädten schwäbischer Bank die zwei und amangigfte Stelle , und fist nach Weil, und vor Wimpfen. Bet . dem schwäbischen Rreise ift fie Die ficbengehente Stadt und figt nach . Rempten. In der Reichsmatrit fel, steht sie nach Weil als bie achzehente Stadt. hingegen in der Usualmatrifel des Kammers gerichts von 1719, findet man fie gar zwischen Augsburg und Ulm

gefest. Ihr Reichsanschlag mar nach der Wormser Matrikel von 1521 vier zu Roß und fünf und fechszig zu Fuß, oder 308 Gul den. Es scheint bei Andler Corp. Const. Imp. p. 639 ein Druffch: len au fein, und follte heiffen 320 In der Folge wurde Gulden. dieser hohe Anschlag auf iwei in Roß und vier und dreifig juguß, 160 Gulden herabaefeit. 1682 wurde auch dieser Anschlag nochmals moderirt und auf 53 Gulden 20 Kreuger gesegt, web thes die Stadt noch entrichtet. In einem Rammerziele giebt die Stadt 55 Rthlr. 81 & Kreuzer; Der Kreisanschlag ist 53 Gul den , und jum Kreiskontingent ftellt fie einen Premierlieutenant.

Das Gebiet der Stadt ist reich an Getreide, Quellwasser und fleinen Geen, Wieswachs und Obst, auch besigt sie einen eige nen, und gemeinschaftliche Kort fte, in welchen eine grofe Menge Holz machfet. Gemeiniglich ift der jungere Burgermeiffer der ördentlicheForstmeister, der auch zugleich Fischmeister ift. durchfliessende Wertach dient zur

Holltoffung.

Der Flächeninnhalt des faus linker Band gehende goldene beurenschen Gebiets, enthält drei Quadratmeilen und wird von 2645 Menschen bewohnt. Nimmt man nun die Einwohner der Stadt von 4200 dazit, so giebt dieses für den kleinen kaufbeurs schen Staat eine Volksmenge von 6845 Menschen. Auf jede Qua: dratmeile kommen also 2281 Per: sonen, Das Gebiet wird in fünf Berichte eingetheilt. Diese find: Dosingen, Westendorf, Ober: beuren, Obergermaringen, und das Gericht der hospitalschen Dorfer. Ueber Die beiden erffern ist der altere, über das britte

N N

9 Q

# 3

1

3

ber jungere Bürgermeiffer, über bas vierte ber Stadtamman, und über das fünfte ein zeitiger bo: fpitalscher Gerichtsherr gefest.

Ueberhaupt enthält bas Ges biet acht Pfarrdorfer, drei andes re Porfer und einen sogenannten Gendhof; welche an ihren gehos rigen Orten beschrieben find,

Rottenburg.

Razenhausent, Dorf, in der baier: schen herrschaft Mindelheim.

Kazensteig', Dorf, in der Bogtei Ramsberg, gehort Ueberlingen,

Razenstein, ruinirtes Bergschloß, in der Grafschaft Dettingen , ge: horte vormals Dettingen Bali dern , jest Wallerstein;

Razenstein, Dorf und Pflegamt, in der Graffchaft Dettingen, ges gehört Dettingen Ballerstein.

Razenstein, Schloß, unweit Sars burg und der Wernig, in Der Grafschaft Dettingen, gehört bem Fürsten von Dettingenwal: lerstein. Der Ort hatte chmals eigenen Abel, der fich von Razens stein nannte. Ihr Wappen war eine weisse Raze, auf drei gelben Bugeln im rothen Felde.

Reehlen, Pfarrdorf, von 600 Geelen, an der Schuffen, in der untern Landvogtei, gehört dem Rloster Rreuglingen.

Referhofen , Dorfchen , im Ges biet der Stadt Wangen.

Befersulgen, Dorf, in der teutschi ordenschen Grafschaft Altshaus fen.

Reffersberg, Dorf, in der Dri tenau 160 Burger stark, in ber Desterreichschen gandvogtei Drs tenan und Gericht Ortenberg, in einem fleinen Thale, bat gus ten Weinwachs, aber wenige ans dere Felder. Die Kirche des Orts sieht entfernt, in einem Weinberge, und wird von Ori tenberg aus verfehen. Hier wird ein wunderthätiges Marienbild

verehrt. Rehl, fleines badensches Umt, am Rhein, welches aus der ehmalis gen Reichsfestung Rehl, aus dem Städtchen Rehl und einem Thei: le des Dorfs Rehl besteht, und 1786, 1015 Einwohner enthielt. Razenbach, kleiner Fluß, bei Aehl, ein ehmaliges anschnliches, wohlhabendes, jest aber gang gerstortes Dorf; am Einfluß der Kinzig und Schutter in ben Rhein , Strasburg gegenüber. Es enthiclt vor feiner Demolis rung 350 Familien. Che Ludwig XIV. die Festung Kehl erbaute, gehörte aller Plaz der Stadt und Festung Rohl dem heutigen Dorf Achlau. Dieses bestand auszwei Dörfern, von welchem das obere Fringheim, das untere Rehl ges nannt wurde. Als sich zu Ende des Jahrs 1796 und 1797 die Franzosen hier sezten und befes stigten, und die Kaiserlichen Rehl und die Verschanzungen belager: ten, so wurde das Dorf Rehl dem Erbboden gleich gemacht, und felbft die umliegenden Guter so verwüstet, daß man sie nicht mehr fannte, Zu Rehl gehört auch das nahe Dorf Suntheim, das mit Kehl eine Gemeinde

und herrschaft ausmacht. Die Herrschaft Rehl gehörte ehmals dem Sause Geroldsek. Die helfte davon wurde den von Bof und nachher dem Frauens werk zu Strasburg auf Wieders verkauf verpfandet und 1478 diesem Stift gehnldigt. 1491 wurde auch diese Bedingung abs gekauft. Rehl war unter 4 herr: Schaften getheilt, Die von Bof: lin ju Botlinfau befaffen ein Diertel , das Frauenwerk zu Strasburg die Belfte, Baden und Nassau Ufingen ein Biertel.

Die Einwohner waren Protesstanten und hatten im Dorfe Rehl eine schöne neue Kirche. Der Ort steuert zum Kanton Ortenau, der auch hier seine Kanzlei hatte.

Der folgende Friede wird erst Rehl sein Schiksal bestimmen. Rehl, Stadt am Rhein, welche in ben Festungswerfen, ber ehr maligen Meichsfestung Rehl ges baut worden. Sie gehort dem Hause Baden und ift in dem Franzosenkriege von 1793 an, wo fie von den Franzosen beschof: fen wurde, bis 2797, wo Rehl nach Janger Beschieffung von ben Rais Ferlichen eingenomen wurde, grofs fentheils vermuftet worden. Die Stadt war vorher gut gebaut und hatte von dem Pagüber den Mhein, vom Schleichhandel mit Strasburg und auderem Rom:

merg, gute Nahrung. Die chmalige Reichsfestung Rehl ist von den Franzosen im 17ten Jahrhundert angelegt wor! den, nachdem fie Strasburg ein: genommen, und die jenseits des Mheins liegende Schanzen ger fcbleift hatten. Im Riswifer Frieden wurde Rehl mit ben Ges Bauden, die in das groffe Horns werk gesezt waren, und den Ans fang der Stadt Rehl machten, an Teutschland abgetreten. 2702 nahmen die Franzosen Rehl wies Mheins Berschanzungen an, welche fie im raftatter und bas fprachen, aber nur auf eine ge: wife Sobe abtrugen , und ben Grund liegen lieffen. Die Kes ftung Rehl wurde ans Reich abi getreten, aber ber Reichstag konnte nicht einig werben, wer die Besazungs und Unterhals tungskosten bestreiten solle? An: fangs wollte man ce bem fcmår

bischen und franklichen Kreis auflegen,nachgehende übernahm es aber das ganze Reich. 1733 wurde Rehl von den Frangofen mit Sturm eingenommen, und da es in dieser Belagerung fehr beschädigt wurde, so wollte bas Reich zu bessen Wiederherstellung und Unterhaltung nichts mehr hergeben , und der schwäbische Kreis zog auch 1754 seine Besas jung heraus. Baden, welches den Grund und Boden befigt, hatte Rehl bis zum französischen Während dieses Rriege befest. Rrieges besette ber schmabische Kreis Rehl mit feinen Truppen, bis es den 24. Jun. 1796 von den Franzosen überfallen und einges nommen wurde. Gie behielten es bis 1797, wo es ihnen durch eine blutige und beschwerliche Winterbelagerung, die anderte halb Mongte dauerte, und viele tausend Menschen kostete, wieder abgenommen wurde. Es fapis tulirte den 10. Jan. 1797 und die Franzosen zogen wieder ab. Durch einen unverzeihlichen Fehr ler wurde Rehl schwach besegt, und die Franzosen eroberten es im April Diefes Jahrs gleich wier der, mit leichter Mabe, und machten während des Rrieges immer Ausfälle in die umlie gende Gegend.

der ein, und legten jenscits des Rellenried, Dorf, und Amt an Mheins Berschanzungen an, der Schussen in der kandvogs

tei Altdorf.

denschen Frieden zu schleisfen ver: Rellmunz, eine Herrschaft in Obers sprachen, aber nur auf eine ge: schwaben, am rechten User der Wiler, und der Landstrase, 4 Stunden von Memmingen, und kung Kehl wurde ans Reich abs getreten, aber der Reichstag konnte nicht einig werden, wer die Besazungs und Unterhals die Besazungs und Unterhals schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg. Kellmunz war schwarzenberg.

מונו

3/3

11

di

12

15

13

443

1

tji.

30

133

G

10

1

n

Gie hatte ehmals eigene Grafen von Rellmung und gehörte 1 166 dem Pfalzgrafen Sugo von Tu: bingen , obgleich der Stamm ber Grafen von Rellmung, noch blu: Denn 1138 lebte noch ein bete. Heinrich von Rellmung, ein Wohle thater des Klosters Zwifalten. 1258 wurde ein Graf Egidius von Rellmung, ein Enfel des Beine richs, auf Anstiften seines Toch: termanns des Grafen von Riburg und Dillingen ermordet. diefer zu Trier hingerichtet war: de ; so stiftete seine hinterlaffene Wittme, Weilburg, geb. Grafin von Reliming, das Rlofter Gof: Im lingen, und starb 1281. Jahr 1268 lebte Berchtold von Rellmung Abbt zu Roth. eben diesem Jahre heurathete Ul: Remnath, rich von Rechberg , ein Enfel Heinrichs, Marschalls von Cas Tübingen Tochter, und bekam mit derselben Rellmung und Gin; belfingen. Auf diefeart fam Rell: mung an die Familie von Recht berg. Nachdem Rechberg diefe herrschaft, - welche es in seis nem Titel führte — über 500 Jahre befassen, so verkaufte Bas ronMar von Rechberg feine Berrs schaft Kellmun; an den Fürsten von Schwarzenberg um 700,000 fl. Bon dieser Summe des Rauf: schillings bleiben 400,000 fl. un: abloslich, als ein Familien : Fis deifommiß auf dem Gute fiehen. Rellmung, Marktfleten an der schaft, hat 350 Einwohner, einen Kornmarkt, Blutbann, Schloß, Forst und Brufe über die Iller. Vormals war hier, ein langst eingegangenes, von dem Grafen stinerfloster, an dem Orte, wo

jezt der grose Schloßbaumgar:

ten , in der Sohe über ber Steie ge liegt, worüber eine Brufe auf den Schloßberg gieng.

Das alte befestigte Schloß, jenfeits ber Steige ift in vorigen Sehden in einen Steinhaufen verwandelt worden. Run fieht man noch die Rudera von einem Thurm und Keller, auf einem ziemlich fteilen Berge gegen bie Iller, wo jest eine Statue des h. Nepomuts stehet. Das neue Schloß liegt weiter oben auf der Hohe, bei der Pfarrfirche. 1604 brach die Brufe über die Iller, als eben Allmosen ausgetheilt wurde, und 250 Arme ertrant fen im Fluffe. Unterhalb des Ortes, an einem Arm der Juer, steht eine Muhle.

Pfarrdorf, von 674 im wirtembergichen Geelen, Oberamt Stuttgart.

latin , des Pfalzgrafen Goz von Remnath , Pfarrdorf , am Fluffe Mindel. Es hat 83 Saufer, 602 Einwohner, und gehört dem Rlofter Wettenhausen mit aller Zugehörde, Schmidstatt und hirs tenstab ausgenommen, welche der Gemeinde gehören. Die ho: heJurisdiftion gehort der Marge graffchaft Burgau. Bormals gehorte es dem Kloster Ursberg, das es aber 1471, an den Raths: herrn Franz Rindler in Augs: burg, und diefer 1489 an Wets tenhausen verkauft hat. grofen Zehenten hat fich Ureberg vorbehalten. hier machfet viel und gutes Obst.

Iller und Hauptort der herr: Remnath , wohlgebautes Schloß, in dem Stifte Rempten , & Stune de oberKaufbeuren, auf einem Berge, von welchem man eine fcone Ausficht hat. Bon diefent Schloffe hat den Ramen:

bon Rellmung gestiftetes Augu: Remnath , Pflegamt , im Stifte Rempten. Es grengt gegen Mit: ternacht an Irrfee, gegen Mor

gen an Raufbeuren, gegen Mits tag an das Augsburgsche Pflegs amt Oberdorf, und gegen Abend Rempten, Reichsstadt. an andere Remptenfche Pflegams ter. Es bestehet ausser dem Schloss fe Remnath, aus den Pfarren Rleinfemnath, Friefenried, Sut: renmang, Ebersbach, ber Saupt: mannschaft Blechtach und dem

Mitterort Apfeltrang.

Auffer diesen Orten , werden Die, dem Stift Rempten guftans Dige Kriminalobrigfeit, über Die , dem Sochstift Augsburg gehörige, fogenannte Bengenaus ische Gerichte, am linken Ufer der Wertach, und gewisse andes re Rechte, von diesem Pflegamte besorgt. Es mast sich auch die Jurisdiftion über Oberbeuren und Mergistied an, welche ber 'Stadt Raufbeuren gehoren, dies fe wird ihm aber nicht zugestans den, und ist ihm auch durch reichsgerichtliche Schluffe abges fprocen worden.

Das Stift Rempten hat bie eigentliche Perrschaft Remnath, welche Groseund Rleinfemnath, Friesenried, Duttenwang, Blecht tach und Wenglingen, samt ber Rastenvogtei über das Rioster Irrsee, enthält, von Simprecht von Benzenau, 1551 und 1562 Rach' diesein an sich gebracht. hat das Stift Rempten die Ras fenvogteilichkeit und die damit verbunden gewesene Rechte ans Stift Irrfee, vermoge zweier Bertrage von 1662 und 1692 abs getreten, und jest bestehet die Ras ftenvogtei des Stifts, im blofen Mamen , und in der Berbindlich: feit, dem Rlofter Irrice, gegen vorläufige Imploration, beizus fteben:

Remnath; f. Gros : und Rlein: femnath.

Bemnathen, fleines Dorf, in ber

Graffcaft Limpurg, welches zu Limpurg Gröningen gehört.

Die Reichsstadt Kempten, Remten , Campidona , Campodunum, liegt im Allgau, beffen Hauptstadt sie in den altesten Zeis ten mar. Gie ift gang bon bem Stifte Rempten umgeben, und von der Iller bemässert. Diefer Bluß entstehet fiehen Stunden ob der Stadt, bei Oberstorf, aus drei Bachen, und fließt zwischen ber Stadt und Borstadt durch. Von hier aus, wird die Iller mit Rloffen bis Ulm befahren , wo sie in die Donau fließe. Oberhalb ber Stadt wird sie zur Holze schwemmung gebraucht, welches die Stadt im obern Allgan ers 1730 ist von der Stadt tauft. Rempten ein Grundriß erschies nen , welchen E. G. Effer ger ftochen hat, und der einer Bers theidigungsschrift für die Rets tung des uralten Herkommens und Reich gunmittelbarfeit diefer Stadt, beigefügt worden ift.

Rempten ist eine sehr alte Stadt, und war vormals ein Dieses romicher Stationsort. beweisen einige noch vorhandene romsche Meilenzeiger, und eine Menge romicher Mungen, von den erstern Raisern, bis auf die Ronstantine herab, die man ims mer und noch gegenwärtig, bes fonders auf dem Begrabnisplag ausgräbt, bet an dem ehmalis gen festen Schloffe Silarmont, mo die Romer eine Befagung hielten, liegt. Die altesten Ortsbeschreibungen und Entfers nungsangaben, nach vorgebach: ten Meilenzeigern, treffen auf das genaucste auf diefe Stadt gu, beweisen ihr hohes Alter, & und scheinen fie zuverlässig für bas ptolomdische Campodu-

140

1.1

16

51

.3

5

11

1,1

1

13

3

3

V

num, ober Cambodunum zu erflaren. Daher ift es fonderbar, wenn das Stift behauptet, der Stadt ihr Dafein gegeben zu haben, da diefe schon zu der Ro: mer Zeiten stand, und das in Jahren, wo man von Klöstern, Monchen und bergleichen, nichts Immer behauptete die wußte. Stadt ihre Unmittelbarkeit und Reichsstandschaft mit Grunde, und verschiedene fai: ferliche Aussprüche und Gnas denbriefe schüzten sie bisher das bei. Schon der Kaiser Rudolf I. nannte fich , in einer Urfunde bon 1289, ihren legitimum advocatum. Gleiche Versicherun: gen ertheilten ihr Albert I. 1304, Rarl IV. 1348, 54, 55 und 61, in feiner fogenannten goldenen Bulle, und besonders Wenzel 1370, und 1377, auch Fried: rich III. 1488. Alle nachfol: genden Raifer bestättigten ihre Reichsunmittelbarkeit.

Das Stift Kempten, besaß zwar vormals die Vogtei, und einige andere Rechte über die Stadt, welche sie aber 1525 mit 32,000 Goldgulden abkauste, und sich also von aller Abhängig: keit losmachte. Raiser Karl V. und Pabst Klemens VII. bestät: tigten diesen Kauf. Der erstere in Rüksicht der Stadt und der andere wegen des Stifts.

Rempten bekennt sich seit der Reformation, zum augsburgs schen Glaubensbekenntnisse, und ihr Gottesdienst ist sehr einfach, und von Zeremonien des Interims gereinigt. Un ihrer sehr schon erneuerten Kirche, stehen ein Senior und zwen Diacone als Prediger, der Nektor und Konrektor der Schule sind übers dieses noch Gehülfen des Minissteriums. Diese Schule bestehet

dus vier Rlassen. Für die Mads chen sind ebenfalls zwo besondere Rlassen. Auch das Waisenhaus hat seinen eigenen Lehrer.

Die Stadt enthält etwas über 3000 Einwohner. 1789 wurden 3154 gezählt. Darunter waren 2584 Verburgerte , 424 Beifass fen , meift fürftl. fliftifche Unters thanen, 254 fremde Dienstboten, und Bürgersfinder in der Frem: de 108. Sie hat eine gemäfigte aristofratisch : demofratische Re: gierung, welche sich in Rufsicht auf das dkonomische zu ihrem Vortheil auszeichnet. Zween Burgermeifter , ein Stadtams mann und zween Stadtrechner, machen, mit Zuziehung des Sins difus, den geheimen Rath, und diese nebst fiebenzehen Gena: toren, den gewöhnlichen Rath aus. Die zween Burger: meister wechseln jährlich im Amt um, der Stadfammann übt den Blutbann im Namen der Stadt aus, und beforgt mit den 2 Bur: germeistern und 2 Geheimen die Stadtgefälle und das Recht nungswefen. Die Schulbfachen werden durch das Stadtge: richt beforgt, das aus fechzes hen Beifigern besteht, und wobei der Stadtammann das Prafidis um führt. In den wichtigsten Vorfällen werden diese zwei Rols legien noch mit zwanzig Mitglie: dern von der Gemeinde verstärft, welche drei Rollegien das Stadt: regiment ausmachen, und als: dann der grofeRath heiffen. Die: fer wird in wichtigen Stadtan: gelegenheiten, Gesetzgebung, Steuer u. m. versammelt, und jedem seine entscheidende Stims me abgefordert. Ein Sindifus besorgt die rechtlichen Angele: genheiten der Stadt.

Die Ehre ist beinahe die ein:

gige Belohnung ber Regimente: glieder, welche sie für ihre, nicht geringe Mühe, erhalten. werden wenige Reichsstädte fein, deren Regimentsglieder, in sols chem Grade blos für die Ehre arbeiten, wie hier, und wo man auch die mindeste Dienersstelle nicht mit Geld erkaufen kann oder muß. Ein Glied des Raths hat jährlich 25 fl., eines des Stadtgerichts 3fl. der erstere halt meist wochentlich amal Sigung, das andere alle Monat einmal. Auch die übrigen Aemter find ge: ringe befoldet. Eine Menge gu: ter Berordnungen, die Entfer: nung veralteter unnuger, und doch in den meisten Reichsstädten noch fo heilig gehaltener Gebrau: che, die Verschönerung der diffents lichen Gebäude, der Rirche, des Rathhauses, der Schulen, die Herstellung dffentlicher eiserner Brunnen, der besten, brauch: barften Landstrafen , beweisen die Aufmerksamkeit, ben Eifer und die Sorge des hiefigen Mas giftrats für das allgemeine Wohl der Stadt.

Rempten

Die offentlichen Stiftungen find ansehnlich, und die Unter: flugungen der Armen beträcht: lich. Für die armen Waisen ist durch ein Waisenhaus und für Diejenige, die in bessern Umstanden sind, durch ein besonderes Waisenant gesorgt, wodurch ihr Bermogen, — auch bas gering: de - aller Gefahr der Bernach: lasigung, oder — welches so oft in andern gandern ber Fall ift des Auffressens entriffen wird. Unter den öffentlichen Gebäuden ber Stadt , zeichnen fich die Rir: the, das Rathhaus, das Bai: fenhaus, die Schulen und der Hospital aus, auch ift hier ein gang gutes dffentliches Theater,

auf welchem zuweilen wanderns de Truppen spielen. Un schonen Vrivathaufern ift auch fein Mans Die Lage der Stadt und vorzüglich ihr reichliches Quell: wasser, sind gesund, welches fich bei herrschenden, epidemis schen Krankheiten, vorzüglich den Blattern, Faulfiebern und mehr auffert, welche hier auffal lend weniger todlich find, als an andern Orten.

Der Handel der Stadt hat schon beträchtlich abgenommen, doch giebt es noch einige reiche und mittelmäsige Sauser bier. Der Leinwandhandel machte sonst den beträchtlichsten Theil des hiesigen Handels aus, er leidet aber jest, wie aller ander rerhandelüberhaupt, starfe Ub: nahme. Bur Erleichterung der starken Weberschaft, ist eine eis gene Reselsche Stiftung errich! tet, deren Administration—von dem Intereffe eines Rapitals von 10,000 Gulden, Garn einkauft, und es auf eigene Roften den armern Webern so lange auf Arcdit giebt, bis das Stuffer: tig und verkauft ist. Eine ans dere Reselsche Stiftung von 50,000 fl. giebt allen mannlichen Nachkommen dieses Namens, so: gleich von ihrer Geburt an, wos chentlich einen Gulden, und den verheuratheten zween Gulden. Um Ende des Jahrs wird über dieses noch ein schöner Nachtrag dadurch geliefert, daß das Uebris ge von den Zinsen, unter die Theilnehmer ausgetheilt wird.

Der Rauchhandelist hier noch ansehnlich, der Handel mit Wols le, Baumwolle, Baumdl und vielen aus Italien fommenden Früchten, die Speditionsgelchäf: te, Wollen und Baumwollen: arbeiten, find weniger beträcht: X

\$ .

1 ,

1

1

10 1

16

d:

1

1

5

1

1

lich, und ber hiefige gegenwär! tige Salzhandel nur noch ein Chatten , einer vormals ftarfen Salzspedition. Die hiesige, fast immer angefüllte Guter:Micder: lage, ift ein Beweis des noch gangbaren Sandels. In Weche felsachen richten sich die hiesigen Raufleute nach der augeburgs

fchen Wechselordnung.

Die Stadt besigt zwar feine gange, eigene Dorfer, aber vies le, beträchtliche und schone Gu: ter. Die ansehnlichen Bolle, Um: geld und andere Einfünfte der Stadt, reichen ju den öffentlis chen Bedürfnissen hin , und ers lauben noch die Tilgung mancher alten Schulden, die von den Drangsalen des dreißigjährigen Rrieges herfommen , in welchem Die Stadt viel Ungemach ju ers bulden hatte. 1628 und 29, muß: te sie kaiserliche Truppen einnehe men, welche bis 1632 da blies ben. In diesem Jahr famen die Schweden, plunderten bas vor der Stadt liegende Stift rein aus, zerschlugen und verderbten alles, bis auf die Mauren. Den dritten Jenner 1633 machten fich die faiserlichen durch einen Sturm wieder Meifter von der Stadt, machten über 450 Per: fonen nieder, plunderten alles aus, brannten 70 Saufer in der Stadt und die aus eben so viel Saufern bestehende Borstadt, ab. 1634 nahm ber schwedensche Ges neral horn die Stadt wieder ein, und ließ die noch übrig ges bliebenen Ruinen bes Rloftere vols Noch vor der lende schleifen. Mordlinger Schlacht zogen bie Schweden wieder ab, und bie Stadt mußte wieder faiferliche Befagung einnehmen, wurde aber bei ber Ausübung ihrer evanges lischen gehre gelaffen. 1646 nabe

men die Schweden die Stadtwies der ein, dieBaiern erfliegen zwar den 19. Dezember dieses Jahrs die Stadt unverschens, die Schweden aber verjagten fie wie der. Nach dem westfälschen Frie den kam noch gar der Abbt zu Rempten, und hatte den uners warteten Gedanken., Ansprus che an die Stadt, megen seines von denSchweden zerftortenRlos flere zu machen, und den Erfag von der Stadt zu fordern. 1703 nahmen die Baiern und die Frans zosen die Stadt ein, belegten fie mit 2400 Mann Besagung, well che die Stadt 350,000 Gulben gekostet haben. Nach der herrs lichen Blindheimer Schlacht, nahmen diese Leute schnell wies der Abschied.

Das Wappen ber Stadt ift der Reichsadler, welcher von oben herab getheilt, halb vergols

det, halb schwarz ist.

Auf dem Reichstage hat Remps ten-unter den Reichsstädten auf ber ichmabischen Bank, die zwans zigste, bei dem schwäbischen Kreis fe aber, auf der Städtebank, die sechzehente Stelle. The Reichsmatrikularanschlag ist 52 Gulden — ehmals 156 ff. zu einem Kammerziele giebt fie 50 Reichsth. 67 ; fr. Ihr Rreisanschlag ist 52 Gulden.

Das Gebiet der Reichsstadt Rempten bestehet mit Einschluß ber Oberfläche, worauf die Stadt stehet, in einem Territorial Umfang von ungefehr 527

Jaucharten.

Auffer diesem befigt bie Stadt aufihrenGutern im Stift Rempe tenfchen Gebiet , bas Rolleftatis onerecht, und die durch Bertrat ge beftimmte niebere Gerichts: barfeit. Das der Stadt Remps ten guffebende, durch den Bertrag von 1525 eingeschränkte Mitjagen, sieht mit dem Privatzeigenthum der Reichsstadt. Rempten in keiner Verbindung, und erstrekt sich auf der einen Seite weit über die Grenze desselben, wogegen andere Süter der Reichsstadt Rempten ausser dem Mitjagen liegen.

Rempten, Stift.

Das fürstliche Stift Rempten liegt in Oberschwaben, um den Fluß Juer, und grenzt Rördlich an Ottobeuren , Mindelheim , Frese, Nordöstlich an Kauf: beuren', Destlich an die augs: burgiche Pflegamter Oberndorf und Rettenberg, Gudlich an Ronigsefrothenfels, Gudwest: lich an die offerreichsche Graf: Schaft Hohenef und an Trauch: burg, Wefflich an die oberegand: bogtei, Kloster Weingartensche Gebiet , an Zeil und Wurzach, Mordwestlich an die Herrschaft Rronburg und das Gebiet der Stadt Memmingen.

Das Stift Rempten bildet — bas Dorf Binswangen in Bur: gau ausgenommen, — ein zu: sammenhängendes geschlossenes Gebiet, in dessen Mitte die Reichsstadt Rempten liegt, und bestehet aus der eigentlichen ge: fürsteten Grafschaft und einigen, in neuern Zeiten erfauften Herrsschaften. Es ist über 5 Meilen lang, über 4 Meilen breit, und enthält 20 Quadratmeilen.

Von dem Stifte Rempten ist eine Karte, die aber nicht die ganze Herrschaft enthält, aus Gelegenheit der Streitigkeiten mit der Stadt Rempten erschies nen. Diese sindet sich bei einer 1737 in fol. gedrukten Schrift, welche den Titel führt: Gründ: liche Widerlegung des Hochfürst: lichen Stifts Kempten, des von

ber Stadt dieses Ramens, vor demselben sich anmassenden Her: kommens. Bei demselben sindet sich auch ein Plan von der Stadt Rempten. Beide Plane sind von Tanner 1737 gezeichnet, und von Bobenehr gestochen worden. Die Stadt Rempten hat 1730 eine Karte von der Stadt und Stift Rempten siechen lassen, die aber minder vollkommen ist, als die des Stifts.

Das Klima des Stifts ift ziems lich rau, und daher die Kruchts barfeit höchst mittelmäsig, so daß sie kaum zur Rothdurft des Landes hinreicht. Das Stift ist ziemlich gebirgigt, und die Al: pen des Allgaus ziehen sich noch in daffelbe herein. Diese Berge machen das Land fehr wasserreich und geschift zur Bichzucht. Auß fer dem Illerfluß, ber von Gud: oft nach Nordwest, das land durchfließt, bei Martinszell in daffelbe tritt, und unter Lautes rach es wieder verläßt, läuft die Wertach an den öfflichen Grenzen hin, und entstehen die Leubas, Gung, Aach, und eine Menge anderer kleinere Fluffe, die gros stentheils in die Iller sliessen. Auch sind vier ziemlich ausehn: liche Weiher und Seen im Lande, der Wagekersee, der Insels fee, der Waltenhofer Weis her, und der Gee bei Gulgs berg. Der Waltenhoferweiher hat 900 Jaucharte im Meg, und in dem Inselsee ift ein Infelchen mit einem Jagdschlosse. Diese Scen sind sehr fischreich und bilden bei ihren Ausstuffen , fleis ne Flusse, welche alle in die Iller fallen. Die Iller ift reich an Fischen, - besonders Rothfis schen, - eine Art groffer Forels len, die 20 bis 30 Pfunde schwer find — Barben, Forellen und

1

-

1.1

210

Aug g

26.

1

13

[ ----

711

4 19

1

-

19

...

-

0 000

gab ma B

10 m

5

ret

393

7 2

(4)

4

d

...

E

mehr. Die Seen haben Karpfen, Hechte und auch einige die schot nen rothen Orfen. Das Stift , ist ein sehr waldiges Land, die Helfte desselben scheint mit Holz überwachsen zu sein, und doch ist kein llebersluß an Holz, und der Holzhandel, welchen das Land auf der Iller führt, wird nieist - burch ausländsches Holz betrie: ben. Unter diesen Waldern zeiche net sich vorzüglich der groffe Rempterwald an der Augsburge schen Grenze aus, der 6 Meilen im Umfang hat. f. Art. Remyten wald. Die Waldungen bestehen aus Nadelholz, boch ist auch an dem Wagefer: See ein Eichen: wald, welches eine seltene Ers scheinung in diesen Gegenden ift. Da man hier, so wie an den meisten andern Orten auch , ver: Thivenderisch mit dem Holz um: gegangen, so fangt man an, Mangel zu spuren. Eine Klafter Tannenholz 6 Fuß ins Gevierte und 2½ Fuß lang, das vor 30 oder 40 Jahren einen Thaler bis 2 fl. toftete, toftet jest 4, Im Gan: das Buchenholz 6 fl. gen hat das gand feinen Ueber: fluß an Getreide, doch ist folches gur Rothdurft und innern Ron; fumtion des landes hinreichend. Mur Gerste niuß in grofer Mens ge auffer Lands gekauft werden, um die vier fürstliche Brauhaus ser zu versehen, denn da das Land keinen Weinbau hat , so muß fich der grofte Theil der Ein: wohner mit Bier behelfen. Der Ueberfluß an Setreide, welcher in den untern Pflegen Gronen: bach, Falken und Hohenthann machfet , erfest ben Mangel ber obern Pflegamter, welche naber am Gebirge liegen und minder, fruchtbar sind.

Der Feldbau ist zwar an einis

gen Orten noch weit guruf, ge: winnt aber aufferordentlich durch die immer mehrern Beis fall findende Aufhebung der Ges meinplaze, welche hier Bereins ddungen genannt werden. Es ift augenscheinlich, daß er durch die Industrie und Kenntniß der Unterthauen immer mehr erhöht werde. Der Flachsbau ist stark. Die Güter, welche die Einwohs ner befigen, find entweder eigen, oder Erblehen, oder sogenannte Sotteshaus Guter, welche lege tere die Unterthanen lebenslängs lich, gegen einen Ehrschäf, und gegen gewise jahrliche Gulten besizen, auch gegen eine billige Auslösung ihren Kindern überges ben dürfen. Die Pferde: und Hornvichzucht ist ansehnlich, und verschaft dem Lande einen Uebers fluß an diesen Thieren, daß es einen Handel damit ins Aus: land führen, und sich gegen die einzuführenden Produkte Auslandes in Gleichgewicht fes Das Land hat auch zen kann. einen Ueberfluß an rothem Wild und guten Fischen.

Auch findet man Torf, Steine fohlen und andere Steinbruche. Ungeachtet der zweimal mißlans genen Berfuche Steinkohlen gu finden, ist doch das Dasein dere selven unwidersprechlich bewies sen worden, und könnten wahre scheinlich bei den Spuren dersele ben, durch eine von Sachevers ståndigen vorzunehmende Unters fucung, ergiebige Steinfohlen entdeft werden. Bon Erf und Mineralien ift bisher niemals etwas, weder ernstlich gesucht, noch gefunden worden. Zu Alich bei Rempten, ist ein kaltes Ges sundbad.

Das, was die Natur dem gande an ergiebiger Fruchtbar-

teit versagt hat, ersezen die Eins wohner durch Fleiß im Flachss bauen, spinnen und weben. Jes der Stand und jedes Alter bes schäftigt sich mit der Versertis gung der Leinwand, mit welcher auch ein Anschnliches durch Hans del gewonnen wird. Durch die Fracht und Durchsuhr des östers reichschen und baierschen Salzes und anderer Rausmannsgüter, wird auch den Unterthanen mans de Narung zugewandt.

Die einzige Quelle, warans bas Stift: Land feine Rarung beziehet, ift ein undankbares Erdreich, bas mit finstern Tans nenwaldern durchwebt, und von benachbarten hoben Gebirgen eingeschlossen ist, die gewöhnlich mit vielem und anhaltendem Schnee bebekt find, Ralte und viele Reiffen erzeugen, und das Land bem begierigen gandmann lange ode und schlafend erhalten. Meistentheils entfleidet sich die Matur erst im Maimonat, wo tausende von arbeitsamen gande leuten eilen , um das Feld gu ber arbeiten. Die Lage bes lanbes theilt es in zween Theile in einen fruchtbaren und unfruchtbaren. Der erstere wird das Unters land genannt, bas fich an Dems mingen , Ottobeuren und bie Graffchaft Wurzach anschließt, und das lettere das Dberland, das sich an die Graffchaft Ros nigsefrothenfels und bas Bis: thum Mugeburg hingieht.

Das Erdreich und die Bauart desselben sind in diesen beiden Theilen des kandes so sehr versschieden, daß das Unterland die ganz Narung an Setreide, die den Bewohnern nothig ist, ersträgt, das Oberland hingegen sein entlehntes Bedürfnis dem Unterlande zum Theil mit Hat

Spinnerei ersezen muß. Beide Theise aber gleichen sich mit ihren Produkten aus, und jedes führt seinen lleberfluß dem andern zu, um ihm das fehlende zu ersezen.

Das Oberland muß flets in Gorgen fiehen, feine Saberernde te, wegen der abwechselnden Wir terung, und bald einfallender Rafte, entweder ungeitig, oder gang taub, zu erhalten, daber können Dinkel und Roggen mer stentheils ganz nicht und die Sommetfrüchte nur mit Gorge gebaut werden. Die Felder, Die zuerst geakert werden mussen, er fordern noch über dieses gehatt ju werden, um die Erdflumpen zu verkleinern, und die Erde mehrzu verbinden. Daraufwer ben Buscheln von Reifern auf den Feldern verbrannt, um die Erde lofer ju machen, aledann erst können die Felder besäet und fruchtbar gemacht werden. Die Erde, die durch einen folden Att beits und Rostenaufwand aufferft ergickig sein sollte, entsprictor faum dem Lohn des Afermanns, ber, wenn der Jahrgang noch fehr gut ist, blos zum fünstachen Ertrag gebracht werden fann. Diese mühsame Behandlung der Flur macht den kandmann unge mein fleißig , spefulirend und ju aller Arbeit unverdroffen. Das Bedürfniß und die sparsamen Marungszufluffe ermeten den Erfindungsgeist und verbeffert die Kultur und die nothige In duffrie. Man fieht daher wenige Dertchen des gandes ungebaut, und nur diejenigen liegen dbe, deren natürliche Lage, ihrer Une fruchtbarfeit wegen, dem gandi mann feinen Rugen versprechen.

Die Ruftur des Landes, undlie barmachung ungehauter Grum U

er.

1000

1

đ

1

11

2

P. 0

10

ý

15

41

1

10

13

Grad erreichen, wenn nicht auch hier die Jagd der Kultur im Wesge stünde, und ein, noch zur gegen wärtigen Zeit besstehen des, und den Laude mann so sehr drüfendes Jagde oder Maiengebot, die Insbuffrie erstifte, so daß selbst auf öftere Klagen seine Rüssicht gesnommen, sondern mehr auf die Ruhe und Hegung des Wildes, als auf Erleichterung des thätis gen und ersinderischen Lande manns gesehen wurde.

Die Aushebung der Gemeins heiten, die Bertheilung der Alls mande, der Aferfelder und Wiessen, hat ein ungemein weites Feld der Kultur dem Landmann eröfnet, der nun ganz für sich und sein Wohl arbeitend, neue Versuche anstellte, die Wirksamskeit der Natur erleichterte und oft wilde, rauhe Gegenden, in blühende Fluren umschuf.

Der Wohlstand, der auf eine fo gemeinnüzige Einrichtung er: folgte, dehnte sich nicht nur ale lein auf die Verbesserung des Afferbaues aus, sondern hatte auch wohlthätigen Einfluß auf den Bichstand und die Biehe zucht. Diese, als die zweite Hauptnarungsquelle des femp: tenschen Landes, hat sich gluflich weiter zum Vortheil des Landes ausgebreitet, daß der Landmann täglich mehr den nüglichen Er: folg davon gewahr wird. Die Viehzucht und mit ihr der Biehr handel werden täglich beträchte licher, und die öftern Biehmarks te im Allgau find Beweise, wie fehr die Biehzucht verbessert und erweitert worden sei. Die Pfer: de und das Zugvieh werden vor: züglich wegen ihrer Stärke und Pauer, in den hiefigen Gegenden

gefucht, und damit ein anfehns licher Berkehr getrieben , der fich in einer beständigen Zirkulation, auf ansehnliche Gummen erftreft. Die Kemptensche Bauren haben daher einen gan; befondern Sang zu diesem Handel, worinn sie auch Gewandtheit und Rennts. niffe besizen, die ihnen viele Vors Der Flachse theile verschaffen. handel und die Spinnerei find even so betrachtlich, das sich die im Oberlande lebende Familien faft gang damit ernaren muffen. Man fieht daher in jedem Saufe, die ganze Familie, den Winter über am Spinnroken fizen. Wenn nun dieses Produkt fehlt, so ift für die femptenschen obern Gegenden allein, bei hunderts taufend Gulden Verluft.

Was das Landchen am Flacks bau gewinnt, muß es für die fehr beträchtliche Gersteneinkaus fe, die alle aus dem Auslande bezogen werden muffen, wieder herausgeben. Da der gemeine Mann sich ganz an das Bierges tranke halten muß, wenn er fich etwas Gutes thun will, so ift es ein so allgemeines Getrante, daß die auszuführende Landess produfte faum mit der bedeus Gersteneinfuhr, Gleichgewicht halten konnen. Man fann also behaupten , daß der Frucht: Ertrag verhältniß, maffig mit dem Berbrauch übers einstimmend fei, fo daß bas, was von ausländschen Produkten eingeführt wird, mit inländschen wieder bestritten werden fann.

Das kändchen hat keine ander re Nahrungsquellen, als was ihm allein sein raues bergiges Erdreich, und der ihm so beliebs te Viehstand gewähret. Man sindet hier keine Manusakturen, Fabriken, oder Pandel, die dem Marungsstande aufhelsen könne ten, und nur eine einzige Fabrik sindet man im Lande. Diese läse set Baumwolle spinnen, und Rote tun weben. Sie hat aber keinen beträchtlichen Einfluß auf den Wohlstand des Ländchens, und beschäftiget nur hin und wieder einige Arme, Kinder und alte Männer, die mehr zum Opfer der Fabrik werden, als daßste personstiche Vortheile derselben zögen.

Man hat zwar vor einigen Jahren Versuche gemacht, neue Fabriken zu errichten, besonders, mit Errichtung einer Seiden: bandfabrik, die viele Vortheile versprach, und durch Ausmung terung des leztverstorbenen Fürssten Rupert, als Mitinteressens sten Rupert, als Mitinteressens ten belebt wurde, allein sie isk zum Nachtheil des Landes, und zu vielem Verdruß des thätigen Unternehmers ganz ins Stoken

gerathen. Da nun das Stift keinen be: trächtlichen Verschluß ausser Lands an feine Nachbarn bat, so reicht felbst der Fleiß und die In: bustrie des Landmanns nicht zu, daß er sich mit seinem Erwerb gute Tage verschaffen konnte. Ecine Narung und Aufwand g, find — im ganzen genommen fehr einfach. Er muß schon ein mittelmaffiges Bermogen best: jen , wenn er ben Binter über eine felbst gezogeneRuh oderRind fcblachten fann. Geine gewöhnli: the Rost bestehet in Haberbrod, Rraut, Erdapfeln und Mehlfpei: fen. Baffer , und nicht bei vielen . Milch, ift der gewöhnliche Trant, nur zuweilen , wenn er die Mart: te der Stadt besucht, freut er fich beim Bier.

Die jährlichen Abgaben, die mit der Verbesserung der Kultur im nehmlichen Verhältnisse stei: gen, und die vielen Einschräns kungen, die seiner Industrie des ters in Weg gelegt werden, sind meist die Ursachen, die ihn so sparsam machen. Daher leidet auch der so beträchtliche Holzhan: del, der — ohne den Forstgeses zen zu nahe zu treten — unends lich blühender werden könnte, in allen seinen Theilen, wo oft wirks lich der Fall eintritt, daß der Eis genthümer keinen, und nur der Händler den Ruzen zieht.

Die Rebenzweige der Kultur, woraus sich der Landmann vies len Rugen ziehen konnte, nehms lich die Bienenzucht, und die Baumpflanzung leiden ebenfalls sehr stark. Obgleich bisher ims mer noch die Meinung fast allges mein war, daß die raue Gegend und das falte Rlima, welche die Frühlings: Froste erzeugen, die sich oftere bis zum Ende des Mair monats einfinden, den guten Ers. folg der Baumzucht bald unaus: führbar machen, so sind doch mehrere Versuche von erfahrnen Landleuten geglüft, und nicht nur innlåndische Baume, find durch eine forgfältige Pflege und Aufmerksamkeit gut erzogen worden, sondern auch ausländis sche feinere Gattungen der Obst: baume find gerathen, und has ben gute Früchte getragen. Fürft Abbt Rupert wollte die Aufmerks samfeit des Landmannes durch festgesezte, jährlich auszutheilens de Pramien, aufmuntern, und auf einen höhern Grad bringen, allein mit feinem Tode verwelfte auch diefer eble Plan.

Die ganze Volksmasse bes Stifts, obgleich noch nie ein riche tiges Verzeichnis bavon gemacht wurde, darf wohl auf 43,000 Seelen angenommen werden, dann obgleich das Land durch

Angi

0.

1

5

7

25

1

įį

, 1<sup>2</sup>

1

8

Auswanderungen vieler jungen Leute, die aus Mangel des Vers dienstes im Auslande ihr Brod suchen mussen, vieles jährlich verliert, so hat doch Kürst Ru: pert sehr viele fremde Familien aufgenommen, und die Bevol: ferung, durch die Gutervertheis lung stark befördert, so daß man statt der bisher angenommenen 40000 Seclen, wohl 43000 an: nehmen darf. Der Flächeninn: halt des Stiftslandes beträgt. ungefehr 16 Quadratmeilen, so kamen demnach 2687 oder nach runden Zahlen 2700 Einwohner auf eine Quadratmeile.

Der ganze steuerbare Grund, der in den 70ger Jahren durch die neu vorgenommene Einscha: zung, nach Berbesserung der Rul: tur , beträchtlich flieg , beträgt doch nicht mehr als 60,000 steners bare Weiden, jede zu 100 Guk ben geschätt. Rechnet man nun im Landchen 6000 Familien, fo betrift es für jede Familie nicht mehr als 10 Waiden, oder 1000 fl. fleuerbares Bermogen. Es ist daher leicht zu erachten, daß bei der vorwaltenden Uns gleichheit der Güterbesizer, die mittlere und niedrigere Rlaffe der Einwohner, auf alle nur mög: liche Auswege und Zweige der Industrie denken musse, um sich durchzubringen.

Diese 60,000 steuerbare Weisten mussen nun dem ganzen Staate das leben geben. Sie unterhalten den fürstlichen Hof mit jährlichen Joo,000 Gulden Einfünften, sorgen auch für das, bei dem gegenwärtigen Kriege sehr erhöhte landschaftliche Bestürfniß, und erhalten bei einer strengen und wohlgeordneten Des konomie, die Landschaftskasse ims merhin in lebhaftem Ansehen. I. Band.

So wie Bevölkerung und In: dustrie steigen, so sollten auch in einem wohleingerichteten Staa: te die Aufklärung und verseiners te Sitten fleigen; Allein ba mas ren wohl grose Schwierigkeiten an überwinden. Der vorige Fürst: Abbt Anpert wollte alles anwenden, um feinem gande das Licht zu der Aufklarung zu vers schaffen, allein seine landesväs terliche Vorforge wurde von den Ausführern des Werks nicht unterstätt, und fo blieb es denn beim Alten.

Er wollte die Schulanstalten verbeffern, und die Jugend durch feinere Begriffe zur Vollfommens heit führen, ihre Kenntnisse ers weitern, und vergrößern. ließ einen wurdigen Mann rus fen, dem er die ganze Aufsicht über das nun einzurichtende, und zu verbeffernde Schulmesen übergab. Allein der Eifer dieses Mannes, mußte auch bei aller feiner Thatigkeit, unter dem Rampfe mit der gröbsten Unwis: fenheit, mit verborgenem Haffe feiner Amtskollegen, und einges wurzelten Vorurtheilen, unters liegen. Diese verfeinerte Schuls art sollte auch zugleich die Sit: ten verbessern, und die Religion von der alten, abgeschmakten Lehrart reinigen. Mit der moras lischen Verbesserung des Mens schen, wollte man auch die phisis fche verbinden. Die gange Bile dung des Menschen sollte verfeis nert werden. Zu diesem wohls thätigen Zwek follten besonders die Landpfarrer mitwirken, man wollte bei ihnen das Gefühl für die Veredlung der Menschheit weken, aber es blieb alles in der Erftarrung liegen, und am Ende blieb nichts übrig, als den alten Schlendrian fortzuführen, und

M m

1091.

ihn noch mit aller Macht zu ver: theidigen. Dieses geschah auch felbst, noch zur Zeit der Regies rung des Fürst: Abbte Ruprecht, und er fah die schone Pflange, die er jum Wohl der Menschheit erziehen wollte, noch vor ihm verwelfen. Wenn auch gleich jest noch, Feinde Des Menschenbers ffandes und der Aufflarung die gute Absicht Dinperte mißkennen, und sein Undenfen beschimpfen, so werden doch noch aus jener wohlthätigen Pflanze Sproffen ausschlagen, die den Barbariss mus und feine Anhänger vers brangen werden. Bei diefem ver: dorbenen Zustande, wo man als ler Aufflarung und Berbefferung entgegenstrebte, ifts noch ein Wimber, daß er ohnedies uns wiffende und mit Borurtheilen umgebene gandmann seinen nas turlichen Berftand behalten fonns Mur sein Umgang mit flade tischen und aufgeklärten Burs gern, die ihn mit beffern Bes griffen befannt machten , leiteten ihn zuweilen auf bessere Wege.

Doch läßt sich noch Besserung hoffen, wenn die Landschulmeis meister nicht mehr als unbedeus tende Geschöpfe angesehen wer: den, für das massige Auskom: men ihrer Bedürsnisse und der Narung gesorgt wird, auch sie durch den Eifer eines thatigen Pfarrers, und durch Schulordnungen belehrt wer: den, wird sich bald das wohls thätige Licht verbreiten.

Uebrigens hat das gandchen eine schöne romantische Aussicht, viele abwechslende Thaler, Ber: ge, Bache, Fluffe, Geen, Wals

der und gebaute Fluren; Diefe, bieten ein schones Ganzes ben

Augen dar. Auch für das Bers gnügen hat die Ratur geforgt,

Daßüberall reichliche Jagden und Fischereien dem Liebhaber bins langliche Beschäftigung geben.

Die altern Aebbte und Ritter, haben diese angenehme Gegen den, durch hubsche Schlöffer vers schönert, welche bie Schönheit des Landchens erhöhen. Befons bers zeichnet fich unter biefen bas schone und angenehme Jagds schloß Wagek, sowohl wegen feiner romantischen Lage auf eis nem wilden, gang roben Berge, als wegen feiner Bauart aus. Ein von Natur ganz unfruchts barce Terrain wurde feit etlichen Jahren, zu einem schönen engs landischen Garten umgeschaffen. Die vielen zerstreuten und schon angebrachten Wege, schone Baf: fins, Grotten , das niedliche und gang überraschende Badhaus, die aus Geftrauchen hervorras genden Ruinen, beleben bas Ins . teresse bes Gartens. Diefer vers schönerte angenehme Ort, ist auch gewöhnlich, während der Commermonate der Aufenthalt des Fürften.

Im fürstlichen Hofgarten ist auch ein Treibhaus von auslandischen Pflanzen angelegt. Auch findet man ein niedliches Maturalien Rabinet, das feit furger Zeit, mit vielen und feltnen Stufen vermehrt worden ift, auch eine Gemalde: Samme lung, die noch von Zeit zu

Beit vermehret wird.

Das Müngfabinet und die che mals ansehnliche Bibliothet, ges riethen in Zerrüttung, und find. noch in voller Berwirrung. Es ift daher die Aufstellung eines Vibliothekars hochst nothig, der das Ganze wieder in Ordnung bringe, und für die Erhaltung der Bucher forge. Die Biblio: thef wird gewohnlich keinem

K

1

1

6

Fremden gezeigt, und ba die Besuche selten sind, so bleibt sie die meiste Zeit verschlossen.

Die Landstrasen im Stifte sind zwar schmal, aber doch fonst im guten Stande. führen von der Reichs : und Stiftsstadt aus, nach Lindau, Memmingen , Tirol , Augsburg, Leutfirch und ins obere Allgau. Die Chausstrung ber Strasen hat der Reichsstadt Rempten, welche vermoge gewisser Vertra: ge, die erste Strafe bis an das Ende des stiftschen Ges biets, die zwote eine starke Meile lang, und die dritte ans derihalb Stunden lang unters halten muß, über 100,000 Athl. und dem Stifte über 200,000 Mthl. gefostet.

Die Anzahl ber Einwohner des Stifts belauft fich über 40,000. Bei der 1786 vorgenommenen Huldigung; zu welcher Mannspersonen, die nicht unter 16 Jahren waren, gezogen wurs den, erschienen ungefehr 14,000 Personen. Da man diese nun zu 2 Drittel der ganzen mannlichen Bevolkerung rechnen darf, und die weibliche eben so hoch, so mochte die Bolksmenge etwa 42,000. ftark fein. Schon im Jahre 1774 hatte das Stift in ber Stiftsstadt Rempten und feinen 44 Pfarreien, - Die exs emte Pfarre Lorenz ist nicht ges rechnet, — 36,400 Seelen.

Das Land enthält eine Stadt,
7 Marktstefen, 45 Pfarreien,
und viele zerfallene Schlösser,
kleine Dörfchen und Sofe. Alle
diese Orte sind in 8 Pflegämter
eingetheilt. Diese sind: dieland:
vogtei disseits der Fller,
Hohenthann, Grönen:
bach, Falken, Sulzberg
und Wolkenberg, Lieben:

than, Remnat und Thins gan. Jedes biefer Pflegamter ist in gewisse Pfarreien oder in sogenannte Ammanschaften oder Sauptmannschaften eingetheilt. Die Benennung der Ammanns schaften ober Sauptmannschaft ten, find in ber Sauptfache eis nerlei; nur daß die Vorgesezten der Markifleken und ritterschafte lichen Dörfer Ammanner, die Vorgesezten der alt Kemptens schen Orte aber Hauptmanner genannt werden. Diefe Saupts mannschaften erstrefen fich ges meiniglich so weit, als die Pfars reien, doch find grofere Pfarreis en, in mehrere Sauptmannichafe ten vertheilt, so wie im Gegens theil sich auch zuweilen die Paupts mannschaften über einzelne, in auswärtigen Pfarreien zerftreus te Orte und Unterthanen erstres Den Pflegamtern , unter welchen die Sauptmannschaften sichen, sind Pfleger vorgesest. Den Pflegamtern Sohenthann und Gronenbach , flehen 2 Rapie tularen als Probste, nebst den Pflegverwaltern; den übrigen aber, auffer den Rechtsgelehrten Pflegverwaltern, Adeliche vor-

Die Einwohner des Stifts bes fennen sich zur katholischen lehre. Rur ein Theil der Einwohner, der im vorigen Jahrhundert an das Stift gebrachten herrschaft Gronenbach, bekennt fich jur reformirten Religion. DasStift felbst, die Stiftestadt und ber jur bafigen Pfarre St. Lorens gehörige Rirchsprengel, ift der gleichsam bischöflichen Gewalt des Fürstabbts unterworfen, der fie durch ein eigenes aufgestells tes Ronfistorium verwalten läßt. Das übrige Gebiet des Stifts, am linken Ufer der Juer, gehört jum bischöflich fonstanzischen

M w v

und bas am rechten Ufer lies : gende Gebiet , zum bischöflich augsburgschen Kirchspreugel.

Das ganze Land enthält ohne die Stadt: 45 Pfarreien, ein Kollegiatstift, und ungefehr 6 Benestzien, worüber dem Stifte, mit Ausnahme weniger Pfarreisen, das Patronatrecht gebührt, welches es auch über 4, ausser Lands gelegene, Pfarreien hat.

renz, ist ein Franziskanerkloster, welches zu Ende des vorigen Jahrhunderts auf Ioder 4 Monschenderes auf Ioder 4 Monsche gestistet wurde, jezt aber mit 14 Monchen besetzt ist. Zu Lenzsfried im Augsburgschen Kirche sprengel, ist ein wohlgebautes Franziskanerkloster, welches ans sanziskanerkloster, welches ansche gestistet worden, nun aber mit einigen 40 Monchen besetzt ist. Rahe dabei liegt ein ebenssisk wohlgebautes Ronnenklossische des nehwlichen Ordens.

Die Reformirten im Umte Gronenbach haben 2 Prediger, ju Gronenbach und herbishofen, : welche der Abbt ernennt, und das Pflegamt bestättigt. : Pfarrer zu Gronenbach bezicht die nehmliche Prabende, wie die bortigen Rorherrn. Diefe refor: mirten Einwohner des Stifts, find von den Alebbten oft gedruft worden. 1669 geschah dieses auf eine solche Art, daß ihre Rla: gen bis vor ben Reichstag fas men ; und der brandenburgsche Gefandte fich ihrer annehmen mußte. 1704 geschah bieses wies der , so daß man ben herzog Eberhard Ludwig von wirtems berg , als Direktor des Kreis fes aufforderte, dem Unwesen .. ju fleuren und Repressalien gu gebrauchen.

. .

Der gegenwärtige Geist der Toleranz, der unser Zeitalter auszeichnet, und auch jezt im Stifte Rempten herrscht, sichert die reformirten Einwohner zu Grönenbach, für die Zukunft vor ähnlichen Bedrükungen, worsüber sie aber seit vielen Jahren keine Ursache mehr zu klagen hatten.

Bur Erziehung für Die Jusgend, ist ein Gimnasium in der Stiftsstadt Rempten errichtet, und auf dem Lande sind Norsmalschulen angelegt worden. Dem Gimnasium stehen Piaris

ften als Lehrer vor.

Das Wappen des Stifts ist roth und blau quer getheilt, mit dem Brustbilde eines Weibes in schwarzer Rleidung mit einem silbernen Schleier und goldener Krone, welches die Hildegard, Stifterinn des Stifts ist. Der Titel des Fürst Abbts ist: der hochwürdigste, des h. rom. Reichs Fürst und Herr; Abbt des Hoch; fürstlichen Stifts Kempten, ihro Majestät der regierenden romis schen Kaiserin beständigen Erz; marschall.

Das Stift ist ein Lehen vont Reich, und muß jeder Abbt bei dem Antritt seiner Regierung oder bei Wiederbesezung des kaiserlichen Throns die Lehen vor dem kaiserlichen Throne

empfangen.

Das Stift besizt vom Hause Desterreich die Herrschaft Ronss berg, die Burg Waldegg, und ein Sut im Häselenswald als Lehen. Die dsterreichscherers schaften Vilsegg und Hohenet sind dagegen Lehen vom Stifte Kempten.

In geistlichen Sachen steht ber Fürst, und sein Rapitel, uns mittelbar unter dem Pabste. Er

4 A .. A

11

17

.

11

d.

1

門が

-

befizt auch das Recht, in der Stiftstoder St. Lorenzer Pfarre die bischöfliche Gerichtbarkeit auszuüben, und darf seit 1748 die Lorenzer Pfarrgenossen selbst sirmeln, welches Recht nur den geweihten Bischöfen zusteht. Auch übte er vor Zeiten das Recht aus, die in feinem Gebiet angestellte Geistliche zu besteuern.

Das-Kapitel bestehet aus 20 adelichen Kapitularen, deren 16 Ahnen aufgeschworen werden muffen. Diefe tragen , vermoge eines vom Pabst Benedift XIV. erhaltenen Privilegiums, ein goldenes vierefiges Rapitelfreuz, an einem schwarzen, gewässerten Bande, auf dessen Vorderseite das Bild der Maria mit dem Rinde, als Wappen des Kapis tels, nebft ben vier Buchftaben IDCC in den vier Efen ster Diese bedeuten inligne hen. ducalis Capituli Campidonen-Auf der andern Seite ift das Bildniß des Ordensvaters Benedifts mit den Buchstaben C. S. P. B. Crux fancti patris Benedicti.

Der Neichsmatrikularanschlag des Stifts beträgt 6 zu Roß und 20 zu Fuß oder 152 fl. Zu einem Kammerziele zahlt es 228 Athl. 25 fr. Der Kreis: anschlag ist 130 fl.

Ungefehr 3 fünftel des Landes steuren zum schwädischen Kreise und 2 Fünftel zur Ritterschaft. Die zur Kitterschaft steurenden Güter und Orte, sind erst nach der Bildung der ritterschaftlischen Steuerverfassung vom Stift wieder an sich gebracht worden, voer sind auch ganz neu erwors bene Kittergüter. Die geringe Herrschaft Konsperg, steuert zur dsterreichschen Kitterkasse in

Chingen. Das Stift Kempten bat auch Landstädte.

Die zum Kreis steuerbaren Unterthanen, bilden die soge: nannte alt kemptensche Lands schaft, welche aus 7 Pstegen besteht. Doch sind in den meisten derselben sehr viele zur Ritters schaft steuerbare Unterthanen

anfassig.

Die Landstände in Remp: ten sind schon sehr alt, und ihre Existenz zieht sich schon durch Jahrhunderte durch. Doch fann die eigentliche Zeit ihres Ur: fprungs nicht bestimmt werden. Wenn man alle Nachrichten über ihre Entstehung zu Rathe ziehen wollte, so mußte man gestehen, daß auch biese, so wie viele an: dere Urfunden und Dokumente der Geschichte, ein Raub der Flammen , des Kriegs und ber Nachlässigkeit der Boraltern ger worden feien. Befonders ger: nichtete der dreiffigjährige Krieg manche schäzbare Urfunde.

Soviel aber bleibt gewis, daß die alt Remptensche Landschaft schon im 13. und 14ten Jahrhun: dert ihre Existenz hatte, und ge: wisse Vorrechte genos, deren sich ihre Nachbarn nicht zu erfreuen Schon bei damaligen hatten. dffentlichen Streitigkeiten, er: schienen einige Deputirten, um sie beizulegen. Diese kamen im Namen der alten Grafschaft Rempten, unterhandelten und vergleichen die entzweite Sache. Diese Kalle waren aber nur ein: zeln, und sehr selten, denn bei der Interesse, das sehr erweitert war, berührte sich niemals, und das ganze Verhältniß, zwischen Abbt und landschaft, befestigte sich durch ein gemeinschaftliches Einverständniß.

Eine ftrenge flofferliche Orbs

nung, der eingeschrenkte Glanzdes Abbts, und eine häusliche Ersparniß in allen dkonomischen Theilen, häuffetendie Schäze der Aebbte, so daß sie mit ihrem ers sparten Uebersluß, auf die Auss dehnung ihres Gebietes denken konnten, und die klösterliche Res venüen, nicht durch Räufe zu

vermehren suchten.

Diefer blubende, und immer mehr glänzende Zustand machte daher keinen Theil aufmerksam und mißtrauisch; und das Land genoß einer frohen Zufriedenheit, in der Rube feiner guten herrs schaft, und ahndete feine Be: grenzung feiner Bortheile. Die Familien, welche die Gesellschaft bildeten , pflügten bas Erdreich in Ruhe, und bauten die schönen Thaler an, welche die Gung und Iller bemaffern. Gie genoffen den Frieden und lebten im Wohls stande. Beider Interesse war ungefrankt, dielandschaft wach: te über ihre Rechte, und mache te sie nur alsbann geltend, wenn fie durch die Geiffel eines eifers füchtigen Abbts bedroht zu wer: ben fürchten mußte.

To war der Zustand der kemptenschen Landschaft, als Reichthum und Ueberstuß das gegenseitige Verhältniß in einer glüflichen Eintracht erhielt, feis nes war eifersüchtig auf das ans dere, noch sah es die Vortheile desselben, mit neidigen Augen an; man übersah manchen verssuchten Schritt, den die gesspannte Wachsamkeit, mit einem übertriebenen Anstrich hätte

fcildern fonnen.

Diese glükliche Verfassung dauerte ungefähr bis zum Ende des 15ten Jahrhunderts. Zu dieser Zeit fühlten sich die Achbe te, wegen der Erweiterung ih: res Gebiets, mehr; glaubten gröffere Borrechte zu besigen, und doch war die flosterliche Raffe, durch beträchtliche Räufe entnervt, und jene fromme Rit: ter: Andacht verschwunden, wos durch benachbarte adeliche Gus terbesiger bewogen wurden, die fromme Stiftungen zu vermehe ren , und durch Testamente die Abbteien zu bereichern. Estra: ten Unglufsfälle ein, und die Beit schien verschwunden zu fein, mehrere Erweiterungen des Ges biets, und Erwerbungen ju mas Da anderte sich die Lage der Dinge. Ronnten nun feine aufferliche Erwerbungen mehr gemacht werden, so war man desto mehr bedacht, den innern Wohlstand des Landes zu ber fordern, und die Krafte deffelben beffer anzuwenden. hier wurde der erfte Grundstein zu diefem fe: ften Gebäude gelegt, das mit der Zeit immer dauerhafter murde, und bisher allen vielfachen und oft wiederholten Anfällen trozte, und unerschüttert blieb.

Um diese Zeit traten Unruhen in Teutschland ein, und droheten auch der kemptenschen Landschaft den Umsturz. Erst nach langem Rampse, und einer schlasenden Ohnmacht, wurde der regelmässige Gang der Dinge wieder hers gestellt, und der für die altsempstensche Landschaft wichtige Memsminger: Vertrag unter dem Vorssis des schwäbischen Bundes, zwischen dem Fürst Abbt von Breitenstein und dessenllnterthas nen, 1526 in der Reichsstadt Memmingen, geschlossen.

Durch diesen Vertrag wurde die Grenzlinie zwischen beiders seitigem Interesse gezogen, und die Pslichten der Unterthanen aufs neue in ihrem ganzen Ums

1

1

N

10

1

Mi 1

3

1

52

puts all?

10

51

fang Bestimmt, auch wurden die Abgaben mit einer genau ber rechneten Einrichtung , festgefest, und zu einer bleibenden Stuze des Staats gemacht, welchen kein Theil in Zukunft unter: graben follte.

Bu dieser feierlichen Verhande lung erschienen schon 7 Bevoll: mächtigte, deren jeder der Stells vertreter einer der fieben Pfleger war, und dazu gewählt und bes stätiget murde. Die wörtlich im Vertrag enthaltene Vollmacht ist folgenden Innhalts :

"Deghalben haben wir unfre wollkommene Macht u. Gewalt "gegeben, und geben ihnen ben nsamt und sonders, in Kraft "dieses Briefes, also daß sie in nunferem Namen, und von unf: gren Wengern, auf obbemeldten Tag zu Memmingen, und auf valle nachgehende Tag, bon wem die angesezt werden , recht: alich, gerichtlich oder gutlich, min was Gestalt das ware, ju merscheinen, allda unfreBeschwer prungen und Rlagartifel für: mubringen, unferes gnabigen "herrn vermeint Klagartifel ju 3)horen, die zu verantworken, and alles das so noth ist, oder "Sie für gut anfieht, von un: pferwegen vorzübringen, den "Eid für Gefährde zu schwören, ndaß auch ein jeder andre, an pfeiner fatt ordnen und dann "widerrufen moge, gutlichen nund rechtlicher Handlung ju pflegen. Und was fie also von unferem gnadigen herrn, den "Rommissären, oder gemeinen "Landesständen, oder ihr Gna: "den Richter vornehmen, thun mund laffen, ift unfer guter Wille, Meinung und Gemuth, wollen auch das stet, fest und nnverbrochen halten, alles bei

htreuen, angeschwornen Eides: pfatt, wollen auch unser obger meldt Anwald, und ihr Afters "anwald schadlos halten gegen paller manniglich, alles bei ges "meldter Treu und Berpfandung maller und jeglicher unfrer Sab mund Guter liegendes und fahe prendes, nichts ausgenommen, "getreulich und ungefährlich."

Raum war dieses respektable Werk angefangen, das durch sei: ne Entstehung schon seine ent: fernte Wichtigkeit versprach, und faum ein Jahr verfloffen, so erschien 1527 die Memmins ger Deklaration, wo durch die weiter beigefügten Rlaufeln und Zusaze, ber erstere Vertrag eis nen höhern Grad von Würde

und Ansehen erhielt.

So glaubte man nun die Rus he der kemptenschen Landschaft auf die festesten und dauerhaftes sten Stuzen zu ftellen, welche der Zeit und jeder Beränderung trot zen follten. Allein diese Bermus thung schlug fehl, und man war genothigt , 1667 einen merkwur: digen Bergleich zwischen dem Abbt Roman und der alt kemps tenschen Landschaft zu schliessen, wodurch legtere — nach einger gangenem und erweiterten Ber: gleich - jur Bezeugung ihrer Chrfurcht, dem Fürst : Abbt 50,000 fl. und dem Domfapitel 10,000 fl. schoß. Wegen dieser gutmuthigen Uneigennuzigfeit hofte nun die Landschaft desto ungestörter in ihrem Ansehen, bei ihren Rechten und Verträgen er: halten zu werden, allein in den Jahren 1680 und 1683 — vor: züglich im legtern Jahre - muß: ten wegen weniger Beränderuns gen, neue Reichshofrathliche und Rammergerichtliche Verträge geschlossen werden.

Bei allen diesen wichtigen Gelegenheiten erschienen immer im Mamen des Landes, die eigen dazu aufgestellten Stellvertreter, die in der Eigenschaft landschaft licher Gewalthaber, unterhan: belten, verglichen, und gemein: fcaftlich festsezten. Ja felbft , da man in der Folge gewahr wurde, daß sich zwei verschiedene Inter: effen niemals enge vereinigen lassen können, und da zu solcher Zeit gewöhnlich herrschaftliche Vorgesezte, nehmlich Hauptleu: te, oder Ammanner, zur Stells vertretung gewählt wurden, die durch zwei entgegen stehende Dienstverrichtungen, immer eie nes wechselseitigen Berdachts beschuldigt werden konnten, —. so bedung sich die Landschaft das spezielle Recht aus, durch den im J. 1732 errichteten und von Raiser Rarl VI. bestättigten Hauptvergleichs Rezes, nach dem Innhalt des 14. Artifels -, daß mauf jede Pflege ein Ausschuß mund Deputirter neuerdings an: merkannt werden solle." Diese Verträge entfernten nun nach. langem.Rampfe, die vielen Streit tigkeiten, die Spaltungen und all das llebel, welches aus dem verschiedenen Interesse zweier so nahe verwandten Staatsforper. zu entstehen pflegt.

Die Liebe zum Frieden ents schied für die Bereinigung. Man ließ die geseigebende und vollzies hende Gewalt dem Fürstabbt, doch mit einer mässigen und ans ständigen Einschränkung, die ims mer durch vorhandene Verträge bestimmt wird, und die sich auf jene Vorrechte gründet, denen die Landschaft oft vorzügliche Wohlthaten zu verdanken hat. Zu diesen Vorrechten der Landsschaft gehört auch, daß sie für

sich eine eigene Landkasse hat; die unter ihrer eigenen Adminisstration steht, und nur in so weit vom Hose abhängig ist, daß zur Bedekung und Sicherheit der Landschaft — XIV. Art. Hauptsrezesse, — eine fürstliche Rech; nungsrevision, mit Beiziehung der landschaftlichen Ausschüsse und der Deputirten, die jährsliche Einnahme und Ausgabe verisizirt und unter dieser Aussschicht die Landesrechnungs: Abshör vorgenommen wird.

Dieser Landkasse steht einland, kassier vor, der nach dem Art. V. des Hauptrezesses, und nach der Instruktion Nro. I. von der Landschaft vorgeschlagen, von dem Abbt hingegen bestättiget wird. Dieser beziehet die ausgesschriebenen landschaftlichen Anslagen, und sieht ganz in lands

schaftlichen Uflichten.

Die Anlagen und die Steuer — welche lettere in die herrs schaftliche Hoffammer sliesset — wird von allem beweglichen und unbeweglichen Bermögen der Unterthanen erhoben, nach dem 1732 errichteten neuen sogenannsten Beidenfuß, welches das Steuerkatastrum und ein Vorzug der kemptenschen Verfassung ist.

Die Landschaft bezog vormals die Steuer nach dem oben anger sührten Memminger Vertrag, auf den Eid; am Anfang dieses Jahrhunderts aber wurde eine Steuer: Beziehung eingeführt, die vielen Unrichtigkeiten unters worfen war, und in vieler Kükssicht, selbst einige Irrungen ers regte. Daher wurde nach dem Innhalt des III Artikels des Rezesses, die Erneuerung dieses wichtigen Geschäfts wirklich vors genommen, und in Gegenwart der herrschaftlichen Deputirten

und Beamten , mit Zugiehung ges wiser Landesverständigen Schas zer und eines geschwornen Felds mesfere, auch mit Zulassung eis niger von dem Land, aus den Pflegen und Pfarreien, der Gas che fundigen Personen, insons berheit der Guterbesiger selbst, und ihrer Unftoffer, der Weiden: fuß von neuem, mit allem Fleiffe untersucht, und zu einer jeden Weide genugsame Unterlage an fleuerbaren Vermögen, als Haus, Hof, Aferfeld, Wiesen, Holz, Roß und Biche, und alles, was ju einem Gut gehort, genommen. Dabei wurde der eigentliche und wahre Ertrag von 100 fl. für eine Weide gerechnet, und so viele deren ein Unterthan befaß, nach bisheriger Gewohnheit, 16 Rreuzer vom hundert, zu einer einfachen Unlage abgerechnet. — BeiEinrichtung der Kammersteus er wurde vermöge Art. I. für jedes steuerbare hundert Gulden Bermögen Jo fr. bezahlt.

Auf diese Art wurde im gans zen kande, auf alle mögliche Art, eine durchgehends vollkommene Gleichheit errichtet, mithin der durch so lange Zeit hindurch, mangelhaft gewordene Weidens sußerneuert, gleichgemacht und bestättigt, auch beschlossen, daß diese Erneuerung von Zeit zu Zeit, auf der kandschaft jedess maliges Verlangen, und nach Besinden der Umstände, und der Nothdurft, richtig und ordents lich vorgenommen werden solle.

Durch diese gute Einrichtung gewann nun die Landschaft so: viel, daß sie in Zukunft weder einseitig und willkurlich gesteis gert, noch je eine Gattung von Abgaben, die alle nach diesem ver: hältnismässigen Maasstabe bezos gen werden, erhöht werden kann.

Unter die Vorrechte des Lans des gehört auch der, im Vertrag von 1683, vom kande um 60,000 fl. erkaufte und durch den 12. Artifel des hauptrezeffes, bestättigte freie Sandel und Wandel, sowohl in dem Lan: de, als aufferhalb deffelben. Er verbreitet über die Unterthanen manchen Wohlstand, und lässt vorzüglich den Genuß die benachs barte Reichsstadt Acmpton, die von dem stiftischen Gebiete gang umschloffen ift, - fühlen, und dieses oft im Ueberflusse, der dem Bedürfnisse entgegen eilt, und die Pflichten einer guten Rachbarschaft erfüllt.

Geht man auf einen altern, 1680 zwischen dem Fürstabbt Rupert und der gandschaft ges troffenen Vertrag zuruf, so fin: det man nach demfelben dem femptenschen Unterthan Das Recht bestättigt , daß nach dem sten Punkt beffelben, gegen jahre liche Erlegung von 9000 ff. die fnechtische Frohndienste, nur mit Ausnahme dessen, was die Jagd und erlegtes Wildpret betrift, ganzlich abgeschaft und aufges hoben scien, welches ein scho: nes Vorrecht des femptenschen

Landmanns ist.

Rebst diesen Vorzügen gewans nen die kemptenschen Stände, nicht nur, durch eine Reihe langs wühriger Zwiste, und reichshofs räthlicher Vergleiche diese so ans schnliche Freiheiten, sondern baueten sich auch manche Stüs zen, die den ersten Anfällen jeder Gefahr die Spize bieten konnten, und dem Gebäude wesentliche Vortheile versprachen. So ges schah es auch, daß die manchs mal versuchten Eingriffe, und die kandstände nöthigten, sich zur

ihre Aften, einen ficheren Bus fluchtsort ju fuchen. Diefer fand fich auch in der benachbarten Reichsstadt Kempten vermöge welcher 1531 ein befonderer Ber: trag geschlossen wurde, daß nur 4 landschaftliche Deputirte, ale Die Ausschüsse von Gungburg, Unterthingau, Legau und Bus chenberg, jeder einen Schluffel befommen follen, die erst im ber nothigten Fall, Vollmacht has ben , in Gegenwart einiger Glieder des Magistrats, den Schrein zu eröfnen , und nach darüber geführtem Protofoll, won den darinn enthaltenen Originalien Ropien nehmen zu Durfen.

So gieng es auch mit der frei: en rechtlichen Beihulfe. Landausschüffe, die nach ihren Pflichten immer treue Beobach: ter der Bertrage fein follen, und nach dem 14. Artifel bes Rezesses, all dasjenige zu thun berechtiget sind, was des ges fammten gandes Rugen und Wohlfart erfordert, sind daher beständig forgfältig, daß die Landesverträge unverbrüchlich erhalten werden. Wenn fie aber in ihrem Eifer angefallen oder gestort werden follten, bann konnen sie sich in einer folchen Fritischen Lage, vermöge eben Diefes Rezeffes, "ganz unger "hindert und willfürlich, einer nfremben Rechtshulfe, und inne mländischer oder auständischer 33 Rechtsgelehrten bedienen, des pren Rath einholen, Gutach: oten stellen, um die angefallne 30 Sache zu verfechten, und bie pherfommliche Rechte geltend machen.«

Diese ununkerbrochene Folge von Vergleichen , Bedingungen, und Fesischungen , verbannte

auch jebe willfürliche Regies rungsform, erweiterte die ju eng auf einander wirkende Berhalte niffe, bestimmte der ausübenden Gewalt gewise Grenzen, und be rechnete gang das Gluf ber Uni terthanen, nach billigen und bes scheidenen Gefegen , die in einer gedrängten Ordnung auf alle Zweige der Industrie, und Quele len der Marung , wirken. Gie find nur alsdann Veränderuns gen unterworfen , wenn verans derte Zeitumftande, oder die nas turliche Lage der Sachen felbft, Berbefferungen oder gar neue Einrichtungen erfordern.

In diesem Falle wurde auch für die Zukunft gesorgt, und dem leidenden Theile ein Mittel an die Hand gegeben, sich vor der Gewalt zu schüzen. Sowird 3. B. fein neuer Gebrauch, feine neue Einrichtung, noch eine an: dere Berordnung, die unmittels bar den Wohlstand des gandes betrift, einseitig vorgenommen, oder als Gesez defretirt, bis noch zuvor mit den Bevollmäche tigten des Landes Ruffprache genommen , die Berfaffung ges pruft, und dann gemeinschaft lich beschlossen worden ift.

Bis aber diese Scheidlinie so deutlich und bestimmt gezögen wurde, mußten viele Opfer dem Parteigeist dargebracht werden; selbst noch nicht erloschene Merke male zeugen von dem Muth der Landstände, bei und vor Errichstung des Vertrags von 1752, wo sie sich erst von einer Ente kräftung erholte.

Im 14ten Artifel des Haupts rezesses erhickt die Landschaft nicht nur eine ganz ausgedehnte Bollmacht, über die freie Wahl ihrer Landausschüsse und Depus tirten, sondern wurden auch bes 1,3"

agil agi

900

1

rechtiget, bei jeder wichtigen Landesangelegenheit—nach dem nemlichen Artikel— "die freie "ganz ungehinderte Erdfnung "ohne Beizug je eines herr: "schaftlichen Beamten "der versammelten Gemeinde, "über die nothigen Gegenstän:

poc, thun zu fonnen."

Da nun öftere gemeinschaftlische Ueberlegungen und Berathsschlagungen nothig werden könsnen, so veranlaßte diese Bestimsmung des 14. Art., daß jedem Ausschusse zu seiner Beihülse ein Deputirter zugetheilt würde, der von den, in seiner Pflege besinds lichen Pfarr: Deputirten, nach der Mehrheit der Stimmen, wie der Ausschuß nach obiger Mehrs

heit gewählt wird.

Die Wahlversammlung geschicht gang frei und offents lich , unter bem Borfig ber nachst gefeffenen zweier alten Ausschuf: fen , welche die Stimmen fam: mein, und alsbann die Debr: heit der fürstlichen Regierung bekannt machen, worauf die Bahl bestättigt wird. In wichs figeren Fallen aber, wenn die . Ausschuffe die Sache des Lau: des angefochten, und sich nicht mit hinlanglicher Vollmacht ver: feben glauben, fo werden im gans gen Lande Gemeindeversamm: lungen erdfnet, von jeder Pfarre 2Deputirten neuerdings ernant und bevollmächtiget, wo bann erffere mir Diefen neugewählten 64 Pfarrdeputirten berathschlas gen , Ruksprache nehmen , und da neuerdings Vollmacht einho: Ien, all dasjenige auf das Beffe zu beforgen, was des gandes Wohl oder Rugen sei.

Jeder Pflege wurde desweis gen ein Linsschuß und Depus tirter zugetheilt, welche nach den 7 bestehenden Pstegen 7 Aus: schüsse und eben so viele Des

putirte ausmachen.

Alle diefe Glieder gufammen bilden die altkemptensche Land: schaft. Sie berathschlagen ent: weder durch bestimmte oder will: kührliche Tagsfazungen, öffente lich oder geheim. Bei den neuern Berhandlungen wurde ein en: geres Comite gebildet , bas aus 5 Gliedern zusammengesezt ist, die mit mehr Anstrengung und Geschwindigkeit den Gang der Sache und der geheimen Angele: genheiten beobachten, und durch eine ihnen ertheilte weitläufigere Vollmacht selbst, das was nothig ober nuglich ift; im Ramen bes Landes, durch sie selbst, oder ihre Agenten, vornehmen laffen fon: nen. Ihre gewöhnlichen Berfam lungen halten sie in dem Land: hause der Stiftestadt Rempten.

Um zur Stelle eines Ausschus: fes oder Deputirten wahlfähig ju fein, muß der ju mahlende folgende Eigenschaften besizen: 1) Er muß zur altkemptenschen Landschaft follektabel, oder Gus terbefiger fein; 2) in der Pflege, die ihn wählt, anfässig u. wohn: haft fein, 3) keine Gastgeber&Ges rechtsame, noch je eine herrschaft: liche Beamtung oder Bedien: ftung bestzen ober befleiben , 4) ein mannliches Alter und einen guten moralischen Rarafter

haben.

Ein landschaftliches Mitglied aber wird unfähig, seine Stelle zu bekleiden: 1) durch phisische Schwäche, Entkräftung oder Alter. 2) Durch Tausch, Vershandlung und durch llebergang von einer Pflege zur andern. 3) Durch Abtretung des Possessischensstandes oder Uebergabe eis nes Suts oder Kollektationsfond.

4) Durch Erlangung einer herr: schaftlichen Bedienung. 5) Durch das verlorne Zutrauen der Rom: mittenten. Sobald sich einer die: fer Fälle zuträgt, wird zu einer neuen Wahl geschritten, und die Stelle durch ein neues Sub:

icft erfegt.

Die Verdienste der Ausschuffe und Deputirten find wahrhaft dem Vaterlande gebrachte Opfer; denn nach dem 12ten g. des Mebenreces hat ein Ausschuß nicht mehr als 45 fl. jährlichen Gehalts, unter dem Titel eines Wartgeldes; der Pflegsdeputirte aber nur 15 fl., aus der gand: schaftstaffe bei der Jahresrech: nung zu erhalten , mit dem Bei: faz: daß wenn ein Ausschuß in Landesangelegenheiten inerhalb des landes gebraucht werde, er 2fl. tägliche Diat, ein Pflegs: deputirter aber ein fl. 30 fr. bes ziehen, hingegen feiner der Aus: schuffe oder Deputirten über vbig verwilligtes, dem Lande mit einer weiteren Zehrungs: oder Rostenaufrechnung beschwerlich fein solle.

Seit dem im Jahr 1732 errichte: ten Sauptvergleichs: Rezes ents standen, wegen einiger vorzuneh: menden Beranderungen , nach reiferer Prufung des steigenden und fallenden Intereffe's, theils merfwürdige reichshofrathliche Berhandlungen, theils eigene geschlossene gegenfeitige Bertra: ge, die sich alle aber auf das Grundgebäude beziehen, und nur hie und da als erweiterte Erlauterungen dienen , um ei: nem Misverständnis, welches die Sache verkehrt anslegen konnte, vorzubeugen.

Dieses bewog den Fürst: Abbt Anselm von Reichlin aus beson: derer landesväterlicher Vorsor:

ge den Rebenrezes von 1737 mit faiserl. Bestättigung zu errich ten, und allen fernern Zwistig: keiten durch eine umständliche und ausdrufliche Erflarung vor: gubeugen, die je eine dunfle Selle in der Folge verursachen Auf diesen Fall folgte fonnte. herrschaftliche Erflärung von 1754. Seit diefer Zeit ge noß die altkemptensche Land: schaft , ungeachtet einiger har ten Unfalle, unter ben froben Aussichten einer fanften und weisen Regierung , die fuffen Früchte der Eintracht und einer stillen Zufriedenheit.

Auf dem Reichstage hat das Stift Siz und Stimme auf der Bank der geistlichen Fürsten, zwischen dem Bischof zu Fulda und Probsk zu Ellwangen. Auf den schwäbischen Kreistagen hat das Stift eine Stimme auf der geistlichen Fürstenbank nach Augsburg, und wechselt im Rang und Stimmgeben täglich mit dem Probsk zu Ellwangen ab.

Der Fürstabbt zu Rempten ift der römischen Kaiserin Erzmar: schall, und nimmt ihr bei der Krönung zuweilen den Zepter ab, und stellt ihr ihn wieder zu.

Die Erzämter der Abbiei find folgende: die Rurfürsten von Baiern find Erztruch fessen, die Kurfürsten von Sachsen find Ergfchenfen, die Ergherzoge von Desterreich, als Besider der Landgraffchaft Rellenburg find Ergfammerer, eben diefe als Besizer der Grafschaft Tetti nang : Montfort find Eramar: schälle. Die Freiherrn Roth v. Schröfenstein find Untertruch feffe, die Freiherrn Reller von Schleitheim find Unterfammer rer, die von Pappus und Raus enzell Untermarschalle, und die

von Bodmann Unterschenken.
Rebst diesen Erz; und Unterams
tern, halt das Stift einen Hofs
marschall, einen Oberstallmeister
und einen Obersägermeister,
welche Stellen mit weltlichen
Ravalerien besetzt werden.

Die Rollegien des Landes find in der Stiftsstadt Rempten. Diese find ber Fürftliche Sof und Regierungsrath, die Hoffammer, das Prasidium beider Stellen, von welchen das bei dem hofrath, beständig mit bem Grosdefanat verbunden ift, und die adeliche Bank, find mit Stiftskapitularen und zuweilen auch mit einem oder mehrern weltlichen Rittern befest. Ronfistorium verwaltet die bis schöfliche Gerichtbarkeit, und ein jeweiliger Großbekan ift des: felben Saupt und Generalvifa: rius. Dem hofrath find folgen: : de Stellen untergeordnet , beren Gerichtsbarkeit fich über das . gange Land erstreft : 1) das At: menfaffen: und Polizeidi: reftorium, beren Birfungs: freis, besonders in Rufficht der Polizei, noch aufferft einge: schränft ift. 2) der Lehenhof, welcher wegen ber vielen inn: landschen und auslandschen ,abe: lichen und unadelichen Leben, aufferst beträchtlich ift, und bei . dem lettern Lehenfall 1786 gegen 80,000 ff. Laudemien bezogen ha: ben foll. 3) das Oberftheili: genamt, unter beffen Aufficht alle Kirchenstiftungen des Lans des stehen. 4) Das sogenannte Landtafelamt, bei welchem der steuerbare Aftivstand, und die darauf als hipothek ftehen: den Schulden, eines jeden Uns terthans, von jedem, dem es daran liegt, alle Augenblik ein: gesehen, und jede Forderung

auch wider Wissen des Schuld: ners ohne Nachtheil der schon zuvor versicherten Gläubiger, eingetragen werden fann. Oberjägermeifters amt, und 6) das Forstamt, welche in Rufficht des Ockonos mischen unter der hoffammer stehen. 7) Das Landgericht, welchem ein Hofrath als Land: richter vorgesest ift, welcher gu: gleich Rriminalfommiffarius u. Referenzist. Dicses freie fais ferliche Landgericht in der Grafschaft Rempten, ist dem fürstlichen Stifte überlaffen . schon seit vielen Jahrhunderten ausgeübt, aber nie über die Grenzen ber Grafschaft ausge: behnt worden. Zwischen diesent Landgerichte, und jenem, auf der Leutfircher Heide und in der Pars, ift 1500 ein Bertrag er: richtet worden , fraft deffen fein Stiftkemptenscher Unterthan vor dieses Landgericht gefordert, fondern auf Berlangen des Land: richters ju Rempten , die Sache betreffe, was fie wolle, vor fein Landgericht guruf gewiesen merden folle. Allein 1745 find in einem neuen Bertrag, bem Landgericht auf Leutkircher Heis de, 10Kalle eingestanden worden, in welchen die Abforderung des Stift Remptenschen Landgerichts nicht fatt finden folle.

Die Unterthanen des Stifts bilden eine Art von kand mis lit, und sind seit mehr als 100 Jahren in Reiter, Scharsschüszen und Musketiers eingetheilt. Nach der neuen Einrichtung sind die Bauren, welche 18 und mehr Grundweiden verpstegen, als Reiter; die, welche woniger als 18 und mehr als 6 Weiden verspstegen, als Schüzen, alle übrizgen aber als Musketiers enrollirt.

Sie sind in Rompagnien abges theilt, und nach ihrer Art gut montirt, dienen aber bei der gegenwärtigen Militärverfass sung Europens, mehr zur Ziers de als zum wahren Nuzen, doch werden sie zum Streissen

gebraucht.

1114

Die Bürger der Residenz for: miren eine eigene exerzirte Kom: pagnie. Von regulirten Truppen hat der Fürstabbt eine Kompag: nie zu Fuß von 123 Mann, wel: che sein Kreiskontingent auß: macht, und zum fürstenberg: schen Regiment gehört, 22 Kreiß: kurassire und eine Leibwache von 18 bis 20 Mann.

Das Stift Rempten behauptet, daß es als eine Benediktis nerabbtei von der Gemalin R. Karl des Grosen, Hildegard, deren Bildniß das Stift im Wappen führt, im Jahr 773 ges stiftet, und mit dem unter dem Namen der Grasschaft Rempten befannten, Strich Landes, wels cher zum mutterlichen Erbtheil der Stifterinn gehört habe,

beschenkt worden sei.

Die Gelehrten haben zwar vieles wider ben Stiftungsbrief und dem mit bemfelben überein: stimmenden Ottonianischen Mar: fungsbrief, eingewendet, und es ist auch sicher, daß das Stift, in mittlern und neuern Zeiten, verschiedene, innerhalb der Dt: tonianischen Markungen liegen: de Guter, von verschiedenen adelichen Familien an fich ges bracht habe. Allein, da die ger genwartigen Grengen mit Aus: fchluß der ficher neuerworbenen, und auffer diefen Grengen geles genen Berrichaften , mit bem ottonianischen - Markungsbrief genau übereinstimmen, und ba bas Stift in dem gangen Um: fang, und vorzüglich in den erst in neuern Zeiten erworbenen Gütern, seit unerdenklichen Jahr ren, die hohe Obrigkeit und das Landgericht ausgeübt hat, so ist sehr wahrscheinlich, daß ansänge lich der ganze Landesstrich dem Stiste gehört habe, und in der Folge mehrere Güter mit Borbes halt derkandeshoheit an verschies dene adeliche Familien, als Les hen verliehen worden seien.

Noch wirklich besizen einige Reichsstände Guter innerhalb dieser Landmarken, und erkens nen in dieser Rüksicht, nach versschiedenen, durch Verträge fests gesezten Modisikationen, die kemptensche Landeshoheit und

verschiedene Regalien.

Die Zeit, in welcher diese Besnediftiner Abbtei zur fürstlichen Würde gelangt, weiß man nicht. Einige gegen Karl den Grosen, ander R. Karl IV. an, der sie dem Stifte ertheilt habe. In eis ner Urfunde von K. Konrad III. vom Jahr 1150 kommt der Abbt von Kempten schon unter den

geiftlichen Fürsten vor.

Zu Kriegszeiten hat das Stift oft viel von ben Feinden erlite Im Sojahrigen Kriege ift das Stift von den Schweden, welche die Stadt Rempten inne hatten, so zerstört worden, daß fein Stein auf dem andern blieb. Diese verjagten auch die Stiftes herrn und den Abbt. Als nach dem Abzug der Schweden der Abbt wieder juruf fam, machte er die Forderung an die Reiches Radt Rempten, daß diese ihm fein zerftortes Stift wieder auf: bauen folle. Denn der Abbt bes hauptete , daß das Stift auf Un: stiften ber Burger zu Rempten von den Schweden gerftort wors den sei, die Stadt Rempten habe

nach dem Gebiet des Stifts ger trachtet , u. f. w. Aus diefen Grunden, die fich aber boch nicht beweisen liessen, erhob der Abbt eine Rlage beim Reichshofrath, die aber — wie natürlich — zwar angenommen, aber nicht ent: schieden werden konnte, daher blich die Sache bisher auf sich beruben.

Die lage des Stiftes Remps ten und der Stadt und ihre ge: genseitige politische Berhaltniffe verursachten beständigStreitig: feiten. Das Stift machte Un: fpruche an die Stadt, welche die: fezwar im Jahr 1525 mit 32,000 fl. abkaufte, und einen von dem R. Rarl V. und Pabst Rlemens VII. bestättigten Revers von bem Stifte erhielt, kraft deffen das Stift versprach, auf seinem Grund und Boden nur so viele Gebäude aufzuführen , als zu feiner Nothdurft erfordert wur: ben , das Kloster nicht zu befesti: Rempten , Stiftsstadt. gen , und innerhalb einer Meile um die Stadt Rempten weder dffentlich noch heimlich Markt halten zu lassen. Als daher das Stift vergröffert, und 1728 jur Stadt gmacht wurde, so wider: sprach die Stadt Kempten kraft dieses Neverses — dem Stifte das Recht, die Stifts: gebäude anzuhäuffen, und zur Stadt zu machen, auch die Jahr : und Bochenmarkte ju er: richten, und die herbeigerufenen Aramer und Handwerksleute aufzunchmen. Allein bas Stift ließ sich doch nich hindern, das der Stadt Rempten zugestandes ne Recht der Bannmeile wieder ju entfraften, und ein der Stadt Rempten jur Bereitelung Diefer Absicht 1691 ertheiltes reichshof: rathliches Mandat, durch einneu: es 1694 wie der aufhebenzu las:

fen. Es erhielt viel mehr noch ein reichshofrathliches Mandat 1718 undParitoriam von 1730 gegen die Stadt, wodurch es im Beffs des freien Handels und Wandels, innerhalb der Bannmeile ges schüzt, und der Stiftsstadt Remps ten 1728 die Stadtgerechtigkeit ertheilt wurde.

Die Reichsstadt Rempten fexte ihren beim Reichshofrath anhans gig gewesenen Prozes bis 1736 fort, es wurden zwar 1737 bis 1747 zwischen dem Stifte und der Stadt Rempten Unterhands lungen gepflogen, aber nichts ausgerichtet. Eben fo menig rich: tete die 1788 von dem Reichshofs rath erkannte Austregalkommis fion von wirtembergichen und konstanzischen Rathen aus, sie mußten — ob sie sich gleich viele Muhe gaben, einen Bergleich zu Standezu bringen,—doch unver: richteter Sachen wieder abziehen.

Die Stiftsstadt Rempten liegt an der Iller, auf einer Unhohe, der Reichsstadt Rempten gegens über , und ftoft nahe an fie an. Sie ist die Residenz des Abbts zu Rempten, der Siz des Rapi: tels, der landesdikasterien und der zwei Pflegämter diffeits der Iller und Falken. 1778 hatte die Stadt an 200 Sauser, und 2238 Einwohner, ohne die beim Abbt wohnenden Personen. Seit dieser Zeit, bis 1790 hat die Ans zahl der Häuser, um 50, und die Bolsmenge etwa um ein Drittel jugenommen , fo daß jest die Stadt 250 Baufer und 28 bis 2900 Einwohner enthalten mag. Im gangen Pfarrsprengel, der fich aber noch weit auffer dent Stift erftreft , und eremt ift, wurden nach einem Durchschnitt von 10 Jahren, ausser den Tods

gebohrnen, und im Mothfall ge: tauften Kinder, jährlich 166 ge: tauft, 175 begraben, und 45Ehe: paare getraut. Die vorzüglich: ften Gebäude der Stadt find: die fürstliche Residenz, die Stifts: firche, das Kornhaus, das Brauhaus und der Marstall. Der Hofgarten mit seinem Glas: hause und die Wasserleitung, worinn das Flußwasser eine hals be Stunde weit, theils un: ter der Erde, in das Stift ge: führt wird, sind sehenswerth.

lehrten Gesellschaft, de: ren die Buschingsche Erdbeschrei: Renzingen, Stadt, in der Herr: bung erwähnt, ist keine Spur

mehr vorhanden.

Das Gimna siumwird von 5 oder 6 Plaristen versehen, denen zugleich die Pagen, die mit ihnen speisen, und unter einem Dache wohnen , zur Bil: · dung in der moralischen und wissenschaftlichen Erziehung,

anvertraut find.

Die Stiftsgebäude sind von Den Schweden im Zojährigen Rriege demolirt worden. Rach: gehends, besonders in diefem Jahrhundert, wurden so vielc Be: baude, hier angelegt, daß dar: aus die gegenwärtige Stiftsfadt Rempten entstand, die den 19. April 1728, wiewohl mit Wider: fpruch der Städt Rempten, mit dem Stadtrecht begabt wurde. Die Stadt ift aber nicht bemau: ert, sondern gang offen.

Rempterwald, Wald, im Stifte Rempten, an der augsburgschen Grenze, der ungefehr 6 Meilen im Umfang hat. Dem Stifte Renipten steht zwar das Eigens thum dieses Waldes zu, doch find die um denselben angesesses ne Remptensche und Augsburg: sche Unterthanen zum Holzeund

Weidgenuß in demfelben berech: tiget. Die Reichsstadt Rempten besigt einen eigenen Einfang in demselben, und halt sich zum Holz und Weidgenuß im ganzen Walde, welcher ihr in alten Zeiten zustand, noch jezt berecht tigt. Durch diesenWald geht die Strafe von Kempten nach Tirol, und am Ende des Waldes ift ein zwischen Augsburg, Stift und Stadt Kempten gemeinschaftlis cher Zoll, auf augsburgschem Gebiete angelegt.

Bon der 1753 gestifteten ge: Rentheim, fleines Dorf, im wir:

tembergschen Umt Ralw.

schaft Kurnberg, am Fluffe Elz, von 1260 Einwohnern, inder Lands grafschaft Breisgau. Sie ftand ehmals nicht an dem Plaze, wo sie jezt steht, sondern eine vier: tel Stunde weit von der jezigen Stadt Kenzingen, wo noch die Ruinen von zwo Kirchen zu sehen find. Die gegenwärtig stehende Stadt Renzingen hat Rudolf von Usenberg 1249 erbaut, mit Maus er und Graben umgeben, auch mit schönen Freiheiten versehen, die 1283 von K. Rudolf I. bes stattigt worden sind. Rach dem Tode Friedrichs von Usenberg, der ohne männliche Erben farb, wollte der Markgraf Beinrich von Hochberg die Stadt Kenzins gen, an sich ziehen, Desterreich widersezte sich aber und ihm wur: de auch die Stadt durch Rechts: fprüche zugesprochen. 1422 wur: de Renzingen an Konrad von Weinsberg versezt, von diesem aber an Strasburg überlagen. Wolfgang von Hürnheim aber Pfandschaft die Heimbezahlung des Raufschililings an sich. 1564 befam Des sterreich die Pfandschaft wieder. Im Zojährigen Ariege ist Renc zingen

zingen von den Schweden er: 266 Seelen, an der Gennach, obert worden.

jingen, im Breisgau.

Reppenbach, ehmaligeherrschaft, und ehmals sjezt zerstortes Gans erbenschloß, in der badenschen Markgrafschaft Hochberg.

Kerkingen , dttingenwallerstein: sches Dorf, in der Grafschaft

Dettingen.

1

1

3

1

23.00

1

4

100

1

33

100

1

3

15

M

1

7

27

100

10

31

N. 1

biet der Stadt Halle, am Kluß Buhler, im Umt Bellberg.

Rersch, fleines Fluschen, im Wir: tembergschen , bei Denkendorf, fällt in den Refar.

Rerschthal, Thal, im Wirtemberg: schen, bei dem Fluß Kersch.

Restel, kleiner Fluß, in der Grafs Diemantstein , Bistingen vorbei, und fällt in die Wernig.

Resselbronn , ein Weiler , bon 2 betrachtlichen Bauerhofen , im Riklingen , Pfarrdorf und herrs berger landstraffe, im Amtalbek.

Resselbrunnen, Dorf, in der thum Reuburg. obern Landbogtei.

Resselburg, ruinirtes Schloß, bei ... sches Pfarrborf, mit Schloß und

Reffeloftheim, Dorf,am Fluß Ref: Einwohner. Das Schloß ift alt, gehort Dettingenwallerstein.

Resselthal, Thal, um den Fluß Res: umgeben. Der am Schloß lies

Rettenaker, Pfarrdorf, bei Zwies it wird aber nicht forgfältig unters Ranton Donau.

Rettershausen, Pfarrdorf, an der Bung, von 650 Einwohnern, ge: Rillen, Dorf, an der Stargel, im

hort Fugger : Babenhausen. Retterschwang, Pfarrdorf, von Rillenberg, ein Gut auf einer Ins Geogr. Leric, v. Schwaben, I. Band.

im Gebiet des Rloffers Irrfce. Renzingerau, Gegend, um Ren: Richlingsberg, Pfarrdorf, von goo Einwohnern , im Breisgau, bei Endingen. Der Ort hieß ehe mals Bergen, und war der Stammort der von Richlin. Es gehört dem Rloffer Tennenbach, welches hier einen Statthalter und Pfarrer aus dem Mittel feie

ner Religiosen erhalt. Rerlinwer, fleines Dorf, im Ge: Riebingen , Dorf , zwischen Rote tenburg und Tubingen, am Des kar, in der Grafschaft Niederhoe henberg, ift ein Filial der Stadt Rottenburg, und fameral Ort. Rierwang, Dorf, in der Grafe

schaft Konigsefrothenfels.

Rieselbronn, Pfarrdorf, zwischen Wirtemberg und Baden, von schaft Dettingen, entsteht im 600 Einwohnern, gehört Wir: Ries, sließt an Amertingen, temberg, ins Amt Maulbronn, und den von Göhler von Ra: mivensburg , Birtemberg befigt 361 Einwohner.

Gebiet der Stadt Illm, zwischen schaft, an der Gibtt, von 325 Illm und Albef, nachft der Rurn: "Einwohnern, unweit Sochftett, gehört Baiern , ins herzog:

Rilchberg, ein fleines evangelis Biberach , ehmaliges Stamm: Garten , am Refar , eine Stun: schloß der Grafen von Keffelburg. De von Tübingen. Es hat 305 fel, in der Grafschaft Dettingen, pon Stein gebaut, im alten Ges fchmak und mit einem Graben fel, in der Graffchaft Dettingen. gende Garten hat schone Alleen, falten , gehort von Speth. Es palten. Um Eingang des Gars hat 44 Baufer, 320 Einwohner. tens stehet bas Umthaus. Rilchs Der Kirchensaz ift ein Leben von berg gehört den von Tessin, und Wirtemberg , und fleuert jum , fleuert jum Ranton Refar. Den Pfarrfaz hat das Stift Moriz zu Ehingen bei Rottenburg.

Fürstenthum Bollern: Bechingen.

fel, im Gebiet des Rlofters Sale mansweil, ehmals ein adelicher Mitte eines grofen Fischteichs, ber daher Killenweiher heißt, eine Stunde von Salmansweil.

Rillenthal, Schloß und Dorf, am Fluß Schmutter, im Sochstift Augsburg, im Pflegamt Weiten: dorf, hat einen Hofund 22. Sol: 1389 lebte ein Berthold den. Truchses von Killenthal, Dom: herr in Augsburg. 1552 lofete Rippach , Dorf , im Augsburge der Dischof Marquard von Augs: burg das Schloß Killenthal, von Susanna Truchsessin von Donnersberg wieder an fich. 1445 verkaufte es der Bischof Peter von Schaumberg wieder an Hermann von Langemantel um 6300 fl. Jest gehört, es wieder ju Augsburg.

Rillerthal, Thal bei Rillen, im Kürstenthum Dechingen. 100

Billingen, Dorf, im Stift Ell: mangen , im Unt Rotheln , ift . mit der Ritterschaft und Det: tingen gemeinschaftlich.

Rimbrazhofen, s. Kumeratshofen. Rinoth, Dorf, im Gebiet Des Klosters Dchsenhaufen, im Amt: Ummendorf.

Binzig, Fluß, im Schwarzwalde, entsteht zwei Stunden unterhalb Alpirspach, aus einem Gee, ver: einigt fich bei Schiltach mit ber Schiltach, bei Wolfach mit ber Wolfach und Gutach, fließt an Haslach, Haufach, Gengenbach und Offenburg vorbei, und fallt Rippenheimweiler, Dorf, bei bei Rehl in dem Rhein. ...

Rinzigerthal, fehlerhaft und ir: rig-Kinzingerthal genannt, ein Thal, welches sich von Schen: Airchbach, Maiereigut, ehmalis fengell bis Offenburg erftreft, und von dem Kinzigfluß den Ras men hat. Der größte Thrif des: felben gehört zu den fürstenberg:

fchen Derrschaften Wolfach, Hausen und Haslach.

Six, auf einem Berge, in der Kinzigerthal, ein Stab und Bom tei, im fürstenbergichen Obers amt Wolfach, welche nebst dem Hauptthale zwischen Schiltach, und Wolfach, die Nebenthäler oder Zinken Langenbach, Uebel: bach, Gippchen, Erlisbach St. Roman, "Heubach, Schille tersbach, Engelbach, Sulzbach, Leibach enthält.

schen Pflegamt Oberdorf, gehört zur sogenannten Reichsvogtei Aitrang und Geisenried, die nie dern Gerichte und Eigenthum gez hören dem Kloster St. Mangen in Kuffen, die territorial: peinlis che: und Forstobrigkeit aber ges hören dem Stifte Rempten.

Rippenhausen, Pfarrdorf, von

400 Seelen, am Bodenfee, ges hört dem Rloster Weingarten. Rippenheim, Marktficken, von 540 Burgern, in der Ortenau, in der Badenschen Herrschaft Malberg, gehörte chmals den von Malberg. Heilika, die les te der Familie von Malberg, brachte den Ort an das Haus Geroldsek, und er blieb in den Theilungen biefes Saufes, bei der Herrschaft Malberg. 167 ist der Ort eingeäschert wor! Un der Kirche ist der gros fe Christof 30 Fuß hoch gemalt. Rippenheim ist, wie die Herrs schaft Malberg, vermischter Religion.

Rippenheim, in der Ortenau, und der badenschen Herrschaft Malberg, von 74 Burgern.

ges Rloster', dann Schloß und Thiergarten, im Ochfenbachers thale, im wirtembergschen Almke Güglingen. Das Rloster ist ganz

i

Ti-

: abgegangen, und von dem Thiers . schaft Wullen stetten ; 3) r hard III. anlegte, ift noch ein Theil ten und Buoch , welcher bis Garten zu sehen. Das Schloß ist in diesem Jahrhundert abges ... brankt ; und die Ruinen-find : abgebrochen worden

Rirchberg, eine oberhalb Ulm und der Donau an den Gluffen Iller, Gung, Roth und Biber ber bamit verbundenen Grafe : Weihung aufnimmt. Das scho: Manniehen ben Brafen Fugger, Aussicht gegen Ulm. von der Raimunds Linie gehört.

die Markgrafschaft Burgau, ster :: hen , der Bluthann aber dieser hen aber mit ihr in keinem Bers : Grafschaft fonohl, als zu Wuls haltniß. Unerachtet bas Schiff : lenstetten Dictenheim und fal diefer beiden unmittelbaren ... Brandenburg, iff ein Lehen pon Reichsgrafschaften, wodurch fie .. Defterreich- 2 Bu ben Zeiten R. an Desterreich gelangt, schompor Dtto des Zweiten sou Rirchberg Errichtung der Wormser Matris ein Theil der pralten Grafschaft kel entschieden war , so laßt sichs Beil gewesen fein. boch nicht mehr bezweiflen, daß :... Schon im Jahr 845 hatten beide alle Eigenschaften, melche Rirchberg, Pfaffenhosen und freien Reichsgrafschaften zukomen Reuhausen eigene Grafen und men, von den altesten Zeiten herren, von welchen eine Toche her, gehabt haben.

Die Grafschaft Rirchberg ber & Freiberg vermahlt warden. ftehet aus drei an einander hans : Gewis ift es, daß 1031 ein genden Theilen, die ein Ganges Graf Hartmann von Kirchberg ausmachen. Jeder berselben gelebt, welcher zugleich Brans machte in altern Zeiten eine eis it benburg befeffen, und ein Gross gene Grafschaft oder Herrschaft, vater Hartmanns II. und Otto aus, obgleich jest, bei der Bers mar, welche 2099 bas Kloster einigung diefer ganderchen , die Biblingen gestiftet, sich die Bogs alte Grenzen, welche fie ehmals tei barüber vorbehalten haben hatten, nicht mehr genau angeges : ben werden fonnen , sondern nur ,. aus bem gegenwartigen Befig: fand , beurtheilt werden muffen.

Diefe Theile find 1) Die alte-GraffchaftRirchberg, wels der die Berrichaft Pfaffenhofen. mit Reuhausen ursprünglich ein:

garten, welchen der Bergog Ebers . Die Graffchaft Marftets des Zauns, auch ein Baffin des . Stadt Beiffenhorn einverleibt mar.

Die Grafschaft Rirchberg hat ihren Namen von dem Marktfles fen und Schloffe Rirchberg, auch Oberfirchberg genannt, welches die Residenz der alten und jupe gern Grafen von Rirchberg mar. llegende Grafschaft, welche mit Er liegt an der Iller, mo sie die schaft Beissenhorn, unter ofter: ne grafliche Schloß liegt auf eis reichscher Landeshoheit, als ein nem Berge, und hat eine schone

Die Graffchaft Kirchberg ift Diese Grafschaften grenzen an noch heut zu Tag ein Reichsles

... ter Anna , an Thomas von

und auch dort begraben liegen. Graf hartmann II. war ber Bas ter der Jeta, die im Schlosse Rirchberg geboren, an Graf Deine rich von Toggenburg vermalt, wegen Berbacht eines vertrauten andern Umgangs aber von eis nem hohen Thurm berab gefturgt verleibt mar ; (2) Die Perri, morden , aber ohne Schaden bas m n 2

von gekommen fein und ihr Le: "fletten, war fo gluklich, - wie ben bann als eine Einfiedlerin augebrächt haben solle. Gie ! ffarb 1184 und liegt im Rlos

ster Fischingen begraben.

Diese Gräfliche Linic starb in Mannlichem Stamm, mit bem Grafen Withelm II. 1220 aus, die Grafschaft Kirchberg kam dann durch Seifath seiner Enfes . Der Batermorder mußte and lin Bertha, einer Tochter des Thaur Strafe in seinem Wappen, Grafen Albrechts von Burgau, Wanstatt der roth gefleidrten Deb 1226 an den Grafen Konrad von " rin , eine Mohrin im schwarzen Bullenstetten, welcher bas Rirche Rleibe mit fliegenden haaren, bergsche Wappen mit-der rothe gefleideten Muhrin und einer :! Bifchofemuge angenommen.

Diefer zeugte zween Gobne, Bilhelm ben Riefenmaffigen und Ronrad. Der erstere ermors Dete 1250' feinen Bater im Schlosse Rirchberg, wurde deßt wegen, mit feiner Rachkommens schaft auf 200 Jahre von ber Grafschaft Kirchberg ausge: schlossen, und mußte fich wit fei: tier angebornen und erblich ges " wordenen herrschaft Bullenftet: ten begnügen, da indessen sein Bruder, Graf Konrad und dest : Die Grafschaft Marstetten fen Nachkommen die Graffchaft Rirchberg behielten, welche von legteren der gräffich wilhelnischen Linie von Wullenstetten 1459 perfauft ivorden ift.

Diese Herkschaft Wullen: ftetten vormale Bolgenstet: ten, hat ihren Ramen von dem 环 Porfe dieses Namens, das im Merthale am Flüßchen Leibe liegt. 1131 lebte ein Graf Egon von Gruningen; Bullenstetten und Landau, Stifter bes Rlos fiere beil. Rreugthal. Seine !! Rachkommen theilten fich in den' folgenden Zeiten fo, daß eine Lie nie fich von landau, die andere pon Bullenstetten fchrieb.

Ronrad I, Graf von Wullens

vorgemeldt — 1226 durch Hei rath die Graffchaft Rirchberg ju erwerben, aber auch so unglut: lich , von feinem Gobn ermor: det ju werden. Der R. Ruboli nahm diefem die Graffcaft ab, die ein Reichstehen war , und gab fic feinem Bruder Rontad !!. führen!

Die Machkommen des Valen mordere erhielten 1459 bie Graf Schaft Kirchberg doch wieder, weil die Konradsche Linie, da der Stamm abstarb; sie an die

Wilhelmsche verkaufte.

Rirchberg blieb beiden Grafen von Wullenstetten bis die zwu Brüder, Graf Wilhelm VII. und Philipp Diese schone Graff schaft, wegen Uneinigkeit, an ben Raifer abtraten , und fiedem Daufe Baiern 1503 und 1505 "fauflich überlaffen niuften.

und Buoch war in altern 30 ten niemals mit der Graffcoll Riechberg verbunden. 3hr it Rer Bestzer , der bekannt 41, war Seinrich von Weissenhorn, Graf zu Marstetten , des Reicht Jägermeister und Landvogt in Oberschwaben, der 1010 fen Spital der Kreugheren in Mem mingen gestiftet hatte, und chut Erben farb.

Bon beffen Reffen , Graf Ru bolf von Weiffenhorn, ber 1080 lebte, fammt Moringer, Graf von Marftetten und Buoch ab. Dieser wallfarthete nach Offin dien , und blieb fieben Jahre aus. Seine Gemalin, die ihn für tobt hielt, entschloß sich, einen juni

# <sup>(2)</sup>

100

پېمبر دارغو

1

d

5

gen Grafen , Berchtold von reichschen ganbern einverleibt , Neuffen , zu heurathen. Der : Hochzeittag war schon erschies nen, als Moringer — von seiner Reife zu den Moren also ge: in der Muhle zu Buoch, als ein Pilgrim gefleidet, ankam. Alls unbefannt drang er in das Schloß, und gab sich seiner Ges malin , durch feinen in den Trink: becher geworfenen Chring zu er: kenne. Den Berchtold von Reuf: fen hielt er mit feiner einzigen Erbtochter Elisabeth schadlos, die er ihm auch 1154 sogleich antraute, und ihm Marffetten und Weissenhorn sanunt feinem Stammappen den drei Sufthör: nern im rothen Felde überließ.

Seine Nachkommen behielten die Grafschaft Marstetten bis auf Berchtold VII, Grafen von Mar: fletten, Graifpach und Truhedins gen, der mit einer Markgrafin bon Burgau, Anna, feine Rach: kommen zeugte und 1349 starb.

Hierauf fiel die Grafschaft Marftetten mit Weiffenhorn erbs lich an Vaiern, wobei sie bis 1504 verblieb, so daß die Bet: Airchberg , Fuggerisch , f. Ober: ter des herzogs Georg in Bai: ern, Albert und Wolfgang, die Rirchberg, ehmaliger Rittersig, Grafschaft Kirchberg, Wullen: stetten und Marstetten sammt Weiffenhorn zusammen gebracht haben.

Nachden aber 1507 der Herzog Georg in Baiern ohne mannlis Tode abgieng, hat R. Maximi: lian I, als Erzherzog von Dester: reich, diese Grafschaften alle, heißt: redlich und billigen Urfachen, auch des mette lichen Rostensund Schat dens willen in Befig genom: men, und seinen übrigen Dester:

fogleich an Jakob Fuggern für 70,000 Gulden verpfandet, zwar nach einiger Zeit wieder eingeld: fet, aber nachgehends wieder für nannt - an diesem Tage fruhe :: 525,000 Gulden, alsein Mannleben, an Fugger verkauft.

Die Grafen Fugger find noch Besizer davon, führen auch das alte Kirchbergsche und Weissens hornsche Wappen, und nennen sich auch davon Grafen von Rirch

berg und Weissenhorn.

Die dazu gehörige, mit ver: bundene Berrichaft Pfaffenho: fen, die ein Lehen von Rirche berg war, ift 1478 an Baiern verkauft worden, und hat von diefer Zeit an mit Rirchberg gleiche Schikfale gehabt. f. Art. Pfaffenhofen.

Rirchberg bestehet aus 12, Pfaffenhofen aus 21, Wullen: ftetten aus 6, Marftetten aus 11 Dorfern. Es enthält also die Graffchaft Rirchberg: Weis: senhorn, die Vorderösterreichsche Stadt Weissenhorn, und 50 Dörfer , von welchen aber einige fremden herrn gehören.

firchberg.

nun Rloster Salmansweilsches Rammeralgut, auf einer Unbohe, unweit des Bodenfees, zwischen Immenstaad und Hagnau. Hier find Weinberge, und eine schöne Aussicht über den Bodensee.

che Leibs: und Lehenserben mit Airchberg, Dominifaner Nonnen: floster, in der Herrschaft Haiger: loch, ist 1237 gestiftet worden;

und hat 31 Monnen.

aus gegründeten, wie es Rirchberg, Pfarrdorf, von 630 Seelen, gehort den Rloffern Gute tenzell und Roth, liegt unweit Dictenheim, im Illerthal. Die Guttenzell gehörige Selfte steu: ert zum Kanton Donau, die

tiğe

dem Rlofter Roth gehörige aber, und befigt den Blutbann alsein zum Reich und Kreis.

Rirchberg

Seelen , im Wirtembergfchen Derrschaft Rotheln.

Aint Marbach.

Richbierlingen, Pfarrdorf, von 1716 Seelen ; im Gebiet des Klosters Marchtall.

Richdorf, Pfarrdorf und Kirch: spiel an der Brigach von 1655 Seelen , gehort Fürstenberg , ins Riechentellinsfurt , Pfarrdorf, Amt Hufingen, liegt an der Strafe von Donadeschingen nach Villingen. Als Filiale ge: Kirchhaslach , Dorf und Priester: horen hieher die Dorfer Tann: heim , Rlengen , Ueberauchen , Miedheim , Marbach nebst eini: gen Hofen.

Airchdorf, Pfarrdorf, ander Flos: fach, im Beslewang, in der bai: erschen Herrschaft Mindelheim,

von 332 Einwohnern.

Ricadorf, Pfaredorf, von 452 Scelen, an der Juer, gehört dem Reichsstift Roth. Hochgericht ift ein Schwabenles hen. Die von Bemelberg befaf: fen und verkauften es 1604 an das Rloster Roth. Es war ein wirtembergsches Mannlehen, Die Lehenschaft aber ist um 6000 fl. abgefauft worden. Es steuert gum Kanton Donau.

Airchdorf, Dorf, in der Kö: nigsekrothenfelsschen Herrschaft

Staufen.

Richdorf, Pfarrei und Hof, im Herthal, im Gebiet des Klos sters Ochsenhausen, im Amte Tannheim.

Rirchen, oder Kircheim, Pfarr: dorf von 660 Seelen, im Gebiet des Rlosters Zwiefalten, unweit Mochenthal, zu welcher Probstei es gehort. Ehmals gehörte es ben von Remchingen, die es 1622 bem Rlofter verfauften. Es fleuert jum Ranton Rocher,

Meichslehen.

Rirchberg, Pfarrdorf, von 1077 Rirchen, Dorf, in der badenschen

Airchen, an der Aitrach, Pfarr: dorf, von 800 Seelen, im fürsten bergschen Umt Möhringen.

Rirchenkienberg, Pfarrdörschm, oon 88 Einwohnern, im wirtem bergschen Rlosteramt Adelberg.

von 1047 Einwohnern, im wir tembergschen Amt Tübingen.

haus, für 4 Ponitenzer, ander Haslach, gehort Fuggere Baben haufen. Hier ist eine berühmte Wallfarth, welche-unter Rech: bergscher Bestjung, einem hun de ju Chren errichtet worden, der ums Jahr 1475, auf der Jagd ein Marienbild hervor gescharrt.

Rirchhausen, fleines Dorf, in 1 der badenschen Landgrafschaft Saufenberg , in der Bogtet

Tegernau.

Rirchheim, Marktflefen, von 1320 Seelen, unweit der Mindel und Ftoffach, mit einem Schloffeund Dominifaner Monchenfloster, das ibor gestiftet worden if, und 13 Geiftliche enthalt. Dit "Fugger haben es gestiftet und ihm die hiesige Pfarrei einder leibt. Der Ort gehört gur gug gerschen Herrschaft Kirchheim. Das hiefige Schloßiffchon, und nach dem Plan des mainzischen Schloffes Afchaffenburg gebant. Es liegt auf einer Anhohe, und hat einen fünstlichen Springs brunnen, und die Statuen Adams und Eva aus Bronze, in mehr als Lebensgrose. Pfarrfirche, bei den Dominifa nern, haben die Grafen Jugger ein schönes Grabmal von Mar mor und alabasternen Statuen

10

Ė

157

200

-

-4

13

T

1

3

errichten laffen. Im Schloßhofe ift eine sehr grose Pflugschaar zu feben, die einst gebraucht wor: den, um einen Kanal in Nied

damit zu ziehen.

Rirchheim, evangelisches Dorf, mit einem Zisterzienser Nonnen: Floster, an der Eger, und Dets tingenwallersteinsches Pflegamt. Das Kloster ist 1270 von Adel: heig, Gattin des Grafen Lud: wig von Dettingen gestiftet wor: den, und hat sich bei der Re: formation des Dorfs Kirchheim, bei seiner Religion , und in keinem Wesen erhalten. enthält 64 Ronnen.

Rirchheim, bemauerter Marktfles ken am Nekar und der Landstrase bon Stuttgart nach heilbronn, im wirtembergschen UmtBraken: heim, von 1345 Scelen. Er war chmals ein unmittelbares, freies

Reichsdorf.

Rirchheim, Stadt an der Lauter, im Wirtembergschen, in einem schönen Thale, eine Stunde von dem chmaligen Schlosse Tek. Sie hat 500 Häuser, 3866 Eins wohner, und noch 1425 Men: schen, in ihren Filialen, ein Schloß mit einem Garten, Reut: schule und Theater, ein Obers forstamt, Spezialsuperintens Leinwandfabrik, Bleiche, einige Mühlen, guten Feldbau und überhaupt gute Nahrung für die Einwohner.

Die Stadt selbst, macht den kleinsten Theil aus, sie ist ganz von den viel beträchtlichern Bor: städten umgeben, und von die: sen durch zwei Mauren, einen Wassergraben und Rondelen ab: zu welchen zwei Hauptstrasen, die sich in der Mitte durchkreu:

Häufer, da fie nach dem Bran: de 1690 ganz neu wieder erbaut worden ist.

Die Vorstädte haben viele gute Gebäude, die meisten aber

find geringe.

Das Schloß ist im Vierek ge baut, nach alter Art angelegt und möblirt. Es enthält eine Rirche und einen hangenden, oder viel: mehr auf Kasematten stehenden Garten, von welchem man eine schone Aussicht hat. Um die ganze Stadt her führt eine Uk lee von Linden.

Die Stadt war ein Eigenthum der Herzoge von Tek, und Herzo: ge von Desterreich. Die leztern überliessen ihren Antheil an der Stadt 1325 an den Grafen Ulrich von Wirtemberg. 1359 wurde Anfangs der Antheil der Herzoi ge von Tek, vom Berjog Fried: rich von Tek, um 1000 Pf. Heller verpfändet, aber 1381 von den Herzogen Friedrich und Konrad von Tek um 17,500 Phund Help ler, mit der Burg Tek an Wir: temberg verkauft. 1538 ließ der Herzog Ulrich von Wirtemberg dasSchloß bauen, und dieStadt befestigen. 1547 mußte. Ge span: nische Besazung einnehmen, 1690 ift he ganz abgebrannt.

denz, Oberamt, eine Bandeund Airchhofen, Pfarrdorf, von 1939 Seelen, und Herrschaft, in eie nem Thale, im Breisgau, zwig schen Freiburg und Staufen, gehört dem Kloster St. Blast, und hatte ehmals eigene herrn von Rirchhofen. Das hiefige Schloß ist im Zojährigen Kriege. von den Schweden erobert wor: den. Der Ort ist ein Freilehen

von Breisgau.

gesondert. Sie hat vier Thore, Birchstetten, Pfarrdorf, von 218 Scelen, in der Grafschaft Then: gen.

gen, führen, und meift gute Airchstetten, Ritterhof, im Kreiche

gau, gehort ber furpfalzischen Bisnach, Dorf, in der Landgraf: Hoffammer, und steuert zum schaft Klettgau. Ranton Kreichgau.

Rirchthal, Thal, in der fürstens bergschen Landgrafschaft Baar,

Rirchthal

im Umt. Möhringen.

Airchzarten Pfarrdorf, bei Freis gau, hat ein groses Rirchspiel, das über 4000 Seclen enthält.

Rirnach , bewohnte Gegend , bei Billingen und Filial diefer Stadt.

Airnach, Jagdhaus und 2 Bauc hofe, im Stift Kempten, und Landvogtei biffeits der Iller, in . einem Thale. Das Jagdhaus ift nach Art der innlandischen Bauerhäuser gebaut, und wird wes gen der angrenzenden Jagben besucht-

Airnach; ein Stab, ber aus 2 Weilern, Obersund Unterkirnach besicht, und 258 Einwohner ent: halt, im wirtembergschen Klos

steramt St. Georgen.

Rirnbach, Pfarrdorf, von 770

schen Amte Hornberg.

Birnbach, Marktstefen mit einem Atzighofen, f. Gros: und Klein: Schlosse, unweit Güglingen an der wirtembergschen Grenze. Er hat 2077 Einwohner, und ges hort Wirtemberg und Seffens darmstatt. Wirtemberg hat hier Alausburg, zerfallenes Bergschloß, 304 Einwohner.

Birnbach, fleines Dorf, im Gebiet des Klosters Schussenried.

Rienbach, Dertchen, im Reichsi thal Harmersback.

Kirnbach, Dorf, im Gebiet ber Stadt Ueberlingen, in der Bogs tei Ramsperg.

Bienberg, Dorf, im Burgau, ge: Aleinaitingen, Pfarrdorf, von hort dem Rlofter Edelftetten.

Rienet, f. Ober : und Unterfirnef. Airschenharthof, Hof, in der wire

berg, bei Ludwigsburg!

Rissenberg, Schloß, in der Lands grafschaft Rlettgau; von ihm hat das Riffenbergerthal den Mamen. Rissendorf, s. Gros: und Kleins

tuffendorf.

burg, in derlandgrafschaftBreis: Ristlegg, Marktfleken, von 2400 Scelen, mit einem 1426 gestiftes ten Franziskaner Ronnenklofter, von 17 Nonnen, und zwei Schlose fern in der Herrschaft Riselegg, in der Grafschaft Waldburg.

Ristlegg, kleine Herrschaft zwie schen ber kandpogsei und den Grafschaften Zeil und Wolfegg in der Grafschaft Waldburg, ger hort der Linie der Truchsoffe ju Wolfegg: Wolfegg, und hat den Namen von dem Schloß und Marktfleken Rifslegg, oder Rie felegg. Ehmals gehörte Rifslegg von 1300 bis 1521 den von Schellenberg, bann ben von Baumgarten , bie es durch heu: rath an Waldburg brachten. Che mals gab es hrn. von Kisslegg. Einwohnern , im wirtemberg: Rittbach, bewohnte Gegend , in

der Bertschaft Triberg.

fizighofen.

Rlaffenbach, Dörfchen, von 160 "Geelen , im wirtembergichen Umte Schorndorf.

in der leberlingenschen herrs

schaft Allthohenfels.

Alebronn, Pfarrdorf, bei How nigheim im Wirtembergichen, von 1071 Seelen. Zwei Drittel dieses Dorfs gehören ins Amt Brafenheim , und ein Drittel ine Umt Bonnigheim.

375 Seelen, gehort dem Doms fapitel zu Angsburg, in bas

Pffegamt Aitingen.

tembergschen herrschaft Soch Aleinalmendingen, Pfarrborf, von 500 Seelen, unweit Ehint gen , gehort von Freiberg , unb steuert jum Kanton Donau.

Aleinaltdorf, Dorf, im Gebiet der Aleinendlingen, f. Endlingen.

Stadt Salle, im Umte Buhler. Aleinaltdorf, Dorf, am Kocher, in der Grafschaft Limpurg, es hat 193 Einwohner, im Gails dorfwurmbrandschen Antheil, im Amt Gaildorf.

Aleinanhausen, Dorf, im Gebiet Des Klosters Wettenhausen. Die hohe Obrigfeit gehört Burgau.

Aleinasbach, ein Pfarrdorf, im Aleinglattbach, Dorfchen, von wirtembergichen Umte Bottwar, welches mit feinen 11 Filialen 1306 Menschen enthält.

Aleinbettlingen, Dorf, im wirtem: bergichen Umt Reuffen.

Aleinbeuren Dorf, im Gebiet bes Aleinheppach , Dorf , von 409 Rlofters Wettenhausen.

Aleinbottwar, ein Pfarrdorf, an . ichen Umt Baiblingen. nem Sügel liegend, eine halbe temberg , hat ein Schloß, guten Weinwachs und fruchtbar ren Boden , gehört von Anieftett und fleuert jum Ranton Rocher. Das hiefige Schloß, welches auf einem Sügel fteht, wird Schan: bef genannt. Es bestehet aus zwei an einander stehenden stei: nernen Saufern, ift gang nach alter Urt gebaut und feit etlichen Jahren aufferlich und innerlich ein freies Eigenthum bes Befi: fopal, Patronatrechte, groffe rechtigfeit besigt. Geit 1766 ges Bei bem Schloffe ift eine Maierei.

Rleindeinbach, Dorfchen, im wir: tembergichen Umt Lorch.

y

Mleineislingen , Dorf , bei Gops pingen, im wirtembergschen Amt Aleinköz, Pfarrborf, von 200 Goppingen.

Aleinengstingen, Dorf, mit einem

Sauerbrunnen im wirtemberge fcen Umt Pfullingen.

Aleingartad), Stadtchen, von 700 Seelen, im wirtembergichen Umt Brafenheim. Bormals gehörte es den Markgrafen von Baden. DerMarkgrafhermann verkaufte es 1330 an Albrecht Brugen, und biefer 1535 an Wirtemberg. Von 1485 bis 1571 war es an die von Gemmingen verpfandet. 214 Seelen, im wirtembergichen Umt Baihingen.

Bleingottliebhofen, Dorf, in der herrschaftGiggen, gehörtTraun:

Abensperg.

Einwohnern, im wirtembergs

der Bottwar, jum Theil auf eis Aleinhochberg, kleines idwenskeins sches Dorf, bei Murrhard.

Stunde von Bottwar in Wir: Rleiningersheim. Pfarrdorf, auf einem hohen Berge, über bem Mefar, im wirtembergichen Umte: Bietigheim. Es hat 458 Einwohs ner und gehörte ehmals ben von Ingersheim , bann ben Grafen von lowenstein, die es an Wirs temberg abtraten. In Kleining gersheim haben die von Wolls wart ein altes unbedeutendes Schloß, das gang unansehnlich. ist, aber eine schone Aussicht hat. verbessert worden. Bottwar ist Aleinkarleruhe, Dorfchen, bei Rarisruhe, f. Rarisruhe.

zers, der alle Territorial, epis: Aleinkemnat, Pfarrdorf, im Stift Rempten, im Pflegamt Remnat. und fleine Jago, und Forsiges Aleinkems, Dorf, in der badens schen Herrschaft Rotheln.

hört der Ort den von Kniestett. Bleinkizighofen. Pfarrdorf, und Schloß an der Senkel, gehört von Rehling, und hat 200 Eins wohner. Es fleuert jum Kanton Donau.

> Seelen , im Burgau , mit 2 Schlöffern, auf einer Anhohe an

apfel in Angsburg, als ein bi: Die andere Helste gehört dem Rloster Wettenhausen.

Aleinkuchen , Dorf , im Gebiet des 🕝 Rlofters Reresheim.

Aleinkussendorf, Dorf und burs gauisches Rammeralgut, an der äussern Biber. Die Bogtei famt dem Burgstall, war ein eigentlich burgauisches Leben, famt einem Hof zu Herbishofen, hat 7 Hofe und 17 Solden, worunter Ulm zwei Unterthanen hat, steuert zur Mitterschaft, und war seit 1537 ein Eigenthum der Grafen Aug: ger: Kirchberg, ift aber 1783 an Desterreich verkauft worden.

174 Seelen, bei Laufenburg, am Rhein.

Aleinnordlingen, Dorf, Mördlingen, gehört dem Johans niter : Orden.

Aleinried , Dorf , im Burgan , im Bisthum Augsburg, im Pfleg: amt Zusmarshausen, gehört dem Spital zu Augsburg.

Aleinsachsenheim, Pfarrdorf, über dem Flüßchen Metter, im wirtembergschen Umt Sachsen, Bleinwilflingen, Dorfchen, im heim von 841 Einwohnern.

Aleinschafhausen, Dorf, am Kluß Roth, bei der Herrschaft Schwendi, gehört von Roth, zur Herrschaft Bussmannshaus

Aleinschönach, Dorf, bei Ueber: lingen, gehört dem Spital der Stadt Ueberlingen.

Aleinsiggen, fleines Dorf, in der herrschaft Eglofs.

Aleinsorheim, Pfarrdorf, in der Graffchaft Dettingen , gehört Dettingen Wallerstein.

Aleinstadelhof, Dorf, im Gebiet der Stadt Pfullendorf.

der Gung, gehört halb von Holze Aleinsteinbach, fleines Dorf, im Badenschen Amt Stein.

schöflich augsburgsches Leben. Aleinstissen, fatholisches Pfarre dorf, an der Fils und Lauter, ganz nahe an dem Ulmschen PfarrdorfeGroßfuffen, von well chem es nur durch die Fils ge trennt wird. In der Entfernung sicht es wie ein Ort aus. Die Landstrasse von Göppingen nach Beidenheim geht durch denOrt; welcher der Familie von Bubens hofen, und zu ihrem Familien Fideikomiß gehort. Die Orts: herrschaft besizt alle Rechte, nur die Episkopalrechte, welche Kon: stanz ausübt, und den Zoll aus: genomen, welcher der Stadt Ulm gehört.

Aleinlaufenburg, Pfarrdorf, von Aleintissen, Dorf, in der Graff schaft Friedberg: Scheer, im Umt Durmetingen.

bei Aleinvillars, fleines reformirtes Dorf, im wirtembergschen Amt Maulbrunn.

Aleinweneden, kleines Dorf, im Gebiet des Rlosters Schussenried, eine Viertelstunde von Schuffen: ried. Unweit davon', unter einer Unhohe, entspringt der Fluß Schussen, der bei Eriskirchen in ben Bodensee fallt.

Umfang der Grafschaft Sigmas ringen, gehört Schenk von Staufenberg, der im Orte auch die Kriminalobrigkeit hat. Der Ort steuert zur Ritterschaft.

fen , steuert jum Kanton Donau. Alengen , Dorf , in der Baar , dessen niedere Gerichte der Stadt Villingen gehören.

Alettgau,gefürstetelandgrafschaft, liegt an den Flussen Ithein und Wutach, und grenzt gegen Mits ternacht an Fürstenbergstühlin: gen und den Kanton Schaffhau: fen , gegen Morgen an den Rans ton Zürch, gegen Mittag an die bischöflich Konstanzische Cemter

2141

17

15

it

M,

35

00

6

15 11

15

16

I

11

13

5

15

الم مع اليال

13

3

1

10

4

200

.

Raiferstuhl, Rotteln, Zurzach, und gegen Abend an die Grafe schaft Hauenstein. Dieses Land: den ift wo Meilen lang und fast zwo-Meilen breit, enthält also beinahe vierQuadratmeilen Flå:

Riettgau ?

cheninnhalt.

Es ist ein fehr gebirgigtes, doch ziemlich fruchtbares Land: chen, das guten Aferbau, Dieh: zucht und auch Weinbau hat. Ausser dem Rheine, der an seinen mittägigen Gränzen hinströmt, wird es von der Butach, dem Steinerbach, Schwarzfluffe und einigen fleinen Fluffen bewässert. Es enthalt ein Stadtchen, ein Bergschloß, 11 Pfarrdorfer und 30 andere Dorfchen. Die Bes volkerung macht 9000 Seelen aus. Es fommen also auf eine Quadratmeile einige hundert über 2000 Menschen. Die Eine : wohner find der katholischen Leh: rezugethan, und gehören in das Landkapitel Reukirch. Ausser den zween Raplanen in der Stadt Thiengen find 10 Pfarrer und 2 Raplane auf den Dorfern.

In der Stadt Thiengen ift bie fürstliche Ranglei, die aus eini: gen Regierungsrathen, Rangel: liften , Rechnungs : und Ramme ralbeamten besteht. Esist auch ein freies faiferliches Landgericht in der Landgraf: schaft, welches gemeiniglich zu Mheinau auf der Halden gehalt ten wird. Es bestehet aus einem Landrichter und zwolf Landger richts: Innsassen, welches die Wogte und Schultheissen zu Grief: fen , Berwangen , Lottstetten , Erzingen , Stetten , Wuttoschin: gen, Dettighofen, Oberlauchrin: gen, Bechterspohl, Rheinheim, Balm und Degernau find.

Die Landgrafschaft Klettgan war vormals ein Eigenthum der Grafen von Sulz, die fich von der wirtembergschen Stadt Gulz am Nefar nannten. Diese hats ten Klettgau durch Heurath er: halten. Rudolf Graf von Sulz, Sohn des Grafen Hermann, er: hielt diese Grafschaft mit Ursus la , einer Tochter Johanns , des lexten Grafen von Sabsburg, Lauffenburgscher Linie. Er er: richtete 1408 mit seiner Schwies germutter einen Bergleich, durch welchen er, und sein Bater, alle ererbte und fonft erworbene Gus ter, die ihr verstorbener Mann befessen hatte, auf immer erhielt.

Diesen Bergleich bestättigte der Kaiser Siegmund 1430, uns ter der Bedingung, daß Rlett: gau einlehen von Defterreich fein follte. Die Grafen von Gulg ers heuratheten noch andere Guter, und befassen Rlettgau bis zumalbe fterben ihres Stams, welches 1687 geschah, und der ganze gräfliche Mannestam mit dem Grafen Jo:

hann Ludwig ausstarb.

Run sollte eigentlich bas Le: hen an Desterreich zurüffallen. Der Kaiser Leopold I. aber er: flarte die alteste Tochter des lezten Grafen von Gulz, Maria Anna, Gemalin des Fürsten Kerdinand Wilhelm, Eusebius von Schwarzen berg, für fas hig, die Lander und Rechte ihres Baters zu befigen, u. sie auf ihre Leibeserben zu bringen. Go fam Rlettgau an das fürstliche Haus Schwarzenberg, welches diese Landgrafschaft, die Raiser Leo: pold I, 1694 zu einer gefürsteten Graffchaft erhob, noch besigt.

Mit dieser Grafschaft kam auch das Recht des Erbhofs richteramts zu Nottweit, welches die Grafen von Sulz seit 1360, wo es ihnen vom Kaiser aufgetragen worden, befessen

haben, an das fürflliche Paus Schwarzenberg. Dieses hat das Recht, wenn es dieses Amt nicht felbst verwaltet; einen Bis zehofrichter, aus dem Grafens oder Herrenstand zu erwählen, und aufzustellen.

Der Titel Des Fürsten ift : Fürft ju Schwarzenberg , gefür: steter Graf im Alettgau, Graf ju Guly, des h. r. Reiche Erbe

hofrichter zu Rottweil.

Da fich nun Schwarzenberg einen Grafen von Gulg nennt, - fliche Sulzische Bestzung war, so hat diefes zu dem Frethum Uns laß gegeben, Klettgau, die Graf: schaft Gulg zu nennen. Und noch Alingelrhein, zwei Sofe und Eine gegenwärtig wird die Schwar: genbergiche Stimme wegen Rletts gau von unwiffenden Rreis: berg wegen Gulg genannt, und auch öffentlich so gedruft, eine wirtembergiche Befigung ift, und diese Stadt selbst niemals den Grafen von Gulz gehörte, ob fie fich gleich davon nannten. Obgleich dielandgrafschaftRletts gau zu einem Fürstenthum erhos ben , und 1708 vom Raiser Leo: pold dem Reichstage zu Regens: burg wegen Aufnahme in das Alingenberg, Pfarrdorf, am Nes Reichsfürstenkollegium empfoh: len worden ist, so hat doch dies fes bisher noch feine Gig und Stimme im Reichsfürstenrathe wird jum schwäbischen Reichs: grafenfollegium gerechnet.

Auf den schwäbischen Kreis: Alingenstein, altes Schloß, an tagen hat Schwarzenberg wer gen Klettgau 1696 im Fürften: Follegium eine Stimme erhalten, und figt zwischen Dettingenspiels berg und Lichtenstein. Reichsmatrikularanschlag ist 60

ff. zu einem Kammerziele giebt es 47 Athl. 31 fr. der Kreis: anschlag ist 61 st. Vormals zahlte Schwarzenberg wegen Rlettgau 56 fl. Als: ce eine fürstliche Stimme erhielt, so wurde ihm mit 10 ff. aufgeschla: gen , von welchem 1713 wieder 5 fl. gemindert worden find, fo daß Schwarzenberg gegens wärtig 61 fl. erlegt.

Aleversulzbach, Pfarrdorf, von 419 Einwohnern , im wirtems

bergichen Umt Reuftatt.

auch Klettgau ehmals eine grat Klimmach, Pfarrdorf, von 256 Scelen , in der baierschen Herr: schaft Schwabek. Hier ist eine Wallfarth zum heiligen Areuz.

dden, im Gebiet des Rlofters Ochfenhausen, im Amt Ochsens

hausen.

tagsschreibern: Schwarzen: Alingen, zerstörtes Schloß, imilms fang der Landgrafschaft Rellen burg, gehört dem Kanton Zürch. da doch Gulz schon 300. Jahre Alingenbad, Gefundbad, für Glieder : und Mervenfrankheis ten , an der Mindel , an einem Berge, mit Bald umgeben, ger hort dem Rlofter Wettenhausen, und ift 1328 von den von Roth an bas Rlofter verfauft worden. Es wird auch bas Maienbad genannt.

far mit einem Schlosse, in der Gegend Deilbronne, gehort dem Grafen von Reipperg und sieuert

zum Ranton Kreichgau.

erhalten können, sondern es Alingenfels, ruinirtes Schloß; am Fluß Smerach, im Gebiet der

Stadt Halle.

der Blau, unweit herlingen, gehort ber Familie von Bern: hausen. Chmais gab es Ades liche von Klingenstein.

Der Jum Rloster, Dorf und Kloster, in der Grafschaft Sonnenberg. Ì

\$

Alosterbeuren, Franziskaner Non: nenfloster, dritten Ordens, in Oberschwaben, an der Gung, im Alosterzimmern, ehmaliges Klos. Hochstift Augsburg, eine halbe Stunde von Babenhausen. 1300 war es noch eine Muhle, und ift ju Unfang bes 14ten Jahrhun: derts von einigen andächtigen Jungfern gestiftet, und bie erste :. Raufbeuren geholt worden. Es: enthält 26 Ronnen, und ist eines der zehen ; dem Sochstift Auges burg zugewandten Rlofter. Es. . · hausen und Wattenberg:

schaft Pludenz.

Rlosterwald, adeliches Nonnen: Anechtenhofen, Dorf, in der Kos floster zwischen Mößfirch und Pfullendorf, Zisterzienser Dre bens, ift 1152 gestiftet worden, Anibel , Dorf , im wirtemberge und fieht unter Mellenburgicher Landeshoheit. Es befigt Rube fletten , Sippetsweiler , Suffens Aniebis , eine bekannte , sehr hoch hofen, Dautenbrunnen, Dies tershofen, Geisweiler, Jgels: wies und Rappel. Das Kloster enthält ein Amt von 1662 Geer len. Im geistlichen steht das Rlos fter unter dem Pralaten von Ten: nenbach, der einen Beichtvater dahin segt. Es werden auch Une adeliche aufgenommen, und ges genwartig sind die Abelichen die wenigsten an der Zahl, wie zu. Gutenzell, Gunterethal, Wons nenthal Deiligenfreuzthal.

Riosterwald, auch St. Mark im Balde genannt, Ronnenfloster Benediftiner Ordens, im Gebiet des Klosters Ottobeuren , eine Stunde von Ottobeuren. Dierwar eino alte zerfallene Kirche, die ben Mamen St. Marp im Malde hatte, und 1594 wieder eingerichtet murbe. 1706 ift hier ein Frauenkloster , Benediftiners

ordens gestiftet worden , welches jest 19 Monnen enthalt.

ster, Dorf und Oettingenwallers fteinsches Pflegamt, in der Grafe schaft Dettingen. Das Dorf macht mit Deiningen eine Pfarre aus. Das Rlofter enthielt Zifters zienfer Ronnen.

Rolonie der Schwestern von Aluftern, ein Pfarrdorf, unter Markdorf unweit des Ufers des Bodensees, im fürstenbergichen Oberamte Beiligenberg , es ents

halt 350. Seelen.

besigt die Dorfer Beuren , Ebers: Anausen , fleines Dorf , im Stift Ellwangen , im Amt Jartzell. Rlosterthal, Thal, in der Graf, Anezenweiler, Dorf, in der Graffchaft Waldfee, im Gericht Schwarzach.

nigeefrothenfelofchen Derrichaft

Graufen.

schen Amte Tubingen, von 365 Einwohnern. The Constitution

Gegend auf dem liegende Schwarzwalde, an den wirtems bergichen und fürstenbergichen Grenzen, ob; dem, Bade Rips polosau, gehört theils Wirtem: berg, theils Fürstenberg. Auf dem fürstenbergichen Untheile fies ... deln sich seit exlichen Jahren eis nige fürstenbergsche Unterthanen an und suchen die Gegend urbar zu machen.

Auf dem wirtembergschen Ans theile stehet der bekannte Paß und Zollhaus, mit 35 Einwohr nern. Chmals war hier ein Rlos fter , Benediftiner Ordens , mel: ches 1330 gestiftet wurde, und 1513 abbrannte. 1704. drangen die Frangosen durch diesen Daß in Schwaben ein. Der Bergog Rarl Alexander von Wirtemberg ließ gur Beschüzung bieses Pass fes eine Schange bauen, welche

Er ist der Sizeiner Spezialsupe: rintendeng und eines Amte Er

tenheim, die den Ort im 13ten

von den Raiferlichen überfal:

verbrannt und 1734 von eben

len , 1692 bon ben Franzosen

Diefen geplundert.

Maulbronn verkäuften.

FortAlexander genant wur: Andringen, Markefleken, an der Ramlach, mit einem Schloffe, de. In dem legtern franzosischen von 500 Seelen , im Burgau, Kriege wurde noch eine gröffere Schange auf dem Roßbuhlge: gehört von Freiberg und fleuert baut, welche ebenfalls das Ein: zum Kanton Donau-Wer Ort dringen durch diesen Pas ver: foll das alte romsche Granarum hindern follte. Sie wurde aber fein, wo die Romer ein Korn inicht fertig, auch nicht hinlang: magazin für diefe Gegend hat lich besezt, als die Franzosen ten. Er-ist auch das Stammhaus " über ben Rhein giengen, und der Familie von Andringen, die ben 2. Jul. 1796 den Berg am diefen Ort befaß. fpaten Abend erstiegen. Sie er: Anottenried, Dorf, in der Graf schaft Konigsekrothenfels. berten die Schanze mit leichter Mühe, die mit wirtembergschen Rochenburg, ruinirtes Schloß, im Truppen besiezt war, todeten 2, Stift Ellwangen. Das Amt Ru Offiziere 20 Gemeine, und mach: chenburg hat davon den Ramen. ten noch einige Gefangen. Im Anochenek, Amt, im Gebiet der Sept. dieses Jahrs vertrieben die Stadt Salle. Raiserlichen die Kranzosen wie: Rochergau, ehmalige Grafschaft, der, und besezten die Schanzen bei Halle, die ihre eigene Grafen mit Goldaten und Bauren. Im hatte, welche 1378 ausstarben. Frühjahr 1797 nahmen die Fran: Rocher, Fluß, der bei Oberkochen zosen die Schanzen wieder ein, entsteht, an Aalen vorbei durch und befestigten sie noch mehr, das Ellwangensche, die Graff schaft Limpurg; das Hallerge verliessen sie aber bald wieder. Anielingen, Pfarrdorf, amRhein, biet fließt, dann bei Braunspach im babenschen Umt Mühlburg in Franken eintritt, bei Wid und Oberant Karlsruhe. bern, wieder in Schwaben fließt, Unittelsbach, fleines Dorf, im und unweit' Rochendorf in den Gebiet der Stadt Dinkelsbuhl. Mefar fallt. Anittlingen, bemauerter Markt: Rochersberg, Dertchen, im wir tembergichen Umte Murrhard. - fleken an der wirkembergschen und pfälzischen Grenze, von Rochersteinsfeld, Pfarrdorf, am 1952 Einwohnern, im wirkem: bergichen Rlofteramt Maulbron.

Rocher, im wirtembergiden Anite Reustatt, von 590 Ein wohnern , es ift der Giz eines Oberforstamts. gehörte vormals den von Bret: Röhlberg, kleines Dorf, im Go biet der Stadt Bangen. Iahrhundert an das Rioster Bollhof, Dorf, in der Grafschaft

Bregeng. nahm ihn der Herzog Ulrich von Rondringen, Pfarrdorf, in der

1004

Wirtemberg mit dem Rlofter badenschen Markgrafschafthod

Maulbronn ein, dadurch fam er - Berg! an Wirtemberg! 1632 wurde er Kongen, Marktfleken, von 1490 Einwohnern , mit einem Schlofe se am Refar, in einer schönen Gegend, eine ffarte Stunde von ber Stadt. Rirchheim. En gt

·".

1

ingril No

Į.

:

7.7

27

with the

5.1

15

\$2.

15

\*\*

4 2

10/10

: 4 À

44

4

hort Wirtemberg, ist der Giz eines Oberamts und wirtem: bergsches Kammerschreibereigut. Ehmals gehörte Kongen den Grafen von Hohenberg, die den Ronigsbronn, wirtembergsches, Ort an die Grafen von Eichele berg verfauften. Bon diefen kam er durch Erbschaft an die Thumbe von Reuburg, aus wels cher Familie Friedrich Albrecht 1666 Die Helfte an Wirtemberg verkaufte, die zwar an Lieben: stein vertauscht, 1687 aber wie: der gefauft wurde. 1738 kam die zwote Helste durch Kauf und Lausch an Wirtemberg,

Unweit des Orts führt eine schöne steinerne Brüfe über ben Nefar. 1783 find hier viele Fundamente kleiner romischer Gebäude entdeft worden, in wel: chen man Mungen , Statuen , Gefässe und Werkzeuge gefuns den, auch eine gepflasterte Strafe und Wasserleitung entdett hat.

Rongetried, Pfarrdorf, von 400 Seelen , am Fluß Westernach , in der baierschen Herrschaft Mins delheim.

Ronighausen, Pfarrdorf, von 163 Seelen, in der Fuggerschen Graffchaft Rirchheim:

Roniginbild, ehmalige berühmte Kapelle und Wallfarth, an der Landstrafe von Ulm nach Augs: burg, im Burgau, im wettene Ronigset / Bergschloß, in der hausenschen Gebiet. Sie ist 1685 von den Bergogen von Lothrin: grosen Zulauf mit Wallfarthen. Der Kaiser Joseph II. ließ sie 1787 demoliren, und damit hatte die Ballfarth ein Ende. Der Grund gehört dem Rloster Wettenhausen.

Ronigsbach, schoner Marktfleken, mit einem Schlosse, in ber Marks graffcaft Baden. Daran gehör ren dem faiferlichen Leutenant von St. Andre & und bem Sause Baden, i ins badensche Amt Stein. Der Ort steuert gum

Ranton Rreichgau. aufgehobenes, ehmaliges Zisters zienser Rloster, am Ursprung der Breng, in der Herrschaft Beidenheim. Es ift 1302 vom Ronig Albrecht gestiftet worden. Der Plaz, woranf es sieht, ges

hörte den Grafen von Helfens stein, die es 1448 mit Beidens heim an Wirtemberg verkauften. Es hatte mit Seidenheim auch gleiche Schifsale. Der lezte fas tholische Abbt nahm die evanges lische Lehre an. Jest ist es mit einem evangelischen Pralaten bes fest, der jugleich Pfarrer bes Rirchspiels ist, das aus 1650 Seelen besteht. Das dabei lies gende Dorfheißt Springen, und enthält 945 Einwohner, eine Eie fenschmeize und Eisenhammer, wo eisene Defen und andere Eis senarbeiten gegoffen, auch vieles Stangeneisen und Stahl ges macht wied. Diese Eisenwerke werden von der Breng getries ben, bie hier am Juß eines Belfen entsteht. Das Wasser läuft in einem eisernen Kanas bis an die Werke, und treibt

ein eisernes Rad. Graffchaft Königset, Stamme haus der Grafen von Königset. gen gestiftet worden , und hatte Ronigset! Aulendorf, Grafs schaft in Oberschwaben, bestes het aus zwo fleinen Giufchen Land, aus der eigentlichen Grafs

schaft Königsek, und der Herrk schaft Aulendorf.

Ronigset: liegt zwischen Scheer , Altshaufen , der lande vogtei, Beiligenberg und der Salmansweilschen herrschaft Oftrach. Aufendorf liegt zwie

. ichen Scheer, dem Gebiet Des, Rloffers Schuffenried, ber lands vogtei und Altshaufen. Hauptort ift der Marktfleken Aus lendorf. Ronigsek ist in der gröften Ausdehnung 3 Stunden lang und eben fo breit , Aulen: borf ift eine Meile lang und eine ... halbe Meile breit. Die Graf: schaft wird durch einen Ober: amtmann, Kangleirath und Rentmeister verwaltet, und ges hort dem Grafen von Ronigsef: Aulendorf, der den Titel führt: Graf ju Ronigset und Rothen: fele, herr ber Graffchaften Uu: lendorf, Staufen, Ebenweiler und Wald. Der Reichsmatrifu: laranschlag mit ber Berrschaft Marstetten ift 48 fl. Bu einem Rammerziele giebt die Graf: schaft 35 Rthl. 48 ; fr., Der Kreisanschlag ist 36 fl.

Ronigset: Rothenfels, anschn: liche Grafschaft in Oberschwa: ben, an den Fluffen Iller und Argen. Sie grenzt nördlich an . das Stift Rempten, dftlich an das Bisthum Augsburg, von well chem sie durch die Iller getrennt wird, füdlich an Bregenz, wefts lich an Sohenef und Trauchburg.

Gie bestehet aus der eigentlis chen Grafschaft Rothenfels, aus ber herrschaft Staufen, und dem Rittergut Werdenstein. Gie ift 5 \ Meilen lang, und in der gröften Ausdehnung 3 Meilen breit. Das Rlima ift rau und bem Fruchtbau nicht gunftig ; ba: her ift die Biehzucht die Baupt: nahrung der Einwohner. Der füdliche Theil der Grafschaft ift der schlechteste, und der nordlie... meift aus Baiern hereinkommt, ... che der beste. Im fühlichen Their le sind sehr hohe Gebirge, die 2. Rettenweise aneinander gereihet find, und einen Theil der ber kannten Alpen im Allgau aus:

machen. Einige diefer entscali: then Berge find deswegen doch bewohnt, obgleich nichts als Gras auf ihnen machfet. Diefe Bergbewohner werden Gennen genannt, und nahren sich von ber Nichzucht. Diese Berge ges ben so vieles Futter für das Vieh, daß die Vergbewohner, obgleich im Commer vieles Bich von den Thalern auf die Berge getrieben wird, noch so viel ges borrtes Futter übrig behalten, um ihr Bieh überwintern zu tons nen. Diese Gebirge find fo boch, daß man sie in Nieder: Schwas ben deutlich über die andern, vor ihnen fiehenden Berge , bers vorragen, und meist noch im Mai mit Schnee bedekt, glanzen ficht. Zwischen diefen Bergen, die grosentheils auch mit difen Waldungen, meist Nadelholz, bewachsen sind, sind tiefe Thas ler, aus welchen die Flüsse Iller und Argen, und eine Menge ans derer kleinerer Flusse und Bache hervorkommen, welche größens theils in die Iller fliessen. Diese Fluffe, die alle frisches, flas res Quellenwasser haben, sind reich an schmakhaften Fischen. Ausser den Pluffen tit der Alpsee in der Grafschaft, der ebenfalls fischreich ist. s. Art. Alpensee.

Mit bem Alferbau hat man verschiedene Bersuche gemacht, aber gefunden, daß ber Boden viel eher jur Biehzucht als jum Aferbau benugt werden konne. Gelbft bei dem in diefen Gegen ben theuren Getreide, welches bat man es doch für beffer be: funden, den Boben jur Biche jucht als jum Aferbau- angut wenden. Und wenn auch ber Bauer den Scheffel Dinkelfers nen

nen für 16 fl. bezahlen muß, fo steht er sich doch besser, wenn er feine Guter jur Diehmeide bes nugt, als wenn er Aefer anlegt. Man hat Erfahrungen, daß vier le, die ihre Biehzucht vermins dert, und Aefer angelegt haben, verdorben sind, und wieder ihre Aeker in Wicfen umgeschaffen Man beurtheilt daher baben. den Wohlstand eines Landmanns gang nach feinem Stalle. dieser voll, so ist er auch gewis wohlhabend. Pferde und Rinds vich sind also der Reichthum des Landes, auch giebt es Schafe und Ziegen. Rothes und Feders wildpret ift vortreffich zu haben. Ein jeder Ort hat seine Freis weiden, wo des Sommers das Aich hingetrieben wird. Es bleibt aber selbst auf den Alpen nicht über Nacht auf dem Felde, wie in der Schweiz 4 fondern wird wieder in die Ställe getries ben. Bei diefem Biehtrieb haben die Unterthanen besondere Geses Es ist zwar keinem vorges je. schrieben, wie viele Stufe Bieh er halten durfe, doch darf er nicht mehr Stufe auf die Weide treiben, als er überwintert hat, und wenn er des Sommers Bieh fauft, so muß er es in seinem Stalle behalten und vor erst überwintern, dann darf er es erft auf die Gemeinweide treiben Jeder Bürger hat ein laffen. Stut frei, welches er sich auch erft bei dem Anfang der Sommer: weide anschaffen und fogleich austreiben fann , wenn er auch fein einziges Stuf überwintert hat er aber ein Stuf bat. überwintert, fo darf er zwei auf die Weide treiben, hat er zwei überwintert, so darf et drei auf die Sommerweide schi fen und so fort. Durch diefes Beogr. Ler. v. Schmaben. I. Band.

p 1

9

**J** 

artige Gesez wird die Biehzucht im Lande erhalten, welche ohne dieses leicht in Abnahme geras then konnte. Denn wurde jeder die Sommerweide nach feinem Wohlgefallen benugen durfen, so wurden die meisten ihr Bieh im Herbst auswärts verkaufen, und im Frühjahr sich wieder junges Der Handel mit anschaffen. diesem Bieh geht auffer gands, und halt für die andern Bedürfe niffe des Landes das Gleichges wicht. Es giebt auch noch einige andere Nahrungsquellen für die Einwohner, daß sie sich in einem fo gebirgigen gande ernähren können, welches Mangel an gus ten Baugrunden hat. Bu diefen gehört auch vorzüglich : die Auss fuhr eines gewiffen, bedungenen Quantums Galz von Salle in Tirol, die Ausfuhr einer ber trächtlichen Menge Rohlen an ein benachbartes ofterreichsches Eifenschmelzwerk, welche zur Win: terzeit geschieht, und dann das Fällen, Flössen und Kohlen des Holzes zur Sommerszeit. Da nun die Leute des Winters fast nichts zu arbeiten haben, fo fpinnen fie. Diefes giebt zu eis nem ansehnlichen Leinwandhans del nach Niederschwaben, der Schweiz und Italien Gelegen heit. Auch bringt der Gutertrand: port nach und von Tirol einigen Geldverkehr in das gand.

Die Bevölkerung des Landes
ist in Rukscht seiner vielen Ges
birge und wenigen zum Akerdan
tauglichen Gründen, stark und
ansehnlich. Die Grafschaft Ros
thenfels hat in 13 Pfarreien
8000 Seelen, von welchen 1600
in der Stadt und Kirchspiel Ims
menstadt sind. Die Herrschaft
Staufen hat 38 bis 3900 Sees
len, und das Kittergut Werdens

ffein 116. Go bag bie gange . Nolks: Menge der Grafschaft 12,000 Seelen ausmacht. Sie enthält 17 Kirchspiele, 13 in Rothenfels, 3 in Staufen, und 1 in Werdenstein, eine Stadt, drei Bergichlöffer, und ungefehr 124 fleine Dorfchen. Die flein: fien Diefer Dorfchen find von 10 bis 12 Familien bewohnt, die aerinaeren Orte find Höfe. Die Einwohner find der fatholischen Lehre zugethan und siehen unter dem Bisthume Ronftang. In Staufen ift ein Rollegiatstift und in Immenstadt ein Kapus

zinerfloster.

Unter den Einwohnern der Grafichaft find viclehandwerks: leute, Steinhauer, Maurer, Bimmerleute , von welchen fich viele nach Lichtmeß, und gegen den Frühling hin, auffer Lands begeben , den Commer und Herbst über arbeiten, sich ein Stut Geld verdienen, und das mit um Martini oder Weihnacht wieder nach Saufe fommen. Dem ungeachtet ift der Graf im Stande, im nothigen Bertheidis gungsfall feiner Graffchaft je: der Zeit des Jahrs innerhalb 30 oder weniger Stunden, eine bewehrte Mannschaft zu taufend Ropfen, theils zu Pferd, theils ju Suß , jufanimen ju bringen, wozu fich auch die in der geschlofs fenen Graffchaft anfizenden ofter: reichschen Unterthanen, über welche das Erzhaus Desterreich das jus armorum et sequelae befigt, vertragmäßig muffen auf: bieten lassen, und zu erscheinen gehalten find , wenn die Graf: und herrschaft ihrer zum eigenen Schus benothigt fein murde.

Die Grafschaft Rothenfels bil: bet in gewiffer Rufficht ein ger schlossenes Gebiet, in welchem

nur Defferreich, wegen vieler bas hin Rammersteuerbaren Unter: thanen, neben dem Recht der Besteurung, des Abzugs und ans derem, auch ein beschrenftes Recht der Geeresfolge hat. Die Ritterschaft im Kanton Allgan und Bodensee, hat das Recht der Heeresfolge und Besteurung in einigen ganzen und halbae: theilten Dörfern, auch einzelnen Sofen. Die zur Traunabensvera: schen herrschaft Eglof steuerbas re, oder vielmehr zu Reichstund Rreiserforderniffen kollektable, fogenannte Freischaft, oder freien Leute, find von allen ihr ren Bestzungen, des fogenanns ten obern und untern Sturges, nach Eglof steuerbar. Das Recht der Exefution aber hat Rothenfels, welches durch den reichsgräflichen Rangleidiener ausgeübt wird. Diefer muß von dem Oberamt, als angeordnes tem Landesdikasterium erbeten werden, wird aber niemals vers fagt. Im Fall einer hinderniß, wird an jenes Statt, ein ans derer geschift, der mit beson dern oberamtlichen Urkunden versehen ift, und von dem Freis schultheissenamt des obern und unternSturges abgeordnet wird, auch sich nach ihren Befehlen richten muß.

Sowohl mit dem Sause Des fterreich , als der Innsassischen Freischaft, find wegen der in der Grafschaft befindlichen Leibeige: nen Unterthanen und besigenden Guter, und wegen der fogenanns ten freischaftlichen Gerechtigkeis ten, befondere Bertrage und Wechselsabschiede vorhanden, nach welchen man sich in vorkoms menden Källen zu richten hat. Ueberhaupt aber hat der Befiger der Grafschaft, nicht nur über T,

To a

11

15

8

tH

6

1.

d

华

13

1

1

3

ŭ,

5

1

11

1

1

13

TAIL THE

N

51

T

16

T.

1

.

1

feine überall angeseffene Unter: thanen , und Leibeigene , fondern auch über die auswärtigen herre schaften angehörigeUnterthanen, Die hohe und niedere Gerichtbar: feit unstreitig , nur ift die leztere über die freiherrliche von Pav: pusscheUnterthanen, auf eine fehr unbedeutende Art eingeschrenft. Dagegen feht diesem Saufe nicht die geringfte Jurisdiftion über einen königsekschen Untertha: nen zu, auffer so viel den vom Hochstift Augsburg afterlehnba: ren und besonders versteinten Bauhof zu Rauenlaubenberg bes Die Freiherrn von Paps pus find eben diefes Schloffes, Bauhofs und Zugehörde wer Aftervasallen von den Ronigsete Reichsgrafen nog Rothenfels.

Bor wenigen Jahren hat diese Grafschaft einen Zuwachs erhalten, durch die Ankaufung der Wogtei Werdenstein, und deren zugehörigen Leuten, Gütern, Gefällen und Renten, von welscher die von Werdenstein Bestzer, zugleich aber auch, wegen der zu Lehen getragenen niedern, oder Wogtgerichtbarkeit, Basallen von dem Hause Königsek: Ro:

thenfels maren.

Die Grafschaft hat ihren Na: men von dem noch stehenden Bergschlosse Rothenfels, welches bei der Stadt Immenstadt, in der Rahe des Alpsees steht. Der Titel des regierenden Grafen ift: des h. r. Reichs Graf von Ro: nigsef und zu Rothenfels Frei: herr von Aulendorfund zu Stau: Das Wappen bildet ein fen. und zwanzig rothe und goldene Schildchen. Auf dem helme ift Busch von sieben rothen Strausfedern. Die Residenz ift in der Stadt Immenstadt, wo

auch das Oberamt ift , welches aus einigen Rathen besteht, und die Regierung der Graffchaft bes forgt. Auf dem Reichstag has ben die beiden gräflichen Säufer Konigset: Rothenfels und Aus lendorf nur Antheil an der schwäs bifchen Grafenbanköftimme. Bei dem schwäbischen Kreise hat sos wohl Aulendorf als Nothenfels, wie im Grafenfollegium, jedes haus feine befondere Stimme. Sie wechseln sowohl unter sich, als mit den Erbtruchsesschen Lie nien im Stimmgeben um. Der Reichsmatrikularanschlag Grafschaft ist 34 fl. Zu einem Rammergiele geben Rothenfels und Staufen 38 Reichsthl. 29 fr. der Kreisanschlag ist ebenfalls 34 fl. Die Einfunfte der Graf: schaft betragen über 40,000 Gulden.

Die Grafen, ehmals Reichs: freiherrn von Königset, stam: men, — vermöge des vom Kais fer erhaltenen Grafendiploms von einem berühmten adelich spac nischen Rittergeschlecht ab, das sich de Scutellis geschrieben; defimegen auch noch jezo die Gras fen 21 rothe und goldene Schild: chen im Wappen führen. Reichsfreiheren befassen sie von alten Zeiten her in Schwaben die herrschaften Bald, Aulens dorf, Mahrstetten unweit Mem: mingen, und den fogenannten Königsefer Berg, oder herrs Schaft Cbenweiler mit Zugehor. Den 21. Merz 1567 murde die bes träcktliche Reichslehenbare Graf: schaft Rothenfels und Allodial: herrschaft Staufen , durch den Freiherrn Johann Jakob von Königsek, von seinem Schwa: ger Ulrich von Montfort, jedoch gegen Beraufferung der herr: schaft Mahrstetten , erkauft. Der

002

nur einen mannlichen Leibesers Freiherrn Georg, dem beide Graffcaften erblich zugefallen find , hinterlassen, die er auch bis Rohlgarten , hoher Berg , in der an sein Ende befessen hat. Rach feinem Tobe theilten fich feine beis laffenschaft. Der altere Graf, Hugo, erhielt die obere Grafs Die Herrschaft Staufen; der ans . dere , Johann Georg , erhielt die Herrschaften Wald, Aulendorf Rohlwasen, Weiler, im Stifte und Ebenweiler, wodurch die untere Graffchaft auf eine zwo: rie zwo noch heut zu Tag blus henden Linien, Ranigect : Ros dorf entstanden sind.

Pfarrdorf, von 360Einwohnern, in der Grafschaft Ronigsekau: lendorf, hat ein Franziskaner Monnenflosser dritten Ordens, das 1656 gestiftet worden ist, und 11 Monnen enthalt.

Ronigshausen, Pfarrdorf, an der Busam, von 163 Geelen, gehört

Fugger Kirchheim.

Ronigsheim, Dorf, in der herre schaft Muhlheim, ist ein ofters reichsches Lehen, und steuert zu Degau.

Ronigsschafhausen, Pfarrdorf, in der badenschen Markgrafs

icaft Sochberg.

Rossingen, Pfarrdorf, von 400 Geelen , bei Meresheim , in ber Graffchaft Dettingen, gehört Dettingen Wallerstein.

Bog, fleiner Fluß, im Burgan, entsteht bei Autenrieth, giebt ben Dorfern Gros: und Klein: fog ihre Namen , und fällt in Die Gung.

Räufer Johann Jakob hat aber Rohlbach, kleines Dorf, im wirs tembergichen Rlofteramt Dirfau. ben nach seinem Absterben, den Rohlberg, Pfarrdorf, von 654 Einwohnern, im wirtembergs schen Umte Reuffen.

badenschen Landgrafschaft Sau-

fenberg.

den altesten Sohne in seine Ber: Aohlhunden, Dorf, im Bisthum Augsburg, im Pflegamt Obers

port.

schaft, nemlich Rothenfels und Rohlstetten, Pfarrdorf, auf den Alpen, von 218 Geelen, im wirtembergschen Umt Urach.

Ellwangen, gehört dem Kapitel

in deffen Oberamt.

te Linie gekommen, und dadurch Rolbingen, Dorf, in der Herri schaft Muhlheim, gehört von Engberg, und fleuert zu Hegan. thenfels und Königsek: Aulen: Rollnau, Dorf, in der Herrschaft Raffellberg , im Breisgan.

Ronigsekwald, Herrschaft und Rolmann, eine Kapelle auf den Alpen, in der Herrschaft Recht berg, mit einer Bohnung, wil che von einem Einsiedler bewohn war. Am Pfingstmontag war hier pormals eine starke Wall: farth, von den umliegenden Dr: ten , welche mit Fahnen und Prezesston hieher famen, und einer Predigt und Hochamt beiwohn ten. Das Saupt des h. Kob manns — des Patrons der Pfeet be - wurde vor der Thure auf einen Tifch gefegt. Bei Diefer Ger legenheit wurde auch ein Markt gehalten, und Pferde in groffer Anzahl hieher gebracht, die Imal um die Kappelle herum geritten wurden.

Diese Gelegenheit war mit groffen Digbrauchen verbunden, und die fehr einfam liegende Rlause murde der Aufenthalt schlechten Gefindels. Daber ber schloß die Herrschaft Rechberg, mit Einwilligung des Ordinaru ats zu Konstanz , 1799 diese £ 169

17

Ť.

1

1

100

rit

T!

15

4)

N.

10 P

3

11

Bolmarsreute. Dorf, bei Emmer dingen in der badenschen Mark:

graffcaft Sochberg.

Ziomburg, Ritterstift, in der Ra: he der Stadt Halle, auf einem Sugel über dem Rocher. Es ges hort zwar zum frankischen Kreis Ronradsbrunn, kleines Dorf, im fe, liegt aber noch in Schwaben. Die Kirche ist sehr schon und hat einen massiv silbernen Hochaltar Konradshofen , Pfarrdorf , von mit schweren filbernen Statuen und Leuchtern, auch find noch viele filberne Kronleuchter und Konstanz, Bisthum. eine sehr grose Krone in der Rirche aufgehängt. Die Rir: chengefaffe find von Gold mit guten Steinen befegt.

Die Gegend gehörte ben alten Grafen, von Rotenburg. Burf: hard, Graf von Rotenburg flif: tete das Rloster, Benediftiner Ordens. Es wurde nach einem 12jährigen Bau 1082 pollendet. Das Ritterstift enthält 8 Donie herrn und 12 Korvifare.

Es besigt die Dorfer Almers fpan und Gelbfattel, bei Rottens burg in Franken, den unterhalb des Stifts, am Rocher, liegen: den Flefen Steinbach, und einen Theil von Rungelsau. An ben der Stadt Salle gehörigen , und innerhalb der gandwehre liegen: ben Dertern: Hagenbach, Tuls lau , Bubenurbis, Michelfeld , : Deimbach, Thingenthal, Rheins: berg , Enslingen , Blindheim, Untermuntheim , Balfershofen, Arnsdorf und Reukirchen , bat Komburg Untheil.

Rlause aufzuheben. Die Kapelle Rommingen, Dorf, in der Graf: schaft Thengen.

then, das Bild und die Reliquis Konenberg, kleines Dorf, im Ger

biet der Abbtei Roth.

terkirche nach Bohmenkirch ges Konenweiler. Dorf, im Stifte Ells wangen im Amt Ellwangen, mit Rechenberg gemeinschaftlich.

halt fünftig seine Wohnung auf Konnenberg, Schloß und Baurens hof, im Hochstift Augsburg, und Pflegamt Buchloe. Diefes Schloß hat der Bischof von Augsburg, Christof von Freis burg, mit dem Dorfe Ummens hofen 1673 von den von Schot nau für 31,000 fl. gekauft.

Stift Ellwangen, im Oberamt

Rotheln.

500 Seelen, in der baierschen herrschaft Schwabek.

Das Bisthum Konstanz ist bas gröste in Teutschland und grenzt gegen Mitternacht an die Bisthumer Speier und Wirge burg , gegen Morgen an das Bisthum Augsburg, gegen Mit tag an das Bisthum Chure und Erzbisthum Mailand, gegen Abend an die Bisthumer kaus fanne, Bafel, und Strasburg. 1774 enthielt Diefes Bisthum, das aus dem größen Theil von Schwaben, und einem Theil der Schweiz bestehet, 52 Ruralfas pitel, ju welchen 1148 Pfarreis en, 782 Raplane, 538 Clerici non Beneficiati, 56 Pfarrer 26 Kaplane und 45 Clerici bei Separattirchen gehoren : ohne das Domfapitel, die Geiftlich: feit in Konstanz, die Maltheser und teutsche Ritter, Die unges fehr 60 Personen ausmachen. Bu den 23 Rollegiatkirchen gehören 176 Korherrn und 141 Rapiane. Die Zahl der Monche ift 2882, und die der Monnen 3013. Per:

1163

fonen, von welchen lextern aber die Zahl, durch Aufhebung man: cher Klöster wieder vermindert worden ift, überhaupt enthält das Bisthum 900,000 Seelen. Das weltliche Gebiet, ober die Lander des Bisthums, lie: gen fehr zerftreut auf schweizers fchem und schwäbischem Boden. Die erstere find die besten und beträchtlichsten, auch zieht das Stift aus ihnen die meiften Ein: künfte. Die schwäbischen Stifts: lande liegen an den Ufern des Bobenfees, theils an dem Bos benfee felbft, theils an dem Un: Un den Bodenfee ftoft. terfee. ein fleines Stutchen Land, wo Moreburg liegt und um den Zel: Ier: oder Untersee liegen zu beis den Seiten zween fleine Landes: ftriche, die Konstanz gehören und in dem Gee felbst die Infel Reichenau. Un der Donau befigt die Domprobstei Konstanz die Herrschaft Konzenberg und am Rhein die Berrschaft Rotheln, die zum Sochstift selbst gehört. Wie unbeträchtlich die schwäbis fchen Besigungen des Stifte Ron: fang feien , ficht man aus fol: gender Aufnahme und Zählung die 1717 gemacht wurden. Nach diesen enthielten die schwäbischen Stiftslande mit Ausschluß der Herrschaften Ronzenberg Ro: theln zwo Stabte, fieben Dor: fer, zwei und zwanzig Weiler und neunzehen Sofe. Die Mann: schaft war 1632 Versonen stark, die Häuserzahl war 1458, die Zahl der Weinberge'2562, die des Aferfeldes 9160, der Wie: fen 4634 und des Waldes 2121 Saucharte.

Ronffant

Die Nahrung der Einwohner bestehet in dem Feldbau, Wein: bau, dem Fischfang, und der Viehzucht. Der Boden ift meift

schlecht und rau, lettig ober sans dig, und den Ueberschwemmun: gen ausgesest, auch weniges Ge: werbe in den Städten und auf dem Lande. Die Angahl der Ein: den schwäbischen wohner in Stiftslanden, Ronzenberg mit ges rechnet, giebt Haid auf 10,800 an. Mit dem fauren Seewein, der im Stifte wachset, wird einiger, aber geringer, Handel getrieben, auch einiges Getreis de, das auf der Insel Reichen au wächset, ausgeführt. Das Stift foll jährlich doch 60,000 fl. für innlandsche Baaren aus dem Auslande ziehen. Es hat feinen Ramen von der Stadt Konstanz erhalten, in welcher die Domfirche und das Domfa: vitel ift. Dieses bestehet aus zwanzig Domherrn und vier Er: spektanten, die theils Grafen thetis Freiherrn find, auch nach den Gefezen stiftmässigen Adels Jeder der wahl: fein muffen. fåhig fein will, muß feinen Reichsadel und Stamm, durch sechzehen ununterbrochene Abnen beweisen. Diese Ahnenprobe ist durch einen Ravitelschluß festge: fest, und von einigen Raisern bestättigt worden. Die Rest: denz des Bischofs ift zu Mors, burg , am Bodenfee.

Die weltlichen Rechte, Freis heiten, Regalien und Herrlicht feiten des Bisthums Ronftang find Lehen von dem Kaiser und Reich. Rach dem 1460 die lands grafschaft Thurgau, und 1499 anch das thurgausche landges richt an die Schweizer kam, so forderte diese eine weitausge: dehnte Landeshoheit, welches ju vielen Frrungen zwischen diesen und bem Stifte Ronftang Gelegenheit gab, welche abzumen: den einige Bischöffe mit den Schweizern Bundniffe schloffen. Selbst diese, und feierlich ges schlossene Bertrage konnten we: der Streitigkeiten, noch Eingrifs fe der landvögte, dieses Bolks verhindern. Es wurden 1713 deßwegen einige Schriften ger wechselt, durch welche aber nichts bestimmt worden ift. Ron: stanz vertheidigtezwar seine Recht te, aber die Frrungen dauren noch immer fort. Auch hat der Bischof Streit mit Desterreich, wegen der von offerreichschen Pfarren; die in seinem Sprens gel liegen , zu beziehenden Unnas Der Kaiser verbot, sie zu entrichten, und der Bischof fors dert sie als ein altes Recht.

Das Bisthum Konftang stehet im Geifflichen unter dem Erzbis: thume Mainz. Der Bischof ist zugleich Fürst des romschen Reichs, und hat auf dem Reichs: tage im Reichsfürstenrath Giz und Stimme auf der geiftlichen Bank zwischen den Bischoffen von Strasburg und Augsburg. Bei dem fcwabischen Rreise hat er auf der geistlichen Fürstenbank die erste Stelle und Stimme, er ift mit Wirtemberg Rreisaus: schreibender Kurft, und sext fich, der doch meist nur ein adelicher ift, dem Bergoge in den Unter: schriften vor. Mit bem Abbte ju Rempten ift der Bifchof gu Ronstanz das Haupt des dritten Viertels des schwähischen Rrei: fes. Auch ift der Bischof bestän: diger Ranzler der Universität Freiburg im Breisgau. Bu ei: nem Romermonate giebt Kon: fanz mit Reichenau 116 fl. 50 fr. Bormals betrug er 408 Gulden. Bu einem Kammerziele giebt Konstanz mit Reichenau 152 Rthlr. 18 fr. Der Kreisan: schlag ist 116 st. 50 fr.

Der Titel des Bischofs ist: Der hochwürdigste, des heil. romschen Reichs Fürst, Bischof zu Konstanz, Herr der Reischenau und zu Deningen. Das Wappen ist ein silbernes Kreuz im rothen Felde.

Ronffanz

Das Stift hat funf Erbamster. Die Erbmarschalle sind die von Sirgenstein, die Erbkamsmerer die von Nazenried, die Erbtruchsesse die von Zweier, und die Erbschenken die von Sesgesser, und die Erbsüchenmeis

ster die von Sochwarth.

Die Kollegien des Hochstifts find: ein geistliches Rathsfolles gium, das aus wirklichen Af: fessoren und Rathen, und aus nicht frequentirenden geiftlichen Rathen besteht; ein weltliches Regierungs : und Lebenhofsfols legium, eine Sof: und Regies rungsfanzlei und ein hoffams Die weltlichen merfollegium. Bestingen des Sochstifts sind in Obervogteiamter eingetheilt, welchen ein Obervogt, Dekonos mieverwalter, auch bei manchen ein Untervogt vorgesest ift.

Die Einkunfte des Bisthums weiß man nicht genau, doch muffen fie beträchtlich fein. Die Tafelgelder des Bischofs follen, nach einem Bericht des Sochs ftifte an den romichen Sof von 1712, nur 20,000 Gulden betras gen. Doch ift unter diefem Un: fchlag Reichenau nicht begriffen. Es ist bekannt, daß seit 1540 die Insel und das Kloster Reis chenau, welches 60,000 fl. jahrs licher Einkunfte bezieht, zu den konstanzischen Tafelgeldern gezos gen worden find, und noch jahrs lich bezogen werden, mithismus fen die Tafelgelder allein von Reichenau wenigstens 60,000 fl. noch betragen, ohne das, was

**2167** 

· vom Sochstift, unter biefem Ur: tifel, bezogen wirb.

Der Kriegsstaat bes Sochstifts besichet aus einer Kompagnie Grenadiere, die als Kontingent ju dem schwäbischen Truchses: Welfeggschen Infanterie: Regi: ment gehört, und zu Mores burg in Garnifon liegt.

Wann das Hochstift Konstanz, und von wem, gestiftet worden fei? ift in der Dunfelheit des Aliterebums verborgen. Doch so viel ist gewis, daß sich dessen : Urfprung weit und bis ins funf: te oder vierte Jahrhundert hins auf gieht. Der Geheime Rath von Landsee, in seiner topogra: phischen Beschreibung der schweis Konstanz, Stadt. gerschen Bestzungen des Soche stifte, leitet den Ursprung des -. Bisthums Ronftang, von nie: mand geringerem, als von dem : Apostel Petrus seibst her, wels chen er einen Apostel, Fürsten , und ersten Statthalter, Diefer Furst Petrus i nun foll im Jahr 52 sich in Rhas tien aufgehalten , Lehrer zuruf: gelassen und fo das Bisthum Ronftang gestiftet haben! "Dies 5 "ser Lehrer, der auf Befehl des . "Petrus das Bisthum errichtet mhat, war ein Englander, Nas umens Veatus, der vom Fürft :, Petrus zuerft felbft getauft und beggu einem Priefter geweiht mors anden ift. Er baute ju Windisch ,die erfte Rirche, und murde ber merste Bischof." Windisch, wo biefce Bisthum zuerft war, mar : eine romsche Stadt an der Ruß int Margan, in welcher bie Ro: iner lange Befagungen hielten, um Die unruhigen Allemannier im Zaum ju halten. Bon bies fer Stadt ift nichts mehr übrig, als ein fleines. Dorfchen, das

ihren Namen führt und ihr Uns denfen noch erhält.

Aus diesen Berichten fieht man, wie wenig Gewißes man von dem Ursprung und der Ers richtung des Bisthums fagen kann. Seen so wenig laßt fich die Zeit bestimmen, in welcher es nach Konstanz verlegt worden iff. Glaublich, aber noch nicht erwiesen, iste, daß dieses ums Jahr 570 geschah. Dieses Jahr giebt Eberlin in feiner pragma: tischen Geschichte der Stadt Kon: stanz an. Von dieser Zeit an ift Konstanz der Siz des Hochstifts geblieben, obgleich bie Residenz des Bischofs nach Morsburg verlegt worden ift.

Die vorderofterreichsche Gtabt Konstanz liegt an der Ete des Bodensces, wo er seinen Aus: fluß in den Zeller oder Unter: fce hat, in einer schönen frucht: baren Gegend. Die Schonheit diefer lage der Stadt wird durch die Aussicht auf den Bodensce, ungemein erhöht. Konstanz hat mit feinen zwo Vorftadten Kreuge lingen und Petershausen, einen anschnlichenllmfang,zu welchem die Säuserzahl und Bolksmenge kein Verhältniß hat. Die Vors stadt oder das Fort Petershausen liegt der Stadt gegen Mitters nacht, und dient ihr gur Bertheis digung. Der Ausfluß des Bo: denfece in den Unterfce goder der Mhein, trennt dieses Fort von der Stadt, und treibt einige Mühlen. Eine bolgerne Brufe verbindet diese beide Theile wies der. Die Stadt Konstang ift mit: telmässig befestigt, sie hateine vier Ruthenhohe Baksteinmauer, die mit Thurmen befest ift, und eis nen achtzehen . Ruthen breiten ausgemauerten Graben.

der Abendseite sind einige Bassios ne angelegt, und von der Seite des Bodensees und Rheins sind Pfähle in das Wasser geschlagen, welche das Eindringen der Schifsse von diesen Seiten verhindern können. Die Vorstadt Arcustins gen ist durch einen Graben von der Stadt abgesondert und wird wieder durch zwei Bassione verstheidigt. Das Fort Petershaussen, in welchem das Reichssisst Petershaussen, in welchem das Reichssisst Petershausen liegt, ist mit vier Bassionen von Erde und einem zwanzig Ruthen breiten Gras

ben , befestigt.

Konstanz hatte im Jahr. 1788, 719 Häuser und 4320 Einwohs ner, unter welchen 484 Burger, 1690 Personen mannlichen, und 2033 weiblichen Geschlechte, und ungefehr 608 Fremde mit begrifs fen find. Die Saufer, welche bem Domfapitel, und den Res benstiftern St. Stefan und Jos hann und dem Rlofter Peters: hansen gehören, sind nicht uns ter diefer Anzahl, eben so wenig, Die in denfelben wohnende Mens schen. Diese Häuserzahl ist 90 und die der in diesen befreiten Wohnungen befindlichen Mens schen 300, daß also die ganze Häuserzahl 809 und die Wolks: menge 4620 Geelen ausmacht. Eberlin in feiner Befchreibung ber Stadt Konftang fagt : daß nach ben Ronffriptionstabellen von 1787, 6700 Menschen in Ronftang gezählt worden feien, welches aber ein Druffehler, und aus der Bürgergahl erweislich genug ift. 1786 war die Anzahl der Einwohner Konftang 3636 und die der Häuser 716. Die Bahl der Gebohrnen mar 1784, 84, und der Gestorbenen 87; 1785 99 Gebohrne und 125 Ges forbene; 1786 118 Gebohrne

und 148 Gestorbene. 1791 murs den 168 gebohren, und 156 sind gestorben. Man sieht aus diesem Steigen der Gebohrnen , daß diese entvolkerte Stadt sich wies der erhebe, und dieses vorzuge lich seit dem Einwandern der Genferfolonie. Aber noch gegens martig hat diese Stadt nicht die Helfte der Einwohner, welche fie bequem fassen konnte. kommen nur 5 Menschen auf Doch ift das eine ein Saus. Traumerei, wenn ein Reisender fagt, die Stadt fonnte 30,000 Einwohner haben, welches über 37 Personen auf ein Haus ause machen murbe. Daß diese Stadt aber vormals viel bevolferter gewesen sei, ift auch aus dem abzuziehen, weil 1437, Menschen an der Peft geftorben find. Konstanz hat einigen Hans del auf dem Bobensec, es were den hier auch wochentlich zween Markte gehalten, welche die benachbarten Städte und Dörfer mit ihren Waaren und Schiffen Bur Aufnahme ber besuchen. Stadt tragen die eingewander: ten Genfer vieles bei, welche schane Privilegien von dem Kaifer erhalten haben. Joseph II. fah 1777 auf seiner Reise von Paris die Entvolferung dieser Stadt , und bald bot das re: voltirende Genf eine angenehme Gelegenheit dar, ber Stadt Ron: stang aufzuhelfen. Es jog einc ansehnliche Rolonie von Manu: fakturisten und Fabrikanten nach Konstanz, deren Zahl 270 Per: fonen ausmachte, welchen Joseph freie Religionsubung und ein Bethaus gestattete, auch neben beträchtlichen: Privilegien und Greiheiten auf zwanzig Jahre, ihnen die vormalige Dominikas nerinsel, - jest Genferinsel -

fchenkte. Unter biefen ihnen ers theilten Privilegien u. Freiheiten find vorzüglich, neben der freien Religionsubung, alle Befreiung von der fatholischen geiftlichen Jurisdiftion; Nachlaß von der Personalsteuer aufzwanzig Jahs re; mautfreie Einfuhr aller ih: rer Effetten, Berkzeuge und fertigen Baaren, auch die zolle freie hin und herführung ihr rer Waaren in den faiserlichen Borlandern.

Ronftanz

Die Einwanderer theilen fich in Uhrmacher und andere Rlein: odienfabrikanten, und in Mas nufakturiften. Die legtere haben eine Indienne Druferei unter Macaire de for und Teiffier an: gelegt, und von dem Raifer die Dominikanerinsel', unter dieser Bedingung, geschenft erhalten, daß sie jährlich 25 fl. Kanon an ben vorderöfterreichschen Religis onefond bezahlen follen. Diefe Schenkung erbt fich auf die Nach: kommen des Macaire de Lor fort, so lange die Manufaktur in ihe rem Befen bleibt.

Die Uhrens und Bijouteriefas brit, die den Titel einer faiserl. königl. Fabrik und die Firma: Roman, Melli, Roux und Rompagnie führt, erhielt bie Erlaubniß; in acht Jahren 26,000 Uhren in die innerosters reichfche Staaten einzuführen. Bon diesen in Konftanz erweis: lich verfertigten Uhren, durfen nicht mehr als zehen Prozent Mauth entrichtet werden, da fonft Diefer Artifel Baare 60 · Prozent Mauth und Einlaß ges ben muß. Zwei hundert Stufe Dieser Uhren laufen unter bem . Artifel Proben ohne Abgabe ein. Der Bleiß Diefer arbeitsamen - und nuglichen Kolonie bringt

vieles Gelb in biefer armen

2 172

Stadt in Umlauf.

Konstanz enthält eine zahlreis de Beiftlichkeit. Ausser dem Domstift, sind hier die amet Reichestifte , St. Stefan und St. Johann, mit ihren Pfarrs kirchen, zwo andere Pfarrkirs den, auch waren hier ein Jefuis terfollegium, ein Dominifaners floster, Klöster der Augustiner, beschuhten Franziskaner, Kapus giner, und zwei Monnenflofter. Das Jesuitenkollegium, wel chem das Dorf ling gehörte, wurde 1772 eingezogen, das Kas puzinerkloster 1788 aufgehoben, welches die Minoriten : Franzis: faner beziehen, und dagegen ihr Aloster den Genfer Fabrikanten überlaffen mußten. Die Minos riten Franziskaner hatten in ib rer Kirche 1786 einen Altar, der der neuen Seiligin, Rrife zentia von Kausbeuren, ihm Ordensschwester, gewidmet war. Die zwei Nonnenklöster schmols zen in eines zusammen, die Dominifanernonnen mußten ibr Kloster den Dominikaner Mon chen, und diese das ihrige ben Genfermanufakturen überlass Von dem in der Vorstadt liegenden Reichskloster Peters: hausen wird an feinem Orte achandelt werden.

Die Stiftsfirche St. Stefan ist vom Bischof Salomon III. aus der alten gräftichen Familie von Ramschwag - wie eine Innschrift bezeugt', - im Jahr 831 erbaut worden, welcher vorher ein Rloster regulirter Kor: herrn im Thurgau gestiftet hatte, welches nachgebends zum Stifte St. Stefan erhoben worden ift. Diese Stiftsfirche ist jest eine Pfarrfirche ber Stadt. Die Stiftes und Pfarrfirche St. Jo:

7.0

4 (f) A

207

7,3

Çİ,

1

X

T

9

13

H

31

Y

いない

hann ift von bem Bischof Ronrad 935 gestiftet und nachgehends ju einer Kollegiatfirche erhoben worden. Die Pfarrfirche St. Paul iff von eben diesem Rourad erbaut worden. In Diefer Rire che ift ein jeglicher Domprobst Pfarrer, der diefe Stadtpfarrei durch seinen Pfarrkaplan verse: hen laßt. Die vierte Pfarrkirche ift St. Jog in der Rreuglinger Worstadt , und wird burch ei: nen Rreuglinger Rloftergeifflis chen, ber zugleich Pfarrer ift, versehen. Die Angahl aller geists lichen Personen in Konstanz bet

trägt ungefehr 150.

Die Domfirche der Stadt Konstang ift zuerst von Benedit: tiner: Schotten erbaut worden, weil sie aber baufallig wurde, so baute der Bischof Rheinold 1052 die gegenwärtige Rathes bralfirche von grofen Quaders fteinen, wozu von dem Pabst Ablaß für alle diejenige ertheilt murde, die biefen Bau murben befordern helfen. Diefe Doms firche ift ein langes Gebäude, das die Figur eines Areuzes hat, in deffen Mitte ein fleines Thurmchen steht. Alm Ende der Rirche gegen Abend stehen zween gleichformige und gleich hobe vierefige Thurme, zwischen wel: chen der Eingang ift. Diele Thurme sind durch eine fast eben so hohe Mauer verbunden. Mits ten auf dieser Berbindungsmaus er ficht wieder ein fleines Thurm: chen. Die Bauart der Thurme und der Rirche, innen und aufs fen , ist gang gothisch. Bei biefer gothischen Sauart zeichnen fich acht grofe Bogenfaulen aus, welche das Gewolbe tragen , bes ren jede 30 Fuß hoch, 3 Fuß dik und aus einem Stein gehauen Einige glauben, daß diefe ift.

Saulen nicht aus einem Stuf, fondern mit einem Steinfitt überzogen seien, wer aber die entsczlichen Saulen in den italies nischen Kirchen, besonders im Dom ju Florenz geschen hat , wo noch solche entsezliche Saus lenmaffen auffer der Rirche, auf der Strafe liegen , und genau untersucht werden können, dem scheinen diese Saulen nicht nur glaubwürdig, sondern, im Bers haltniß mit diesen, nur eine Rleinigkeit zu sein. Das Altarsblatt des Hochaltars ist von ger goffenem Silber, und foll fieben hundert Pfunde im Gewicht hals ten. Der Schaz von Edelsteinen, goldenen und filbernen Gefäffen und Meggewanden ist ansehns lich. Auch find hier einige mos faische Arbeiten zu sehen.

In der Mitte ber Rirche zeigt man ein steinerne Platte, auf welcher der unglüfliche Reftor der Universität Prag, Professor Huß, den hier Bigotterle, Fas natismus und Priesterhaß auf den Scheiterhaufen brachten, degradirt worden ift. Bei diefer Gelegenheit zeigte sich der Rais fer Siegmund in seiner ganzen Schwäche, da er den eigenhäns dig unterschriebenen und mit dem kaiserlichen Siegel bestättigs ten Sicherheitsbrief, welchen er dem Huß ertheilt hatte, brach.

Diesem Huß, deffen Lehre fich auf das deutlichste gerechtfertigt hat, wiederfuhr nachgehends die sonderbare Ehre, daß man seine Statue zur Stüze der Kanzel in diefer Domfirche machte, welche noch auf die gegenwärtis ge Stunde in diefer Eigenschaft da steht. Und so muß nun ein erklarter Rezer Die Stuze eis ner orthodoxen Kanzel sein! Landsee, in seiner topographie

schen Beschreibung von Kons fang, nennt huß einen Reger, und dieses im Jahr 1778!!! Der Pobel in Konstanz dachte bisher eben so, wie dieser kon: fanzische Sr. Geheimerath, und machte die Statue des huß, denGrundpfeilerseinerRan: gel, gur Bielfcheibe feines Aus: wurfs. Wie erhaben ber Raifer Joseph II. von Sugurtheilte, be: weist folgende Anefdote: Als diefer grose, aufgeklärte Mo: narch 1777 in Konstanz war, fah er diefen Unfinn und die pobelhafte Mißhandlung dieser Statue. Er fragte, wen diese Statue vorstelle? und als er ben Ramen Suß horte, befahl er auf der Stelle, die Statue von dem Unrath zu reinigen, fie frisch' zu bemalen; und ließ bei hoher Strafe verbieten, daß sich niemand dieses pobelhafe ten Bergebens mehr schuldig machen folle. Eine grofe, eines grofen Monarchen wurdige, Gefinnung!

Ronstanz

Für die Armen in Konstanz wird durch einen großen Spital geforgt, welchen der Bischof Ron: rad aus dem Saufe ber Grafen von Altdorf gestiftet hat.

Zum Unterricht der Jugend ift ein Lizeum errichtet, welches nach dem Plan der ofterreich: fchen Normalfchulen gemodelt Diefes Institut ift eine ift. Stiftung der Nitterschaft bes Kanton Allgau. Jesuiten was ren ehwals ausschliessungsweise die Lehrer dieser Schule; jest fteht fie unter der Direktion des Stadthauptmanns don Kons stanz. Die Lehrkurse währen von , einem halben Jahre jum ane In den untern Rlaffen werden die Sprachen , etwas Gc: schichte und Poesse gelehrt, und

in den obern Rlassen die Theolo: gie, Dogmatif, bas fanonische Recht, Moral, Logif, Experis mentalphisif, und Anfangsgrüns

de der Mathematik.

Unter beu weltlichen Gebau: den der Stadt Konstanz ist das Raufhaus merfwurdig, ein altes, solides, steinernes Gebaus de, das 1388 gebaut worden ift. Hier sieht man noch das ehmalis geRardinalkonklave, in welchem bei ber berühmten Rirchenvers fammlung 1417 die Kardinale eingeschlossen waren, und ob: gleich drei Pabfte ba maren, doch den vierten, den Nabsk Martin, erwählten. Zum Uns denken dieser grosen Richenverfammlung zeigt man hier, in diesem Sause, in einer alten Rustammer zween Armstüle, in welchen der Pabst Martin und Raiser Sigmund bei der Pabst: wahl gefeffen. Auch sieht man hier alte verrostete Waffen, Panzer, Helme, Streitärte, Schilde und mehr.

Auf der Genferinsel, eie ner Insel im Rhein, die durch Brufen mit Konstanzzusammen hangt, und ummauert ift, fieht man, in dem Safristeigang des ehmaligen Dominikanerklofters, das Grab, und in der Kirche, die aber jest entweiht ist, das Epitaphium des berühmten Gries chen, Emanuel Chrifolaras, dessen lateinische InnschriftReis: ler und Eberlin befannt gemacht haben. Er wurde 1389 von den Eurfen aus Griechenland ver: trieben und farb zu Konstanz, während der Rirchenversamme

lung, 1415.

Die Stadt Konstanz ist sehr alt, so daß die heutige Geschicht te bis zu ihrer erften Grundung nicht hinauf fleigt. Es ift glaube lid , THE REAL PROPERTY.

M

41

1

3

E.

3

13

1 2

107

į,

5

1

1

N.

ď

15

4

3

13

N

15

120

1

1

: lich, daß die Romer biefe Stadt angelegt, befestigt und zu einer Vormauer und Passe, um die unruhigen Allemanier im Zaum zu halten , gebraucht haben. Die Romer hatten noch einige haltbare Plaze am Bodensce, von welchen das auf einer Erds junge im Bodensee liegende Schloß und Dorf romisch Horn noch den Namen der Ro: Die Stadt hatte mer führt. damals einen andern Ramen und ein anderes Wappen. Das leztere war eine Burg mit Mau: ren und Thurmen, und zeigt an, was die Bestimmung der Stadt anfangs gewesen sei. Ueber den Ramen sind die Geschichtschreis ber nicht einig, ob sie Valeria, Granodurum, oder Ditudurum geheissen habe. Der leztere Ras me fommt in einer alten rom: schen Junschrift, welche in der Domkirche, in der St. Mauriz: fapelle, in der Wand eingemaus ert ift, vor. Bei den Unruhen der Allemannier und der Römer, hatte die Stadt durch Streifzus ge und fleine Raufereien vieles zu leiden, ja sie wurde gar von den Helvetiern, geplündert und verbrannt, doch erlitten diese von den Römern hier eine Niederlas ge, wovon 'die gemeldte alte romiche Innschrift zeuget.

Ronffant.

Im Jahr 297 unter der Res gierung Ronstanzius Chlorus emporten fich die Allemannier wieder, wurden aber von diesem Raiser, so wie auch die Gallier und Brittannier wieder unter: jocht, wobei diese Stadt noch: mals gang zerstort wurde! Der Raiser sah die vortheilhafte Lage - dieses Orts, ließ ihn wieder auf: bauen, legte eine romsche Rolos nie hinein, und nannte ihn nach feinem Ramen. Und so entstand Beogr. Lexic. v. Schwaben. I. Band.

der teutsche Name Konstanz, wel: cher durch verderbte Aussprache Rostanz oder gar Rostniz, und nach. schwäbischer Mundart, Roschtanz genannt wird.

Ronstanz blieb als ein Eigens thum unter den romschen und teutschen Raisern, bis in jenen finstern Zeiten des grosen Zwis schenreichs, oder unter schwachen Raisern, die Stadt mit mehr ihs. rer Schwestern, sich befreite und zu einer fogenannten Reichsstadt wurde, auch bis ins Jahr 1548 blieb, wo sie sich dem dsterreiche schen Zepter freiwillig unterwarf, und bis auf gegenwärtige Zeit eine offerreichsche Bestzung blieb. 1043 hielt hier Heinrich III. eis nen Reichstag, 1142, 1153, 1183, 1358 find hier Reichsvers fammlungen gehalten worden. 1385 wurde hier ein Bundniß mischen schwäbischen, frankis schen und rheinschen Städten geschlossen, und 1414 das bei ruhmte Konzilium von Pifa hies her verlegt, welches drei Jahre hier verweilte und nach Bafel verlegt wurde. Diese Zeit war die glanzenoste Epoche der Stadt, und von diefer-an zerfiel das Ges werbe, der Handel, und mit ihnen die Stadt. Das viele Geld, welches jur Beit biefes Rirchenkonzils in der Stadt hers um lief, die komischen und tras gischen Farcen, die da gespielt wurden, die Kirchenzeitungen und Reuigkeiten, das zügellose Leben der Versammelten, machs te die Burger zu ihrem Berufe, ju handel und Wandel trage. Da sie täglich Geld genug in die Hand bekamen, so dachten sie nicht mehr an den auswärtis gen Handel; Meffen und Jahre markte wurden verlegt, und ber Handel zog fich in andere, rubie D D

gereStädte. Ronftang fühlte erft, nach dem fich der Schwarm von Menschen wieder hinweggezo: gen , welchen Schaden es durch das Konzil erlitten, als Handel und Gewerbe stoften, und die fonst blühende . Nahrung Stadt verschwunden war. Sieg: mund sah, was der Aufenthalt diefes Rongils der Stadt gefcha: det, und wollte ihr diesen Schat den ersezen, indem er sie 1417 mit den Landgerichten zu Win: terthur, dem Wildbahn und der Wogtei ju Frauenfeld belehnte. Allein diese Bestangen verlor die 1 Stadt wieder, und der Schade blieb. Die Menge von Menschen, welche das Ronzil hieher zog nift erstaunend, und die vielerlei Rlassen, Gattungen und Karak tere waren hinreichend, Unord: nung und Verwirrung in einer fleinen Stadt anzurichten, das Sistem der Stadt und die Sitten der Burger zu Grunde richten. Man zahlte 346 Kardinale, Erg: bischoffe und Bischoffe, 564 lebbs . te und Doktoren, 16,000 Pringen, Herzoge, Grafen, Ritter und Ade: liche, 450 defentliche Freudenmädchen — gehörten diese auch mit zum Konzil ? - 600 : Haarfrausler und Barbier., 320 : Musikanten, Köche und Possen: reiffer, und mehr. Die Wirfun: gen dieses Ronzils waren, daß die 3 Pabste, Johann XXIII, Gregor XII, und Benedift XIII abgesezt, Martin V. erwählt, Professor Suß und hieronimus Faulfisch von Prag, öffentlich verbrannt murden. Diefe legtere Prozedu: ren werden ewig in der Geschicht te, als Schandfäulen einer bigot: ten u. verderbtenRlerifei,n.eines Raisers, der sein Wort und Hand: schrift gebrochen , fteben bleiben.

Im isten Jahrhundert, wolu: therstehreansieng sich auszubrei:

ten, nahmen frühe viele Bürger der Stadt Ronstanz dieselehre an, welches für die Stadt traurige Folgen hatte. Es entstanden Parztien, Unruhen u. Streit. Der Masgistrat begünstigte heimlich Luxtherslehre, und der Raiser sah die Sache mit ungünstigen Augen an. Der Bischof und das Domsfapitel verliesen Ronstanz und zogen nach Ueberlingen, wohin auch die zwei Nebenstiste folgten. Diese blieben da und zu Radolfzell, bis sich Konstanz unter Desstell, bis sich Konstanz unter Dessterreichs Herrschaft begab.

Konstanz sollte nun, nach kais ferlichem Befehl, das Interim an: nehmen, die Stadt widerfeste fich, und der Raifer schritt zur Gewalt. Unverschens, und ohne vorherges gangene Kriegserklärung kamen die Spanier vor die Stadt, und gedachten fie zu überfallen. Die Burger verschlossen die Thore, wehrten sich tapfer, so daß die Spanier leer wieder abziehen mußten, nachdem sie ihren Genes ralllsfons de Vives u. 500 Mann davor hatten figen laffen. Stadt wurde nun in die Acht er: flart, worauf sie sich 1548 freiwils lig an den romschen Ronig Ferdis nand ergab, und dadurch mit bem Raiser Rarl V. ausgesöhnt wur: de. 1549 legte sie dem Hause Des sterreich den Huldigungseid ab, und wurde von dieser Zeit an durch Stadthauptmanner Bergebens ließ Defters giert. reich das teutsche Reich und den schwäbischen Kreis, wegen der aus ihrer Mitte geriffenen Stadt, protestiren; diese mußtenzufries den sein, daß jenes versprach die Reichs : und Rreisanlagen zu übernehmen, und für die Stadt zu entrichten.

Noch imer behielt Konstanz in feiner inern Berfassung ein gerins ges Ueberbleibsel der vormaligen ij

, #1 ... 2.

1

T.

andig adalii

1

. 4

perdix 1

me M

1

淳

.

1

Ronfianz

Reichsflädtichen Berfaffung, feir nen Magistrat, einen Reichsvogt und Stadtgericht. Der Magiftrat Hatte die Aufficht über die Justige pflegeu. politische Angelegenhei: ten ; bas Stadtgericht über gerin: . gere Dinge, Schuldsachen, Baus Arcitigfeiten u. dergleichen. Der Magistrat bestand aus 24 Persos men , einem Sindifus u. Rangleis verwalter, welchen ein Burger: meister und Stadtvogt vorstand. Diese Verfassung blieb, bis auf das Jahr 1751, in welchem sowohl vermindert, und 'auf die Helfte der Personen herab gesezt wurde. fers ber Magistrat und das damit verbundene Stadtgericht aufge: Ronzenberg, Reichsherrschaft, gefegt. Die Ermablung biefes neuen Magistrats wurde der Bur: gerschaft überlassen, die aus ihrer Mitte 24 Personen aufstellte, wels che als Reprafentanten der Bur! gerschaft, die neuen Rathsperfos: nen, die alle Rechtsgelehrte sein mußten, von der faiserlichen Romission in Ronstanz geprüft u. der Bürgerschaft vorgeschlagen worden find , ausgewählt haben. Dieser Magistrat, der alle politis fce, Gerichte:u. dfonomischeUns gelegenheiten der Stadt beforgt, und nach der neuen, eingeführten Gerichtsordnung von Jahr 1782 fprechen muß , beftehet aus einem Burgermeister mit Booft. Gehalt, funfRathen, drei mit 500, u. zwei mit 450 fl., zween Gefretaren mit 400 fl. jeder, einem Regiffrator mit 350 fl. Gehalt , drei Ranzellisten, einem Schelmeister, einem Se: . fel : und Steueramtsfontrollor, und einem Rechnungsführer.

1633-wurdeRonstanz von den . Schweden sechs Wochen lang vers geblich belagert, u. 1740 von den Franzosen eingenommen- 1799 wurde Konstanz von den Franzos fen eingenommen, u. geplundert.

Nahe bei der Stadt, gegen As bend liegt das fleine Dorfchen Par radies, welches gegen die Schweis gerfeite mit Wallen, Graben und Thurmen befestigt ift , 45 Paufer u. 63 Familien enthalt, u. als eine Borftadt von Konftan; betrachtet werdenkanjauch burgerliche Recht te in der Stadt zu genieffen hat.

Die Stadt Konstang besigt die niedere Jurisdiftion über einige in dem Thurgau liegende Orte. der Magistrat, als der Stadtrath Ronstanzerthal, Dorf, in der Ronigsefrothenfelsschen Derre

schaft Staufen.

1786 wurde auf Befehl des Rai: Ronweiler, Dörfchen, im wirtems bergschen Amte Neuenburg.

hoben, u. ber neue Magistrat ein: Fwischen der obern Grafschaft Dox henberg, bem Fürstenbergschen, wirtembergschen Amt Tuttlingen u. HerrschaftMuhlheim. Sie ges hort-der Domprobstei des Hoche flifte Ronftang u. bestehet aus dem alten Schlosse Konzenberg, von welchem die Herrschaft ben Nas men hat, den Dorfern : Wurmlins gen , Geitingen , Durchhaufen, Weilheim und Oberflatt, in wels chen etwa 1600 Scelensind. Sie wird durch einen Obervogt vers waltet, der zu Wurmlingen seis nen Sig hat, und unter ihm fter hen die Stabsvögte der Dörfer. Sie hat einen Anschlag von 18ff, Bon einigen Erdbeschreibern wers den die Dörfer: Roggenbeuren u. Daiseredorf noch dazu gerecht net, die auch der Domprobstet gehoren; allein, das erfte liegt im Umfang der Grafschaft Beiligen berg, und das andere im Soche ftift Konftang, bei Morsburg.

Ronzenberg, Schloß und Dorf, im Burgau, unweit der StadtBurs gau u. bes Rluffes Mindel, gehört dem Hochstift Augsburg. Es ger borte einst den von Salden, vonwelchen der leste Burfhard von Salben, Nitter und Derr zu. Konzenberg 1355.geftorben. 1695 ift Konsenberg von Maria von Baumgarten, einer Erbtochter von Riflegg, an das Hochstift Augsburg um 23,000 fl. verkauft worden.

Rorb, Dorf, im Bisthum Augsburg, im Pflegamt Schonegg.

Rord, Pfarrdorf, von 1144 Einwohnern,

Rork, Pfarrdorf, von 160 Familien, in der Ortenau, eine Meile von Strasburg, unweit des Kinzigflusses, im Desder Siz eines Darmstättischen Beamten. In den frangofischen Unruhen des vorigen und dieses Jahrhunderts hat Aveenhof, Oertchen, im Gebiet der Stadt Rorf viel gelitten, und ist 1677 pon gehichert worden. Zu Kork gehören noch die Dorfer : Adelshofen von 407 bon 20 Burgern.

Rornberg, Dorfchen, von 81 Seelen, affenheimschen Antheil.

Rornhofen, Dorf, in der untern Land- Breich, fleiner Fluß, der unweit Gochsvogtet.

Bornwestheim, Pfarrdorf, von 898 Seelen, zwischen Stuttgart und Ludwigsburg, im wirtembergichen Amte Areichgau, Gegend, um den Fluß Rreich, Ludwigsburg.

Rottenweiler, Dorfchen, im wirtemb. Amt Bafnang, von 200 Einwohnern.

Rottsbuhl, Dorf, im Stift Ellwangen, Breith, Dorf, im Burgau, gehört dem im Amt Thannenburg, batte ehmals geigene Sen. von Kottsbuhl.

Kottweil, Weiler, von 84 Seelen, im wirtembergichen Amte Schorndorf.

Rrahebad, Gefundhad, bei Alpirsbach, im Wirtembergichen.

Arabenbach, ein fleiner Weiler, im für-

Renbergichen Umte Loffingen. Brabenheimstetten, Pfarrdorf, von 410

Braftisried, Dorf, im Stifte Kempten, im Pflegamt Thingau.

Rraftstein, ein groffer Dof, dem Stadt. Schaft Muhlheim , hat noch Ruinen pon einem alten Schlosse, ift ein Silial von Mahlstetten.

Aranzenau, Herrschaft, im Breisgau, Arenchen, Dorf, im Burgau, gehört Taehort von Wittenbach.

Rrapfenveneh, Dorfchen, im wirtem- Avent, fleines Dorf, im Burgan, gebergichen Amte Goppingen.

Brasbrunn , Dorfcben , im Stift Ell- Breut , Dorf , im Stift Rempten , auf mangen, im Amt Rotheln.

700 Seelen, mit einem Schlosse, welches der Kurft von Sigmaringen des Sommers bewohnt, in der Grafschaft Sigmaringen. Ehmals gehörte es den von Schornstetten, u. ift ein Schwabenleben. Es seuert zum Kanton Degau. Die helfte ift ein ofterreichsches Leben. Areben, fleines Dorf, in der Grafichaft

Königset - Rothenfels. Brebs , fleines Dorf , in ber Ronigsetrothenfelsschen Herrschaft Staufen.

im wirtembergschen Amt Waiblingen. Arobestein, fleine Worf, auf den hochften Spigen der Alpen, über dem Gu= tenbergerthale, im wirtembergschen Umte Rirchheim.

fen - Darmstättischen Umt Willstett, ist Areenberg, Dorf, in der Landvogtet Altdorf, im Amt Eggenweiler; das Klvfter Lowenthal hat hier einen Sof.

Ravensburg, und Lehen der Stadt. dem französischen General Erequi ein- Areenried, Dorfchen, in der Graffchaft Heiligenberg, gehört dem Hospital zu Meberlingen.

Neumuhl von 70 - 80 und Querbuch Arcenried, Dorfchen, zwischen Altshausen und Aulendorf, gehört Königs-

ef . Aulendorf.

in der Grafichaft Limpurg, im Solms. Arehwinkel, Dorfchen, von 100 Seelen, im wirtembergschen Amte Adelberg.

heim entsteht, dann aus Schwaben in das Bisthum Speier eintritt, und bei Lugheim in den Ahein fällt.

und die Untere Pfalz, auch einer der schwäbischen Ritterfantone, der zu Heilbronn seine Kanglei bat.

Domkapitel zu Augsburg.

Aremensee, kleines Dorf, in der Grafschaft Niederhohenberg.

Arenkingen , Pfarrdorf , von 207 Einwohnern, in der Landgrafichaft Stub. lingen. Gehort in das Stift Blass sche Amt der Herrschaft Gutenberg.

Aresbach, Dorf, im wirtembergichen Amte Mostmuhl, von 132 Einwohnern. Einwohn, im fürstenb. Umt Mostirch. Breebach, Dorf, im wirtembergichen Amt Altensteig, von 377 Einwohnern.

Aveebach, Schloß und Hof, bei Tubins gen, gehört von St. Andre. f. Gresbach. chen Muhlheim gehorig, in der Derr- Rregbrunn, Dorf, am Bodenfee, gehört Defferreich, jur Grafichaft Montfort. Dier ift eine Anlandung am See und Fruchtdurchfuhr.

dem Klofter heil. Kreug in Augsburg.

bort von Rehling.

einer farfen Anbohe am Remptermal-Branchemwiefen , grofes Pfarrdorf, von be , im Pflegamt Gulg. Wolfenberg.

115

E 180

: TIME K

...

-------

THE PART

1144

-

0 0 0 9 5 0 0 0 00

.71

. 84

No.

13

N

Arent, bewohnte Gegend, einzelner Hofe in der Grafschaft Geroldsek.

beil, Arenz, Kloster regulirter Korheren, in der Stadt Augsburg, das 1155 von dem Marschall Otto von Kalatin und Biberbach, und feiner Gattin Katharina bei Muetershofen gestiftet worden. 1159 ift es auf den Hamelberg, anderthalb Stunden näher gegen Augsburg, vom Bischof von Lizelstein, von Augsburg, versest, 1194 aber nach Augsburg verlegt worden. Alle Jahre auf den erften Mai geschehen Wallfarthen zu einer unverwesenen Softie. Das Rloster unterhalt 24 Monche, und besist die Dorfer ; Adelsried, Dopshofen, Margartshaufen, Emenhaufen, Bronnen, Schlipsheim, und Antheile an Engletshofen, Mruchen, Fischach und Yolzhausen.

Deil. Brenz, Wallfarth und Franziskanerflofter in der Pfarre St. Lorenz, im Stifte Rempten, eine halbe Stunde von Rempten. Die Stiftung dieses Klosters und der Wallfarth foll folgende Beranlassung gehabt haben: Es soll nehmlich auf dem Plaze, wo das Klofter fteht, aus einer Wiefe , Blut von einer So-

flie hervorgefloffen fein.

Arenzlingen, Kollegiatstift, welches mit regulirten Korherrn aus dem Orden St. Augustins besest ift. Es liegt in einer angenehmen Gegend , nahe am Boden- Breugthal, Pfarre , von 821 Geelen , in fee, eine halbe Stunde von der Stadt Konftang, in beffen Bisthum es auch gehort. Es ift von dem Bischofe Ulrich, einem gebornen Grafen von Dillingen und Kiburg, zwar nicht gestiftet, doch wieder aufgerichtet worden, der dieses Rlofter von feinen eigenen Reichthumern, und vaterlicher Seits jugefallenen Erbgütern, wieder erbaute. Das Jahr der Stiftung wird ungewis, und fo, wie der eigentliche Stifter, verschieden angegeben. Glaubwürdig ift , daß es 936 gestiftet worden sei. Denn im Jahr 938 schon, hat der Graf Anfelm vom Kalm, eine Stiftung zu Wurmlingen diesem Kloster übergeben. 968 fiftete der Bischof Konrad bei dem Klo-Ker einen Spital, u. übergab dessen Besorgung dem Kloster. Mithin fand alfo Das Rlofter ju Ende des roten Jahrhunders schon, wurde aber durch Ungluf fehr herabgesest. Dieses gab dem vorge-dachten Bischof Ulrich von Konstanz Gelegenheit, 1125 das Kloster durch verschiedeneSchenfungen wieder herzufellen. Daber fam es, daß man ihn irria für den eigentlichen Stifter ausgab.

Die Anzahl der Geiftlichen dieses Klofters ift 34, und die hiefige Pfarrei, welche vom Kloster aus versehen wird,

enthalt 351 Personen.

Dieses Rloster stand vormals nahe an Ronftang, und grengte bis an die Stadtmauer und das Schlachtthor. 1633 wurde es von den Burgern der Stadt Konstanz nach Abzug der Schweden ausgeplandert, und mit der Kirche und andern Gebäuden verbrannt. Die Korherrn wurden zerstreuet und in andere Rollegien vertheilt. 1653 wurde die Kirche an einem entferntern Orte, wo sie jezt steht, und 1665 auch das Kollegium wieder erbaut, und mit Rorherrn befest. Von diefer Einascherung des Klo. fters her, verehrt man hier ein Krucifir, welches mit Haar und Bart dem Feuer der Feinde widerstanden, und unverfehrt erhalten worden sein foll. Kreuzlingen war vormals ein Reichsstift und ein Mitglied des schwähischen Pralaten-Rollegiums. Gegenwartig aber hat es nicht mehr Siz und Stimme da, fondern hat sich an das Thurgau angeschlossen. Es besitt das Dorf Hirschlatt, und hat noch einige Statthaltereien, und viele Pfarreien, welche es mit seinen Geiftlichen besett, zu welchen die Rirche St. Jos in der Kreuzlinger Vorstadt zu Ronftang, gehort.

der Stift Kemptenschen Landvogtei disfeits der Iller. Sie bestehet aus drei Chalern, dem Rreugthal, Ulmerthal und Eschacherthal, die an der Trauchburg=

fchen Grenze liegen.

beil. Arenzthal, adeliches Frauenfloster, unweit der Donau und Riedlingen. Es ist Bernhardinerordens, und wurde chmals zu den Wasserschapfen genannt. Dieser Name ift nun in heil. Arensthal verwandelt worden, nachdem das Kloster eingegangen, wiederum er baut, und mit einem Stufchen Holz des heil. Areuzes, das von Reichenau dahin gebracht wurde , beglüft worden ift. Es gehört in das Bisthum Ronftang und fieht unter der Aufsicht des Pralaten von Salmansweil. Es ift 1140 von dem Grafen Egon zu Gröningen und seiner Schwester Hailwig, welche als die erste Aebbtissin 1140 starb, wieder erneuert worden. Die eigentliche Stiftung ift ungewis. Eben diefer Egon hat auch den Partifel des Kreuzes dem Klofter verschaft. Die Grafen von Groningen und Landau, beren Guter in diefer Gegend gewesen sind, haben dem Klofter

balten , daß diese ihre gestifteten Buter, fingen find, nur jo lang von dem Klofter follen befessen werden, als es feinen andern Schugherrn und Kastenvogt, als aus ihrer Familie, welche das Kloster. auch jum Erbbegrabnis ermablt, an-1444 hat Eberhard, nehmen werde. Mitter von Landau, die Grafichaft, fammt dem Schloff, an Eberhard von Waldburg verfauft, und ven Raufdem Kronburten , Dorfchen , im wirtem-Aloster überlassen, welches das Schloß Landau niederreissen ließ. 1643 sind eis der eingelofet worden. Auffer den ausgefforbenen Grafen von Landau und Gröningen haben noch die von Sorn- Er schweier, Afarrdorf, von 300 Geelen, fein ihr Begrabniß im Aloster. 1204 ift. bas Klofter, nachdem es durch Krieg vieles gelitten, von Egon, Grafen gu Gröningen und Landau, Enfel des porgenannten, wieder erbaut worden.

Die Gebäude des Klosters sind sehr weitlaufig, die Lage ift angenehm, und Die Bengungen find eintraglich. Denn auffer dem Rlofter und der dazu gehörigen Pfarrei von 137 Geelen, in bem Dorfer , 2 Beiler und brei Sofe gu den Beffgungen des Klofters, welche 3142 Einwohner enthalten. In allen biefen Deten befigt die Abbtei Gigenthum und Berichtbarfeit, in Friedingen und Ertingen die Kriminalobrigfeit, doch mit Abhangigfeit von Sigmaringen, melchem diefes Regale fammt dem Forst in . den übrigen Orten zufommt. Das Befeurungsrecht hat Desterreich. Frie-In dieser Gegend wird viel Steuer. Flachs gebaut, und gute Gerfte ausgebaume, und auf den Feldern gar feine. Kloster Beiligfreugthal gehörig.

Rriegerthal , eine Muble , Ingerhaus Brumbach, gefreiter ofterreichscher Rameund Gifenfchmelze im fürftenbergichen Amte Engen.

Triegshaber, Dorf, im Burgau, unweit . gan , andem Flugchen Krumbach , mel-Augsburg , Desterreich wegen Bur-gau , dem Domfapitel und von Reh-

ling. Es hat 300 Judeneinwohner. Arimmel, zwei Sofe, Einobe, im Gebiet bes Kloftere Ochsenhausen , im : Umt Cannheim.

Bringen, Stadt Ravensburgicher Sof, pensburgschen Umt Schmalegg.

vieles geschenft, bafir aber fich vorbe- Broffelbach, Dorf, im Gebiet ber Stadt Salle, im Amt Bubler.

unter welchen Friedingen und Andel- Bronburg, Schlof und Dorf, bei Memmingen, gehört von Wefternach, und ift ein Schwabenleben. Es liegt auf einer ziemlichen Anhöhe, und gehörte 1594 den von Rechberg. Das Schloß ift das Stammhaus ber ehmaligen Dinaften von Kronburg, welche diesen Ort 1438 fam der Ort an beseisen haben. Johann von Werdenftein.

> beraschen Klosteranit Lorch bat 111 Einwohner.

nige Stufe von Jafob von Landau wie- Rronwinkel , fleines Dorf , unweit ber Iller, im Gebiet des Kloffers Ochfenhausen , im Amt Cannheim.

Schloß und Amt, im Badenschen Amt Bubl, in einer sumpfigen Begend an der Acher, von welcher es vicle leberschwentmungen zu leiden hat. Kroschweier hatte chmals eigenen Adel, der den Ort befaß und fich davon nante, von deren Stamfchloß man noch Ruinen findet. Ander Rirchhofmauer ift der Grabstein des lezten aus dieser Familie eingemaurt, nach dessen Absterben der Ort an Baden fiel. Weiler heil. Kreuzthal, gehören noch 5 Arozingen, groffes Pfarrdorf, von 828 Einwohnern , bei Staufen , in der Land grafichaft Breisgau. Es liegt an der von Freiburg nach Bafel führenden Land. fraffe, gehort der Familie von Pfirt von-Karsbach. Im zojahrigen Kriege ift es von den Schweden verbrannt worden. Das Stift St. Blaffen bat bier einen freien Sof und einen Probft. Der Pfarrer ift ein Benediftiner von Trutpert, welches Stift den Zehenten bezieht. bingen allein gabit nirgendebin eine Reuchen, fleines Dorf, im Burgau, gehort bem Klofter beilig Kreng in

Augsburg. führt. Hingegen fieht man wenig Obst. Brugzell, Pfarrdorf, an ber Iller von 512 Einwohnern , im Stift Kempten , beil, Avengthal, Dorf, und Umt, dem : in ber Landvogtei diffeits der Iller, eine Meile unter Kempten.

ralmarktfiefen und Pflegamt, im Ramlachthale, in der Markgrafichaft Bur-Augsburg , gehort dem Sospital zu ches ober Waltenhausen entspringt. Er hat 103 Burger , 87 Feuerstellen , und überhaupt 1400 Geelen mit bem Dorfe Hurben oder hirben, ein Schloß, eigenen Magistrat, der ein Chingenscher Landstand ift, guten Aferbau, Wiefen und Maldungen. Auf dem biefigen betrachtlichen Kornmarkte, der alle Woein Hofvital Leben, im Stadt Ra- .. chen gehalten wird, wird vieles Getreide .: nach Memingen, Rempten, Lindan und

in die Schweiz aufgekauft und ausgefuhrt, auch wird von hier ein weiter Schweinhandel in ganz Schwaben und Ausser diesem bis ins Elsas geführt. wird auf dem Wochenmarkte, der alle Sonnabende gehalten wird, ein ziemlicher Stufhandel mit ungebleichter Leinwand getrieben. Die umliegenden Ortschaften holen bier so viel Fleisch, daß iede Adoche vier Ochsen geschlachtet wers den können. Ueberhaupt hat der Ort gute Narung. Unmittelbar an diesemOrte liegt das Dorf Dirben, eine halbe Stunde davon die Herrschaft Niederraunau den von Freiberg, und Dobenraunau den Erbtochtern des legten Freiherrn von Wöhlin gehörig. Auf einer andern Seite liegt, in einer Entfernung von einer halben Stunde, das Krumbacher Bad, und der kleine Fluß Kamlach fließt durch den Fleken. Ein Beamter, der Pfleger heißt, wohnt in einem fleinen Schloßchen an der Kirche. Diese ift groß, und steben ein Vfarrer und ein Kaplan an ihr. Die Pfarrei kan jahrlich 3000 fl. eintragen. Im Jahr 1145 lebte Diltibold von Arumbach, ein Ottobeurischer Bafall.

Das Arumbacher Bad, welches eine halbe Stunde von dem Marktfleken Arumbach entferntift, liegt auf einem Berge, mitten in einem Buchwalde. Das Badwaffer entfpringt in dreiQuellen,an dem Berge , auf welchem das Badhaus stehet, und fließt in einen fleinen Weiher jufammen. Nabe an diefem Weiber, weiter unten am Berge, liegt ein langes Haus, in welches das Badwasser aus dem Weiher geleitet wird, wo es erwarmt u. bann in die Zimer der Badgafte getragen wird, wozu so viel faltes Wasser aus dem Weiher zugelassen werden kann, als die Badenden verlangen.

Hinter dem Hause, in welchem das Waffer erwärmt wird, ift ein Berg, auf welchem man an verschiedenen Gellen einen freidenartigenStein findet, der et= was fett anzufühlen ift. Bon diefem Stein werden imer einige Stufe in den Arffel gethan, in welchem das Badwaffer erwärmt wird. Dieser löset sich in dem Wasser auf, und soll viel zu den Seilfraften des Bades beitragen.

Das Badhaus, in welchem die Badgafte wohnen, ift dreiStofwerke hoch, und hat vicleZimer. Auf der einen Seite stößt eine fleine fatholische. Airche, und auf der andern Seite ein Wirthshaus an daffelbe Rrumbach, Pfarrdorf, in der ofterreichan. Fur das befte Bimer werden wochent. lich drei Gulden, n. für jedes Bad, deren

15 Kreuzer bezahlt. Das Wirthshaus ware erträglich, die Zimer aber, in welchen die Badgafte wohnen, find schlecht, mit wenigen Mobeln verschen, und die Betten muß man felbft mitbringen.

Das Bad gehört dem Rlofter Urfperg, welches alle Gebäude in Abgang fomen, u. zusamen fallen läßt, weil — das Bad Ausser dem Wirthe wenig einträgt. wohnt niemand als ein Badmeister da, u. obgleich, in den umliegenden Waldungen die herrlichsten Alleen und Spaziergange angelegt werden fonten, fo ift doch noch niemals daran gedacht worden. Dieses Bad hieß vor alten Zeiten Silepelsperg, vermuthlich daher, weil der alte Dinast von Krumbach, Piltibold, der 1145 eine Burg erbaute, fie von seinem Vornamen benant hat. Von diesen alten Dinasten kam das Schloß und Gut Hilpeliperg, an die von Ellerbach, und. verlor 1390 seinen Namen, als die unschuldige Landvögtin von Burgan, Abelo beid, gebohrne von Roth, uon ihrem Gemabl Ulrich von Ellerbach, aus falscher Eifersucht, in einer Scheune verbrannt wurde, und der sogenannte Brandbrunnen, oder das berühnte und beilsame Badwaffer entsprungen ift.

Der Kammeralmarktslefen Krumbach gehörte den tirolichen Grafen von Lichtenstein, fam als eine Vfandschaft an bas Rlofter Wettenhausen, murde aber vor dem Verfluß der Pachts:

zeit 1758 wieder eingelöst.

An den Fleken Krumbach stößt das fleine ebenfalls zur Markgrafichaft Burgau gehorige Dorf Dirben an. Die Helfte der Emwohner dieses Dorfs ist fatholisch, und nach Krumbach einge-" pfarrt, die andere Helfte bestehet aus Juden, die hier eine artige von Stein erbaus te, und mit einer Art von Kirchenfenstern versehene Sinagoge und ein eigenes Schulhaus haben.

Auf den Landkarten ist dieses an Arumbach angestossene Dorf so gezeichnet, als obes eine Stunde davon enter fernt war. Auf der Kolleffelschen Rarte fteht es gar im Urspergschen Gebiet.

Hirben hat 49 Feuerstellen, ist ein Schwabenleben u. jezt ein Kameralgut. Brumbad, Pfarrdorf, mit einem alten Schloffe, am Bache Krumbach, im fürstenbergichen Oberamt Diogfirch, mit 300 Einwohnern.

schen Grafschaft Montfort von 108 Geelen.

man täglich zweizu gebrauchen pflegt, Reinnbach, Pfarrdorf, in der öfterreiche

1291

· fchen Graffchaft Bregeng, in bem bintern Zurnberg , herrschaft , im Breisgau gwi-Bregenger Wald, von 600 Seelen.

Arumbach, Dorf, im Rlofter Weingarten. fchen Amt Sodnegg, in der Landvogtel.

Arumbach, Dorf, im Gebiet der Stadt Bfullendorf.

Brumhard, Dorfchen, von 144 Seelen, im

wirtembergichen Amt Schorndorf. Arumenschiltach, Thal, am Fluß Schiltach im wirtembergichen Schwarzwalde.

Arummensbach, Dorfchen, mit 6 Hdfen , im Stadt Ravensburgschen Amt Mochenwangen , zwischen Bolvertschwende und Mochenwangen.

Brumwalden, Dorfchen, bei Goppingen, gebort Wirtemberg, von Rechberg und Bubenhofen. Das Dorfchen Krummmalden hat eine Kirche, in welcher das Simultaneum eingeführt ift , und fteuert jum Kanton Rocher.

Buchalb, Dorf, aufden Alpen, gehort

Auchen, f. Groß- und Kleinfuchen. Buchen, Marttfleten, von 750 Geelen, an Rugen, ein Beiler von 5 Bauerhofen, eine der Landstrase von Gorpingen nach Illm, im Ulmschen Amt Guffen. Ruchen bat auch einen Ulmichen Reichslehenbaren

Maurtzou. Buchelbach, Dorf, in der Graffchaft Dauenstein.

Bühlenbronn , Dörfchen , in ber babenber Bogtei Tegernau.

Bubftatt, fleines Dorf', im Burgau, gebort Baiern.

Zummeratshofen, Pfarrborf, im Stift Rempten, von 1625 Einwohnern, im und ein baieriches Galzmagazin.

Rünersberg, Bad, eine Viertelstunde gefunden, und eine Porgelanfabrit anift , gebort von Runersberg.

Rlofteramt Ronigsbronn , von 70 Einwohnern.

Burnach , Dorf, im Breisgau und neue Raplanei von 568 Geelen.

Rurnbach, tleines Dorf, im Gebiet Amte Beilftein, von 80 Einmehdes Rlofters Schuffenried.

Burnberg, Dorf, in der badenschen Kusterdingen, Pfarrdorf, von 805 Landgrafschaft Saufenberg, in der Bogtei Raitbach.

Burnberg, altes Schloß, in ber herr. Rugenhaufen, Pfarrdorf, im Burgau, schaft Kurnberg, bie bavon den Damen bat. Es ftand eine Stunde von Rengingen, in einem Thale.

schen dem Abein, der Markgrafichaft Hochberg, der Herrichaft Mahlberg, und der Landgrafschaft Breisgau. Dick Perrschaft gehörte ehmals Fürstenberg und fam 1305 an Desterreich, wurde aber fürstenberg wieder zu Leben gegeben, lam nachgehends an die von Usenberg, u. nach dem Lode Friederichs von Ulenberg, an Desterreich. Rudolf von Desterreich nahm 1365 Besig von der Herrschaft Kürnberg u. Stadt Kenzingen. Heriog Ernst versezte Kurnberg 1422 an Konrad von Weinsperg. Nach zwei Jahren iviete die Stadt Strasburg die Hertschaft um 9200 fl.an sich, u. blieb im Beiis derielben bis 1515, wo fie diese Pfandschaft an Wolfgang von Hirnbeim zu Dautenftein abtrat. Bon diefer Familie fam Rurnberg an die von Dobenichwangau, und 1564 wieder an Desterreich. Wirtemberg, von Rechberg und Ulm. Karzel, Pfarrdorf, im badenschen Amt der Herrschaft Mahlberg.

> halbe Stunde von Sobenrechberg, melcher gute Feldguter enthalt. Dufe Dofe geboren Wirtemberg, Rechberg und Bubenbofen. Die Gegend wird bas Rusen-

that genannt.

Bubbach , fleines Dorf , in der Grafschaft Geroldsef.

schen Landgrafschaft Sausenberg, in Aupf, fleines Dorf, in ber badenschen Landgrafichaft Gaufenberg, in der Bogtei Launenfirch.

Runfer, fleiner Flug, der im Stadt hall. schen Amt Rochenes entstebt, und in die Grafschaft Yohenlobe eintritt.

Pflegamt Sobentann, bat eine Poft Rupfer, fleines Dorf, beim Urfprung der Kupfer, im Stadt Hallschen Amte Rochener.

von Memmingen , wo man Siegelerbe Ruppenbach , Dertchen , im Freiamt , in ber Markgraffchaft Baben.

gelegt hat, die aber wieder eingegangen Ruppenbeim, fleine Stadt, im babenschen Amt Raftatt.

Rupfendorf, Weiler, im wirtembergichen Kuppingen, Pfarrdorf, im wirtembergichen Amt Derrenberg , von 881 Einwohnern, hatte ehmals eigenen Atel, der fich davon nannte.

Rurzach, Dorfchen, im wirtembergichen nern.

Geelen , im wirtembergichen Amt Tubingen.

an der Schmutter , von 246 Geelen , gehort bem Domfapitel und bem Rlofier St. Georg in Augeburg.

Ende Des Ersten Bandes.

おかんを持つをはれば

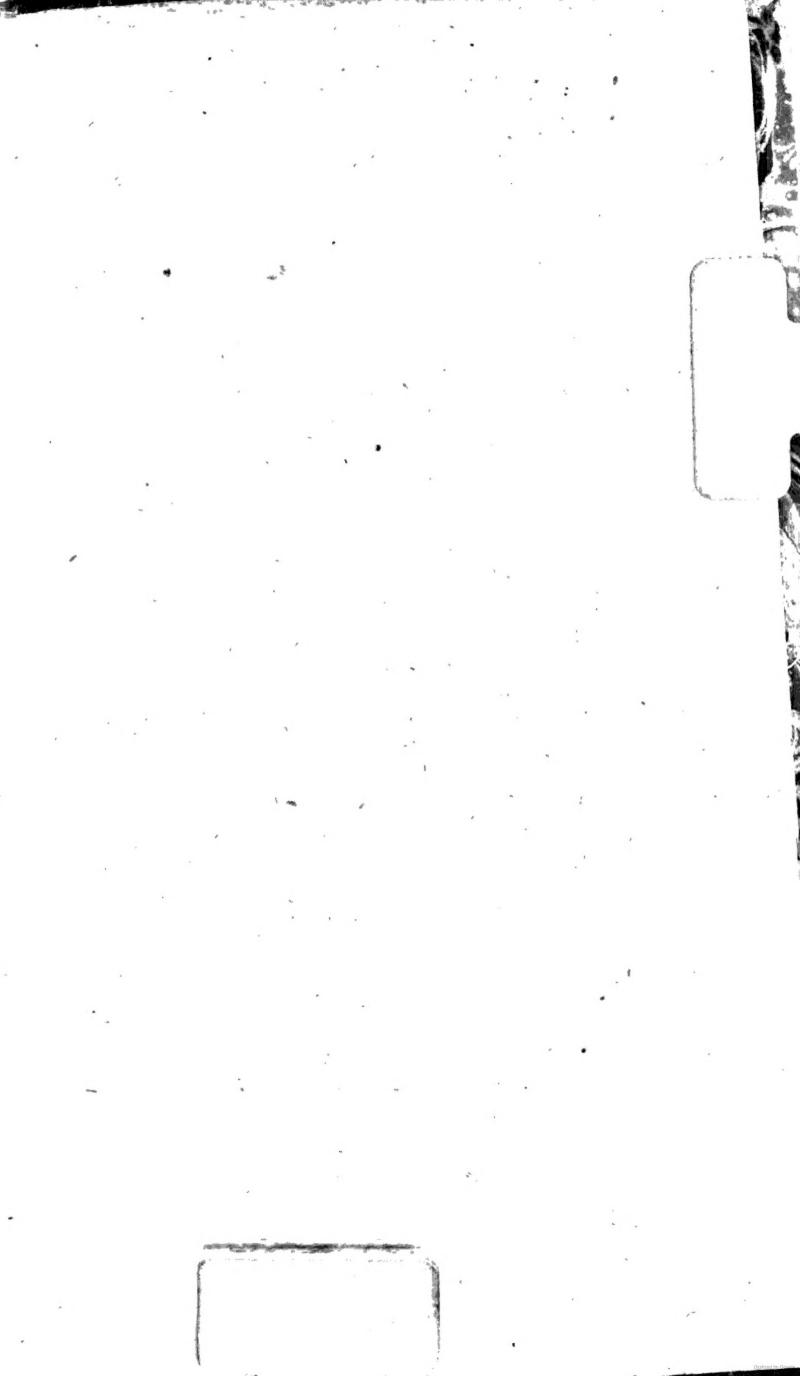

